

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





. .

;

. • • 46. !



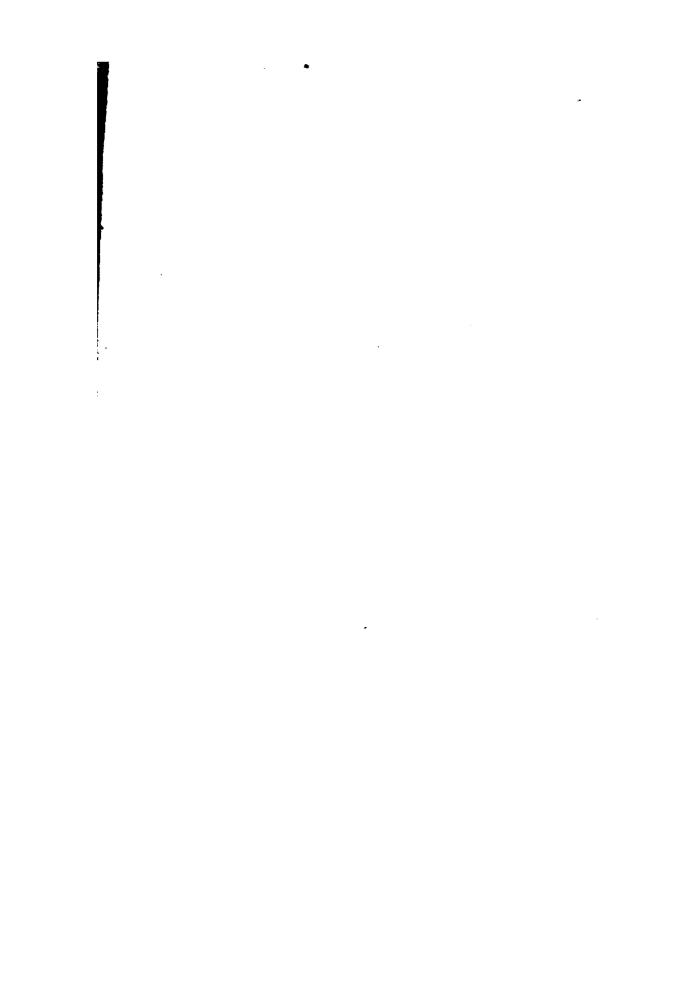

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

| · · |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  |  |  |
| •   |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
| :   |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |

# PREUSSISCHES WÖRTERBUCH.

## OST- UND WESTPREUSSISCHE PROVINZIALISMEN

IN ALPHABETISCHER FOLGE.

VON

## H. FRISCHBIER.



## ZWEITER BAND.

L - Z. Nachträge und Berichtigungen.

## **BERLIN 1883.**

VERLAG VON TH. CHR. FR. ENSLIN.
(RICHARD SCHOETZ.)

303, s. 175.



I, Schmelzlaut, behält im Plattdeutsch an-, in- und auslautend hochdeutschen Klang; nur bleibt es zuweilen vor s weg: als as.

Laak, f., Strasze in Königsberg am rechten Pregelufer. Estn. lagge, finn. laaka flach, holstein. Laak Pfütze, Lache; in Hamburg in gleicher Bedeutung Lake, in Brem. dasselbe, doch besonders niedrige sumpfige Wiese, mnd. lake Lache, seichte Stelle. Vor ihrer Bebauung war die Königsberger Laak flaches Wiesenland. Sallmann, 24. Schütze II, 1. Richey, 146. Brem. Wb. III, 5. Mnd. Wb. II, 613b. S. Lake.

Lab, Laf, Laf, n. 1. der vierte Magen des Rindes. 2. die sauer gewordene und geronnene Feuchtigkeit in dem vierten Magen eines Kalbes, die Kälbermagensäure, welche man benutzt, um frische sülze Milch gerinnen zu machen. Das Lab ist nur von solchen Kälbern brauchbar, welche gesogen und noch nicht gefressen haben. 3. Laf, in der Danziger Gegend magerer frischer Käse. W. Seidel, 32. In Brem. Lebbe, mnd. laf, holl. leb, lebbe, lubbe, schwed. löpe. Brem. Wb. III, 28. Vgl. Bock, Nat. I, 260.

Labach, Labbach, m., s. Laband.

Labagienen, Ortsn., Fischerdorf bei
Labiau mit Fischguano- und KnochenPrischbier, Wörterbuch II.

mehl-Fabrik; daher im Volke: Labagienen ist eher zu riechen als zu sehen.

Låband, m., grofzer (langer) träger, unordentlicher Mensch, Nichtsnutz, Taugenichts, arbeitsscheuer Herumtreiber. Als Schimpfwort, namentlich auf halbwüchsige Jungen. In Berlin Laban; in Konitz Labasch, im Ermlande und in Elbing Labach; sonst auch noch Labas. Treichel hat für Westpr. noch Lubatsch. Laband wohl Anlehnung an den biblischen Laban Vgl. Büchmann, Geflügelte Worte. 12. Aufl. S. 5. Die Verwandtschaft mit Lorbas, Laidak, Lodschak, Ludschak, Leschak, welche alle gleiche Bedeutung haben, ist erkenntlich. Von allen Wörtern werden Adjektive auf ig gebildet.

Labas, m., s. das vor.

Labasch, m. 1. s. v. a. Lâband. 2. Scheltwort auf einen Jungen, der sich herumgetrieben. Aber, kliener Labbasch, wie hott'r sich wödder abgeröcht. Schaltj. 3. 4.

labaschig, adj. von Labasch. En groter labasch'ger Bengel. Dorr, l. Wiew., 126.

Labber, m. u. f., weiches, schwammiges Fleisch, Hautsleisch, sleischige Haut. Kalbsleisch hat viel Labber — ist (oft) die reine Labber. Vgl. Ladder.

labberig, adj., s. labbrig.

labbern, sw., s. läbbern und sabbern. läbbern, lebbern, löbbern, libbern, sw.,

sätzen und kleinen Zügen trinken, zögernd und mit Unlust Speise oder Trank geniefzen; lecken, schlürfen; auch lekkern. Frauen läbbern das Bier, den Bock, 31, u. Hennig, 147: löbbern, lübbern; Schemionek, 23: löbbern. Holl. labberen schlappen, dän. labe lecken, schlürfen, mhd. laffen, ahd laffan, lat. lambere lecken: labium Lippe. Vgl. Schade, 530b. Mühling hat labbern, läbbern zunächst in der Bedeutung: saugen; Gordack labbern u. lebbern schlürfend und zögernd essen. Sich läbbern, sich in kleinen Posten, kleckweise mehren. Das läbbert sich zusammen, aus Pfennigen werden Thaler. Kleine Schulden, die allmählich bei verschiedenen Gläubigern gemacht wurden, sind Läbberschulden, Flickschulden. Statt läbbern u. in allen Bildungen auch läppern; bei Schmeller II, 486, u. Vilmar, 247: leppern. ausläbbern, etwas läbbernd ausessen. Einen Teller mit Suppe ausläbbern. Mühling hat noch als Erklärung für ausläbbern: kindisch zu sein aufhören; zu küssen aufhören. verläbbern, leckernd und für Kleinigkeiten sein Geld verschwenden.

Läbberschulden, plur., s. das vor.

labbrig, labberig, adj. 1. von Speisen: flau, fade, weichlich, ungesalzen, sülzlich und darum für den, der an kräftige Kost gewöhnt ist, widerlich. Das Essen ist mir zu labbrig. Bock, 30. Hennig, I40. Schemionek, 22. Nach Gordack adj. von läbbern. Im Götting. labberig, lawwerig; auch: en labberig Minsche, ein schlaffer Mensch. Schamb., 117a. 2. von der Wärme: flau, mäszig, von geringer Höhe. Das war ein labbriger Winter. Dän. in der Seemannssprache laber schwach, leise, mäszig, holl. labber schwach, von der

nippend trinken, in verschiedenen Ab- Kälte. 3. vom menschlichen Befinden: sätzen und kleinen Zügen trinken, zö- Mi ös labbrig to Möd, mir ist flau zu gernd und mit Unlust Speise oder Trank Mute.

labêren, sw., umherschweifen. 'rum-laberen, sich umhertreiben. Treichel. Im Brem. Wb. III, 2: labben plaudern gehen, holl. laffen; bei Frisch, Wb. I, 563 c: laferen, lafern schwatzen.

Labiau, Ortsn., Kreisstadt an der Deime. Er kommt an wie der Hund von Labiau. Sprw. I, 83.

Lablaugken, Name eines Waldgebietes im Kreise Darkehmen. S. Rogge, 4. Vgl. Gönig.

Labommel, nach Treichel Labummel, m., von bommeln bummeln, also Bummler; doch zunächst großzer, geil aufgeschossener, schlottrigerjunger Mensch, abgerissener Nichtsnutz; zur Verwandtschaft der Läbande und Lorbasse gehörig. Bock, 30. Hennig, 140. Sperber, 42. Schemionek, 22. Davon: labommeln, sw., bummeln, sich zwecklos herumtreiben. labommelig, adj., wie ein Labommel sein.

Labskaus, m., Gericht: Stockfisch mit Kartoffeln: Danzig.

Labummel, m., s. Labommel.

Lachader, f. Ihm ist die Lachader geplatzt, sagt man scherzend von dem, der sich im Lachen nicht zu mälzigen vermag. Sprw. I, 2266.

Lachaim-taufe, jüd. - deutsch. Trinkspruch. Sperber, 44. Rein hebräisch: l'chajim tauvim zu einem guten Leben = vivat. Allgemein gebräuchlich.

Lache, f., s. Lake.

Lächel, Lechel, Löchel, Lägel, Legel, Dem. Lächelke etc. n., Fälzchen, das gewöhnlich an einem Riemen getragen wird. Es schickte Herr...einen Bohten mit einem Legel nach Gr.-Lichtenau, vor sich gute reine Butter-Milch zu hohlen. Hartwich, 524. Dabey ein gut

Lägel mit Bier. Pierson, Matth. Prätor., 83. Geht auch mit dem Lägel herum und theilt einem jeden was davon mit. Ibid., 89. Schemionek, 23: Lägel, ein Viertelankerfasz, auf's Feld mitzunehmen Ahd. lagellå, mhd. lagel, lagel, legel, mnd. lage, lechelen, legelen, lechelken, lat., mlat. lagena, lagellum, aleman. logel, lit. u. lett. legèrè, poln. łagiew', dan. legel, schwed. lägel. In Hessen Legel. Vilmar, 240. Brem. Wb. III, 36. Mnd. Wb. II, 612b. 642a. Vielfach ist das Legel so eingerichtet, daiz es beim Trinken an den Mund gesetzt werden kann. Sallmann, 36 b.

lachen, sw., in Redensarten: Er lacht wie ein Spitzbube, er freut sich über die Verlegenheit oder den Unfall eines andern. Er lacht mit dem ganzen Gesicht, ist seelenvergnügt. Er lacht sich die Faust voll — in's Fäustchen. Er lacht sich zum Spänchen, er lacht ohne Aufhören. Er lacht sich einen Puckel wie eine grofze graue Erbse. Ös noch wit vom Lache, säd jen Mäke on gren. Er hat Lachen und Weinen in einem Sack. Sprw. I, 2267 ff.

#### Lächengeschworener, m., s. Läke.

lachern, sw., zum Lachen geneigt sein, lächeln, aus Wohlbehagen, innerm Glück, Zufriedenheit, aber auch aus Verlangen. Dat lacherd mienem Ohm en bät (dalz seine Tochter schön gefunden wurde). Dorr, 15. Em lachert de Bärt nau'm Posske, er hat Verlangen nach einem Külzchen.

Lachert, m., lautes Lachen. Er kriegt den Lachert, er bricht in lautes Lachen aus. v. Auer.

Lachmann, m. jūd. Vorn. Flatow. Schmitt, 112.

lachrig, adj., zum Lachen geneigt. Mir ist wol nicht lachrig, ich bin nicht in der Stimmung zu lachen. Soph. R. VI, 231.

lächrig, adj., s. löcherig.

Lachs, pltd. Las, m. 1. der bekannte Fisch salmo: Trutta salar L. unterscheidet: Silberlachs, der heller gefärbte weibliche Fisch, Hakenlachs, Fisch mit hakenförmig gebogener Schnauze, Schwarzlachs, Strandlachs. Die beiden letzten Namen bezeichnen den dunklern, sterilen Lachs, der nicht in die Flüsse aufsteigt, sondern an der Seeküste verweilt und hier ziemlich viel gefangen wird; den Namen Silberlachs führt auch eine gleiche Form der Meerforelle (s. Lachsforelle). Altpr. lasasso, lit., kur., laszis, mas., kass. losos, laususz. Lit. heiszt der Hakenlachs woszis, der magere, vom Laichen zurückkehrende Lachs kargis, kleine Lachse heitzen gleich der Meerforelle trump, trumpis. Benecke, 157 ff. Der Länge nach in Streifen, Streimel, geschnitten, wird der Lachs geräuchert und als Streimellachs verkauft. 2. Redensart: Der Lachs ist mitzunehmen, ein augenscheinlicher, bedeutender Vorteil. Sprw. I, 2275. 3. Danziger Lachs, stark abgezogener Branntwein. Klein I, 268. Er gähnte, sah in die Uhr, nahm einen Schluck Lachs etc. Soph. R. I, 44. Nun ein Schnappschen Lachs? Ibid. IV, 71. Der danziger Lachs und sein Krambambuli sind beinahe in der ganzen Welt berühmt. Bock, Nat. I, 655; III, 650. (Der "Lachs" war ursprünglich die Firma der Destillation in Danzig.) Vgl. Danziger.

Lachsangel, f., Angel zum Lachsfange; man unterscheidet an ihr drei Stücke: das Steintau mit der Boje, die Lenkleine mit der Lenk und den Vorlauf mit dem Angelhaken. Beschreibung und Abbildung in Benecke, 401 f.

Lachsfang, m., Falle, in welche der Lachs hineinspringen muiz und in der er, teils wegen der geringen Wassertiefe, teils weil er nicht stromabwärts springt, gefangen bleibt. In den kleinen Flüssen, welche dem Putziger Wiek zuströmen. Benecke, 400.

Lachsfaren, m., s. Lachsforelle.

Lachsforelle, f., Silberlachs, m., Lachsfaren, m., die Meerforelle, Trutta trutta L.; lit., kur. trump, trumpis. Silberlachs heiszt der ungesleckte Fisch. Benecke, 161. Bujack, 392.

Lachslanke, f., s. Lachsnetz.

Lachsnetz, n., Netz zum Fang der Lachse. Dreiszig solcher in gerader Linie vor Pricken aufgestellter Netze bilden eine Lachslanke; jedes dieser Netze ist 15 bis 18 Klafter lang. Die Maschen der Netze und Säcke enthalten 3 Zoll im Quadrat. Die Lachslankenfischerei wird wie die Stäknetzsischerei ausgeführt. Fisch.-Ord. f. d. fr. Haff, § 31. Sperber, 20.

Lachsstelle, f., Stelle, d. i. Netzaufstellung aus Streichtuch und Säcken bestehend, zum Fang der Lachse. Beschreibung und Abbildung in Benecke, 394 f.

Lachstaparre, f., Fischn., s. Dîbel. Lachswadegarn, n., Wadegarn zum Lachsfange. S. Benecke, 355.

lachtig, adjektivisches Grundwort in Zusammensetzungen, aus schlachten schlagen, ähneln, nacharten. Es deutet an, dasz die im Bestimmungswort genannte Eigenschaft annähernd erreicht wird und entspricht den Endungen ig, lich, licht. Rödlachtig ist alles, was ins Rote schlägt; ebenso gelblachtig, graulachtig, grünlachtig, weiszlachtig, was ins Gelbe, Graue, Grüne, Weisze fällt. . . . die Land-Hausz-Mutter sagende: Dasz die Bleyfarbe Leinwand

ehe weisz würde als die weiszschlachte. Linem., Qq 1a. Auszer Farben: kühllachtig, trüblachtig, dicklachtig, dünnlachtig, altlachtig, bei Mielcke II, 22b: altlächtig. Vgl. schlachten.

Lack, m., Siegellack; ostindischer Harzsaft zum Firnissen. Lit. lakis, poln. lak, laka. Doch glaub ich, wenn's (das Kloster) auch wär mit Lack und Pech versiegelt, So schleicht des Mönchen Lieb doch durch die Seuffzer ein. Carm. nupt. II, 170c. Er ist im Lack — ist lackiert, ist angetrunken.

lackieren, sw., s. das vor.

Lådchen, n., Dem. von Lade, kleiner Kasten.

Ladder, (?), das weiche Fleisch im Gegensatz zum Kernfleisch. Schemionek, 22. Vgl. Labber.

Lade, pltd. Lad'  $(a = \hat{a})$ , f. 1. Kasten, Truhe, kistenförmiger Behälter; mhd. lade, poln. lada, lit. lode, schwed. lâda. Gewerkslade, Lade zur Aufbewahrung der Dokumente, Bücher und Gelder des Gewerkes. Sie wird nur bei Gewerksversammlungen, Quartalen, unter althergebrachten Ceremonien geöffnet. 2. Decke, Deckel, Flügel, eigentlich der Laden: Fensterlade, f., hölzerner Flügel zum Verschlufz der Fenster über Nacht. Einem die Fensterladen anhalten, ihm die Augen blau schlagen. Sprw. I, 831.

laden, pltd. lade(n)  $(a = \hat{a})$ , st. 1. einladen. Ahd. ladôn, ladên, mhd. laden, goth. lathôn. Schade, 530a. Hei lâd't de ganze Welt ôk de witt Kobbel, er ladet eine groize Gesellschaft ein. Sprw. I, 2276. 2. aufladen, abladen, einpacken, auspacken. Ann, du hesset nich mehr schwoar, Du loodst dat letzte Moal dit Joahr. Dorr, 44. Bildlich: Er hat gut — er hat schief geladen, er ist betrunken.

Ladenschwengel, m., verächtliche Benenung eines Handlungsgehilfen, Ladendieners.

Lader, pltd. Lader  $(a = \hat{a})$ , m., von laden 2, der Auflader, Ablader bei den Feldarbeiten, in der Ernte.

Laderin, pltd. Ladersche  $(a = \hat{a})$ , f., von Lader. Die Laderin ferkelt, wenn ihr beim Einfahren des Getreides einige Garben vom Wagen fallen. Sprw. I, 2278.

Lädings, Leidings, nach Sperber, 21, Leiding u. Lüding, m., Netzwand zwischen zwei Säcken oder Wentern. S. Streichtuch.

ladschig, adj., s. latschig.

Ladung, pltd. Ladung  $(a = \mathring{a})$ , f. Seine Ladung voll haben, genug getrunken haben, angetrunken sein. Wenn nun ein jeder seine Ladung voll hat, gehen sie von einander und machen ein Ende dieses Trauermahls. Pierson, Matth. Prätor., 105.

Ladwich, m. Vorn., Ludwig. Hart-wich, 54.

Laf, Laf, n., s. Lab.

Lafferei, f., albernes, dummes Wesen, Possen, Narrenzeug. Mühling. Grimm, Wb. VI, 57, hat nur einen Beleg des Wortes aus Herders Schriften, ein Beweis, dasz das Wort provinziell.

läg, adj., s. lèg. Lägel, n., s. Lächel.

Lagerbruder, pltd. Lagerbröder (a=å), m., Bruder vom Lager, Gelage, Säufer. Mühling. Sprw. I, 2281.

Lagerkorn, pltd. Lagerkorn (a = a), n., Roggen, der sich, meist in Folge heftiger Regengüsse, legt, lagert.

Lagerstock, m., s. Lieger.

lahm, pltd. lâm (a = a), adj., krank, beschädigt, verletzt. Man spricht vom lahmen Kopf, Auge, Puckel etc.: es kann jeder Körperteil lahm werden.

lahm drückt überhaupt eine Beschädigung, einen Fehler aus. Ahd. u. mhd. lam, engl. lame, schwed., dän. u. holl. lam, altnord. lami lahm; lit. lůmas lahm (an den Händen), altpreusz. limtwei brechen, poln. lamaé brechen, zerbrechen. Vgl. Adelung II, 1873. Grimm, Wb. VI, 72. Nsslm. Th., 93. Scherzweise heiszt es von einem Hinkenden: Hei ös lahm on hinkt dabi. Bei Jeroschin bildlich: sigis lam werdin 76d. Pfeiffer, 185.

lahmen, pltd. lame(n)  $(a = \hat{a})$ , sw., lahm gehen, hinken. Er lahmt auf einem Fu/z.

Lahmpot', m., Mensch mit lahmer Pfote, gelähmter, kranker Hand. Treichel.

Laichfisch, pltd. Lêkfösch, m., die Quappe, Gadus Lota, weil die Fischer glauben, dasz alle übrigen Fische sich im Laichen nach der Quappe richten. Bock, Nat. IV, 552.

Laichgarn, pltd. Lêkgarn (a = å), n., Fischernetz zum nächtlichen Fang der Brassen während der Laichzeit. Bock, Nat. IV, 696, u. Hennig, 80: Leichgarn.

Laidak, gewöhnlich Leidak, m., liederlicher, nichtsnutziger Mensch, Taugenichts, Bummler. Aus dem gleichbed. poln. lajdak, und dies vielleicht zurückzuführen auf das lit. leidmi, leidau, leisti etc. einer Sache ihren Zug lassen; erlauben, zulassen, gehen lassen; flöszen, und in sonst noch vielgestaltiger Bedeutung, woraus auch leidikkas Holzflösser. S. Nsslm. Wb., 360a. Schmitt, 107; Westpr., 166. Sperber, 38.

Lâke, Lâche, f., plur. Lâken, Lâchen.

1. die kleinen natürlichen Abflüsse der Niederungen: die Jungfersche Lâche; die Seelâke, wie die kleine Schwente anfänglich heitzt; über auch die zahl-

reichen künstlich hergestellten Kanäle, welche nach den natürlichen Wasserzügen geleitet sind. Endlich ist auch der Bruch in dem Damme der Jungferschen Lache gefangen. Kgsbg. Hartg. Ztg. 1871. No. 89. 1. Beilage. Wenn wi nu (im Winter auf dem Eise) flitzen frank on trî Op Loak on Haff, op Schwönt (Schwente) on Ti (Tiege). Dorr, 16. Mit der Beaufsichtigung dieser Vorfluten sind die Laken-, Lachen-oderSchlickgeschworenen beauftragt, welche aus dem Stande der Besitzer gewählt werden. Prov. Preusz., 474. Bei Hartwich finden sich S. 320, aufzer den Lâk- und Schlickgeschworenen noch Schwentgeschworene, welche ihren Namen wohl nach dem Schwenteflusz haben. 2. Pfütze. Ahd. lacha, mhd. lache Pfütze; schwed. lag Feuchtigkeit, Wasser, See, lat lacus, ital. lago, franz. lac. Hennig, 141. Vgl. Laak.

lakeidern, sw., zwecklos hin und her rennen, fahren; bummeln. Mühling.

Laken, Laken, pltd. Lake(n)  $(a = \hat{a})$ , n. 1. zunächst Tuch (von Wolle), dann aber auch Gewebe aus Linnen und Seide. Ahd. lahhan, lachan, mhd. lachen, alts. lacan, mnd. laken, holl. laken. Schade, 531a. Ein lâkener Rock, ein Tuchrock. Ein Schneider brauchet Ell' und Lacken. Carm. nupt. I, 250. Da hett he lang' on korte (Röcke) vom schönste Laketieg Lhrztg. 4, 355b. 2. Decke, Spreittuch, Bettlüch. Bettläken oder Leilaken, Leilach, d. i. Leinlaken, pr.-poln. płachta. Der Kranz wird mit einem weiszen bunten Leylach bedeckt, welches von beiden Seiten und hinten herab hanget. Pierson, Matth. Prätor., 83. S. das. S. 87. Nach Vilmar, 245, ist Leilaken aus lih (Leich corpus) und zusammengesetzt. Tischlaken Tischtuch. Hennig, 141.

Laken, Lakengeschworener, m., s. Lake. Lakenwall, m., Wall, Damm, der die Laken einschliefzt. Öck keem moal von der Jagd Den Loakenwall to goan'. Dorr, 24.

lakómsch, adj., lecker, naschhaft wählerisch beim Essen. Er ist ein lakomscher Kerl, ein Feinschmecker, Gourmand. Westpr. Von dem poln. lakomić się lecker oder gierig auf etwas werden oder sein, woraus das Adj. lakomy gierig, begierig, naschhaft, lecker. Mrongov. I, 190a. Schmitt, 108, und Westpr., 166, hat aus gleicher Wurzel lakummig, adj., geizig, gierig, habsüchtig.

Läks, Ortsn., Dorf in den Laukschen, dem Grafen Dohna-Schlobitten gehörigen Gütern. Spott: Wenn's bottert, denn bottert's, on morge bottre se ön Läks. Sprw. I, 508.

lakummig, adj., s. lakómsch.

lammen, sw., zunächst ein Lamm gebären; dann überhaupt gebären. So schwär, as wenn de Bock lamme wöll. Sprw. I, 3452. Vgl. bocken.

Lämmerhüpfen, n., das Hüpfen der Lämmer, zur Bezeichnung des Tanzes der Backfische. Treichel.

Lämmerschwänze, plur., Pflzn., Seggearten, Carex Mich. Saalfeld.

Lampe, f., bildlich: Kehle, Hals, Schlund. Einen (Schnaps) auf die Lampe gieszen. Sprw. I, 1532.

Land, n. 1. neues, das sich neu bildende Terrain am Ausslusse der Nogat und Weichsel, aus Sumpf, Land und Wasser bestehend, mit seiner amphibienartigen Halbnatur einen scharf ausgeprägten Gegensatz gegen die Niederung des kleinen und großen Werders bildend. "Neues Land" nennen es die Bewohner der ältern Alluvionen und blicken darauf mit einer Art von Ver-

achtung, wie die römischen Patrizier auf die "homines novi". Passarge, 204. 2. In Redensarten: Wer Land hat, musz eine Hand haben, sonst bringt es ihm keinen Vorteil. Wer Land hat, hat Streit, mit den Nachbarn. Noch ist Land! noch ist die Gefahr nicht zu grofz, noch bleibe ich Herr der Situation. Etwas ans Land ziehen. Zunächst wörtlich von den Bewohnern des Ostseestrandes. In manchen Strandkirchen wurde früher sogar Gott um einen "gesegneten Strand" angefieht. Sprw. I, Von heiratslustigen Mädchen 2284. heiszt es: Et ös nich blosz e Hand voll, et ös dat ganze Land voll. Ibid., 2286. Landbote, m., Titel für den Schreiber

Landbringgeld, n., es ist ein zweifaches: das des Schiffers und das der Papiere. Ersteres wird gezahlt, wenn der Kapitän eines auf der Reede vor Anker liegenden Schiffes mit dem Lotsen ans Land kommt (1 Thlr.); letzteres, in gleichem Betrage, mußz entrichtet werden, wenn der Kapitän das Schiff nicht verlassen kann und dem Lotsen die Schiff und Ladung betreffenden Papiere zur Aushändigung an seinen Mäkler übergiebt. Pillau. Pr. Prov.-Bl. XVII, 51.

des Deichgräfen.

Ländchen, n., blaues, Name der Kreise Neustadt und Berent in Westpreuszen. Mühling.

Landding, n., zur Ordenszeit das Landgericht in Angelegenheiten des Grundbesitzes, mnd. lantdink Land-, allgemeines Gericht. Es bestand als stehendes Gericht aus einem Landrichter und gewöhnlich 12 Schöppen aus dem Stande der Ritter oder vornehmer Lehnsleute. Appellations - Instanz war der Hochmeister. Das Land war in verschiedene Gerichtsbezirke geteilt, deren jeder

ein Landding hatte. Mühling. Mnd. Wb. II, 621 b.

Landgarn, n., s. Wade- u. Windegarn. Landgarnfischerei, f., s. Wade- u. Windgarnfischerei.

Landkomtur, m., s. Komtur.

landsch, adj., ländlich, im Gegensatz zu städtisch. Sie ist ganz hübsch, aber gräszlich landsch, sie hat sich an städtisches Leben und Wesen noch wenig gewöhnt. Substantivisch die Landschen. Die Landsche haben 'ne annere Môd, als jenne in der Stadt.

landtagen, sw., herumlandtagen, sich unbeschäftigt umhertreiben, bummeln. Sprw. I, 2291.

Landverzehrer, pltd. Landverterer, m., die Wucherblume, Chrysanthemum segetum L. S. Bankrottblume.

Landwehr, f., Wehr, Verteidigung des Landes; Einrichtung, Befestigung zur Verteidigung eines Landes. Bei Jeroschin: der meistir — zusamme brächte ein michil her haltinde kegn in lantwer 121a. zuhant näch disen zitin wurdin zu Ragniten in eine lantwer gesant di brüdre 138b. Pfeiffer, 186. Grimm, Wb. VI, 149.

lang, adj. u. adv. 1. longus. Sprw.: Wer lang hat, läszt lang hängen, zum Wohlhabenden, der Aufwand machen kann. Hennig, 141, meint, dasz die langen Gewänder der reichen Vorvordern die Entstehung des Sprichwortes veranlaszt haben. Das ist so lang, so breit, es ist völlig gleich — wie ich z. B. eine Sache ausführe. 2. zähe; von Speisen und Getränken. Das Essen wurde mir so lang im Munde. 3. dünn, wässerig; von Brühen, Suppen. Das ist eine lange Suppe. 4. entlang, längs. di littouwsche dit gesezzin di der Memil Jeroschin, 139b lanc.

Langbaum, pltd. Langbom, m., Baum, der die Vorder- und Hinterachse eines (Leiter-) Wagens verbindet.

Langbrot, n., nach Hennig, 142, ein kleines längliches Brötchen, welches 1 Schilling kostete. Jetzt als besonderer Brotname nicht mehr üblich.

längdaus, adv., der Länge nach. Längdaus gehen — hauen (mähen).

langen, sw. 1. reichen, erreichen, der Länge nach ausreichen. Der Rock langt bis ans Knie. Lang' das Glas her. Ich kann nicht langen, ich bin zu klein, um den hoch stehenden Gegenstand erreichen zu können. 2. ausreichen, auf die Länge aushalten, zureichen. Das Tuch langt nicht zum Rocke, langt nicht aus, reicht nicht hin. Das bijzchen Mehl langt nicht zu einem Brot. Das langt nicht hin, nicht her, ist unzulänglich. Das Geld langt. ist ausreichend, hält für bestimmten Zweck vor. Nach Treichel beim Kartenspiel beim Überstechen: das längt = langt nicht!

Langgassenträger, plur., zu Hennigs Zeit Eckensteher, Arbeitsleute, in Königsberg, so genannt, weil sie sich vorzugsweise in den drei Langgassen Königsbergs aufgestellt hatten. Hennig, 142.

Langhals, auch Pfeilschwanz, m., Spieszente, Anas acuta. Drausensec. Mühling, Tiern., 174.

Langhans, m., langer Hans, auch Langmann, langer Mann; in der Kindersprache der Mittelfinger. In der Gegend von Tollmingkehmen heiszt er als Nachbar des Goldfingers: Goldaper mit Hinblick auf die Stadt Goldap.

Langkohl, m., langgeschnittener Weitzkohl, den man in Fleischsuppen kocht. Langmann, m., s. Langhans.

Langschnabel, m., s. Kneifer.

längst, praep. u. adv., längs. Längst der Wand — dem Zaun gehen.

Langstroh, pltd. Langstro, -strau, n., langes, ungeknicktes Roggenstroh, wie man's zum Dachdecken gebraucht, gewöhnlich Richtstroh (s. d.).

Langut, n., von dem poln. lan Hufe, Lehngut in Westpreuszen und Ermland zur Zeit der polnischen Herrschaft, das bei einem allgemeinen Aufgebot einen völlig ausgerüsteten und in den Waffen geübten Krieger zu Fusz zu stellen hatte, sonst aber von allen weiteren Abgaben und Lasten befreit war. Zur Entstehung der Langüter gab die Errichtung einer regulären Infanterie unter König Stephan Veranlassung, indem von demselben mit Zustimmung des Reichstages verordnet wurde, datz in den Königlichen Domainengütern jede erledigte zwanzigste tarifmälzige Hufe - deren jede aus einer Hufe in allen drei Feldern, folglich aus drei Hufen kulmisch bestand — unter der oben angeführten Bedingung vergeben werden sollte. Die übrigen 19 Hufen muszten die sonstigen Abgaben und Lasten übernehmen. Später, bei Einführung eines stehenden Heeres, wurde dieser Naturalkriegsdienst in eine Geldabgabe (Lanowe) verwandelt, anfänglich 100 Gulden poln., später 16 Thlr. 60 Gr. preulz. List, Contributions-Verfassung in Westpr. und Ermland. Beitr. z. Kde. Pr. IV, 342.

Langzung, Langtung, m., Schimpfname für einen Verleumder, Zänker, Lästerer. Hennig, 142.

Lanke, f. 1. eine Netzreihe, bestehend aus einem Sack, einem Tuch und wieder einem Sack. Es müssen zwischen den sogen. Lanken, sowie zwischen den einzelnen Stäk- und Kaulbarsnetzen Öffnungen von 20 Ruten zum Durchgang

der Fische und zur Schifffahrt offen bleiben. Fisch.-Ord. f. d. fr. Haff § 37. Nach Benecke, 376, bilden 20 Störnetze, zusammengefügt, eine Lanke. 2. Busen des kurischen Haffes. Fisch-Ord. f. d. kur. Haff § 12. Nach Grimm, Wb. VI, 187, ist Lanke, die Seite, eins mit Flanke, ahd. hlancha, lancha, mhd. lanche, lanke.

Lapatte, f., Dem. Lapatchen, Lapatke, Lopatke, n. 1. Schulterblatt, Schulterstück, besonders vom Hasen und Reh, doch auch von andern Tieren, wie Hammel und Schwein; nach Hennig, 142, das Vorderviertel vom geschlachteten Vieh. "Nach dem Kulmischen Privilegio mulzte eine Lapatte jedesmal an die Herrschaft gegeben werden. Die alten Litauer beurteilten aus den Knochen der Schweinelapatte das Wetter des künftigen Jahres." Hennig, a. a. O. Erl. Pr. I, 133. Lit. lapatka, poln. u. russ. lopatka Schulterblatt, wohl Dem. zu lit. lopetà, poln. u. russ. lopàta Schaufel; im priz. Voc. ist lopto (548) Spaten, pette (104) Schulter und pettis (106) Schulterblatt. Nsslm., Forsch. 2; Th., 89. Schmitt, 108; Westpr., 166. Pierson, Lit.-Aeq., 20. 2. Sperber, 38: die Lopatt und Lapatt der Lauf des Hasen. Schemionek, 23: Lapattken die Vorderbeine vom Hasen oder Wild. Hier das franz. la patte Pfote. Daher auch übertragen die Hand. Enem bî de Lapattkes nehme, ihn bei den Händen ergreifen.

Lapitschkeschwenker, m., Slovake, der mit Mausfallen etc. umherzieht, Töpfe mit Draht bestrickt. Aus dem poln. lapica Falle, Mausfalle, und dem deutsch. schwenken; letzteres wohl besonders in Bezug auf den Draht. Westpr.; sie heisen hier nach Treich el auch Lapki.

Man nennt diese Leute häufiger: Ratzifaller, Mausefaller.

Lapitzer, m., s. Lappjuch.

Lapki, m., s. Lapitschkeschwenker.

Lappen, ein biszchen, ein wenig. En Lappe Heu. Treichel.

lappen, sw., schwatzen, albernes Zeug reden, wobei Aufschneiderei und Lüge mit unterlaufen. Summa, welcher Nativitetsteller am hurtigsten lappen kan, ist der beste und wertheste Mann. Linem., T 1a. Schmeller II, 486, führt aus dem Jahre 1618 das Sprichwort auf: Thaler klappen, Wort lappen, dicta non sonant.

Lappen, m., in der Jägersprache die Zeugslicken, welche an langer Schnur ein Jagdrevier umschlieszen, um das Wild von dem Durchgange abzuhalten. Bricht es dennnoch aus dem Revier, so ist es durch die Lappen gegangen. Lost mer nich des meinste Wild dorch de Lappes gehn! Dorr, Driewjagd. Hiervon bildlich von einer Person, die entkommen, oder einer Sache, die verloren gegangen: sie ist durch die Lappen gegangen. Gegenteils im eigentlichen wie bildlichen Sinne: belappen, belapsen. Hennig, 142. Sprw. I, 2300. Sperber, 20. Schemionek, 23.

Lappenjagd, f., Jagdreiten ähnlich der Schnitzeljagd, wobei die Wegstationen durch Lappen bezeichnet sind. Treichel.

Lapperei, f., von Lappen. 1. das Zerlappte, in Lappen Aufgelöste, Plunder. 2. eine unwichtige, unbedeutende Sache, Kleinigkeit. Mancher möchte wol sehr weitlich lachen, warumb ich mit solcher lapperey zu marcht käme. Linem., Uu 4 b.

läppern, sw., s. läbbern.

Lappjuch, m., abgerissener, in Lappen, Lumpen, gehender Mensch, Herumtreiber; ein solcher, der überhaupt nichts auf sein Äuszeres hält. Auch Lapitzer, m. Mühling. Lapitzer könnte wohl von poln. lapica Falle abgeleitet sein. Vgl. Lapitschkeschwenker.

Lappländer, m., ein in Kleidern heruntergekommener Mensch, der in Lappen umhergeht; von dem Bewohner
Lapplands ist nur des Scherzes halber
der Name geliehen. Sperber, 44,
schreibt Lapplinder.

Lappsack, m., armseliger Mensch; nach Mühling auch ein alberner, also soviel wie Laps.

Laps, m., läppischer, alberner, ungehobelter Mensch; nach Treichel auch Laphans, in den Gedanism. Flaps. Es is ein rechter Laps. Du wärscht e Laps, du böst e Laps on warscht e Lapske bliwe. Sprw. I, 2304. He, rêp de Spê/zmann: Oler Laps, nömm' doch e Schnaps! Firmenich III, 116a. Bei Bernd, 153: der Läppsch; bei Sallmann, 18b: Laps Kind. Davon lapsig, adj., läppisch, albern, unreif an Gestalt und Wesen. Er ist lapsig — sieht lapsig aus.

lapsen, sw., entwenden, stehlen; auf Exekution kommen. Davon Lapser, m., Dieb, im Ermlande mehr noch Exekutor. lapsersch, adj., diebisch; im Ermlande mehr abdringend, quälend, zwingend. Mühling.

Lapshans, m., lapsig, adj., s. Laps.

Larbe, f., Larve. Man kennt den Falcken an der Farb So hat sein (des Bräutigams) Wandel keine Larb. Carm. nupt. I, 262.

Larm, m., zunächst Lärm, dann, da es auf Hochzeit oder Kindtaufe munter und laut herzugehen pflegt, Hochzeits- oder Kindtaufsschmaus. Will bei solchen Festen die Munterkeit nicht recht aufkommen, so fragt man: Ös hier Zarm oder Larm? Samland. Zarm (s. d.) = Festmahl beim Begräbnis.

Lärmstange, f., großer Mensch, namentlich großes Frauenzimmer. Sie ist eine wahre Lärmstange.

Las, m., s. Lachs.

lasch, adj., lässig, träge; feige, mutlos, schlaff, matt; mnd. las, lasch; franz. lâche. En lascher Lakai geft 'nen freschen Tapper (Zapfer). Dorr, l. Wiew., 18. Sperber, 44.

Lasche, Latsche, f. 1. ein als Keil, Streifen oder Zwickel angesetztes Stück, besonders an Kleidungsstücken. Die Latsche im Hemd, Keil im untern Teile des Armels; sie heifzt auch Winnlatsche. weil durch sie die Weite des Armels gewonnen wird. Mühling. Klein II, 233, hat für Danzig Windlatsche. Die Latsche am Rock, die Platte an der Seitentasche. Vgl. Adelung II, 1910. Grimm, Wb. VI, 210. 2. Streifen, Lappen, Fetzen überhaupt. er wart alsô zuhouwin, daz man mochte schouwin im hengin von dem libe bloz manchin vleischis laschin grôz. Jeroschin, 99c. Pfeiffer, 186. Vgl. latschen.

lascher, adj., leicht, bequem, ungezwungen, das franz. léger. Sperber,

Lasker, m. jüd. Vorn. Lascaris. Flatow. Schmitt, 112.

lassen, pltd. late(n) (a = å), st. 1—
sinere. 2. mögen, sollen. Lafz er man
mag er doch! Lafz er man kommen 
Lafz ihn man reden! Lafz er da
nicht noch einmal thun! Lafz er doc
gehen! Lât em man rîde. Volksr., 38—
147. 3. kleiden, aussehen, sich machen
sich geziemen, scheinen, das Ansehe
haben. Dat lett em e mal stramm, des
kleidet ihn einmal schön! 4. aufz

sich sein; sich nicht bergen, retten können. Öck wust mi nich to läte ver Lache. Dat measchte huckt he (der Spälzemacher) dem Lehra op'm Ledda, de söck ganich to loate wust. Boldt, 7. Ahd. läzan, läzen, mhd. lazen. Vgl Sprw. II, 1658 f.

Last, f., Zusammenfassung von 60-Scheffeln (Getreide) zu einer Einheit. Ein Schiff von x Last, zur Bezeichnung der Größze des Fahrzeuges Vgl. Wispel.

Lastadië, Lastadje, f., Ladeort an den Fluizufern von Handelsstädten. Die Lastadie (Lastadiengasse) in Königsberg — in Danzig. Mnd. lastadie, holl. lastadje. Nach Adelung II, 1919, aus dem von Last geformten mit. lastadium und lastagium Ballast, Schiffsfracht, frnz. lestage, engl. lastage.

Lasterbalg, m., Schimpfwort schon zu Jeroschins Zeit. . . . ein engistliche valscheit, in der sich mit gelubede walk züzin sus der lastirbalk 41b. kegn des tüvils lastirbalc 46c. Pfeiffer, 186. In jetziger Zeit ist Balg in diesem Sinne sächlichen Geschlechts.

Laszbauer, m., Bauer, dem Land und Inventarium seiner Besitzung nicht eigentümlich gehörten, sondern von der Gutsherrschaft nur belassen waren; er konnte mithin sie auch nicht vererben. Die weitere Vergebung der Besitzung an einen der Angehörigen blieb ein Vorrecht des Gutsherrn. Im Offentl. Anzeiger des Amtsblattes der Königl. Regierung zu Königsberg, 1840, Nr. 35, S. 280, wird von Seiten des Land- und Stadt-Gerichtes Wormditt der adliche Laszbauerhof Thalbach Nr. 4, zum geistlichen Stifte Krossen bei Wormditt gehörig, zum Verkaufe ausgeboten. Mühling.

Laizbauerhof, m., Hof eines Lajzbauern. S. das vor.

Laszdünkel, m., eingebildeter Mensch. Dieses sei zu gefallen dem Einfältigen, auch wol vielleicht einem und dem anderen Laszdünkel angezeiget. Linem., S 2 b.

lat, adv., spät. En bêt to lat, is vêl to lat, ein bilzchen zu spät, ist viel zu spät. Gr. Werder. Freej op de Been' on lat en't Bedd. Dorr, l. Wiew., 27. Leewer dree Stunden to freej, as eene Minut to lat. Ibid,, 50. In Hessen lâte spät am Tage, zur Abendzeit. Vilmar, 237. Vgl. 16t.

Latallitz, m., dämonisches Wesen, dem Alf (s. d.) gleich, schwarz mit feurigem Schweife, der den Seinen durch den Schornstein die Kisten und Kasten mit Schätzen füllt. Er hat den Latallitz, ihm gedeiht alles. Mewe. Berent. Carthaus. Treichel. Vgl. Parok.

Latke, Latkeblatt, Pflzn., s. Lottchenblatt.

Latsch, f. Bei Pr.-Eylau Name für ein Wäldchen: die krumme Latsch. Mnd. las, lasche, keil- oder zwickelförmiger Streifen; Gehre. Mnd. Wb. II, 630a. Vgl. Lasche.

Latsche, Latsche, f. 1. plumper, großzer Fußz; Lâtschen, plur., auch weit ausschreitende Beine. Sperber, 42. 2. schlechter niedergetretener ausschlüpfender Schuh. In Hessen Datsche, Lâtschen, Lâtsche der aus Lumpen oder Salbenden zusammengenähte oder zusammengeflochtene Schuh (wohl unsere Wuschen) ärmerer Leute, zumal der Frauen; von Tatze. Vilmar, 66. 238 In Posen Latsche in ihrem Anzuge nachlässige Person, namentlich weiblichen Geschlechts. Ich bin ein Lähtschel gewesen, desto besser kann ich jetz

wirthschaften. Soph. R. I, 634. 3. Federbüschel an den Füszen der Hühner und Tauben: Latschfüsze, Latschhühner, Latschtauben.

latschen, sw., auch lätschen, in Latschen gehen; schlürfend, schleifend gehen, als trüge man Latschen. In Estland litsch-latsch lautnachahmend vom schleppenden Gang. Sallmann, 70a. verlatschen, Schuhe schief treten, austreten, zu Latschen machen; auch austreten, herumlatschen, latschend umhergehen, in latschigem Schuhwerk gehen. Marold hat für latschen und die Komposita lautschen, Treichel läschen; auch: Eine 'runterlätschen, eine Ohrfeige austeilen.

latschig, latschig, adj. von latschen, nachlässig, ohne Halt; von der Kleidung, vom Gange. Sudlich und lahtschig bei zunehmendem Mangel. Soph. R. III, 231. Die des morgens recht lahtschig aussehen. Ibid. Vl, 477. Schemionek, 23: ladschig. Vgl. schludrig.

Lattenzaun, pltd. Lattetun, m., Zaun aus Lattenstäben oder Staketen, daher auch Staketenzaun.

Latze, f., Klappe oder auch (neuerdings) Spalte an der Männerhose; sonst allgemein der Latz. Vgl. Brustlatz. S. Grimm, Wb. VI, 282.

kau, adj., mild. Laues Wetter; lauer Winter. Schon bei Jeroschin: Nú was der wintir alsô lâ 70b. Pfeiffer, 185.

Lau, m., der Leu, Löwe. In Danzig heilzen Speicher: der goldene, der rote Lau (Passarge, 112); in Königsberg giebt es einen Lauen-Krug.

Laube, im Ermland Lèwde, f., be- läuft wie ein Fajzbinder — deckter, vorn und an den Seiten offe- Katz von Sinnen (?). He lep ner Vorbau, von Säulen getragen. Bei Lis öm e Wedd. Wer läuft den Häusern um den Markt in Marien- jagen. Hei lept wie de Filzle

burg und in den ermländisch ten, wo die an einander h Lauben einen verdeckten ( ganze Marktstrafze entlang Markt umschliefzend bilden. Lauben, im Volksmunde Lêwe Lêuden, bieten Kleinhandleris Waren feil. An den vereinze den Landhäusern nennt man d hallen Vorlauben (s. d). Schl hochdeutscht von dem altp Zimmerdecke, Bretterlage i Balken, lit. lubà, gew. im Plu im Lett. ist lubba wie ober Zu vergleichen poln. lub Was russ. pa-lùba Schiffsdeck. Thes., 97. In Posen Löwe, Löbe 158.

Lauben, m., Fischn., s. Häsl Laubenkraut, n., gemeiner zwirn, Lycium barbarum L., als Zierstrauch zu Lauben he gen wird. Treichel, Volkstl

Lauchel, Pflzn., Knoblauchs-l Erysimum alliaria L. Hage Lauenberg, Wald zwischen dorf und Zinten. Gå na Laue hêde. Zum alten Junggesellen, Jungfer. Sprw. I, 1146.

Lauend, f, s. Leinwad.

ten. Lat ons nich lang lüre, ward ons versüre! Volksr., 22! belauern.

laufen, pltd. lôpe(n), st. 1. in arten: Er läuft sich die Bei läuft sich das Genick ab — e sich eifrig, namentlich durch vie um eine Sache. Er läuft, e die Hacken fliegen, sehr sch läuft wie ein Fajzbinder — Katz von Sinnen (?). He lep Lis öm e Wedd. Wer läuft jagen. Hei lept wie de Filzle

geteerte Presenning. Lat em lôpe, ös nich ons Foss. Vgl. Sprw. I, 2318 ff.; II, 1661 ff. 2. von Gefäszen, die leck sind: der Eimer — die Wassertonne läzeft.

Laufschwarke, f., die laufende, d. i. schnell ziehende Schwarke (s. d.) = Regenwolke. Hennig, 142.

Laufspule, pltd. Lôf-, Lôpspôl(e), f., groize Spule, worauf das zur Scherung gehörige Garn von der Garnwinde mittels des Spulrades (mit breitem Lauf) gewunden wird. Die Zahl der Laufspulen beträgt gewöhnlich 20, oft noch einmal so viel. Auf jede Spule muiz das gewisse Garn, die bestimmte Anzahl Stücke, Gebinde kommen. Das Wirkgestell, 126.

Lauftagel, m., bei Stein, Peregrinus III, 7, unter res nauticae. Tagel (s. d.) s. v. a. Strick.

Laura, blaue, Pfizn., Winde, Convolvulus tricolor L. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

Laurin, Pflzn., gemeines Tausendgüldenkraut, Erythraea centaurium L. Hagen, 255. Hennig, 143.

Laus, pltd. Lus, f. Vielfach in Sprichwörtern und Redensarten. Er hat sich eine Laus in den Pelz gesetzt. Wenn de Lûs ut em Schorf gehawe ward, denn ward se schäftig. E Lûs ön e Komst ös bêter als går kein Flêsch. Wenn der Junge die Mütze abzunehmen vergiszt (beim Grusz oder Eintritt ins Zimmer): Jung, häst Angst, dat di de Lües terfrêre. Vgl. Sprw. I, 2324 ff. Studentischer Ausdruck: Nicht die Laus, nicht das Geringste. Der Mensch, verglichen mit der Laus: Wie eine Laus kriechen; - geschäftig - karsch - lustig schäftig sein; wählig sein wie eine Laus im Schorf; - sich pflegen - den eigeenn Willen haben wie eine Laus im

Schorf; — karwendig — luchter sein wie eine Kleiderlaus; — einem auf dem Halse sitzen wie eine Laus. Korrespbl. III, 52.

Lausangel, pltd. Lüsangel, m., Schimpfwort; dem eigentlichen Sinne nach zerlumpter, lausiger Kerl, "gleichsam eine Angel für die Läuse". Sperber, 20. Das Brem. Wb. I, 18, weist für die Herleitung auf die alten Angeln hin, "welche (ihrer Seeräubereien wegen) vielleicht bei den übrigen Sachsen im übeln Ruf gewesen als heimtückische und garstige Leute..., so dasz man einen verhafzten Menschen einen Angel genannt hat". Da auszer Lausangel (hier übrigens Lau-sangel gesprochen) anderweitig noch weitere Zusammensetzungen mit Angel auftreten, wie: Netangel, der Nisse, Lauseier hat, Frêtangel Fresser, Flêtangel Grobian, Zotenreilzer, Glûr- oder Lûrangel heimtückischer, lauernder Mensch, Spuddangel Schmutzfink u. a., so deutet das Mnd. Wb. I, 88 b an, daiz Angel sich vielleicht auf anghe (= hanghe) Natur, Wesen, Gewohnheit (bei uns auch Ange wohnheit) zurückführen lasse.

Lausbart, pltd. Lüsbart (a = a), m., Kerl, der im Bart Läuse hat; Schimpfwort.

Lauschenknicker, pltd. Lüskeknöcker, Läuseknicker, in der Kindersprache der Daumen. Volksr., 32, 124.

lausen, pltd. lûse(n), sw. 1. nach Läusen suchen. 2. einen züchtigen, durchprügeln. Öck war dî lûse! als Drohung. 3. betrügen, ausbeuteln. Se hebbe mî gôt gelûst.

#### Lausepulver, n., s. Kuckuckssaat.

Lauser, pltd. Lüser, m., Mensch, der Läuse hat. Bei Stein, Peregrinus XIII, 88, unter den Schimpfwörtern neben Lausbart. Das. 90: Laushund,

Laurenmont au Schimzswert unter Ebe- wie Boldt öm Landgräne, er kommt Henner. W. Missi. VI. 159, 173.

lamera, rinc. lamera, se., lamerad zo- Hennig, 143. ren. moter. versiehen, saumselig warren langsam sich fördern, langsam unterner. Laurer wicht so lang!

ansarnek !

moer Keri — Hund esc.

Keste. Firmenich I. 102 i.

had your litt. and less werden meic. Dierr. 1 Wiew. 101.

Swam man

lanischen, etc., is inischen.

und her segran, um gegen Wind vor- 2. Henrig, 14% white or kindner. I william withmachen, wenn man am geratem Wege 12. Herrig, 142. Vgl. Kindellier.

nicht zum Ziel. Danzig. Sprw. I, 2339.

Lând, f., s. Lâne.

Laure, Lauri, Libe, Libde, Librel, f. 1. Verlobung, die im Ermlande feier-Lamelag, in: Lindag, m., Tag. an lich durch den Geistlichen geschieht. ben ben Kinbern die Läuse abgekämmt. Hem, Wann Lebde geschicht, dazu sollen werden. der Sonnabend. Vol Kamm- personen ober fünf nicht homen, den Bresitioum mit ein verechent. Kleidermarke, f., Harke, Rechen, für Ordnung in Königsberg, N. Pr. Prov.-Lanse Unschreibung für Kamm. Volks- Bl. a. F. VII. 374. De Lönd on de Kesting hoste foats e pou Hundet. Ermld. Laustend, m., Schimpfwort, s. Lauser. Freisch, 10. 2. der Schmans nach der basis, plic biss, adj., mit Lausen Verlobung, Ermland, Mnd. lovede, beimiten. Beiliebes Schimpfwort: lan- longe, lotte. Naslm., Forsch. 2, führt die Formen Line. Libe, Libde auf Lambann, m., Kamm für Läuse, das Altgr. zuräck; sie gehören nach dichter Kamm. Vgl. Mattern a. Mate- seiner Angabe angenscheinlich der Wurzel an. von der wir im Katechismus Lampungel. m., Schimpfwort, s. Lan- lubnigs, indenties der Kopulierer, lubiimisers Trantoch Tranformular, so-lu-Lammenzel, m., schlechter Ranch- han, salanhan Ebe, as-ladena Tranung rahak Tabak un bessen Ranch seltes haben. Lin indigna hidiga gern haben, Linese zu Grunde gehen. He uchlocht lieben, mei-liedenn sich lieben, Neigung n. no e Factor nom dier Lumnengel, haben einander zu beiraten. Vgl. auch Nasim Th. 97.

Linegeld, Lobegeld, s., Aligabe, welche vom Hunde, der auf der Fährte des bei der Verlobung eines Paares zu Wilder amerikan. Weren est distance contributes war. We leden any und rut ware, in it howe toune Some Sour State, thicken in part Process alle Engelde, Filtre: amen trus mi microsoc mich Acrisen. Laurepeior etc. Beginnligungsschrift des Polenkönigs Wladislaw Jalanden, zitte lidde a., mr. lätter. Inc gelie v. J. 1410. Verschieden im Sinne ist das Leitegenä der älteren deutschen. Rechtssprache by loudenism. Vgl. lamieren, junc. lamire's, sur. 1. him Adelung II. 2002. Nesslan., Forsch.

Lenchier, pitch Lauchte, a., mad. per l'eminance ourei Aisseren une institut (assemble les des Verlebung. gesamektes Emprepar wirken verriengen. Verlebungsieber. In der Landesordnung emperen science. Univers. University des Siegiries von Ferschwangen. Art-

mein nun Zien gemagn zu immer Himm zu. 1. kdem preisen. 2 dem

Werte nach schätzen, veranschlagen, den Preis angeben. Wat lawe se dat Toppke, was loben sie das Töpfchen, was soll es kosten? 3. verloben. Das ahd. loben, lopen u. loben, wie das mhd. loben haben auszer der Bedeutung unter 1, auch noch die von geloben und versprechen. Vgl. Lawe.

Lebas, m., fauler, träger Mensch. Treichel. Wäre das Wort gleichbed. mit Dummkopf, so würde es zurückzuführen sein auf das poln. leb Kopf in verächtlichem Sinn. Mrongov. I, 193a. Vgl. Lorbas.

lebbern, sw., s. läbbern.

leben, pltd. lewe(n), sw., in zahlreichen volkstümlichen Redensarten und Sprichwörtern: Er lebt auf Regiments Unkosten — vom Winde — von Essen und Trinken — wie Gott in Frankreich wie die Made im Speck - wie ein Matador. He lewt út Solt on Wåter, sehr elend — wie Förschte Sû ön e Sesswäke. es geht ihm sehr gut. Er lebt wie der Bauer auf seinen Hufen — wie der Bauer Kiewit in Lohberg — wie der Papst von Lenzen — he lewt so as Bonapat om (am?) Heckeposte. Jerrentowitz. Er lebt auf seine eigne Hand und kocht sich selber. Je länger dasz man lebt, je mehr einem widerfährt. Pannke fett leben. Wî lewe rîw on nich e Jahrke so lang. Warscht lewe, warscht sehne war wie lewe, war wi sehne u. a. Se lewe vom Profit on föhre Ståt vom Bedrêge. Dönh. Vgl. Sprw. I, 2346 ff.; II. 1674 ff.

Leben, pltd. Lewe, in der Dzg. Nhrg.

Löwen, n. Violét, 102. 1. in Sprichwörtern und Redensarten: E Lewe ohne
Lêw ös wie e Hund ohne Zågel — wie
e Hund fer e Grosche. He frett söck
dat Lewe af, er verzehrt sich in Gram.

Lewe schon lêwer verheirât't dagegen, so bedeutet dieses Böses

sön. Dat ös e Lewe wie öm Lehm. Das Leben ist jetzt Gras, es geht damit zu Ende, ist in Gefahr; auch als scherzhafte Drohung. Vgl. Sprw. I, 2340 ff.; II, 1671 ff. 2. lautes, unruhiges Wesen, Lärm. Mach nicht solch ein Leben! ruft man dem lärmenden Knaben zu. Er macht von der Geschichte ein so grofzes Leben, d. i. Aufheben, spricht viel darüber.

Lebensbaum, m., wuchernder Steinbrech, Saxifraga sarmentosa L., auch Schusterblume, (?). Treichel, Volksth., II, 20.

Lebensgeist, pltd. Lewensgeist, m., Zusammensetzung aus Geist und Leben. He heft Lewensgeister, er ist ein geistig begabter, geweckter Kopf.

Lebenskraut, pltd. Lewenskrût, n., Fetthenne, Sedum telephium L. Der Name rührt daher, dasz die Pflanze, in freier Luft hängend, zu vegetieren fortfährt und, nach der Volksmeinung, Leben und Tod anzeigt; daher heiszt sie nach Mühling in der Gegend von Rössel auch Leben und Sterben. Hagen, 478: Wenn sie in einer Stube, worin ein Kranker ist, unter den Balken geschoben, auswächst, so zeigt dieses die Wiederherstellung des Kranken an; geschieht dieses nicht, so hält man ihn für verloren. Nach Hagen, a. a. O. schleicht sich auf dem Lande das unverheiratete Gesinde in der Johannisnacht, wenn der Hahn zum erstenmal kräht, auf das Feld und sucht die Pflanze auf. Diese wird den folgenden Tag zwischen 11 und 12 Uhr mittags unter einen Kreuzbalken versteckt und täglich besehen. Hält sie sich bis den zwölften Tag frisch, so bekommt die Dirne in dem Jahr einen Mann und der Knecht eine Frau. Verdorrt sie

und wohl gar den Tod dessen, der eine Vorbedeutung erwartete. fröhlichere In der Gegend von Saalfeld wird als Lebenskraut Sedum maximum unter die Stubendecke gehängt "für jeden, wo (den) man will: für Vater, Mutter, Schwester etc." Abgekochtes Sedum max. liefert einen heilsamen Trank. Auch benutzt man nach Treichel im Weichseldelta als Lebenspflanze den Gartenkohl, Brassica oleracea L., indem man am Johannisabende einzelne Pflanzen für die Angehörigen einpflanzt. Weil die Pflanze in der Johannisnacht gesammelt wird, heiszt sie auch Johanniskraut. Vgl. Volkskal., 113.

Leben und Sterben, Pflzn., s. das vor. Leberwurst, pltd. Lêwerworscht, f. 1. Wurst von Leber. 2. Name im Volkswitz: Hans Hans Liwerworscht, lêwt dîn ôl Wîw noch? Ja, ja, se lêwt noch, liggt om Bed on zabbelt noch.

Lechel, n., s. Lächel.

lecken, pltd. löcke(n), sw. 1. rinnen, triefen, tropfenweise fliefzen. Der Eimer leckt, er hält nicht dicht, ist verspakt. Hennig, 144. Die Nase leckt ihm, er hat starken Schnupfen. Das Blut leckt' ihm man so aus der Nase, ihm blutete die Nase heftig. Bildlich: Es leckt ihm in die Bude, er hat Schaden, Unglück. 2. wenig, oder mit Unlust, langen Zähnen essen. Vom Lecken wird keiner fett. 3. trinken. Hestu mî sehne löcke! d. i. mit Begierde und Wohlbehagen trinken. Carm. nupt. I, 282, 15. 4. küssen. In ihrem (der Nadrauer) Ehestande wird man aber nicht gewahr, dass sie sich so öffentlich lecken, als man wohl bei den jungen deutschen Eheleuten siehet. Pierson, Matth. Prätor., 93, Das viele Lecken setzt blaue Flecken, die Zärtlichkeit während der Brautschaft schlägt in der Ehe oft in ihr

Gegenteil um. Wenn man a von êrem Fell on Leppen leci nupt. I, 298. 5. sich sauber lich kleiden. Sie ist wie ve geleckt, namentlich, wenn das und glänzend gemacht ist.

Lecker, m. 1. Appetit, lel gierde, heftiges Verlangen. Lecker stillen — vergehen la Schmecker verdirbt den Lecke dern, wenn sie sich etwas "zu se erbitten. 2. die Zunge. Sich verbrennen. Sprw. I, 2379.

leckern, sw., naschen, fi keiten das Geld verthun; li löffeln.

Leckgut, n. Über die Schw haben die Königsberyische Büein Privilegium, dasz kein s Leckgut, welches weisze auseri sten sind, ohn ihre Marke i vertrieben werden kann. Bi IV, 248.

Leckkuchen, m., Lebkucher kuchen. Thorner Leckkucher Nat. I, 269.

leckmaulen, pltd. löckmüle(n Maul, die Lippen lecken, n starken Appetit haben. Has Lemke's Bock na'm Arfte löckmült wie de Domnausche In Domnau hat man einst abullen an einer um den Halschlinge aufs Stadtthor gewimit er das dort wachsende weide. Als das in der Luft sa Tier, dem Ersticken nahe, zum Rachen herausstreckt, sa Domnauer fröhlich: Seht, leckmault er schon nach da Vgl. Sprw. I, 2381.

Leckmeritzensaft, m., Lal succus liquiritiae.

Lecks mir am langen Widerh

Elixir ad longam vitam. mlat. leudum Währgeld. Königsberg.

Leckwerk, n., Med., Electuarium e Senna.

Led, n. 1. Lied. 2. Leid. Mîn's grôten Lêds! ist nach Bock, 31, und Hennig, 144, durchgängig die Ausrufungsformel bei Schreck oder Verwunderung, oder auch, wenn man etwas Ubles befürchtet. Nach dem Preuiz. Archiv I, 530, lautet der Ausruf: Meins grosze Lêds! Er hat sich ein Leid gethan, er hat sich ums Leben gebracht. 3. Glied. Vgl. Lêdwasser.

Lêde, f., wüst liegendes Land, namentlich in Niederungen; von lêg (s. d.). Es ist sehr wahrscheinlich, dasz hieselbst nach 20 oder 30 Jahren keine Brücher, Leeden und ungebauete Felder dürften angetroffen werden; die wenigen ausgenommen, so einer Verbesserung unfähig sind. Bock, Nat. I, 639. Grimm, Wb. VI, 537: Lehde.

Leder, n, Haut des Menschen. Einem aus Leder gehen, ihm mit Prügel drohen, ihn durchprügeln. Sprw. I, 1. Enem op'm Ledder hucke, ihn belästigen mit Besuchen, Aufträgen, Spälzen etc.

Ledering, f., s. Gadder.

Ledermatz, pltd. Leddermatz, Schimpfwort: er ist ein rechter Ledermatz. Gedanism.

Lederung, f., s. Gadder.

ledig, pltd. leddig, adj. 1. ledig, leer. De Bûk ös leddig, der Bauch, d. i. der Magen, ist leer, ich bin hungrig. unverheiratet. Ock si noch leddig. Se a en leddget Frûenzömmer. Schon bei Jeroschin: dô quam ein ledic vrouwil gán 64b. Pfeiffer, 186.

Ledkauf, Lidkauf, m., eigentlich Leidkauf, das festgesetzte Reuegeld, das beim Rücktritt von einem Kaufe zu zahlen ist. Hinzuweisen ist auf das

Vgl. Leinkauf.

Lêdwasser, n., Wasser im  $L\hat{e}d$ , Glied, Gliedwasser, Eiterwasser unter der Haut bei Wunden. Im Brem. Wb. III, 64: Ledewater.

lêdwêg, lêdwêgig, adj., in Königsberg auch legwelig, wackelig, gebrechlich, ohne Festigkeit und Halt in den Gliedern oder Fugen. Von Möbeln und anderen Sachen, aber auch vom Menschen. Das Rad am Wagen ist lêdwêgig. Ein lêdwêgiger Stuhl, Tisch ein lêdwêgiger Mensch, ein lang aufgeschossener Mensch ohne Festigkeit, Halt und Kraft. In Hamburg und Bremen ledeweek. Brem. Wb. III, 64. Der erste Teil des Wortes ist Lêd, Lid, Glied, der zweite in dem hamburg-bremischen ledeweek: wêk weich. Hennig, 144.

Leffel, pltd. Lepel, m., s. Loffel. leffeln, pltd. lepeln, sw., s. löffeln.

leg, läg, adj. 1. niedrig, seicht; ahd. läge, mnd. lêch, lege, ags. lâh, holl. laag, leeg, dän. lav. Der Stuhl ist läg, niedrig. Der Bach ist läg, seicht. Det läje Föld öm Woater steit. Dorr, 18. In Elbing giebt es eine hohe und eine leege Brücke, letztere stromabwärts von ersterer gelegen, in Danzig ein hohes und ein leges Thor, auch eine lege Stadt, Niederstadt, als Stadtteil. Als Substantiv Lêg, f., niedrige Fläche, Thal. Der Weg in der Lêg ist recht schlecht. Auch auf Personen ange-Saalfeld. wandt: Hoch on Leeg bedreegen, Riek on Arm, hoch und niedrig betrügen, reich und arm. Dorr, l. Wiew., 22. Ludewig Napolejohn, so'n Kêrl, so lêg on wenig. Volkslied: Dat Danziger Vollblod. 2. abgeschrägt, abfallend zur Niederung. Ein Grabenufer ist lêg, es schrägt sich zur Tiefe ab. Vgl. Brem.

Wb. III, 4: laag. Schütze II, 19 u. dem Mnd. Wb. II, 662b, lêmstaken Dähn., 271a: leeg. Hennig, 144. Sperber, 21. Schemionek, 23. Grimm, Wb. VI, 58.

Legan, d. i leg an, mache Halt, Name für Gast- und Wirtshäuser. Vor dem gen. Steindammer Thor Königsbergs gab es ein Wirtshaus Legan, das durch den Festungsbau beseitigt ist, während das benachbarte Sprechan, d. i. sprich an, noch heute besteht. In Danzig ein Legan an der Weichsel. Hennig. 144.

### Lêgde, f., s. Lêge.

Lege, pltd. Legg, Legge, f., von legen, der Hintere der Hühner, weil sie aus demselben die Eier legen. De Legg heft söck schon ganz verändert, de Höhner ware bôld legge. Ubertragen auf den Podex des Menschen. Er hat eine gute Lege. Ihm reiszt die Legge aus, er läszt einen fahren. Samland (Korkehnen).

Lêge, Lêgde, f., von lêg, läg, niedrig gelegene Stelle, Vertiefung in flacher Gegend. Mühling.

Lêgel, n., s. Lächel. lêgwêlig, adj., s. lêdwêg.

Lehmblätter, Pflzn., großblättriger Huflattich, Tussilago petasites L. S. Lottchenblatt u. Pestilenzwurzel. Hagen, 867.

Lehmdiele, pltd. Lehmdel, f., Scheunendiele, Tenne, weil der Fuizboden aus festgeschlagenem Lehm besteht.

Lehmkaule, f., s. Kaul.

Lehmpatze, f., Ziegel aus Lehm, in der Luft getrocknet, also ungebrannt. Lehmståke, f., Fachwerk mit hölzernen Sprossen (Ståken), welche mit Lehm ausgeklebt sind. Mühling. Nach Treichel Füllung in Wänden, wozu Stücke Ziegel nebst Lehm und Stroh verwandt sind; auch Klebståken. Nach löra lehren und lernen, holl. leeren.

Flechtwerk von Zweigen und Pfählen mit Lehm dazwischen.

Lehne, f., Pflzn., s. Leinbaum.

lehnen, lenen, leinen, sw., leihen, bor-Lehn mir doch dein Messer! Ebenso in Liv- und Estland. Hupel, 141. Mnd. lenen, lehenen, leinen. Davon ablehnen, weglehnen.

Lehnsleute, plur., Bezeichnung für alle diejenigen, welche in der alten Verfassung bei den Anstalten zum Handel beschäftigt waren, als die Korn-, Holz-, Herings-, Gewürz-, Flachskapitäne, die Messer, Braker etc. wurden mit ihrem Amte vom Magistrate belehnt und eingeschworen, bildeten eine Körperschaft und konnten ihr Lehn auch an andere Personen verkaufen. Danzig. W. Seidel, 32. Vgl. **Be**lehnter.

**Lehr.** f., Lehre. 1. Unterweisung in den Fertigkeiten eines Handwerkes. Er ist beim Uhrmacher in der Lehr. 2. Unterricht der Konfirmanden in der Religion durch den Geistlichen, und dann gewöhnlich Kinderlehre (s. d.). Sie geht in die Lehr. Oberland. 3. Unterricht überhaupt. Hei ös schlecht ön e Lehr, vom Schüler, der Lehre und Unterricht nur schwer zu fassen vermag.

lehren, pltd. lêre(n), oberländisch lîren, sw., Verwechselung mit lernen, wie lernen mit lehren. De Jung lehrt nuscht ön e Schôl, der Junge lernt nichts in der Schule. De Mönsch ward ôlt wî e Kô on lehrt (lernt) ömmer mehr datô. Sprw. I, 44. Gâ ön de Schôl on lehre wat. Volksl., 25, 16, 3. Zum Lehrer, dem die Mutter das Söhnchen zuführt: Lernen sie ihm doch man gut. hat dir das gelernt? Ebenso schwed.

Bei Jeroschin (3070. Strehlke): Di Judin — bî in (den Heiden) strîtin lêrten und dî lêre kêrtin vurbaz ouch an ire kint. S. ablehren.

Lehrkind, n., Konfirmande.

Leib, pltd. Liw, n., Leib, Bauch, Ma-Ins Leib schlagen, essen.  $\boldsymbol{E}$ Schälche (Schälchen) was Warmes ins Leib. Das Leib thut mir weh. hab ein schlimmes Leib, Durchfall mit Leibschmerzen verknüpft. Die schmerzlose Diarrhöe bezeichnet man mit boses, off nes Leib. Sie hat sich den Leib vollgeärgert, ist schwanger geworden. In der Zusammenfügung mit Leben: Bei Leib und Leben nicht, durchaus nicht. Es fror mich über Leib ured Leben, am ganzen Leibe. Dat ös hez möt Lîw on Lêwe, das ist er, wie er leibt und lebt. Hebb eck mîns Liws Lews Dâg solk Tîtverdrîw gesöhne! Carm. nupt. I, 282, 9. Hennig, 144.

Leib, m. jüd. Vorn., Levi. Auch I. Eibusch, Lab, Löbel. Flatow. Schmitt, 1 1 2.

Leibchen, pltd. Liwke, n., Dem. von Leib, pltd. Liw, Frauenjacke ohne mel, Mieder, Weste, Joppe.

Leibchenkraut, pltd. Liwkekrüt, Pflzn., dornige Hauhechel, Ononis spinosa L., also Leibeskraut, Kraut für den Leib. Es dient mit vielen anderen Pflanzen Präpariert als Mittel gegen Schwindsucht. Der Name hängt wohl zusammen mit der poln. Bezeichnung babie drzewo = Frauenbaum. Treichel, Volksth.

Leibgericht, pltd. Liwgeröcht, n., Gericht, das man gern iszt, das dem Leibe lieb ist. Heute hat die Mutter mein Leibgericht gekocht. Gliek bringt em de Mutchke ok hiede sien Liewgeröcht. Boldt, 19. Das Leibgericht wird dem

Kinde gewöhnlich zum Geburtstage bereitet.

Leibkuchen, pltd. Liwkoke, m., kreisrunder, aus Butterteig gebackener Kuchen, der vorzugsweise an Festtagen beliebt ist. Zu Bocks und Hennigs Zeit pflegte man am Neujahr recht grofze Leibkuchen zu bereiten. S. auch Bock, Nat. I, 270. Bock, 30, erzählt noch, dasz abergläubische Leute auf die Neujahrs-Leibkuchen vor dem Backen die Namen der Personen kleben liefzen. an welche sie dieselben verschenken wollten. Derjenige, dessen Kuchen geborsten war, muszte, nach ihrer Meinung, in dem Jahre sterben. Der Stamm des Wortes ist wohl das goth. hlaifs, hlaibs Brot, and leib, leip und hlaiba, laiba, mhd. leib Laib, geformtes Brot; ags. hlåf, engl. loaf, schwed. lef, böhm. chleba, poln. chleb, serb. hlab. Schade, 404 b. S. Adelung II, 1997. Hennig, 144. Sperber, 20, erklärt Leibkuchen als Lebkuchen, was, wenn damit der Pfefferkuchen gemeint ist, wenigstens für Königsberg unrichtig ist. Sperbers Erklärung als berechtigt angenommen, wäre das Wort auf das lat. libum Kuchen, Opferkuchen zurückzuführen.

Leibrock, pltd. Liwrock, m., Frack. Zieh den Leibrock an, zieh den Leibrock an, am Sackrock sind nicht Knöpfe dran. Dönh. Sprw. II, 1693. S. Sperber, 20.

Leibschneidung, pltd. Liwschnidung, f. u. n., Leibschneiden, Schneiden, Schmerz in den Eingeweiden. Öck hebb so'n Lîwschnidung.

Leibstück, pltd. Liwstöck, n., Rumpf, torso; Kleidungsstück, Weste. Rock on kein Liefstöck dran. Volksl., 87, 22. Junge Frû möt dem ôle Lûwstöck,

ais zeickender Zuruf an Mädchen und fort. Ebenso: langsam arbeiten. 3. Franza. ist deppelsinnig. ohne gute Betoning reden, namentlich

Leibtage, plur.. Tage meines Leibes: in on Zusammenziehung mit Lebtage. Tage meines Lebens. Gedrungen! mein vlouwilehtuge! Seph. R. VI, 325.

Leibwehlage. f., . Weblage.

Leichenbräger, plid Likedräger, m. Er ist besoffen wie ein Leichenträger. Königs-

Leichterkahn, m., s. Lichter. Leidak, m., s. Laidak,

Leiden, n. Er ist im Leiden, er hat einen Rausch. Tiegenhof.

leiden, m. 1. leiten. führen. 2. geleiten, begleiten. In erster Bedeutung
plvd. ledde n), ahd. leitan. mhd. leiten,
alte. Vdjan, in zweiter plvd. leide (n).
ahd. lidan. liden lidin. mhd. liden einen
Weg nehmen. gehen. fahren. Schade,
545a. 553a. Dat Perd to leid spanne,
das Pferd als leitendes spannen, als
Leinbauer, m

leidern, suc., klagen. Hei leidert noch emmer öm das schöne Geld, das er dummals (damals) verlor. Saalfeld.

Leidings, m., s. Lädings.

Leidomassis, (?), Zugnetz. Zu dem Ende (Fischerei mit Kähnen) können sie ein Zugnetz (Leidomassis oder Tinklas-Leidzamuszis, und ein Vorstellnetz (Metomage oder Tinklas-Mettomaszis) zu Hülfe nehmen. Fisch-Ord. f. d. kur. Haff § 23. Sperber, 40.

Leie, w. jūd. Vorn., Lea. Flatow. Schmitt, 114.

leiern, sw., von Leier, zunächst die Drehorgel, die Leier, spielen. Von deren stetem Einerlei: 1. dasselbe fort und fort wiederholen, ein Musikstück, ein Lied, eine Rede, einen Vers, einen Satz etc. Leier' nicht immer dasselbe! Das ist ja die alte Leier. 2. langsam, schläfrig fahren. Er leiert so langsamche

fort. Ebenso: langsam arbeiten. 3. ohne gute Betonung reden, namentlich deklamieren. In ähnlicher Bedeutung in Liv- und Estland und weiter. Hupel. 141. Grimm. Wb. VI, 686.

Leim. m. Lehm. Töpferthon. Der geübte Bancherr giebt auch wol Acht, da'z auch der Leim aus seiner Gruben nicht anders als bey oder neben dem Newen Licht möge gegraben werden. Linem. Mm 2a. Soll sich auch keiner unterstehen. Leim oder Sand . . . zu graben. Hartwich. 331. . . ein sehr strenger Leime tregt nicht leichtlich Rocken. Gersten. Heydenkorn etc. Hennenherger. 1.

Leim'd, f., Leinward, s. Leinwad, leimen, sr., gliemen, stänkern, sich unmanierlich aufführen; betrügen.

leimern, adj. von Leim, lehmern, thönern. Das "Kind der Sorge" nennt Herder ein leimernes Bild.

Leinbauer, m., Bauer, der vorzugsweise Lein oder Flachs anbaut. Die Leinbauern im Ermlande.

Leinbaum, Linbaum, Linbaum, m., spitzblättriger Ahorn, Acer platanoides un campestre L. Der Baum heifzt auch Lehne, Lenne, Lönne. Hagen, 1075. Hennig. 330. Vgl. Brillenbaum.

leinen, sw., s. lehnen.

Leinenochse, m., s. das folg.

Leinenpferd, pltd. Lineperd, n., eigemtlich leitendes Pferd, das, weil es vorn Kutscher geführt wird, das Nebenpferd leitet; daher gewöhnlich Leitpferd. Wird das Gespann vom Wagen aus durch die Leine dirigiert, so ist das Pferd links vom Fuhrmann in eigentlichem Sinne das Leinenpferd. Eben so Leinenochse. Vgl. leiden.

Leinentänzer, pltd. Linedanzer, 573-, Tänzer auf der Leine, Seiltänzer.

Leinkäfer, m., Maikäfer. Oberland.

Leinkauf, pltd. Linkop, m., Trunk, Schmaus nach abgeschlossenem Verkauf, Kauf-, Vertragstrunk, den in der Regel der Verkäufer bezahlen musz. In manchen Gegenden pflegt man bei Viehverkäufen die Neige des Trunkes rückwärts über den Kopf zu gielzen, damit das Gekaufte gedeihe. Leinkauf hört man auch Magrietsch (s. d.). Das poln. litkup ist ein Germanismus und hat auch die Bedeutung von Handgeld, mnd. litkôp, lîkôp. Vgl. über Leinkauf Haupts Zeitschr. f. deutsch. Alterth. VI, 269 ff. Der Leinkauf wird schon im pomesanischen Recht etwa um die Mitte des 14. Jahrh. erwähnt. Laband, Jura Prutenorum 1866, p. 12. Altpr. Mtsschr. III, 691. – Im Ravensbergischen heitzt nach K lein II, 232, das Handgeld Wienkoop, Weinkauf. Das Wort ist zurückzuführen auf die allgemeine deutsche Sitte, erst nach dem Gelage wichtige Beschlüsse zu fassen, ja selbst die bedeutendsten Kaufverträge abzuschließen.

Leinwad, Linwand, f., Leinwand. Alle Ausdrücke sind veraltet, dagegen hört man im Ermlande Leim'd, Leiwind, Leiend, Leuend, und überall Pltd. Lönwand. Die beiden letzten Namen und Lauend auch in der Elbin-Ber und Danziger Gegend. He hadd 'nen langen Mantel von witter Lauend omnamen. Dorr, Driewjagd. Bremisch-nds. Lewend. Brem. Wb. III, 60. ... da die Stadt-Frawe verdrusz. hatte uber ihre schwartze oder Bleyfarbe Lincad. ... Nun ists bekand, je stärcker die Sonne wircket auff der Linwand je gachwinder wird sie trucken. Linem., Qq 1a.

Leinwandsbaum, pltd. Lönwandsbom, m., im Webestuhl der Querbaum, vorn unten gelegen, auf den das fertige Ge-

**=**:

webe, die Leinwand, gerollt wird, indem sie über *Brustbaum* und *Kniebaum* sich hinwegzieht. Vgl. Das Wirkgestell, 124.

Leinwebergasse, pltd. Lönnewewergass', Stratzenname in Königsberg, Stratze, in der Leinweber wohnten.

Leis, Leise, n., Gleis, Geleise, Spur. Gewöhnlich in der Zusammensetzung: Wagenleis. Ahd. leisa, mhd. leise, leis. Schade, 543b. Hennig, 331.

leisen, sw., fest im Leise, Geleise, bleiben. Zunächst vom Wagen, der in seinen Rädern fest ist, nicht schwankt. Mühling.

Leiser, m. jüd. Vorn., auch Lesser, Loser, Löser, Less, Lês-che. Elieser. Flatow. Schmitt, 112.

Leisten, Liesten, Listen, Ortsn., Löwenstein, Kirchdorf im Kreise Gerdauen. Dönh.

Leiszienen, Ortsn., Dorf im Kreise Wehlau. Vgl. Schallen.

leit, 3. Person des Präsens von liegen und legen. Ermland. Oberland. Da leit er, da liegt er, der Gefallene. He leit (legt) sick längs de Awebank. Volksl., 32, 21, 2.

Leiter, Leitfisch, pltd. Ledder, Leddfösch, m., ein Bastard des Brassen oder des Gieben; von den Fischern des frischen Haffes so genannt. S. Benecke, 125.

Leitpferd, n., s. leiden und Leinenpferd.

Leiwind, f., Leinwand, s. Leinwad.

lêken, sw., laichen, schwed. leka. De Schôlmeister lêke, sie gehen in der Ferienzeit auf Reisen. Sprw. I, 3421.

Lelek, m., nach Mrongov., Wb. I, 194a, der Waldkauz, Strix aluco; nach Treichel der Tagschlaf oder Ziegenmelker, Caprimulgus europaeus. Der Name ist rein polnisch.

lêlos, adj., wackelig, von altem Hausgerät, s. v. a. lêdwêg.

Lemmel, m. jüd. Vorn., Lemuel. Flatow. Schmitt, 112.

Lên, w. Vorn, Helene, Magdalene. Hartwich, 55.

lenen, sw., s. lehnen.

Lênert, m. Vorn., Leonhard. Hart-wich, 54.

Lenewen, (?), alter Kleiderstoff. Violet, 178.

Lenk, f., s. Lenkleine.

Lenkleine, pltd. Lenklin, f., Leine mit Flotthölzern, am oberen Ende des Steintaues befestigt und in die Lenk, einen als Boje dienenden Holzklotz, endigend; sie lenkt, leitet, führt und hält die eigentliche Angelschnur mit dem Lachs, der daran gebissen. S. Benecke, 402. Vgl. Lachsangel.

Lenne, f., s. Leinbaum.

Lenor, w. Vorn., Eleonore. Hart-wich, 55.

lensen, sw., Schifferausdruck, ein leckes Schiff durch pumpen flott erhalten. Treichel. Dän. lense, holl. lenzen leeren.

Lenzen, Ortsn., Dorf, 11/2 Meilen nordöstlich von Elbing, in der Nähe des frischen Haffes, bekannt und besucht wegen der weiten und herrlichen Aussicht von den dortigen Höhen. Der Name ist eine Verstümmelung des altpr. lansania, lanzania, landesanum, landesen. S. Nsslm., Thes, 89

Lenzstange, f., s. Lindstock.

Lêpe, f., Milchnapf. Dönh.

Lepek, m., penis. Sperber, 38.

Lerchen, plur. von Lerche, bildlich für Geld. Er läszt Lerchen fliegen, er giebt viel Geld aus. Vgl. Lewark.

Lerchenklau', Pflzn., Feld-Rittersporn, Delphinium consolida L. Pritzel, 132. Lerchentriller, m., Benennung für einen sülzen Schnaps.

Lerke, f., s. Lêwark.

lernen, sw., s. v. a. lehren (s. d.).

Lesbrett, Lesebrett, n., etwa drei Finger breites Brettchen mit Handgriff, das an jeder Seite 20 Löcher hat, durch welche beim Abwinden des Garnes von der Scherleiter die Fäden der einzelnen Spulen geführt werden, wodurch beim Scheren das Verlesen der Fäden erleichtert wird. Vgl. Das Wirkgestell, 127

Leschak, m., Faulenzer, zu allem unlustiger Mensch. Poln. lezuch Faulenzer, łażęga fauler Schleicher, Landstreicher, langsamer Kriecher, leżak Lagerholz, liegender Bienenstock, Lagerstock. Vgl. Nsslm., Forsch. 3; Th., Altpr. Mtsschr. XV, 582. Nach 93. den Gedanism soll poln. lejak der Pfahl heitzen, den man auf Weiden einschlägt, damit daran das Vieh sich reibe; gewöhnlich heifzt dieser Pfahl Schubbjak (s. d.). Die Annahme von Schmitt, 107 (Westpr. 166), dasz Leśchak nach dem Poln. Leichtfulz bedeute, ist nicht nachweisbar. dem Wh. von Mrongov. II, 483b, heiszt Leichtfusz trzpiot, rozstrzepaniec.

leschaken, sw., von Leschak, sich faulenzend herumtreiben, unbeschäftigt die Zeit verbringen. Westpr. Sprw. I, 2291.

Lesebrett, n., s. Lesbrett.

Lesebuch, pltd. Lêsbôk, n., kirchliches Gesangbuch. Westpr. Hintz, 81.

lêselkes, adj., s. lêslich.

einander aufnehmen. Ähren, Kartoffeln etc. vom Felde lesen. Er kanze Erbsen aus der Schüssel lesen, der untüchtige Leseschüler, — belesen, das Fleisch mit dem Munde vom Knochen abnagen, den man in den Fingern hält. Sperber, 21. Vgl. pülen.

leslich, leselkes, adj. u. adv., leise, behutsam, sanft, gelind. Gah lêslich. Fât et man lêselkes an, behutsam, damit es nicht zerbrochen werde. Er ist lêslich mit ihm umgegangen, er hat ihn sanft, milde, schonend behandelt. Hennig, 148, schreibt löslich; mnd. lôsliken, adv. Bei Jeroschin: daz was bi der sumirzît als das wetir warmin pflit und dê kelde wesit lês 138 a. Pfeiffer, 189.

Lespler, m., Lispeler. Bei Stein, Peregrinus XII, 82, als Ekelname und Schimpfwort. W. Mtsbl. V, 191.

Less, Lesser, m. jüd. Vorn., s. Leiser. Lesung, f., s. v. a. Einlesung (s. d.). leterbängig, adj., lehmig, thonhaltig, zāh; vom Acker. In der ersten Hälfte des. Wortes Anklang an Letten.

Rastenburg. In Hessen letterbênig eigensinnig, übel zu lenken, störrig, ungehorsam, zumal von heranwachsenden Knaben, welche in die sogen. Flegeljahre getreten sind. Vilmar, 248.

Lethari, Löthari, -hardei, Pfizn., ausdauernder Lolch, Lolium perenne L. Mühling.

Lettauen, n., s. Litauen. Lettauer, m., s. Litauer.

lettisch, adj., von Lette, zur Bezeichnung der Sprache. Die lettische Sprache ist von der litauischen nur unwesentlich unterschieden, daher lettisch oft gleichbed. mit litauisch. Auf der kurischen Nehrung nennt man das Lettische kurisch. Lett'sch Farkel, Ditschverdarwer, zu einem das Deutsche radebrechenden Litauer. Sprw. I, 836.

Letz, n., Lektion. Ahd. lectja, mhd. lecze, letze, f.

O lieber Meister und mein Herr, Möcht ich doch allen Fleisz ankehrn, Disz Letz die ist mir viel zu schwar, Ich lehr (lerne) sie nicht in Hundert Jahr.

Hartwich, 299, aus einem Gesprächsliede. Vgl. Fâm.

Letzte, m. 1. in Sprichwörtern und Redensarten: Den Letzten bîten de Huing. Elbinge Ndrg. Allgemein hchd.: Den Letzten beiszen die Hunde. Der Letzte der Fettste. De letzte Schwin krige den dickste Drank. 2. als Kinderspiel. Wenn die Kinder aus der Schule oder vom Spielplatz nach Hause kehren, so giebt dieses oder jenes mit dem Rufe: Den Letzten! dem andern einen Schlag und läuft davon. Der Geschlagene eilt dem Gegner nach, um diesem "den Letzten" zurückzugeben, was sich so lange wiederholt, bis einer "den Letzten" zufrieden mit nach Hause nimmt: er hat den Letzten. Zu seiner Beruhigung und dem Gegner zum Hohn ruft er diesem

Letzte — fettste Dûweschlag, Biet de Katt de Zågel af! oder: (Oberland.)

Letzte — fettste Awendschlag, Scheller mucker Dîw! (Samland.) In Königsberg ruft der Schlagende:

Letzter — fettster Kringeldieb!

Der Geschlagene antwortet:

Ich nehm' den Letzten vorlieb, Du bist ein Kringeldieb! oder:

Wer den Letzten giebt,
Ist ein Kringeldieb!
(Ist dem Bäcker sein Kringeldieb!)
Als triumphierende Rückantwort hört
man noch:

Wer den Letzten geben kann, O das ist ein braver Mann! Vgl. Sprw. I, 2404. Volksr., 91, 385. In Berlin heiszt dies Kinderspiel Zeck.

Letztholer, pltd. Letzthaler  $(a = \hat{a})$ , m., Holer des Letzten. Bei den Mälzenbräuern in Königsberg derjenige, welcher das Letzte von den Träbern abholt und dafür nicht nur das nasse Stroh, sondern auch eine Vierteltonne Tafelbier obenein bekommt. Hennig, 145.

Leuchterknecht, m., s. Lichterknecht. Leuchting, f., s. Lichting.

Leuend, f., Leinward, s. Leinwad. Leute, pltd. Lu'd, plur., Dem. Lu'dkes. 1. in gewöhnlicher Bedeutung in Sprichwörtern und Redensarten: Alte Leut' sind wunderlich. Ole Lüed sönd wunderlich, wenn se ête, wölle se ok kacke - wenn se kacke, wölle se ok pösse wenn se gegête hebbe, wölle se ok drinke. Junge Lüed de spêle gêrn, ohle Lüed de bromme gêrn. Junge Landburschen, welche gern zur Stadt mit möchten, fragt man zurückweisend: Wat wöllst da, wöllst Lüed' grête (grüszen) on Stêner stête? Schöne Leute haben schöne Sachen: auch mit dem Zusatze: wenn sie sie nicht haben, lassen sie sich machen. Ock von Lüedkes on Lüedkes von mi, eine Hand wäscht die andere. Einen mank (unter) die Leute bringen, ihn ins Gerede bringen, schlecht machen. Vgl. Sprw. I, 2406 ff.; Sprw. II, 1705 ff. Lât de Lüed tom Ête 2. Gesinde. kâme. De Lüedstaw, Leutestube. Dat Luedbrot, das Brot für die Leute. 3. das Brautpaar, junge Ehepaar. Nu, Gott behöd ju junge Lüed. Carm. nupt. I, 282, 17.

Leute, plur., kalte, kleine, farbige, weisze, nach dem Volksglauben Würmer, Kobolde, welche den Menschen in seinem Innern plagen, quälen und

allmählich verzehren. Den Frauen ziehen diese Würmer bisweilen während ihrer Periode in den Unterleib. Streut man Asche - Zwölftenasche, d. h. in den Zwölften gebrannte Asche - um den Kranken, so weichen sie aus dessen Körper, ja man sieht dann sogar ihre Fuizspuren. In der Wehlauer Gegend nennt man kleine Leute Schmerzen im Kopfe, mit denen ein Stechen verbunden ist. Poln. kraszno lutki u. białe ludzie. Genaueres über diese Leute, wie deren Erkennung und Vertreibung s. Töppen, Abergl., 22 ff. Hexspr., 74 ff.

Lewark, Lewerk, Lewrik, Lewrink, Lörk, Lörke, Lerke, nach Treichel Lewak, in Westpr. auch Lorch, im Oberlande Lirch, f. u. m., Lerche, Alauda arvensis. Ahd. lêrahha, amhd. lêwerch, mhd. lêrche, mnd. lewerike, lewerke, ags. lâverce, schott. laveroc, engl. lark, holl. lewerik (auf leeuw Löwe gedeutet), dan. lärke. S. Schade, 549b. Hennig, 144. So lange die Lerche vor Lichtmelz (2. Februar) singt, so lange mulz sie nach Lichtmesz schweigen. de Lewark singt vêr sîne Tîd, so mot he schwige ön sine Tid. v. Auer-Samland. Wenn die Lerche vor Petri Stuhlfeier (22. Februar) singt, so musz sie nach diesem Tage unter dem Schlitten singen (der "Gesang" des unter dem Schlitten pfeifend knirschenden Schnees soll damit angedeutet werden), und zwar für jeden Tag vorher eine Woche. Dönh. Wenn aber die Lerche dauernd singt, so will die Arbeit in der Stube nicht mehr behagen =

De Lewark singt,

De Wocke stinkt.

In Natangen auch: Der Lewark singt-On lêwd (das Schneiderlein) möt e (der Prinzessin) vagnêgt wî e Löwrik ung ann Rastenburg. Firmenich I, Den Gesang der Lerche hat k mannigfach in Worte über-Er lautet:

Peterke, drîw drîw!
e gôde Wêrth, denn blîw bliw,
i schlōmm denn teh wît wît wît
weg weg weg! Samland.

Varianten des Gesanges s. 68, 260. Der Mensch, vernit der Lerche: Wie eine Lerche sein; — ûtsêne wî e dracht'ge Korrespbl. III, 52. Brem. Wb. auch: Leverke.

f., s. Löwd. , f., s. Laube.

, in der Dzg. Nhg. Löwen, n.,

del, m., Lavendel, Lavandula. engs, Löwerenz, f., Korrumpien Reverenz. Eck maakt en gs, on böckd mi quantswis dép. upt. I, 282, 10. So mahckt eck igcks on boeckt mie schrecklich Ibid. III, 77 c. S Lorenz.

k, Lêwrik, Lêwrink, f., s. Lewark. lig, löwthulig, adj., in Liebe zuzuthunlich, anhänglich. Sche-, 23.

ı. sw., s. läbbern.

adj., hell, offen, frei und unt in der Aussicht. So danz'tom lichte Morge. Volksl. 45, Elichte Staw, eine helle, freunder Sonne zugekehrte Stube. De (Stube) ös man e böske licht. 14. Ein lichter Wald, ein werachsener Wald. Eine lichte Walde. Vgl. Lichtung.

henschwemmen, pltd. Lichtkene, n., Sylvesterbelustigung. Für amilienglied wird ein Endchen tock auf ein Kartenblatt oder Walnuszschale geklebt, angezündet und in eine Schale mit Wasser gesetzt. Wessen Licht zuerst erlischt oder untergeht, der muß im kommenden Jahre sterben. Auch werden nur zwei solcher Lichtschiffchen auf das Wasser gesetzt, das eine nach einem Jüngling, das andere nach einem Mädchen benannt. Treffen die Schiffchen zusammen und schwimmen vereint, so wird sich das Paar heiraten. Samland. Volkskal., 28.

Lichtchenträger, pltd. Lichtkedräger, m., Irrlicht. Natangen. Et ös eene grote Sing (Sünde), kleene Kinga ongedeept (ungetauft) schtoarwe to late. De Geistakes (Geisterchen) motte sea lang as Lichtkedrägasch oppe Sömp römhöpse (auf den Sümpfen umherhüpfen). Boldt, 10.

Lichtchentröpfen, pltd. Lichtkedröppe(n),
-drippen, n., als das Schicksal befragende Belustigung in der Sylvesternacht. In das Wasser einer Schüssel läfzt ein Braut- oder Liebespaar Talgoder Wachstropfen eines brennenden Lichtes fallen. Kommen die nach dem Paar benannten Tropfen zusammen, so vermählt sich dasselbe in dem neuen Jahre. Vgl. Lichtchenschwemmen, s. Gluck.

Lichtdieb, pltd. Lichtdew, m., in früherer Zeit, als Talglichte gebrannt wurden, üblicher als heute: Dochtknoten, der stärker und mit Funken brennend, den übermäszig geschmolzenen Talg zum Überflieszen brachte.

Lichtdrippen, n., s. Lichtchentröpfen.

lichten, sw. 1. leichter machen, entlasten. Ein Schiff lichten, es ausladen. Oft geschieht dies nur teilweise, damit das Schiff geringern Tiefgang erhalte und auch den Fluiz befahren könne; so wurden Seeschiffe, welche nach Königsberg sollen, in Pillau gelichtet.

Kähne, mittels deren man Seeschiffe lichtet, heiszen Lichter oder Lichterkähne. Bei Jeroschin: sich der Sünden entlichten. ich mac nicht irsterben — ich enhabe ê gebîcht und allir sundin mich intlicht 172a. Pfeiffer, 144. (Wir sprechen: bichten — entlichten). 2. leuchten. Licht em de Trepp 'runder. Bildlich: Enem e 'rûtlichte, ihm heimleuchten, ihn mit harten Worten oder gar Schlägen zum Hause hinausweisen. 3. blitzen, engl. to lighten. S. Lichting. 4. im lichten: a) zur Bezeichnung der Weite eines umgrenzten Raumes. "Eine Stube hat 12 DFusz im lichten, d. h. sie ist 12 Fusz lang und ebenso viel Fusz breit, die Mauer mag übrigens so viel Fusz einnehmen, als sie will". Hennig, 145. Holl. ligten, von ligt leicht, helle. b) Sich im lichten stehen, sich irren, unerwartet Nachteil haben.

Lichter, Lichterkahn, auch Leichterkahn, m., im Weichselgebiet Lidgan, m., kleineres Fahrzeug zum Lichten größerer Schiffe. Engl. lighter, lighterboat, holl. ligter, poln. lichtan, lichton.

Lichterknecht, m., Knecht, der die Lichtstümpschen trägt, Einsatz für den Leuchter, auf dessen Zacken der Stumpf gespielzt wird; er heilzt auch, recht bezeichnend, Profitchen, polonisiert profitka. Bock, 24. Hennig, 126.

lichtfärig, adj., leichtfährig, wie ein leicht gehender Wagen, leicht zu Fusz, schnell, leicht fertig, leichtfertig. Müh-

Lichting, m., in der Saalfelder Gegend auch Leuchting, f., der Blitz; der Teu-Gotts Lichting! nu ging't an't Schmerlexen. Parad., 49. Dat dî de Lichting! Fluch: dasz dich der Blitz erschlüge! Hol ihn der Lichting! im

Fahr' zum Lichting! Teufel. Wort tritt auch adjektiv auf, so in dem Fluche: lichtingsch Owedder (Unwetter), wobei an Blitz und Donner zugleich gedacht ist. Westpr. Donner on Lichting, wenn ek noch mal jung weer, dat Schwert sull mi helpen. Dorr, l. Wiew., 4. Schlag on Lichting, dat do ek. Ibid., 6. Lichting noch eent, wat heww ek vergeten! Ibid., 29. 50. Hotts Lichting = Gottes Blitz: Ibid., 78. . Hal em de Lichting! Ibid., 69. Du Lichting! auch als Scheltwort. Treichel. - Lichting a. s. a. Lichtung (s. d.).

lichtingsch, adj., von Lichting, blitzartig, teufelmäszig. Für die erstere Bedeutung s. Belegstelle unter flitzen. He es ganz lichtingsche kasprat daräwer, dat se em ent Water schmeeten. Dorr, l. Wiew, 88.

Lichtingszeug, pltd. Lichtingstig, n., Blitzzeug, Teufelszeug; als Schimpfwort. Dat Lichtingstieg schmeet mi en dat Water. Dorr, l. Wiew., 81.

lichtlich, adj. u. adv., auf leichte Weise. Jeroschin: dî burc sôveste was, daz mare in lîchtlicher schicht ir gewinnin mochte nicht 53b. want er nû lîchtlich hofte nemin da das huis gewunnin 157 a. Pfeiffer, 189.

Lichtschwemmen, n., s. Lichtchenschwemmen.

Lichtung, f., lichte, ausgehauene Stelle im Walde, Aushau, Waldblöße; auch Lichting. Vgl. licht.

licken, sw., ostpr. pltd. glike(n), gleichen, gleichkommen, ähneln, nachschlagen (s. schlachten). Sönd uk noch andre scheen, Wer lickent di? Dorr, 37. Dat lickent nich na em, nich na Einlage bei Elbing. Sprw. 11, êr. 1716. Das likent ihm nicht, kommt ihm nicht gleich. Schemionek, 23. Dat Sinne von: Hol ihn der Kuckuck, der ji dem Kneebands-Ring denn licknen ganz.

Dorr, l. Wiew., 121. Im Brem. Wb. III, 70: liken, bei Schamb., 124b: liken.

liddern, sw., s. beliddern.

liden, st., dulden, ertragen, aushalten. Se mot dat alles liden. Bei Jeroschin: di von er diz nicht lange leit 11b. Pfeiffer, 189.

Lidgan, m., s. Lichter.

Liebe, pltd. Lew', f. 1 amor. 2. Name eines Flüszchens bei Marienwerder. Die Liebe geht durch Sorgen in die Not. Wortspiel. Das Flüszchen Liebe geht durch den Sorgen-See in die alte Nogat (Noacht, fast wie Not gesprochen). In gleichem Wortspiel sagt man auch: Bei Marienwerder hört die Liebe auf. 3. w. jüd. Vorn., auch Lippe. Flatow. Schmitt. 114. 4. brennende Liebe, eine Verbenenart mit brennend scharlachroten Blumen.

Liebhaberei, f., Liebe. Aber kabt ihr auch Liebhaberei für das Mäche? Dorr, l. Wiew., 13. S. Lieblichkeit.

Liebkind, pltd. Lêfkind, n., nicht Kind der Liebe, sondern Kind, das geliebt wird. Sich Liebkind machen, sich durch Schmeichelei bei jemand in Gunst setzen. Bock, 31. Hennig, 145.

Lieblichkeit, pltd. Lêflichkeit, f., Liebe. Ihr mößt ons heilig versechern, ob ihr Leeflichkeit for er ibbrig habt. Dorr, l Wiew., 13. S. Liebhaberei.

liebstes, pltd. lewstet, Superl. von lieb, adj., Zärtlichkeitsausdruck, Schmeichelwort. Liebstes, goldenstes, rosenstes Mutterche!

Liebstock, Pflzn., gebräuchlicher Liebstöckel, Levisticum officinale Koch. Weichseldelta. Der provinzielle Name ist aus dem allgemein deutschen und dieser aus dem Iat. Levisticum entstanden. Treichel, Volksth. III.

liederjan, m., wörtlich liederlicher

Johannes; zur Bezeichnung eines liederlichen, durchtriebenen Menschen, aber auch eines Taugenichts. Vgl. Ausbund.

liederlich, adj., auszer den gewöhnlichen Bedeutungen: fröhlich, munter, durchtrieben, zu Scherzen geneigt. Mühling. Er ist ein liederlicher Strick— liederlich wie ein Strick. Das ist 'mal eine liederliche Margell! aber das Wort hat, lächelnd ausgesprochen, gar keine üble Nebenbedeutung. Rosenkranz, Kgsbg. Skizzen I, 145.

liegen, pltd. ligge(n), st. 1. sich zeitweise, vorübergehend an einem Orte in der Provinz aufhalten, wie das von fremden Kaufleuten geschieht. Davon Lieger, m., Vertreter einer auswärtigen Firma, der auf gewisse Zeit diese in einem Orte vertritt. Für solche Lieger stellte die Wett- und Liegerordnung in betreff des Handels das Genauere fest. S. wetten. Vgl. Hirsch, 227. 2. yerweilen, die Zeit zubringen. Viel auf der Landstrasze liegen.

Lieger, m. 1. s. das vor. 2. lagernder Bienenstock, liegende Klotzbeute; daher auch Lagerstock. Ist der Stock aufrecht gestellt, so heifzt er Ständer. Bock, Nat. V, 205.

Liegerordnung, f., Ordnung, Gesetz für die Lieger. S. Wettordnung.

Liepe, Dorf in der Nähe von Königsberg. Einem etwas vom Liepschen Schmied erzählen, ihn durchprügeln. Sprw. I, 1.

Liepmann, m. jüd. Vorn, auch Lippmann u. Lippme. Flatow. Schmitt, 112.

Liestên, Ortsn., s. Leistên.

Lietke, m. Vorn., Elias, s. Elies.

Lilach, m., Voc 491: Lylach deutscher Ausdruck für das altpr. Ploaste Betttuch, Bettlaken. Nsslm., Thes., 132.

Lilienkonfalge, Lilienkafalge, -kumfalge, pltd. Lölgekafalge, Maiblume. Convalluria majalis L. Korrumpierung des systematischen Namens; ebenso poln. konwalia. v. Auer deutet lilia cum jolio (!) Ruf der Landfrauen in den Stratzen: Frû's, Lölgekafalge! Gegenruf der Strafzenjungen: Du Rackerkanalge (Kanaille)! Kgsbg.

lilla, Itla, adj. 1. zur Bezeichnung der Farbe lila. 2. bildlich: Er ist etwas lilla — lila, er ist angetrunken. Mî ös ganz lilla, mir ist unwohl, katzenjämmerlich zu Mute. Bartenstein.

Limone, f., Kürbis, Cucurbita L. Weichseldelta. III.

Limpe, f. Eine Limpe ziehen, die Unterlippe vorschieben als Ubergang zum Weinen; namentlich von kleinen Westpr. Treichel. Mnd. eine lipe (Lippe) machen. Mnd. Wb. II, 701b. Vgl. Schübbchen.

Lin. f., Leine, langer Strick aus Hanf oder Flachs. Jagline, -leine, f., Leine zum Jagen, Fahren, namentlich bei vierspännigem Fuhrwerk die Leine, mittels deren man die Vorderpferde regiert; Leine am Jagnetz. Klêderlîn, Waschlin, Kleider-, Waschleine, f., Leine, woran man Kleider und Wäsche zum Trocknen aufhängt. Ahd. lina, mhd. lîne.

Lina, hchd. Linau, Flützchen im grotzen Werder. Ahd. u. mhd. a als zweiter Teil von Flusznamen, aus aha, ahe, f. Passarge, 351. Schade, 1a.

Linbaum, Linbaum, m., s. Leinbaum. lind, ling, adj. 1. gelind, mild. Et ös lind Loft. 2. lose, wenig dicht. Vgl. lindern. Bei Jeroschin: mild, nachsichtig, nachgiebig. den undirtâ-

Lilge, Lilje, rein pltd. Lölge, f., Lilie. nin swinde und kegn den vinden linde 112d. Pfeiffer, 189.

> Lind, f., Linde. Hei ös nâkt wî e Lind, welcher die Rinde abgezogen

> Linde, f., gewöhnlicher Heilige Linde, ehemaliges Kloster im Kr. Rastenburg, in der Nähe der Stadt Rössel. ich vor dem vortrefflichen Marienbilde im Kloster Linde empfand. Soph. R. VI, 526. Über die heilige Linde s. Näheres Preuiz. Land - und Volksk., 509 f.

Lindendraschke, m., s. Draschke. Linderende, n., s. lindern.

lindern, lingern, sw., längern, ver-Treichel, Volksth., längern. Der Aufzug eines Gewebes (die Schering) endet in dem sogenannten Linderstock, Lingerstock, der durch die Enden der aufgezogenen Fäden geht. Dieser Stock ist mit dem Linderstrick, Lingerstrick, verbunden, welcher sich um den Garnbaum windet. Reicht der Aufzug nicht mehr vom Garnbaum bis zum Kamm, so musz er gelindert, gelingert, d h. durch Abwinden des Lingerstricks verlängert werden. Statt des Lingerstrickes näht man oft auch ein Tuch an den Aufzug, das Lindertuch, Lingertuch, oder zieht mehrfach Schnüre um den Linderstock; diese ganze Verlängerung des Aufzuges heilzt das Linderende oder Lingerende. Auch nennt man das nach dem Lindern gewebte Ende eines Leinwandstückes das Linderende, Lingerende, weil es linder, linger, loser, nicht so dicht in der Fadenlage ist als das übrige Gewebe. Der Aberglaube fordert, datz das Linderende sofort abgewebt werde; bliebe die Leinwand, nachdem nachgelindert ist, noch über Nacht auf dem Webstuhle, so würde das nächstgeborene

h einst aufhängen. Vgl. Hexspr., as Wirkgestell, 127. stock, -strick, m., -tuch, n., s.

ick, m., langer Stock, Stange, uf der Wagenachse. An den ken werden die langen Leitern æwagen befestigt. Kr. Berent. en im Kr. Neustadt Lenzstanwird dort die Fertigstellung, gmachen des Erntewagens das ı genannt. Treichel.

sw., tauen, abtauen; von be-Fensterscheiben. Die Fenster ie tauen ab, das Eis auf den löst sich in Wasser auf. Ling s. d.). Ermland.

comp. von lang u. ling (lind), linder, loser, lockerer. S. lin-

ende, -stock, -strick, -tuch u. lin-, s. lindern.

f., Linie.

n., Lineal.

L, m, einer, der die linke Pfote, ir Arbeit gebraucht. Schimpfeltwort. Ebenso in Liv- und Hupel, 143.

walt, m., im Gegensatz von walt zur Bezeichnung eines n Ratgebers.

, adj., von links. Er ist linksch, mit der Linken.

, pltd. Lönnen, n., Leinwand. nnenzeug, pltd. Lönne(n)tig, n. schönes Linnen. Se heft schöuetig. Lit. linnas ein Flachslinnai Flachs, Lein. Nsslm. 9b. Hennig, 146.

schaff, n., Schaff, Schrank, zur thrung von Linnenzeug. Hen-

zeug, n., s. Linnen.

Linnen und Wolle, Gewebe aus Leinen und Wolle, woraus ärmere Leute ihre Kleider verfertigen. Hennig, 146.

linsch, adj., s. lünisch.

Lint, Linte, f. 1. leinenes Band, auch seidenes Hut- u. Armband, Zierband der Platzmeister bei Hochzeiten, Schleife, Bandende. Lettst du recht lang dei Linte flattre. Nowack, 61. Mnd. lint plattes Band, holl. lint Band, Borte, lit. linta Zierband, Hutband. Nsslm. Wb, 370a; Forsch. 2. Hennig, 146. 2. Quersaum, Quarder, Querdel.

Lintrock, m, Rock mit Linten besetzt. He heft sine Moder ehr' Lintrock an, Os keen Haak' noch Ose dran. Volksr., 275, 961.

Linwad, f., s. Leinwad.

Lipp, m. Vorn., Gottlieb. In der Dzg. Nhg. Liéper. Violét, 102.

Lippe, w. jud Vorn., s. Liebe.

Lippiz, Lippit, m., weiszer · Met, der aus Lindenblütenhonig gekocht wird. Bock, 31. Hennig, 146. Der hellgelbe Meth, so von dem weiszesten Honig bereitet wird, heiszet Lippitz und wird vorzüglich in und um Kauen gebrauet. Bock, Nat. I, 276. Auch jetzt noch kennt man hier Lippiz-Honig, der aus polnischen Lindenwäldern eingeführt wird. Der Stamm des Wortes ist altpr. lipe (Voc. 601), poln. lipa, lit. lèpa, lett. leepa Linde. Nsslm. Forsch., 2; Th., 94. Lit. Aeq., 20: Lippit.

Lippmann, Lippme, m. jüd. Vorn., s. Liepmann.

lirumlarum, interj., zurückweisend, in dem Sinne: dummes Zeug. Er kann nicht lateinisch lesen. Lirum larum, versetzte Herr Puf, er wird sie deutsch curiren. Soph. R. I, 362.

Lis, Lise, w. Vorn., Elisabeth.

Lis, Lösz, f., auch Lisstock, Löszstock, ville, f., Zusammensetzung aus m., am Leiterwagen eine der vier gekrümmten starken Stangen, Stämmleisten, welche auf den Achsen in dem Achsennagel ruhen und mittels des Lisringes oder der Liswêde die Leitern tragen. Ihnen parallel gehen aus den Achsenpolstern oder Krängeln durch die Leitern die vier Rungen, Wagenlehnen; sie tragen den zweiten Ring des Lisringes. Grimm, Wb. VI, 1020: Liese, aus mhd. liuhse.

Lisch, m., Pflzn., stinkender Schwertel, Iris foetidissima L. Hagen, 46. Lische, f., s. das folg.

Lischke, pltd. Löschke, f. 1. Kober oblonger Gestalt, aus Bast, gespaltenen Weidenruten, Rohr, Wurzeln etc. geflochten, in welchem Feldarbeiter und Reisende ihren Mundvorrat mit sich zu führen pflegen. Die Lischke wird an einer durch die hervorragenden Ränder der schmalen Seiten des Hauptkörpers und des Deckels gezogenen Schnur, an welcher der Deckel auf- und niedergeschoben werden kann, über der Schulter getragen. Nsslm. Th., 95. Darnach gehen sie in einen Krug, der ihnen gelegen ist, die Männer setzen sich sonderlich, die Weiber dergleichen, und haben Paudeln und Lischken mit Fischen. Gebratenes und Gesottenes. Von den alten Sudauen etc. Erl. Pr. V, 718. In einer Urkunde der Haushaltungsvisitatoren des Oberlandes von 1615 (im Magistrats-Archiv zu Passenheim) wird der Herrschaft "das kleine Marktrecht, als hölzerne Eimer, Schaufeln, Töpfe, Lischken und Besem und andere dergleichen kleine Waare in's Amt Ortelsburg zu nehmen" vorbehalten. Töppen, Altpr. M. IV, 149. By dem Hüttel- onn Palmschen Hochtietsfeste wull dat Brut-Paar onn gesammte Gäste so good als he vermocht beehrn onn dit klön Löschkke Riem verehrn.

Carm. nupt. V, 220 a. In Westpreulz. (Schmitt, Westpr., 166. Klein I, 248 für Danzig) Luschke; es treten dort auch die Namen Lusch, Lische u. Liske auf. Möt Pannkook ward de Lusch geföllt. Dorr, 19. 2. Lischke und Liske auch Namen von Ansiedelungen um eine Ordensburg, welchen noch nicht das Stadtrecht beigelegt war. Sie bestanden zum großen Teil aus sogen. Kretzem (Voc. 382 karczemo), d. i. aus Schank- und Hökerwirtschaften, aus welchen die Burgbewohner sich verproviantierten. Der Name in diesem Sinne hat sich noch erhalten in Lisca-Schaaken, Dorf in der Domäne Schaaken, Kr. Königsberg, Liesken, Vorwerk bei Bartenstein, Lisken, zwei Dörfer in den Kreisen Lyck und Johannisburg, u. in Lieskendorf bei Nordenburg. In Urkunden begegnen wir dem Namen öfter: Barthen die lyschke hat 9 kreczemer, iczlicher czinset 3 mark. die zu Lunenburg (Leunenburg) us der lyske, die gehoren dem pfleger. Rat, scheppen und die gemeyne der lyschken czur Ilaw (Pr. Eylau) ... huldigten ... am Sontage nach Petri ad vincula etc. Vgl. die ausführliche Abhandlung von Töppen: Über preuszische Lischken, Flecken u. Städte. Altpr. M. IV, 511 ff. u. 621 ff. Nsslm. Forsch., 2; Th., 95, macht darauf aufmerksam, daiz beide Bedeutungen des Wortes Verwandtschaft zeigen, indem Lischke 1. für das Individuum dasselbe ist, was Lischke 2 für die Bewohner einer Ordensburg war, nämlich der Verwahrsam für den Mundvorrat. Töppen (Altpr. M. IV, 149) wie Nesselmann (Altpr. M. VI, 317) weisen für die Ableitung des Wortes auf das altpr. listis (Voc. 412) Lager, Heerlager hin, ersterer mit Hindeutung auf das lit. lizdas Nest, letzterer mit

rahme einer falschen Schreibung Mit dieser Annahme wäre nur Lischke 2 erklärt; für 1. sich das von Töppen a. a. U. e lisa, liska, lisica, das in ver-1en slavischen Sprachen in der ing von crates, craticula geer Korb, Hürde, Gitterkasten men soll, und das poln. tuszczka Samenbehältnis, hohles Behälthale bedeutet. Mrongov. II, ., 202 b. N. Pr. Prov.-Bl. a. F. 8. — Scherzweise bezeichnet it Lischke 1 auch den Bauch, Er hat seine Lischke gut voller hat tüchtig gegessen. Sprich-: Kopp af, Zågel ön de Lusch. r Ndrg. Ock Herr, du Herr, rd Löschke dräge? Wat Gott t stöck ön e Löschke. Sprw. I, Bock, 32. Hennig, chmitt, 108. Sperber, 40. ionek, 23.

cener, m., pltd. Löschkener, nach z, 149, Postbote, weil ein sole Briefe und kleineren Pakete Lischke mit sich trug. Nsslm.

cenkicker, pltd. Löschkekicker, m., lie Lischken kuckt, sie revidiert, uer - Kontrolleur. Vgl. Sack-

f., w. Vorn., Elisabeth, als Lîse das Seitenstück zum dum-

Flissen, plur.?, Fett des Schwei-Bauche, s. v. a. Schmer. Müh-

## f, s. Lischke.

1, m., gebogenes Eisenband mit ndringen, in welchem an Lis-Runge die Wagenleiter ruht. achen Leiterwagen, namentlich

Wurzeln gedreht und heiszt dann Liswêde, f., Lisweide; Weide = Rute. Letzterer Name vielfach auch übertragen auf den (eisernen) Lisring.

Lisse, w. Vorn., Elisabeth. Engesegnet heft de Paster Jan on Lissen en de Tru. Volksl., 42, 27, 2.

Lisstock, m., s. Lis. Listên, Dorfname, s. Leistên. Liswêde, f., s. Lisring.

Lit, Litt, pltd. Lött, n. 1. Schenkbank, Ladentisch, Krämertisch, gewöhnlich Tônbank, Tômbank, f. ln befindet sich eine Klappthür, welche den Verkehr zwischen Verkäufer und Käufer ermöglicht. Ouch alle dy do byr schenken, dy sullen einen kegyl vff ir lyt setczen by XXXVI schil. Willkür der Stadt Marienburg von 1365. Voigt, Gesch. Marienburgs, 528. Bei Jeroschin-auch in der Bedeutung von Glied, Teil, Abteilung: al sine lit irquâmin 54 a. der lidir ordenunge 2 c. Pfeiffer, 189. 2. Gelenk am Deckel eines Trinkgeschirres. Hennig, 146. Ahd. lit, lith, lid, mhd. lit Deckel operculum, angs. hlid, n. Deckel, Thür, engl. lid Deckel, altfr. hlid, lid dass., altnord. hlidh Thür, dän. led Zaunthür. Schade, 407a.

Litauen, Littauen, pltd. Lettaue(n), n., Ländername. Das preulz. Litauen umfaszt das Gebiet zwischen den Flüssen Deime, Pregel, Angerap und Goldap.

Litauer, Littauer, pltd. Lettauer, m., Bewohner von Litauen. Ausführliches über ihn enthalten: Lepner, Der preusche Littauer etc. Danzig 1744. Pierson, Matthäus Prätorius' Deliciae Prussicae etc. Berlin 1871. Bock, Versuch einer wirthschaftlichen Naturgeschichte etc. Dessau 1782. I, 154 ff. Preufz, Preufzische Landes- u. Volksiren, ist das Band aus festen kunde. Kgsbg. 1835. S. 224 ff. Ihre

eigentümlichen Volkslieder, Dainos, findet man in: Dainos oder litthauische Volkslieder, gesammelt etc. von L. J. Rhesa. Kgsbg. 1825. Nesselmann, Littauische Volkslieder, gesammelt, bearbeitet und übersetzt Berlin 1853. Lit. Volkslieder und Mitteilungen über deren Wesen bieten ferner die N. Pr. Prov.-Bl. I, 230. II, 261. 321. III, 80. V, 59. 88. 344. VI, 16. 190. 199. VIII, 401. 411. 416. X, 321. 323. XI, 88. 97. 240. N. Pr. Prov.-Bl. a. F. XII, 356. 421. Ebenso enthalten dieselben vielfache Mitteilungen über lit. Sprache, Sagen, Sitten und Gebräuche. Vgl. III, 367. IV, 144. 209. 173. V, 232. VII, **456. 463**. VIII, 73. 75. 469. Sprache der Litauer fixierten die Wörterbücher von Ruhig, Königsberg 1747; Mielcke, Königsberg 1800; Nesselmann, Kgsbg. 1851; Kurschat, Deutsch-lit. Wb. Halle 1870 ff. 2 Bde.; Kurschat, Grammatik der lit. Sprache. Halle 1876. A. Bezzenbergers lit. u. lettische Drucke des 16. Jahrh. Göttingen 1874 ff. u. dessen Litauische Forschungen. Ebd. 1882. Von beachtenswerter Bedeutung sind auch die Mitteilungen der (1879 gestifteten) litauischen litterarischen Gesellschaft. Heidelberg 1880 ff. - Der Litauer im Sprichwort: Der Litauer ist keinem Deutschen treu und wenn er bis Mittag schläft - und wenn er mit ihm in einem Bett schläft. Der Litauer läszt seine Nicken nicht. Der Litauer kommt mit dem Zaume auf die Welt, ist ein guter Reiter. Der Litauer reitet in den Wald und kommt zu fahren heraus, er ist ein guter Schirrarbeiter. Vgl. Sprw. I. 2442 ff. Der Litauer nennt sich einen Ochsen, den Szameiten einen Pfahl, den Juden einen Strick (zum Anbinden des Viehes), den Polen

grünes Gras, den Deutschen Passarge, Balt., 140.

Litewka, f., kurzer M Waffenrock der Invaliden Freiheitskriegen. Tapiau. F Litauerin.

Litt, n., s. Lit.
Littauen, n., s. Litauen.
Littauer, m., s. Litauer.
Litter, f., Leiter. Oberland.

Litze, f., dünne runde Scl gnügte mich an der künst schränkung der Lizen in de obern (Kutschen-) Bodens. IV, 441. Vgl. Grimm, Wt Litzenpulver, auch Mützenpulver, n., Medik Pulvis al. Lizent, m. 1. Abgabe für Waren, Seezoll, Zoll, Accise Von dem lat. licentia. 2 worin der Lizent erhoben wi die Visitators im Thor une Licent jedermann durchsuch Wer die ganze. R. II, 16. des Livents nicht leiden kans auch keinen der beim Licent Officianten ausstehn. Ibid.,

Lizentschreiber, m., Schreil Lizent. Herr Licentschreiber ihn doch rufen... Herr Lice sie soll auch kommen. So 536.

Lizentträger, pltd. Lizente Arbeiter auf dem Lizent-Pa Löb, pltd. Löb, n., Ruf, Fü den Dienstboten ausgestellt es sei lobend oder tadelnd in der Verbindung schlechtes nach dem Lob erkundigen; – Lob fragen, bei der bisher schaft des Dienstboten über tragen und Aufführung Ei einholen.

**Lobatsch**, m., roher, ungeschlachter Mensch. Treichel. Vgl. Labasch.

löbbern, sw., s. läbbern.

Lobde, Lobe, f., s. Lawe.

Löbenicht, pltd. Löwnicht, Löwnick, m., Stadtteil von Königsberg, früher selbständige Stadt. Der Löbenicht hat wahrscheinlich seinen Namen von dem Flüszchen Löbe mit der Endung nickwelche zur Bezeichnung der an einem Orte wohnenden Ansiedler oft vorkommt (Wolittnick an der Wolitte). Der Orden und die deutschen Einzöglinge mochten die neu erbaute Stadt im Gegensatz zur Altstadt Neustadt nennen (Hennig, 147); man wäre aber kaum auf den Gedanken gekommen, für diese Neustadt den Namen Löbenicht zu erfinden, wenn nicht schon vorher eine Ansiedelung gleicher Benennung an dieser Stelle vorhanden gewesen wäre. Das Flüszchen Liebe bei Marienwerder hiefz altpr. lywa, lyva, lyve (Nsslm. Th, 95), von den Deutschen in den für Flüsse sinnlosen Namen Liebe umgewandelt. (Flüszchen mit dem Namen Liebe giebt es noch bei Liebemühl, Liebstadt, Barten). Einen solchen Namen hat nun wohl auch das Flüszchen gestihrt, welches von oben her an der Stelle des später angedämmten Schloszteiches floiz, und sodann an der Grenze des Löbenichts (heute der Katzbach) in den Pregel mündete. Der daran liegende Ort hiesz nun Lywenick, Löwenick, vhchd. Löbenicht. Hoffheinz, Stratzn., 599 £

Löchel, n., s. Lächel.

Lichelbinse, f., Waldbinse, Scirpus silvaticus L. Hagen, 58.

löcherig, gewöhnlich löchrig, lächrig, adj., kritisch, bedenklich, verwickelt. De Sach ös lächrig, sie hat ein Loch. Prischbier, Wörterbuch II.

löcherig. Mir ist so löckerig im Magen, ich fühle Appetit: löckerig im Magen und leckerig auf der Zunge.

Locke, f., Flocke von Wolle, s. Flusch, Treichel. löckerig, adj., s. löcherig.

Lockrinski, m., von locker mit poln. Endung, lockerer, leichtfertiger Mensch. Schemionek, 23.

Loddchen, Pflzn., s. Lottchenblatt.

lodderig, gewöhnlich loddrig, adj. 1. von loddern, in allen Bedeutungen. 2. unordentlich in der Kleidung, schlotterig, ohne Halt, lose, nachlässig; nach Gordack auch unzuverlässig. Ahd. lotar, mhd. loter, lotter locker, leichtfertig; nichtsnutzig; gauklerisch. Schade, 571b. In Hessen noch lotterig u. lod-Vilmar, 254. Bock, 31. dericht. Hennig, 147. Nsslm. Th., 218. Sperber, 21.

Lodderjan, m., wörtlich loddriger Johannes. S. Loddert.

loddern, sw. 1. müfzig gehen, faulenzend die Zeit totschlagen. Er loddert den ganzen Tag umher. 2. ohne Anstrengung, träge, mangelhaft, langsam und schlecht arbeiten. Hiervon das Subst. Gelodder, n. Das ist ein reines Gelodder und keine Arbeit. mit dem Seinigen unwirtlich umgehen, es verbringen, verkommen lassen: verloddern. Es ist bei ihm alles verloddert. Er ist ganz verkoddert und verloddert, in Kleidern und Wesen heruntergekommen. In Hessen laddern. Vilmar, 234. Für Liv- und Estland bei Hupel, 144. Sallmann, 74. Vgl. verludern, loddrig.

**Loddert**, m., schmutziger, unordentlicher, verlodderter Mensch, Taugenichts, Mülziggänger. Unter den Schimpfwörtern bei Stein, Peregrinus XII, 82. W. Mtsbl. V, 191. Mhd. loter, lotter, Nach Treichel löckerig lockerer, leichtsertiger Mensch, Taugenichts; lit. látras, Spitzbube. Schade, 571b. Ebenso Lodderjan. In Hessen Ladderhans. Vilmar, 234. Vgl. Liederjan.

Loden, plur., alte, wertlose Kleider. Sie hatte nur die paar Loden auf dem Leibe. Treichel. Ahd. lodo, ludo, ags. loda, altn. lodi grober Mantel, zottiger Überwurf Vgl. Weigand I, 960. Grimm, Wb. VI, 1116.

loden, sw., Bettfedern in die Einschüttung (s. Einlatt) füllen.

Lodiksblatt (o kurz), n., Pflzn., gebräuchliche Klette, Lappa officinalis All.; wohl von dem poln. lodyga Stengel. Die Pflanze heilzt auch Pfaffenknöpfe, plur. Kr. Carthaus. Im Weichscldelta Klettenbusch, Klattbosch, von Klette oder Klatten = Klunkern (s. d.). Treichel, Volksth. I u. III.

Lodschak, m., verlodderter Mensch, ohne Haltung, in unordentlich hängenden Kleidern. Davon lodschakig, adj. Nsslm. Th., 96. Vgl. lodderig, Loddert, Leschak, Laband.

Lodsche, f., Weichselkahn, flaches Fluizschiff, nach Schemionek, 23, offenes flachgehendes Frachtschiff für den Drausensee. Poln. lodź, russ. lod'ja, böhm. lodj Boot, Kahn, Schiff; in Estland Lodge Lichterschiff. Nsslm Forsch. 3. Pierson, A. W., 24. Sallmann, 13. Nsslm. schreibt auch Loddije. S. Lit.-Aeq., 20.

Löffel, Leffel, pltd. Löpel, m. Bei Jeroschin: leffil. Pfeiffer, 186. 1. in Redensarten: Den Löffel fallen lassen — hinlegen — weglegen — umdrehen, sterben. Et heft wedder ener den Löpel hengeleggt, sagt man, wenn die Sterbeglocke geläutet wird. Einen über den Löffel barbieren, ihn betrügen. Sie essen mit (aus) grojzen Löffeln, es geht bei ihnen hoch her. Er ist heute mit

dem groszen Löffel, besindet sich in vornehmer Gesellschaft. Er ist dicht beim silbernen Löffel, ist seinem Ziele sehr nahe. Den Löffel umkehren, hat aber auch eine rein wörtliche Bedeutung. Wer bei der Mahlzeit, namentlich bei einem Gastmabl, den Löffel umgekehrt auf den Teller legt, deutet damit an, dasz er von der genossenen Speise zur Genüge habe. 2. Ohr, zunächst des Hasen, dann aber auch des Menschen. Es ist ihm auf die Löffel gefallen, er ist schwerbörig, taub. Vgl. Sprw. I, 2453 ff.; II, 1734 f.

Löffelgardist, Lëpelgardist, m., Spottname für einen, der sich mit Unrecht rühmt, Soldat gewesen zu sein; auch scherzhafte Benennung für einen Knaben.

Löffelkost, pltd. Lëpelkost, f. (in der Dzg. Nhg. mit kurzem e), Speise, die mit dem Löffel zu essen ist: Vorspeise, Suppe. Es war nichts als Löffelkost, zur Bezeichnung einer dürftigen Mahlzeit Hennig, 147 f. Scherzweise: Flêsch ös de beste Lëpelkost. Sprw. I, 904. Für Liv- und Estland bei Hupel, 144. Vgl. höjanen.

löffeln, leffeln, pltd. löpeln, sw. 1. mit dem Löffel essen. Ist es nicht gescheffelt, so ist es doch geleffelt, als Ausdruck der Genügsamkeit. Übertragen: Es löffelt sich so sachtche fort, man kommt allmählich vorwärts. Treich el hat noch vor- und nachlöffeln, im Trinken vor- und nachkommen. 2. schmeicheln, schön thun. Sich gelöffelt fichlen, sich geschmeichelt, geehrt fühlen. Erinnert an Löffel = Ohr (Hase). Belen, Löfflen, schertzen, Leckern, schossiren, cortesiren, kützeln, streichlen, Helsen, küssen, Possen. Stein, Peregrinus XIII, 1. W. Mtsbl. VI, 111.

löfsch, lêfsch, löpsch, löwsch (Vokal

idj., läufisch, brünstig; von der übertragen auf mannstolle immer. De Zock ös löfsch, die verlangt nach dem Hunde. 32. Hennig, 148.

, sw., s. lüften.

adj., von laufen, pltd.  $l\hat{o}pe(n)$ , link, schnell, munter. Leute, heite seid mer mal hipsch löftig Dorr, Driewjagd.

1, sw. 1. befriedigenden Ertrag n. Der Roggen hat in diesem it gelohnt. 2. von Erfolg besein. Das lohnt schon. Dem 8 Wort zu geben, lohnt nicht, vergeblich. Im ersten Sinne i Hupel, 144.

ofmann, -hômann, m., s. Hof-

dj., lau, säumig, laiz, träge. Holl. lui Friedland Ostpr. Davon loien, sw. Von Pferden, nicht mehr zichen wollen oder sagt man, sie loien

sw., s. das vor.

sch, m., aus loi und latsch von (s. d.) zusammengesetzt, trätter, abgespannter Mensch, der rwärts will oder kann.

Pflzn., Sumpf-Brachsenkraut, zcustris L., wohl nur der pltd. mit welchem das Brachsenkraut keit hat. Treichel, Volksies II.

(olang), m., Nichtsnutz, Leichtajz den Löhlapp, den Schulz, Soph. R. VI, 123.

f., Lilie, s. Lilge.

e, kurz Lomm, auch wohl Lumme, Nsslm. Forsch. 3, und Th., iner flacher Handkahn, Boot, sich die Jäger bei der Entenedienen, dann Entenlomm genach in das Boot, die Flinte neben sich, und sucht sich mittels ganz kurzer schaufelartiger Handruder dem Entenvolke unbemerkt zu nähern. Der Name tritt jedoch allgemein für Boot, Kahn auf. Nach W. Seidel, 32, ist Lomme ein Fluszfahrzeug, dessen sich die Nehrunger zum Transport von Getreide und Vieh bedienen. Auf dem frischen Haff heiszt Lomme ein flach gebautes kleines, offenes Segel- und Ruderboot, ja selbst ein größeres Fahrzeug zum Transport von Steinen, die es selbst mittels Hebevorrichtung aus der Tiefe emporhebt. De Lomm ward tärt (geteert) on värgesocht, zur Zeit des Eisganges. Dorr, 18. Vgl. Sicke u. Angelsicke.

Lommenreeder, m., Spitzname für einen Fischer, der ein kleines Boot oder einen kleinen Kahn besitzt und sich daher mehr dünkt als seine Nachbarn; überhaupt ein reicherer Fischer.

Lömpen, plur., unterer Teil der Beinkleider, etwa von der unteren Wade abwärts. Hosen hadd' he ohne Lömpen. Dorr, 63. Volksl., 16, 8, 6. Nicht bloiz unten zerzauste und abgerissene, sondern auch auffällig kurze Beinkleider nennt man Hose ohne Lömpen.

Lomse, f., Stadtteil in Königsberg auf dem westlichen Ende der Insel zwischen dem alten und neuen Pregel. Anfänglich war diese Gegend mit Baum-, Hopfen-, Kohl- und Küchengärten, Scheunen, Speichern und Ställen bedeckt, und noch im Jahre 1535 verpflichteten sich die Einwohner der Altstadt durch einen Vergleich mit den Kneiphöfern, hier keine Wohnhäuser und Keller zu erbauen. Faber, 138. Eine Deutung des Namens Lomse ist bis jetzt nicht gelungen. Die mir aus Der Jäger legt sich der Länge kaufmännischen Kreisen gemachte Angabe, dalz Wittinniker, Schimken, von Lomza an dem Narew, welche Stadt in alter Zeit mit Königsberg lebhafte Handelsverbindung hatte, hier ihre Getreidelager aufgeschichtet, ihre Quarantäne gehalten und sich eine ähnliche Stätte hergerichtet, wie die Flissen auf der Przerabka in Danzig, lätzt sich nicht begründen.

Lönne, f., s. Leinbaum. Lopatke, f., s. Lapatte.

Löper, m., Läufer, Zugleine mit Strohwiepen oder Strohbundeln besetzt, zum Aufscheuchen der Fische. Putziger Wiek. Vgl. Wischleine.

Loppen, m., Haufen; vom Heu in der Menge, wie man es den Pferden in die Raufe wirft. De Peerd gekregen fresche Streu Un enen degen Loppen Heu. Violet, 102. 194.

löpsch, adj., s. löfsch.

Lorbas, m., Lieblingsschimpfwort in Ostpr., besonders in Kgsbg., auf einen rohen, rüden, flegelhaften Menschen, namentlich auf einen ungeschlachten, bengelhaften jungen halbwüchsigen, Burschen, in dem Sinne von Lümmel, Taugenichts. Aus dem gleichbed. lit. lurbas, lett. lurbis dummer, gedankenloser Mensch. In Estland Luries Schlin-Lotterbube, Lümmel, Taugenichts, von lurjama unnütz umherschlendern; isl. luri, schwed. lurk Schlingel; erinnert sei an das pltd. lûren, lauern, lungern, faulenzen. In der Saalfelder Gegend auch Lorbasch. Im Brem. Lobbes. Nsslm. Wb. 376a; Forsch. 2; Th., 96. Pierson, A. W., 24. Lit. - Aeq., 20. Brem. Wb. III, 77. Sperber, 21. Schemionek, 23. Hupel, 147. Sallmann, 53b. Davon das Adj. lorbassig. Vgl. Laband.

der von den Stützen ihres Gerüstes in die Erde einschlagen, damit diese nicht ausgleiten. Ermland. In der Gegend von Nordenburg Lork. Mühling, N. Pr. Prov.-Bl. a. F. III, 440. Lork, m., Lorke, f., ist zunächst der Keil, mit welchem die Brettschneider den Schnitt erweitern, um der Säge leichte Bahn zu machen. Die Lorke schlagen, den Keil weiter auf die Säge zu treiben.

Lorch, f. u. m., Lerche, s. Lêwark. Lôre, Lôr, f., Dem. Lôrchen, w. Vorn., Leonore, Eleonore. Ich that Lorchen meinen Antrag. Soph. R. II, 170.

Lorenz, m. Vorn., Laurentius. Hart-wich, 54.

Lorenz, m., krummer, Reverenz, und wohl nur Korrumpierung dieses Wortes, Visite. Einen krummen Lorenz machen, einen Glückwunsch darbringen, durch einen Besuch Ehrerbietung bezeugen. Sprw. I, 2460. Op der du Feu- on Brochmansche Kesting wull sienen krommen Lorentz maacken ön truhartger Buhr. Titel eines Hochzeitskarmen. Königsberg, 1722. Carm. nupt. I, 282. Vgl. Löwerengs.

Lorenzer, Sanct, plur., Bewohner von St. Lorenz, Kirchdorf im Samlande, Kr. Fischhausen. Der Volkswitz nennt sie Schnodderschmiter (-schmeiszer), spricht ihnen also den Gebrauch des Taschentuches ab. Vgl. Sprw. I, 2461.

Lork, m., Lorke, f., s. Lorbe.

Lörk, Lörke, f., Lerche, s. Lewark.

Lorke, Lurke, f., Schelte, Verweis. Er hat Lorken bekommen. Einem Lorken anhängen. Bock, 32. Hennig. 148. Poln. burka dass. In Bayern lurken auch: verächtlich reden. Schmeller 11489.

on das Adj. lorbassig. Vgl. Laband. Lorbl, Lorble, n., Lorbeeröl, m. Lorbe, f., Keil, den die Brettschnei- lôrole. Hennig, 148.

lörpsen, sw., rülpsen, wohl nur Korrumpierung dieses Wortes. Friedland Ostpr.

los, adj. 1. locker. Bei Jeroschin auch noch in der Bedeutung von veränderlich: want vil veste und nicht lös was sin seligir wille 64 d. Pfeiffer, 190. Er läfzt nicht los und locker, er ist ein fester, energischer Charakter. Vgl. Losbäcker. 2. unangebunden, frei. Er hat ein loses Maul, redet unumwunden, rücksichtslos.

losackern, sw., etwas durch anhaltendes, bestürmendes Bitten erlangen. Das hat was gekostet, bis ich das losgeackert habe. Vgl. loseisen unter eisen.

Losbäcker, m., Bäcker losen, lockeren Brotes, des Weiszbrotes, im Gegensatz zu Fastbäcker (s. d.). Hennig, 148.

losbändig, adj., ungebunden, unverheiratet, locker. Schemionek, 23.

Losbrot, m. 1. losgebackenes Brot, Brot vom Losbäcker. 2. Spitzname für einen schwachen und schlechten Arbeiter. Er ist ein Losbrot, eigentlich Losbrotesser. Sprw. I, 2465.

Lösch, f., Laterne. Mühling.

Lösch (ö lang), n., das Schilf, welches von den Böttchern zum Verdichten der Falzdauben gebraucht wird. Mühling.

loger. Wo loschert de Herr? Du loscherst ganz nett.

Löschke, f., s. Lischke.
Löschkener, m., s. Lischkener.
loseisen, sw., s. eisen u. losackern.
Loser, Löser, m. jüd. Vorn., s. Lei-

Losgänger, m., der los geht, frei und nicht gebunden, unverpflichtet ist, unabhängiger und unverheirateter Arbeiter. Hennig, 148. Vgl. Losmann.

Losleder, m., beliebtes Schimpfwort.

Nach Klein I, 286, der nur den Pluranführt, in Danzig Leute, welche sich mit keinem ordentlichen Gewerbe beschäftigen, Umtreiber; scherzweise auch unverheiratete Personen. Sperber, 21, der für die Etymologie auf los u. ledig hinweist, erklärt: sanguinischer, leichtsinniger Mensch; Schemionek, 23: "Mensch, dem die Kleider vom Leibe fallen", also los auf dem Leder sitzen. Du Losleder, wie kannst du so faul sein! Davon

loslederig, adj., unordentlich. Als Schimpfwort: losled'riger Hund!

Losleute, plur. von Losmann (s. d.). löslich, adj. u. adv., s. lēslich.

Losmann, m., plur. Losleute, Leute, die los = frei sind, Tagelöhner, die in keinem dienstlichen Verhältnis stehen und unabhängig zur Miete wohnen. Nach Hennig, der nur die Mehrzahl hat, sind die Losleute unverheiratet, also auch nach dieser Richtung hin los und frei, was jetzt nicht stets der Fall ist. Sie werden auch Losgänger ge-Von den Handwerkern, Ponannt. wirpen, Hirten, Loosgängern und Gesinde soll der Decem treulich eingebracht werden. Insterbg. Kirch.-Visitat.-Ordnung II, § 6. Hennig, 148. In Livund Estland nennt man Lostreiber bäuerliche Tagelöhner, Häuslinge. Hupel, 144. Sallmann, 70a. Mnd. lôsjungere Hörige, die in keiner Genossenschaft stehen. Mnd. Wb. II, 729a. Vgl. Freimann, Hochmieter u. Inglieute.

losschielzen, sw., plötzlich hervorbrechen; mit der Rede herauskommen. Schiefze los! zum Kinde, das reden soll.

lossen, sw. 1. entlasten, ausladen, lichten. Ein Schiff lossen, jetzt löschen. 2. s. v. a. aufmerken, achten, hören. Kommt, last uns eilig lossen (:Possen) Und sehn, wer Bräutgam ist. Carm.

nupt. II, 280 d. 3. kaufen und verkaufen, also lösen. Vonn Fischtrogenen zu lossen. Es soll kein Mann umb die Fischtröge auff der Fischbrücken gelegen, lossen, es sey den das er ein Mitbürger ist und habe der Fischer Gülde. Kgsbg. Willkür von 1394. Benecke, 272. Vortmehr soll niemandt anders uff der Fischbrücke loszen umb die Fisch tröge und um die Lachs bencke, den dieser Aldenstadt einwohner und mitbürger und die dieser Fischer gilde haben. Der Kgsbg. Fischer Rolle 1538 § 6. Benecke, 287.

Losshaken, m., Haken am frischen Haff. Eine Laichstelle in demselben reicht vom Losshaken quer über die Bucht bei Haffstrom.

lossprechen, pltd. losspreke(n), st., freisprechen. 1. Lehrlinge werden losgesprochen, d. h. vor der Gewerkslade aus der Jungenschaft entlassen und zu Gesellen erklärt. 2. Konfirmanden werden vom Unterricht durch die Einsegnung losgesprochen, befreit. Danzig. Klein I, 286. E. Förstem. Anton, 9, 18.

lost. Es lost nicht, es lohnt nicht. Ernsland. Sperber, 21. Der Infinitiv losten tritt nicht auf.

Lölz, f., Lölzstock, m., s. Lis. 16t, adj. u. adv., spät. Marienbg. Ndrg.

Lot, n., Richtung, Ordnung. Es alles em Loth, ist alles in Ordnung? Dorr, l. Wiew., 126.

lötabengig, lötarbengig, löterbengig, adj., nach Mühling in der Gegend von Barten s. v. a. unbändig, aus Rand und Band; bei Schippenbeil u. Bartenstein weichmütig, nachgiebig, gleich zu Thränen gerührt. In der Gegend von Dönh. blöde, ängstlich, weichmütig. bengig würde die Doppelbedeutung bängig (von

Band u. bange) haben; Mühling deutet die erste Hälfte des Wortes löta etc. = los. (?)

Löthardel, -harl, Pflzn., s. Lêtharl. Lött, n., s. Litt.

Lottchenblatt, pltd. Lottkeblatt, n., gewöhnlich im plur. Lottchenblätter, nach Mühling auch Loddchen, Pflzn. 1. Huflattich, Tussilago farfara und petasites Lottchen, auch Latke, ist Korrumpierung von Lattich. In der Gegend von Friedland und Saalfeld Ostpr. auch Latkeblatt und Brandlottchenblatt. Die Blätter des gemeinen Huflattichs dienen den Kindern als Sonnenschirme, die von T. petas. gebraucht man als Hausmittel auf Wunden und Geschwüre. Hagen, 867. Sperber, 21. 2. großer Wegerich, Plantago major L. Die Blätter werden als kühlendes u. zusammenziehendes Wundkraut gebraucht. Dat Lottkeblatt hêlt, kêlt on titt de Hött af, es heilt, kühlt und zicht die Hitze ab. S. Leunis, 896. 956. Vgl. Lehmblätter.

lötwenig, adj., los, locker, ein wenig los. Pillau. Mühling.

**Löwd** ( $\ddot{o}$  lang), f., s. **Lâwe.** 

16wen, sw., zieren, besonders beim Essen Lôw di man nich, ziere dich nur nicht! Samland.

Löwen, n., s. Leben.

Löwenhagen, Ortsn., Dorf (Bahnhof) im Kr. Königsberg. Schimpf: On Löwehåge ös e Knåke to gnåge fer e Hund.

Löwerengs, Löwerenz, f., s. Lewerengslöwsch ( $\tilde{o}$  lang), adj., s. löfsch.

Lowis(e), w. Vorn., Luise.

löwthulig, adj., s. lewthulig.

ein Luchs verfahren, scharf lauernd sehen, im günstigen Moment schnell zufahren und stehlen, stehlen überhaupt. In Zusammensetzungen: abluchsen, beluchsen. In der Schreibung lugsen ist an lugen gedacht. Vgl. Grimm, Wb. VI, 1223.

Lubatsch, m., s. Laband.

Lubbe, f., Pflzn., Gartenmalve, Lavatera trimestris L. Mühling. Dönli.

lubben, sw., verschneiden, entmannen, kastrieren; schinden, abschinden. Mnd. n. holl. lubben dass.; lit. luppu, luppau, lupsu, lupti schälen, schinden. Bock, 22. Hennig, 149. 331. Nsslm. Wb., 576 a.

lübbern, sw., s. läbbern.

Lucht, f., Bodenraum, Söller. Ostpr. In Westpr. Bôn, Bān. Lucht = Luft; dān u. engl. loft Boden, Söller, in Livund Estland Lucht und Luft Fenster, Fensteröffnung. Auf der luftigen Lucht wird Wäsche getrocknet. Auf der Lucht wohnen, im höchsten Stockwerk wohnen. Er ist von der Lucht gefallen, hat sich die Haare verschneiden lassen. Brem. Wb. III, 31. Bock, 32. Hennig, 149. Sallmann, 37.

Luchte, f., s. Lûke.

Luchtenknaster, m., Knaster, nur auf der Lucht zu rauchen, zur Bezeichnung einer schlechten Sorte Rauchtabak. Auch Luchtländer, aus dem Luchtlande. Vgl. Drängsel.

luchtern, adj. 1. munter, freundlich, hell, leuchtend, lebhaft, keck, feurig. Ein luchternes Mädchen. Was hat die für luchterne Augen! Diese guten Eigenschaften in der Entartung: durchtrieben, pfiffig, listig, verschlagen (Mühling), leichtfertig (Schemionek, 24), begehrlich, lüstern (Sperber, 21). Se plinkt mi to on kickt mi von der Sied so luchtern (begehrlich) an. Dorr, l. Wiew., 20. Der Stamm des Wortes ist Licht, goth. liuhtjan, ahd. liuhtan, mhd. liuhten leuchten, Licht verbreiten. Schade, 566a.

Luchtländer, m., s. Luchtenknaster. Lucke, f., s. Lüke.

wer je lücke, je mê' (mehr) de Lüed danâ kicke. Jerrentowitz. Im Brem. luk, im Götting. lücke, im Rein. Vos lucke, n., das Glück, holl. luk, engl. luck. Brem. Wb. III, 96. Schamb., 127 b.

Ludd, m. Vorn., Ludwig.

Luder, n. 1. Fleisch. Das Pferd bekommt Luder auf die Knochen, es wird
tett. 2. Aas. Das stinkt unterm Luder, ärger als Aas. 3. altes, mageres
Pferd. 4. Schimpfwort, auch in scherzendem Tone: Er ist ein dammliges,
ein verdrehtes Luder. Sprw. I, 2471.
5. Bei Jeroschin Spiel, Verlockung,
Nachstellung, Lockfalle. Pfeiffer,
190. 6. Haut, zur Bezeichnung der
Faulheit. Dingsdag lig öck op dem Löder (Luder), auf der faulen Seite.
Sprw. I, 2653.

Luderbude, f., im Volksmunde Bude, in der abgekochtes kaltes Fleisch feil gehalten wird. Eine solche stand in Königsberg an der Holzbrücke.

Luderjan, Lüderjan, m., verluderter, verlodderter Mensch. Vgl. Loddert.

Luderkaule, pltd. Lûderkûl, f., Grube für das Luder, Aasgrube. Dat stinkt wi ön e Luderkûl.

lûdern, sw. 1. faulenzen, tagedieben. Er ludert den ausgeschlagenen Tag herum. Mhd. luoderen, luodern schlemmen, ein lockeres Leben führen. Schade, 578a. 2. Luder fressen; von Tieren. Bei Jeroschin: verlocken, reizen. då mite sî in lûderin (:brûderin) woldin ûf des tôdis ås 84 d. Pfeiffer, 191.

Lüding, m., s. Lädings.

Ludschak, m., Taugenichts, s. v. a. Leschak.

Lüedbrot, n., Lüedstaw, f., s. Leute.

öffnen, aufmachen und dadurch der Luft Zugang verschaffen. Das Zimmer lüften. Schoten lüften — auslüften, aufmachen, enthülsen, die Erbsen aus den Hülsen nehmen. Engl. to lift, schwed. lyfta, dan. lofte, franz. lever, lat. u. ital. levare. Sperber, 21. 2. Platz machen, Bahn öffnen. Eck schrêg: Wech! Platz gelöfft! Carm. nupt. I, 282.

Luftling, m., windiger, leichtfertiger Mensch.

**Luftpulver**, pltd. **Loftpolver**, n., graues, pulverisierte Radix ipecacuanha. Müh-

Lufttropfen, pltd. Loftdroppe, plur., Medik. Spiritus aethereus.

lugen (u kurz), sw., lugen, lauern, ahd. luogên, mhd. luogen aus einem Verstecke hervorsehen. In Masuren (Bialla) nennen die Kinder im Versteckspiel das verstohlene Sehen durch die Finger der die Augen bedeckenden Hände luggen. Du muszt luggen! d. h. dir die Augen zuhalten, sagen die Kinder, welche sich verstecken wollen, zum "winkenden" Kinde. Vgl. plinzen.

Lügensack, pltd. Legesack, m., zur Bezeichnung eines Menschen, der gleichsam einen Sack voll Lügen mit sich führt, eines großen Lügners.

lugsen, sw., s. luchsen.

Lukaíz, m., Klotz, auf den ehemals die Verbrecher behufs der Auspeitschung gelegt wurden. Von dem lit. lùkoszus. Sie (Wahrsager u. Zigeuner) sollen von Anfang zum wenigsten mit dem Gefängnis und der Luka/zen gezüchtigt und gestraft werden. Insterb. Kirchen-Visit.-Ordg. Hennig, 149. Nsslm. Forsch. 2; Th. 97.

Luke, hin und wieder auch Lucke, f.,

lutten, pltd. löfte(n), sw. 1. befreien, fensterartige, jedoch unverglaste Offnung in Speichern und Bodenräumen, die mit einer Lade geschlossen werden kann, auch in Kellern, die jedoch meist offen bleibt und als Luftloch dient; Eingangsloch in den Verdecken der Schiffe, das eine Fallthur schliefzt. Vgl. ahd. luog, luak, mhd. luoch, luoc Loch etc. Schade, 578b. Die Luke zumachen, sie mit der Lade schlieszen. Kickst du mî ût de Lûke? wenn man die Schliche eines andern durchschaut. Treichel. Der Tod sasz auf der Kellerluk', d. h. in der Offnung selbst auf dem Lukenbrett. Volksr., 121. 511. In Hessen der Luken. Vilmar, 254. Brem. Wb. III, 97. Dähn., 288a. Danneil, 129a. Hupel, 147. Sallmann, 37. Hennig, 150. Vgl. Lucht.

> Lukfichte, f., Pflzn., schlechte Fichte, vom poln. włokno Faser. Schmitt, Westpr., 166. Treichel, Volksth. Vgl. Fichte.

Lukrinski, m., aus lukrieren mit poln.

Maskulinendung gebildet, ein Mensch, der seinen Vorteil zu ergattern versteht. Gortzitza.

Luich, m., Pfizn., Schafschwingel, Festuca ovina L. Bock, Nat. III, 279. Auch Lolch, Lolium perenne L.

Lulichen, pltd. Lulike, n. 1. kurze Tabakspfeife. Dat ös geroad genog, mien Lullke antostöcke. Carm. nupt. L 282, 3. On ok mien kortet Lullke (nam eck mie möt). Ibid. Vl, 242b. Auch Lull, Lulle, f., im Flatowschen Lulk, korrump. Nulk, von dem gleichbed. poln. lulka. Soll nach Förstemann türkischen Ursprungs sein. Schmitt, 108. 2. Säugling. Beides von lullen suugen. 3. Nach Bock, 32, auch Schimpfname. Hennig, 150.

Lullei, m., Tölpel, den man zum besten

. makt mi to'm Lullei on drieft pasz met mi. Dorr, l. Wiew.,

1, sw. 1. saugen, an der Brust. hen, weil der Rauchende saugt. einlullen, ein saugendes Kind in rmen schaukelnd einschläfern, man sein Gesicht auf das des drückt und dabei leise singt. ne, f., s. Lomme.

nel, m. 1. zur Bezeichnung eines en Knaben, nichtsnutzigen Jun-Interdessen lie/z sich der Lümmel use herumtragen und schrie aus räften. Soph. R. VI, 525. Lüms flegelhafter Mensch, Taugeist allgemein. Vgl. Grimm, I, 1289 f. 2. penis. Seinen Lümbringen, coire.

18, m., schlechter, grober Mensch, Treich el.

ris, Lundrus, m., Taugenichts. nzig und in Westpr. überhaupt udris ein ebenso beliebtes Schimpfwie in Königsberg u. in Ostpr.

erbank, f., Bank, auf der man, Faulbank. Mühling. erer, m., Faulenzer.

rn, sw. 1. faulenzen, müizig 2. bettelnd etwas zu erlangen , s. v. a. lunkern (s. d.). Davon ungern, sich bettelnd herumtrei-

ch, lünsch (ü lang), līnsch, adj., eist in letzterer Form auftretend, h, versteckt, falsch, hinterlistig; Bedeutung verwandt mit glûpsch. das im Begriff verstärkte laupltd. lunisch, und wird von heimthen Hunden und Menschen gett. Nach Marold in der Gegend reuzburg dummdreist, von einem,

der, dickhäutig, sich überallhin erst treiben läszt. Bock, 32. Hennig, 150. Schemionek, 24: lunsch (wohl lünsch).

lunkern, sw., mit Augen und Gebärden nach etwas lugen und langen, streben, begehren, gierig verlangen; durch Schmeichelwort das Erstrebte zu erlangen suchen: das verstärkte lungern. Pierson in den Lit. Aeq. weist auf das lit. lùnginti schmeicheln hin; Nsslm., Forsch. 3, bezeichnet als näher liegend lungurti in derselben Bedeutung, und das substantivische lùnauro żódzei Schmeichelworte, lett. lunkis Schmeichler, Fuchsschwänzer, lunkains gelenkig, schmeichlerisch, und mit Übergang des. k in z lunzinaht sich anschmiegen wie eine Katze, ee- und pee-lunzinatees sich einschmeicheln. In Zusammensetzungen: ablunkern (s. d.), durch Schmeichelwort und Schmeichelblick oder durch List etwas erlangen, gewinnen, abnehmen; in Posen abluchern. In gleichem Sinne erlunkern. Bock, 33. Hennig, 150. Brem. Wb. III, 99; VI, 189. Sperber, 5. Nsslm. Forsch. 3; Thes., 218. Bernd, 2. Anton, 9, 19.

lünsch (ü lang), adj., s. lünisch.

lünschen, sw., nach Mühling boshaft, mürrisch aussehen. Wohl mit lünisch verwandt.

Luntenpuster, m., Anblaser der Lunte, Spitzname für einen Artilleristen. Mühling.

Lunter, m., unter den Schimpfwörtern bei Stein, wohl = Luntrus. Peregrinus XII, 82. W. Mtsbl. V, 191.

Luntrus, m., Schimpfwort in dem Sinne von Lorbas (s. d.). Lit. látras Taugenichts, Spitzbube. Auch in gemütlichem Sinne: I, he kleener Luntrusz, he! wie hot he sech wedder zugericht!

Schaltj., 1, 437. Ermland. Elbing. Pierson, A. W., 25. Lit. Aeq., 20. Sperber, 42. Schemionek, 24.

luntrussig, adj., von dem vor.

Lunz, m., Lappen, Lumpen; als Schimpfwort. Ut miener Där, ji Hex, ji Aas, ji Lunz, ji Elk, ji Flerr! Dorr, l. Wiew., 100.

Mensch. Eck sy ön gooder Buar, findst du dat nich by my, so segg: eck sy ön Luhr. Carm. nupt. V, 190b. Von dem pltd. lûren lauern, hinterlistig aufpassen, sich tückisch zurückhalten; daher Lûrangel tückischer Mensch. Brein. Wb. III, 101 f.

Lurche, f., schlechter Kaffee. Treichel.

lûre(n), sw., s. lauern.

Lurke, f., s. Lorke.

Lusch, f., s. Lischke.

Lusche, w. Vorn, Luise. Davon das Dem. Luschchen. Gordack hält Luschchen für Abkürzung von Karluschchen, Dem. von Karl. Danzig. In Ostpr. ist Luschchen Tändelname für Personen beiderlei Geschlechts.

Luschke, f., s. Lischke. Lust, pltd. Lost, f. Sie iszt mit Lust, ist schwanger, nach der Wadatz Frauen in diesem Zusonderlichen Appetit empfine 33. Sprw. I, 2490.

Lustbude, pltd. Lostbod, haus, Gartenlaube. Mühli Lustgärtnierer, m., s. Gärt lustig, pltd. lostig, adj. E ist angetrunken.

lutschen, sw., anhaltend, saugen. An einem Stück Za der Mutterbrust lutschen. schen.

Lutschpummel, m., s. das. Lutschpungel, n., Lutsch-, zur Stillung kleiner Kinder. auch Lutschpummel. Treie Pungel.

Lutter, m., der durch Feubene Branntweinstoff. Mühluttern. Vgl. Grimm, Wtluttern, sw. 1 läutern, ab gielzen. Mühling. 2. lograbenes Geld luttert zuweile brennt. Treichel, Volkstlux, m. Vorn., Lukas. 154.

luxen, sw., s. luchsen.

## M.

m, Schmelzlaut, hat als Anlaut im Plattdeutsch gleichen Klang mit hehd. m, als Auslaut tritt es oft statt n auf: Fadem Faden, Bessem Besen, Bossem Busen, Spadem Spaten, Jumfer, Jamfer Jungfer. Lehmann, Volksmd., 29.

mä, adj., s. mär. Mäagt, f., Magd. Dzg. Nhg. Violét, 102. Machandel, m., Wachhold rus; Wachholderbranntweir never, engl. Gin. Er wi Zucker versülzt getrunken in einem Glase mit einem zum Umrühren vorgesetzt. dert man: Machandel mit d und M. ohne Knüppel. D binger Ndrg. Sprw. I, 1. sarge, 220. Auch in Brem

older, Machandelbeeren Wachen. Das Wort ist durch es M mit W gebildet. Brem. 08. Ebenso bei Schütze Danneil, 130a. In Göttindeleu. Macholdere. Schamb.,

läche, Mächen, pltd. Mäke, n., Ermland. Elbing. Nu wäar es vit, dasz wa's Mache wo kunne. Ermländ. Freisch., 5. An uck he en Mächen. Elbing. 1, 6. Könnt ihr verspreche e Gutts ze thue? Dorr, l.

, m., wollener Kleiderstoff Kleider-Ordnung v. 1529. 630 c. Vgl. Durant. f., cunnus, vulva. Friedland zl. Mechîle.

sw., aufhetzen, verleumden; betteln. Mühling Davon:
., Ränkeschmied, Verleumger. Machlerei, f., Verleumlätscherei, Durchstecherei.
, adj., zum Hetzen geneigt etc. ich el hat macheln auch die essen, wohl von dem hebr.
, ma-achol Speise, also Speise hmen.

pltd. make(n) (a = a), sw. 1 der Kindersprache. Mach st schon gemacht? A-a maaus sich etwas machen, auf 1, sich geltend zu machen genteils: aus sich nichts mabreit machen, hoffärtig thun. 320 f. 3. sich machen, pltd. sich darstellen, ausnehmen. sich gut, sieht gut, d. h. geprechend aus.

n., s. Mâche.

tig, adj., angänglich, möglich,
Das es nich machhaftig,

dasz das Concil von einem Ofrohr ze höre kriegt. Dorr, l. Wiew., 4.

Machhurtig, m., Diarrhöe, s. Dünne. Machile, m., s. Mechile.

Machler, m., Machlerei, f., machlerisch, adj., s. macheln.

mächtig, adj. u. adv., aufzer der üblichen Bedeutung: sehr, ausnehmend, besonders: mächtig grofz, mächtig reich, mächtig kalt. Hennig, 151. In gleichem Sinne früher grofze Macht. Das Aufgebot zur Heeresfolge an die Freien auf Samland vom Jahr 1464 schliefzt, nachdem alle Forderungen genau gestellt und die Mahnung, denselben mit Fleifz nachzukommen, ausgesprochen, mit den Worten: denn unserm ganzen Orden und uns allen mit einander ist grofze Macht daran gelegen. Beitr. z. Kde. Pr. I, 352.

Mächtiger, m., nach Klein II, 4, ein Danziger Ausdruck für Advokat, gleichsam Bevollmächtigter. Scheint in dieser Bedeutung untergegangen. E. Förstem. In Pommern ebenfalls in der Bedeutung: Bevollmächtigter. Dähn., 292b.

mack, adj., s. mak.

mackeln, sw., wohl Dem. zu machen, daher etwas im geheimen thun, Kleinliches vorhaben. Marold.

Mädchenmutter, f., s. Mägdemutter.

Mädchens, im Ermlande Mäches, pltd. Mäkes, plur. von Mädchen. Die Mädchens vom Hofe. Vgl. illa.

maddern, sw. 1. unbefugt mit einem Gegenstande sich zu thun machen. Man ruft Kindern, welche sich mit Sachen viel zu schaffen machen, die sie verderben könnten, zu: Lasz stehn, madder nicht! Was madderst du an der Uhr? 2. probieren, versuchen, mit dem Nebenbegriffe des Ungeschicks, stümperhaft mit einer Sache umgehen.

Wie lange maddert er denn! Maddern kost't Geld. 3. etwas stümperhaft ausführen, arbeiten, obenhin verrichten. Das ist man gemaddert und nicht gearbeitet! Bock, 33. Hennig, 151. 289. Davon Madderei, f., unnütze und unbefugte Beschäftigung, schlechte, stümperhafte Arbeit, Stümperei. In Pommern Madderij u. Maddwark. Dāhn., 291b. Madrak, m., Madderer, Stümper etc. Sperber, 38. vermaddern, durch ungeschickte Behandlung verderben, in Unordnung bringen. Es ist alles vermaddert. Lit. madaróti maddern, unnütze Dinge vorhaben, madarėnka, m. u. f., Nichtsnutz, Sudeler, madaras schlechte Arbeit, Sudelei; poln. madrować pfuschern. In Hamburg u. Bremen maddeln für martern und übel handhaben. Nsslm. Wb., 378a; Forsch. 3; Th., 218. Altpr. M. VIII, 366. Pierson, A. W., 25. Mrongov. II, 580a. Brem. Wb. III, 108. Für Livund Estland Hupel, 148. Sallmann, 37a.

Madel, m. jüd. Vorn. Flatow. Schmitt, 112.

Madenscheiszer, pltd. Madeschiter (a=a), m. 1. großze Fliege, Schmeitzsliege, Aassliege. Nach Mühling, Tiern., 174, auch Madenträger. Wie Mädeschiter bromme — kräle. Korrespbl. III, 52. 2. ein Reicher. Ös wedder e Mädeschiter ter (auch Mädesack) gestorwe. Kgsbg. Vgl. Bratenfresser.

madig, adv., in madig machen, ausschimpfen. Du halt' emal den Mund, so madig lasz ich mich nicht machen.

Madrak, m., s. maddern.

Maffetchen, n., kleiner Witz, Streich. Mafettchen machen, Streiche machen. Sperber, 46.

Magaritsch, m., s. Magritsch. Magd, pltd. Magd ( $a = \hat{a}$ ), in der Dzg. Nhrg. Mäagt, plur. Mägd, im Gegensatz zu Knecht jeder weibliche Dienstbote. Von dem, der einen fettigen Mund hat, sagt man: Du kannst get Mägd mede (mieten).

Mägdemutter, f., früher Bezeichnung für eine Gesindevermieterin. Danzig. W. Seidel, 32. Klein II, 4, hat: Mädchenmutter. Auf der Dzg. Nhg. Mägdmöder. Violét, 102.

mägen, Präs. mag(ch), Imperf. mogt, mucht, Part. gemocht, mögen, können, wollen, begehren. Wer't mach, de mach't, wer't nich mach, de mach't wol nich mägen. Dorr, 79. Wat öck nich mach, dat drägt de Schlag. Sprw. I, 2646. Mach et all, sei es!

Magenschraper, pltd. Mageschraper, m., was den Magen schrapt, den verdorbenen Magen wieder in Ordnung bringt. Alter Wein ist ein guter Magenschraper. Hennig, 246. Vgl. schrapen u. Schräper.

Magenwehtage, f., s. Wehtage.

Magerkraut, n., wohlriechender Waldmeister, Asperula odorata L. Hagen,
156.

Magge, f., s. Nàge.

Magistratsdroschke, f., Deckelwagen, in welchem Trunkene oder Renitente von der Straize fortgeschafft werden; auch Nasenquetscher. Königsberg.

maglich, adj., s. maklich.

Magritsch, Magaritsch, Margritsch, m., Vertragstrunk, Kauftrunk, Schmaus, den nach abgeschlossenem Kaufgeschäft gewöhnlich der Verkäufer dem Käufer und den Zeugen des Handels giebt. Etwas zum Magritsch geben. Nu mot wi ök noch Magritsch drinke. Hennig, leitet es von merga Maid, Magd, her und meint, anfänglich sei das Geld darunter verstanden, welches man den Mägden beim Mieten auf die Hand

it. magaryczos, magryczos, russ. z, magarycz. Nsslm. Forsch. 98. Hennig, 151. 331. Sper-Vgl. Leinkauf.

n, part. gemahlen, wühlen, grarde aufwerfen. Der Moltwurm 1rf) mahlt.

ast, pltd. Malgast, m., Kunder Mühle, der daselbst regelsein Getreide mahlen läszt. In Zeiten waren gewisse Dörfer Mühlen durch obrigkeitliche ing zugeteilt; es bestand somit ing. Vgl Grimm, Wb. VI,

'ennig, m., Zins, den der Orden Mühlen einzog, von 5 bis auf z. Mühling.

sit, pltd. Maltid (a = å), f., Hochd. Zur Hochzeit bist du doch laden, sondern nur zur Mahlzt man zweideutig scherzend, mand von seiner Einladung hzeit spricht.

Mähre, f., Möhre, gelbe Rübe, carota L.

e, pltd. Maiap, m., Schimpf-Na solke Maiape!

um, Maien, m., weisze Birke, uba L. Hagen, 1002.

tter, pltd. Maibotter, f. 1. Butter, Monat Mai bereitet ist. Kamit Maibutter, Karauschen in er zubereitet. 2. Medik. Un-Majoranae.

f. u. m., junger Ast vom Mai-Birkenzweig. Zu Pfingsten Häuser, Zimmer, Baugerüste, etc. mit jungem Birkenlaube, en. Maien, geschmückt. Volksr, 101.

, m., s. Maibaum.

12, n., Pflzn., mandelblättrige onmak.

Weide, Salix amygdalina L. Hagen, 1015. Pritzel, 354.

Maikatze, pltd. Maikatt, f., Katze im Mai geworfen. Die Maikatzen ersäuft man, weil sie nicht gut mausen und viel schreien.

Maikrick, Maikreck, m. u. f., Knākente, Anas querquedula. Bujack, 388. Mühling.

Maite, w. jüd. Vorn. Flatow. Schmitt, 114.

Maizauken, f., Pflzn., gemeine Maiblume, Convallaria majalis L. Hagen, 368. In Schwaben Maienzacken. Pritzel, 107.

Mak, Make, f. 1. die Mache, das Machen, Fertigschaffen eines Dinges. Dat Klêd ös ön e Mâk, ebenso hehd. das Kleid ist in der Mache. 2. bildlich: Einen in der Mâk haben — ihn in die Mâke nehmen, ihm zusetzen mit Hieben, Verweisen, Spott etc. Er sieht aus, als hätten ihn die Krähen in de Mâk gehabt, abgerissen, unordentlich in den Kleidern. Sprw. I, 194. Hennig, 150.

mak, mack, adj. 1. matt, abgemattet, müde, abgetrieben, erschöpft, verzagt, geduldig, friedsam, zahm; von Tieren und Menschen und namentlich von solchen, die zuvor wild und unbändig waren. Nur aber Aug und Haupt im Nothfall gut verhüllet, So wird das Thierchen mack, das sonsten rüllt und brüllet. Carm. nupt. I, 264. Ihr, und die so mack und kirre, Die so verliebt dort stehn im Kranz. Ibid. II, 232 f. Engl. meek, isl. miuk, in Bremen, Ditmars., Osnabrück, Holstein mak. Brem. Wb. III, 113. Schütze III, 72. Danneil, 130a. Hennig, 152. 2. wohl, behaglich, zufrieden; Gegensatz unmak, Et ös gewesz keen dommer Schnack, Ek fehl mi hier (in der Nehrung) gewaltig mack. Violet, 194.

mäkeln, sw. 1. Kleinigkeiten tadeln, Fehler aufsuchen, namentlich an den Speisen einen Makel finden. Er hat immer was zu mäkeln. S. bemäkeln. 2. sich mit dem Verkauf geringer Dinge abgeben, Kleinhaudel treiben, oder auch das Amt eines Mäklers verwalten. Hennig, 153. Vgl. Grimm, Wb. VI, 1489.

makhaft, adj., machhaft, d. i. vortrefflich. He word em Drunk gemakt, es dat nich en makhafter Humor? Dorr, l. Wiew., 19.

Mäkler, m. 1. Tadler, tadelsüchtiger Mensch. 2. Kommissionär, Unterhändler, Verkäufer.

maklich, adj. u. adv. 1. mächlich, gemächlich, bequem, leicht, mühelos. Maklich sitzen, bequem, unbeengt sitzen. Maklich geseten on langsam gegeten, ji glewen nich, Li'dkes, wat de Mensch denn verdragen kann. Elbinger Ndrg. Das kann er maklich verrichten, damit kann er ohne große Anstrengung fertig werden. Wir können maklich hinkommen, bequem, bei guter Zeit. Uck weer de Anbarg nich to steil, on so kunn ek ganz macklig opwarts stiegen. Dorr, Driewjagd. Auch vom Winde: ein makliger Wind, ein leichter, gelinder Wind. Marienbgr. Ndrg. onmaklich, unbequem; unwohl. Dzg. Nhg. Violét, 103. 2. behaglich, gemütlich, wohlig, lieblich. Ein reicher Bauer sagte zu seinem Gast: Wenn se sech nu was metgebracht hädde, könnte wi das ganz maklich verzehre. Den Schloappölz an, de Piep om Muul, Wenn't buten stormt, dat's maklich fuul. Dorr, 16. Wenn wiet de Schwoan trock awert Land,

Vgl. Richey, 73. Brem. Wb. III, 114. Hennig, 153.

mäklig, adj. von mäkeln, wählerisch. Er ist sehr mäklig im Essen.

Makuwken, plur., Mohn; Mohnkuchen. Flatow. Schmitt, 108; Westpr., 166. Treichel, Volksth. Poln. mak der Mohn, makowka Mohnkopf, makowy placek Mohnkuchen. Mrongovius I, 205b.

Mal, pltd. Mal ( $a = \hat{a}$ ), n. 1. Flecken, besonders Zeichen auf der Haut; wenn angeboren, so heifzt es Muttermal. 2. bezeichneter Mark-, Grenz- u. Sicherheitsort bei Knabenspielen. Von dem Male wird ausgelaufen, wer das Mal unbehindert erreicht, darf nicht mehr angeschlagen, ergriffen werden. Hier ist das Mal! Ich bin im Mal! In Posen heifzt es: Hier ist Pax! wohl noch das übrig gebliebene Latein der Klosterschulen. Bernd, 204. Hennig, 153. malaasig, adj., rein pltd. malåsig, von

malaasig, adj., rein pltd. malasig, von dem franz. malaise Unbehaglichkeit spüren. Mi ös so malasig to Môd, mir ist übel zu Mute. v. Auer.

mal auf mal, pltd. mal op mal, einmal nach dem andern. So auch in Estland. Sallmann, 70a.

**Maldeninker, Maldininker, m., s. Suria**kimininker.

Maldeuten, Ortsn., Dorf bei Saalfeld Ostpr. Spott: Von Maldeuten? Leck mir im A. von all' beid' Seiten. Sprw. I, 2524.

Male, pltd. Male  $(a = \hat{a})$ , Dem. Målchen, Målke, w. Vorn., Amslie. Neck: Mule, Måle, Pepermähl, Dine Kinder frete veel, Alle Dåg' e Dittkebrot, Nömme e Kiel on schlåg' se dot! Königsberg-Volksr., 79, 313.

wiet de Schwoan trock äwert Land, malen, pltd. male(n) (a = a), sw., pin-Wat weer dat maklich scheen Ibid. 48. gere. Mal' dir was, siehe zu, wo und etwas herbekommst! Häufig rwechselung mit molere. Der hat gemalt — der Maler ge-Der kleine Junge hat eine Logemahlen.

n, plur., die silbernen Hefte, man ehemals in Preuszen die den zusammenknüpfte. Hen-3.

then, n., Fischn., s. Moderlies-

enbaum, m., wilder Schneeball, m opulus L. Hagen, 341. linchenstrauch.

ie, f., Frucht von Rubus idaeus, re. Von dem gleichbed. poln.

, w. jūd. Vorn., Fem. zu *Mei*inigin. Flatow. Schmitt, 114. , n., Unannehmlichkeit, das frz.

m., zerriebener, in Staub zerr Körper, Grus, Stauberde. Bei hin Malm, nds. mnd. melm schwed. malm Sand, ital. melma Igl. Molm u. Müll. Wurzel von Molm, Mull ist mahlen molere, malmen, zermalmen, zu Malm machen. Vgl. Adelung III, isch I, 637 c. S. ausbicken.

', n. u. m., gröfztes Getreide-2 Scheffel umfassend. 2 Malter ispel, 5 Malter = 1 Last.

then, Malutschchen, n., Kosewort, then, von dem poln. malu klein.

then, Malutschehen, n., Kosewort, then, von dem poln. maly klein. perber, 38, sowohl von Pervie Sachen gebräuchlich.

n, sw., Malz bereiten, Gerste machen. Vilmar, 268, schreibt

nbräuer, pltd. Möltebrüer, m., aus und brauen zusammengesetzt, wer. Bei Frisch I, 638a, Malauer. Die Mälzenbräuer gehörten zu den Großzbürgern u. hatten auf ihren Grundstücken die Braugerechtigkeit. In Königsberg wohnen, mehr noch wohnten, sie größztenteils im Löbenicht. Von ihnen galt das Sprichwort: Aut miles, aut monachus, aut Mälzenbräuer im Löbenicht. Vgl. Sprw. I, 2634. Die Zünfte, 8 ff. Hennig, 153.

Malzer, Mälzer, pltd. Mölter, m., Bereiter, Dörrer des Malzes, Brauknecht. Kgsbg. Nach Hennig, 153, bildeten sie eine besondere Zunft. Mhd. malzaere Brauer. In Danzig die Mälzergasse. Förstemann, Straizn. Vgl. Schmeller II, 574.

Malzsack, m., s. Moltwurm.

mammedrachtig, mammeldrachtig, adj. u. adv. Ick schlå (schlage) di mammedrachtig. Schippenbeil.

man, adv. u. conj., nur, allein; ausschliefzlich; aber. Komm man her! Lasz man sein! Ich hab' man wenig gegessen. Öck mên' man so. Kommen sie doch man recht gut nach Hause! Man nich zu viel! Das ist man nichts! ist gar nichts, wertlos, dummes Zeug. Öck wöll tidlewens dinem Name man före. Volkslieder, 62, 40 III, 8. Ich weisz wohl, man ich sag' es nicht. Hei wöll woll, man hei kann nich. Verstärkung tritt bei und blo/z hinzu: Das ist man bei gut, das ist nur gut, dalz es so ist. Man blojz so thun. Es ist man blo/z einer. Vgl. Brem. Wb. III, 121. Schütze III, 75. Danneil, 131a. Mi, 53. Hupel, 149. Sallmann, 37a. S. bei.

Mandel, f., polnische. Sie hat 16 Stück. Treichel.

Mandelblume, f., Ackerwinde, Convolvulus arvensis L. Sie heifzt in der Gegend von Saalfeld auch Gotteshemdchen. mang, mank, präp. u. adv., unter,

darunter, zwischen, mit dem Begriff Hennig, 154, vom Volke im "gegendes Vermengtseins; zur Verstärkung damank, darmank, dermank (s. d.), mankander. mengen ist die Wurzel, daher die Schreibung mang die richtigere, wenngleich stets mank gesprochen wird; mnd. mank, manket, mankent, mangen, alts. mengian, angs. amang, engl. among. Bei Jeroschin mang, manc, inmanc. Pfeiffer, 178. 193. Mang die Füsze kommen. Er klemmt den Zagel mang die Beine und schiebt ab. Sprw. I, 4133. Einen mang die Leute bringen, ihn ins Gerede bringen. Sich manck die andren Geste setzen. Die Zünfte, 11. Brot ess' ich nicht, da is Mehl mang. de Wulf mank de Schap? Na, de Schâp ware doch nich mank de Wulw' sön. Litauen. Firmenich III, 118a. A stungd mangk e Karassîa. Ermländ. Freisch. N. Pr. Prov.-Bl. IX, 398. Es war viel Krákzeug mankander, viel Pöbel darunter. Hennig, 154. 331. Sperber, 21. Brem. Wb. III, 128. Schamb., 130a. Danneil, 131. Sallmann, 37a. Mi, 53a.

Mangel, f., Mange, Glättrolle für Wäsche; zunächst großer mit Steinen beschwerter Kasten, der von mehreren Personen über zwei Glättrollen hin und her gezogen wird. Sie ist zum großen Teil verdrängt durch die Drehmangel, Drehrolle. Wird das Mangelbrett von einer Person über eine Rolle hinweggeführt, so heiszt die Mange Handmangel. Davon: mangeln, sw., Wäsche auf einer Mangel rollen, glätten. Mang'l ons beide nett de Hemde. Volksl., 45, 28, 2. Wer Gott vertraut, der mangelt nicht, sagte ein witziger Faulpelz, den man an eine Mangel stellen wollte. Mangelfrau, f., Frau, die Wäsche glättet.

Mangel, m., inopia, defectus, nach

seitigen Verstande" gebraucht, besonders wenn von Krankheiten die Rede ist. Er hat Mangel am Fieber, er ist mit dem Fieber behaftet. Er hat Mangel am Höchsten, er hat die Epilepsie. Ist in diesem Sinne von mir nicht gehört.

mangeln, sw., s. Mangel.

man ichts, adv., nur soeben. wie de beed Verliebte das man ichts merkten, da fullen se zehof dem Kenik vor de Fisz. Schaltj., 3, 7. In der .Gegend von Saalfeld man krads soeben, nur gerade noch zur Zeit. Vgl. ac-

Manist, Menist, m., Mennonit. plur. Manisten, Manister, Manistersch, Menisten, Menister, Menistersch, Mennonisten. Die Mennoniten wohnen vorzugsweise in den Niederungen und Werdern. Sie unterscheiden sich im Werder in grobe und feine. S. Hartwich, 276 ff. Vgl. Klarken. Rîk wî e Manist. Dat geit so sacht, as wenn de Manist on de Dragkîp fahrt, wenn eine Sache langsamen und unmerklichen Fortgang hat. Mockrau. Wo de Queckstert kann stane, kann de Menist wâne. Sprw. I, 3109-2608.

mank, mankander, präp. u. adv., s-

Mänkekapp, Pflzn., Männchen-, viellleicht auch Mönchenkappe, Sturmhu Eisenhut, Aconitum Tourn. Weichsell-Treichel, Volksth. III.

mankig, adj., nebelig, trübe, bewölk Mühling.

man krads, adv., s. man ichts.

Mann, m. 1. vir. Plur. Manns, Maraner, besonders Landarbeiter, Instleut Sind die Manns schon alle da? Al Manns sulle op't Föld! Den Manns gewöhnlich verheiratet, steht entgegen

bervolk. S. Sperber, 21. Vgl. Jung, Margell. 2. m. jüd. Vorn. Schmitt, 112.

n. 1. flutende Schwaden, fluitans R. Br. Hagen, 91. adengrütze. Poln. u. lit. ebenna. Nach Bock, Nat. I, 262, s dem preulzischen Manna "ein hlschmeckendes Backwerk" be-Manna als Handelsartikel: a. a. O., 580. S. auch Bock, 282. Hennig, 154.

hen, Männchen, pltd. Mannke, n.
von Mann. 2. possierliche
Er macht allerhand Mannich Mannchens, er macht seltwegungen mit dem Kopf und
den. Der Hase macht ein Männenn er sich aufrichtet. Hen4.

ng, m., der verschnittene Kater., plur., s. Mann.

arbeit, f. 1. Arbeit, die dem ukommt. 2. Mannsarbeit machen, cleider anfertigen, daher Mannsm., Schneider, der nur Männerarbeitet.

bild, m., Mann. Dasz es vor ze Sünde daselbst geachtet werde, Manns-Bild einer Jungfrauen sehen wollte. Carm. nupt. IV, gl. Weibsbild.

doll, adj., männertoll.

leute, plur., s. Mannsvolk.

tage, plur., Arbeitstage der im Gegensatz zu den Frauenses wird an ihnen ein höherer zahlt. Mühling.

treu, Seemannstreu, Pflzn., Meer-Männertreu, Eryngium mari. Auch Meerwurzel, Meerbrack-Hagen, 301. Pritzel, 146.
volk, auch Mannsleute, pltd.
i'd, sing. u. plur., mnd. manter, Wörterbuch II.

volk, Mannsleute, Männer, im Gegensatz zu Weibervolk, pltd. Wiwervolk, Frûenslüed, Frauen. Mehr Glocken lauteten jetzt, und das Mannsvolk ging zur Kirche hinab. Soph. R. IV, 451. Wenn twê Mannsvolk (Mannslüed) tosamme danze, dat sit ût, als wenn söck twê Bâre range. In Pommern u. Mecklbg.-Vorpommern: Mannsminsch; Mannslüde u. Mannsvolk nur im Plur. Dähn., 298a. Mi, 53.

Mansch, m., Mansche, f., s. manschen. manschen, sw. 1. mit den Händen in einer Flüssigkeit spielend rühren; sie durcheinander rühren. 2. mengen, mischen. Ebenso in Bayern: durcheinander mengen, besonders flüssige Speisen; schlecht kochen, also s. v. a. unser matschen - daher auch mantschen, mauntschen. Schmeller II, 600. Davon: Mansch, m., Mansche, Manscherei, f., das Durcheinandergerührte von Speisen, Getränken, Flüssigkeiten. Manscherei im Essen wuszte man nichts. denn man wuszte ja nichts von französischen Giftmischern. Soph. R. I. 391 f. Gordack erklärt manschen: mit vollen Backen kauen, so dasz ein schnalzender Ton entsteht (vgl. schmatzen). Nach Treichel, Mansch u. Mansche auch flüssiger Straszenschmutz. Matsch u. Mott.

Manschette, f. Er hat Manschetten,
— das Manschettenfieber, er hat Furcht.
Mantel, m., spanischer. Strafinstrument
früherer Zeit "Ein starkes rundes Gefäsz von Eichenholz, unten ganz offen,
oben aber mit einem engen Loch, so
dasz man den Kopf durchstecken kann.
Es wird dieses Gefäsz zur Strafe jemandem wie ein Mantel angelegt, und
musz er solchen durch einige Straszen
hindurch tragen." Hennig, 155.

Mantelgeld, n., noch zu Hennigs

Zeit das Geld, "was einem Kandidaten, wenn er zum Predigtamt kommt, von der Kirche, wohin er berufen wird, zur nothdürftigen Kleidung ausgezahlt wird". Es betrug gewöhnlich 33 Thlr. 30 Gr. Hennig, 155.

mantschen, sw., s. matschen.

Manze, f., Fischernetz, s. Herings-manze.

Mar, Mart (a = a), m. u. f., Alp, Dämon, incubus. Es giebt Menschen-, Pferde- u. Vogelmåre. Der Mår plagt die Geschöpfe, indem er sie nachts drückt, und so das sogen. Mâr- oder Alpdrücken verursacht, daher auch Nachtmar. Em dröckt de Mårt. Werder. Elbinger Ndrg. Wenn einen der Mâr drückt, so sage man: "Komm' morgen zum Frühstück und bring' dir einen Löffel mit!" Wer dann am Morgen zuerst ins Zimmer tritt, ist der Mâr. Man kann ein Kind zum Mâr machen, wenn man als Taufzeuge, während der Geistliche den Taufnamen des Kindes verkundet, leise Mar sagt. Masuren. Gordack. In Bremen moor, nagtmoor, mnd. mar, ags. u. schwed. mara, engl. night-mare, holl. nagt-marrie, frz. cauchemar. Brem. Wb. III, 184. Im Götting. marte, nachtmarte, Schamb., 131 a, in Pommern nagtmare. Dähn., 322b. Hennig, 152. Hexspr., 71.

mär, mä, mör (Vokale lang), adj. u. adv., mürbe, weich, morsch, locker. Das Fleisch ist mär, es ist weich gekocht. Das Eis ist mär, es ist mürbe, bricht leicht. Der Kuchen ist mär, er ist locker gebacken. Ich werde ihn doch endlich mör kriegen, ihn mürbe machen, nachgiebig stimmen. Ahd. maro, marawi, mhd. mar; angs. maerwa, mearu, mearwa, franz. meur, holl. morw, murw; bei Jeroschin murwe: hî von dô der Memlen îs was murwe

unde dunne, 138a. Pfeiffer, 198; in Bayern mar, mör, marw. Schmeller II, 608, in Bremen mör (aber auch, wie holl., mals). Brem. W. III, 186. 121. In Göttingen mör. Schamb., 138a. Hen nig, 152.

Mara, f., dummer, unbeholfener, zaghafter Mensch, unentschieden wie die "weisze Salbe". Sperber, 38.

marachen, sw., angestrengt arbeiten, sich abqualen, durch harte Arbeit entkräften. In der Altpr. M. VIII, 366: marachden. Stamm ist das alts. und ahd. marg, marag, marc Mark. Hennig, 156, und das Brem. Wb. III, 129, leiten es von marah, marach Pferd ab; es bedeutete dann: durch schwere Arbeit, Pferdearbeit, ermüden. In Hamburg und Bremen maracken, im Holsteinschen marachen, ebenso in Pommern, Posen etc. S. Brem. Wb. III, 129. Schütze, III, 80. Dähn., 298a. Bernd, 2. Danneil, 132. Hupel, 150. Sallmann, 48a. Hennig, 156. In Zusammensetzungen: abmarachen: ich bin ganz abgemaracht, entkräftet zermarachen, sich, sich bis zur Auflösung abquälen. Wie abmarachen auch: abmergein.

Marakel, n., Mirakel. On wull söck ansehn' dat grôte Marakel. Volksl., 38, 25 II, 1.

Marast, m., Morast. Davon marasig, adj.

Maraun, m., Pflzn., Mutterkraut, Pyrethrum parthenium Sm. Auch Martern, Mertern, Mettram. Hagen, 892-Märbraten, m., s. Märchen.

Märchen, n., Märbraten, m., Lenden—braten, mehr noch das zarte Fleisch, welches unter den Nieren am Rück—grate der Rinder und Schweine sitzt; daher Rindermärchen, Schweinemärchen. In Bremen, im Holsteinischen und im

Pommern Mörbrade. Von mär mürbe. Das Märchen wird auch Häschen Häschen genannt. Brem. Wb. III, 187. Schütze III, 111. Dähn., 311a. Hennig, 152.

Marcht, Marcht, m., Markt, Marktplatz und Marktverkehr. Der Marchttag, Tag an dem der Markt abgehalten wird, ist in kleinen Städten ein halber Feiertag.

Marczeczank, m., Pflzn., Feldkümmel, Thymus serpyllum L. Mühling. Von dem poln. macierzanka. Hagen, 633.

maren, so. 1. wühlen, herumkramen und dabei das Geordnete in Unordnung bringen. Sie märt in der Kommodschieblade herum. Sei heft dat alles vermärt on vermäsert. 2. sich unruhig bewegen, zwecklos umherirren; namentlich von Kindern. Wat märt dei doch immer heröm. 3. Nach Mühling auch mermüdlich in der Wirtschaft arbeiten und schaffen. Der Stamm ist Mär.

Maretött, f., s. Mårzitze.

Margell, auch, jedoch seltener Merpl, f., plur. Margelles, Margellen(s). l. Mädchen; meistens in geringschätzigem Sinne von dienenden Mädchen, aber anch in zutraulichem und herzlichem von Kindern als Deminutiv. Das Jungfervolk, die man Margellen nennet, haben statt der Hauben schlichte Sammetbügel. Pierson, Matth. Prätor., 113. Gotts Schlag! es dat en Margellhan, dat Annken. Dorr, l. Wiew., 29. Es ist eine tüchtige Margell — eine troutste - eine hübsche Margell! Mein enz ges Margellchen! Von dem lit. mergili, Dem. von merga Jungfrau; im altpreufz. merga, mergo Jungfrau (Vocab. 192), mergú, (Katech.), mergus (Gru-Magd. Nsslm., Forsch. 2; Th. 101. 103. Pierson, A. W., 25. Sind die Margellen ländliche Dienstbotimnen,

so stehen sie im Gegensatz zu den Knechten und Jungen. De Knechts on de Mergelles måkte söck åwer den Spåfz, ûtgekämmde Hår ön't Fi'r to schmite. Firmenich I, 104a. In Samland. Zusammensetzungen: Dienstmargell. Dienstmädchen, Kindermargell, Kindermädchen, Milchmargell, Mädchen, das Milch zum Verkauf herumträgt. In Posen Margelle schimpfende, spottende Benennung eines alten Weibes. Bernd, 168. 2. nach Bock, 33, u. Hennig, 155, in Brauhäusern "das Hölzchen, auf welches man das Licht zu stecken pflegt, vielleicht, weil es die Dienste der Magd verrichtet, die sonst das Licht halten müſzte."

Margen, Marjen, in Zusammensetzungen = Marien, daher die unten genannten Pflanzennamen im Volksmunde: Margenblume, -gras, -nessel, -röslein, -schuhchen, -spark. In Bayern Märgen, Mergen. Schmeller II, 615.

Margenblatt, n., Marienblatt, Morgenblatt, Tanacetum balsameta L.

Margenburg, Ortsn., Marienburg. Blinder, sist (siehst) de Margeborg nich? Sprw. I, 3465.

Margendreher, Pflzn., Nestwurz, Neottia (Epipactis) nidus avis L. Hagen, 926.

Margengras, Mariengras, n., wohlriechendes Honiggras, Holcus borealis (odoratus) L. Hagen, 1061.

Marginne, f., ein National-Kleidungsstück der Litauerinnen. Es besteht aus einem rotgestreiften wollenen Gewande, welches von der linken Schulter bis zu den Füszen herabhängt und an den Hüften von einem Gürtel zusammengehalten wird, während der rechte Arm frei bleibt. Von dem lit. margas bunt, buntgestreift. Naslm. Wb., 383 b. Liebe Tochter, Simonene, Worin wirst du ihn

(den Knaben) einhüllen? Mutter, Mutter, meine Ehre, In den Flügel der Marginne. Rhesa, Dainos, 243. Vgl. auch das. S. 322. Marginne dient auch zur Bezeichnung des bunten Weiberrockes überhaupt. Meletelle der Farbengott über die Farbenkräuter, damit sie ihre Marginnen, d. i. ihre Kittel färben. Pierson, Matth. Prätor., 32. Die eigentliche Marginne kommt immer mehr aus dem Gebrauch. Hennig, 155.

Margritsch, m., s. Magritsch.

Marie, krause, Pflzn., gemeiner Sinau, Alchemilla vulgaris L. Saalfeld.

Marielge, f., Margellchen, Name eines alten Tilsiter Bieres. Vgl. Bier.

Marienblume, f., ausdauernde Maízliebe, Bellis perennis L. Hagen, 888. Mariengras, n., s. Margengras.

Mariennessel, f., gemeines Katzenkraut, Nepeta cataria L. Bock, Nat. III, 442. Hagen, 601.

Marienröslein, -chen, n., gemeine Lichtnelke, *Lychnis dioica L*. Hagen, 485.

Marienschuh, m., -chen, n., gemeiner Frauenschuh, Cypripedium calceolus L. Hagen, 933.

Marienspark, n., Pflzn., Feldspark, Spergula arvensis L. Hagen, 492. Pritzel, 385.

Marjen, Gen. von Maria, s. Margen.
Markenthor, n., das Marktthor, der
Uhrturm in Elbing. Schemionek,
24.

Marklatt, Marklatte, f., Weichselzopf, plica Polonica. Zusammensetzung aus Klatte und Mar, also das von dem Mar verwirrte Haar. Vgl. Marzopf. Nach Treichel, Volksth., auch Pflanzenneme

Markopeczei, Markopeten, plur., Nachtgespenster. Hennig, 156, leitet es

her von dem wend. mrok Abenddämmerung und pece Geschäftigkeit; das Wort bezeichnet also Wesen, "die des Abends zu wandern anfangen und gegen Morgen wieder in ihre Wohnung zurückkehren." Bock, Nat. I, 111: Martopeten, Martoputen, kleine Erdmenschen. Vgl. Untererdschken.

Marks, m. 1. Mark; Gehirn. 2. Bildlich: Verstand; Kraft. Er hat Marks
im Kopf, er ist ein verständiger Mensch.
Er hat Marks in den Knochen, er ist
ein starker, kräftiger Mann. 3. Pflzn.,
kriechender Hahnenfusz, Ranunculus
repens L. Weichseldelta. Vielleicht,
weil der Genusz der Pflanze beim Vieh
Mark, Kraft, erzeugt, oder weil sie im
Futter das Mark ist. Treichel,
Volksth. III. 4. Kürzung des m. Vorn.
Markus. Hartwich, 54: Marx.

Markt, f. 1. Marke, Zeichen. Geben Sie mir sechs Markten. Ebenso schwäbaugsb. Birlinger, 329a.

Marktgroschen, m., beschönigende Benennung für das von Dienstmädchen bei Einkäufen auf dem Markte unterschlagene Geld. Sie hat sich einen schönen Marktgroschen gemacht. Dzg-Klein II, 7. Auch Knipsgroschen.

marktsgang, adj., mittelmäszig, ziemlich. Mühling. Zusammensetzung auss Markt und gehen, also wohl von Gegenständen, die auf dem Markte als Durchschnittsware noch Abgang finden.

Marlein, Marling, Merlein, pltd. Marling, m., starke hanfene Schnur zum Bindern, starker Bindfaden. Mnd. marlink, holl. marling, in Bremen Marlinen, Marrellinen. Brem. Wb. III, 133. Hennig, 156. Vgl. Schnürling.

Marmel, Murmel, m. u. f., kleine runde Schnellkugel, als Kinderspielzeug, ursprünglich Schusser. Der Stamm ist Marmor. Vgl. Weigand II, 28 f. Marmoos, n., Bärlapp, s. Morzebób. marmúlsch, murmúlsch, murmúlsch, adj., unfreundlich, verdriefzlich. Lit. murmeti brummen, murmulys mürrischer Mensch, Brummbart. Bock, 34. Hennig, 156. Nsslm., Wb., 411a. Pierson, A. W., 27.

**Maropêten, -pûten,** plur., s. Markopeczei u. Untererdschken.

Marsch, pltd. Mårsch u. Mêrsch, m., Arsch, Podex. Ebenso Nársch (s. d.). Marschrat. "Dieses Wort kommt vor in der Begnadigungsschrift, welche den Preuizen Anno 1410 von dem Könige in Pohlen angeboten worden, wo es § 4 heifzt: "Die Schazzung Marschrat verbieten wir ganz und kein gut Mann soll das mehr fordern noch geben zu ewigen Zeiten." Der bekannte Preuszische Schriftsteller Grunow macht dabei folgende Anmerkung: Marschrat war eine Geldgebung von jeglichem Überhandel, als liefz sich ein Bürger einschreiben in die Zech der Schuster und wollte gleichwohl mit zulegen im Kaufmannshandel, so muste er ein Jahr geben 50 Mark der Stadt. Allein Heius in seiner lateinischen Anführung dieser Stelle nennt es porcarium, auf deutsch Schwein- oder Saugeld. In dem Hauptvergleiche der Preuszen mit den Pohlen vom Jahre 1454 wird daher auch dieses Geldes in folgenden Worten gedacht: item in terra Pomeraniae exactionem, quae porcus, alias Narzasz, veteri institutione ducum Poloniae vocabatur, regia munificentia toltimus. Ebenso heist es auch in einer alten Urkunde vom Jahr 1175 in Ma. Rangonis Originibus Pomeranicis S. 155, da die Geistlichen zu Camin freigesprochen werden ab omni exactione, insuper Naraz etc. Eben daher scheint auch die Leseart: Das Ungeld Nar-

za/z, welche in einer alten Abschrift gefunden worden, die ächte zu sein, woraus andre Abschreiber Marschrat gemacht haben. Siehe Pr. Sammlungen, S. 244 u. 752 "Hennig, 156 f.

Martche, w. Vorn., Dem. von Martha, verstümmelt aus Marthachen.

Martern, m., Pflzn., s. Maraun.

martig, adj., faul. Du böst so maortig. Elbing. Dzg. Nhg. Violét, 102.

Martin, m. Vorn., aus Mars (Pott, 45); Tag des h. Martinus, 11. November. Der Martinstag ist der Tag des Dienstwechsels für das ländliche Gesinde.

Martinspungel, n., Pungel, Bündel, das das Gesinde am Martinstage beim Dienstwechsel schnürt. Nimm dein Martinspungel und geh zum Geier! Da geht er (der Knecht) mit seinem Martinspungel, mit dem Bündel, das sein Hab und Gut enthält.

Martzsche, f., Braut, doch mehr noch die Neuvermählte im Hause der Schwiegereltern, die Schwiegertochter, die Schwägerin. Hennig, 157, schreibt Marzsche. Von dem gleichbed. lit. marti. Nsslm. Wb., 384b.

Maruschken, Maruschke, w. Vorn. 1. Mariechen, poln. Marysza. Marie, Marie, Maruschkaka! Volksr., 40, 152. 2. nach Klein II, 8, Maruschke in Dzg. Bezeichnung für die polnischen Weiber, welche kommen, um den Bauern in der Ernte zu helfen. In Westpreusz. auch Maruske.

Marx, m. Vorn., s. Marks.

Marzaum, pltd. Martom, m., Zaum der Mâr. Die Mâr drückt auch die Pferde und flicht dabei aus den Haaren der Mähne eine Art Zöpfe, welche man Mârzäume nennt. Die Haare sind derart durcheinander gezogen und verwirt, dasz man sie nicht auseinander

zu lösen vermag und den ganzen Mârzaum wegschneiden mufz. Samland.

Märzblume, f. 1. Leberblume, Hepatica triloba Gil. 2. gelbe Osterblume, Anemone ranunculoides L. Mühling. S. Aprilblume.

Marzene, f., nach Simon Grunau, Tract. I, cap. III, eine in Preuizen vorkommende Fischart; vielleicht Maräne? Benecke, 285.

Märzhase, m., Hase, der im März geboren ist. Er ist verrückt wie ein Märzhase. Hei ös e Märzhaske, ein schwächlicher, kränklicher Mensch. Vgl. Herbstkeichel.

Marzipanblume, f., fleischige Porzellanblume, Hoya carnosa R. Br., wegen des sülzen Tropfens in der Blüte. Weichseldelta. Treichel, Volkth. III.

Marzitze, pltd. Maretött, f., Brustwarze der Mâr, der Donnerkeil, Teufelsfinger, ein bekannter Belemnit. Die Litauer nennen ihn Laumis papas Brustwarze der Laume (Mâr). N. Pr. Prov.-Bl. II, 380.

Märzkater, m., Kater, im März geworfen. Er ist verliebt wie ein Märzkater. Sprw. I, 3905.

Mårzopf, Mårezopf, pltd. Mårzopp, m., Weichselzopf, poln. koltun. Auch Marflechte, Mûrklatte, Mahrlocke (Hupel, 148), Mahrflocke (Sallmann, 37a). Vgl. Adelung III, 35. Es schlich sich in meine Familie die Weichselzopfkrankheit - Mahrezopf, koltun - ein. Aus dem Briefe eines Lehrers im Kreise Allenstein. Marzopf ist die Verfilzung des Menschenhaares und wird hier, ebenso wie die unlösliche Verwirrung des Pferdehaares beim Mârzaum der Mâr zugeschrieben; doch auch der Mârzaum heiszt Mârzopf. Gordack teilt folgendes Heilmittel mit: Nimm zwei Steine von dem Rasenstück, welches durch die

Kreuzung der Wege in der Mitte bleibt (?), lege einen Stein unter den Zopf und mit dem andern klopfe auf den Zopf, bis er abfällt. Masuren.

Märzschaf, n., s. Merzschaf. Marzsche, f., s. Marzsche.

Märzschein, pltd. Marzschin, m., klarer Sonnenschein von Mitte Februar an. Dönh.

Maschlaber, Pflzn., sprossender Bärlapp, Lycopodium annotinum L. Hennig, 158. Hagen, 1086.

maserig, adj. 1. von Maser, fleckig, wolkig im Holze. 2. fleckig, finnig im Gesichte. 3. in Westpr. kränklich, verkommen, jämmerlich aussehend, schwächlich, angegriffen. On das jüngste, das Mächen, word ganz masrig vor Betriebtheit. Schaltj. 1, 441. Mühling. Schemionek, 24.

Maskopie, Maschkopie, f., Maskopei, Gesellschaft, Handelsverbindung, welche gemeinsam Gewinn wie Verlust des Unternehmens teilt. Schwed. matskopi, holl. maatschappye, und. mätschop, maschop, (matschopie), maschupie, maskopei, in Bremen Maatskuppije, Maskuppije, in Pommern Maschopij, bei Frisch I, 647b, Maschopey. Mnd. Wb. III, 45f. Brem. Wb. III, 136. Dähn., 300b. Es stammt also von Måt, Geselle, Genosse und Måtschaft, Gesellschaft, Gemeinschaft. Maschkopi ös Schiteri, istnicht viel wert. Sprw. I, 2552. Hennig, 158.

Masse, f., langer Stab in Gestalt einer Schaufel, um damit beim Billardspiel den Ball fortzustofzen. Lasses Sie uns Billard spielen, mit der Masse kann ich noch ohn Unbequemlichksit spielen. Soph. R. IV, 373. Hier ward sie so wüthend, dasz sie die Masse gegenihn aufhob. A. a. O.

Masseln, plur., Masern, Kinderkrank-

heit mit Ausschlag und roten Flecken. Hennig, 158. 331. Das Kind hat gepockt und gemasselt, die Kinderkrankheiten überstanden. Schemionek, 24. Ahd. måså, mhd. mase, f., Wundmaul, Narbe, entstellender Flecken, mnd. mase; engl. measles Masern, Finnen, schwed. massel Krätze, Mäsling Blattern; in Bremen Masel, Maassel, mnd. masele, massele, maselen, masseln. Adelung III, 93. Brem. Wb. III, 135. Mnd. Wb. III, 41.

Massifzel, Pfizn., gemeine Kugelblume, Globularia vulgaris L. Hagen, 148.

Mast, f., Eicheln, als Schweinefutter. Es gäbe dies Jahr keine Mast (d. h. doch, wie Sie wissen: keine Eicheln für die Schweine). Soph. R. VI, 230.

Mastelle, f., schlanker Baum als Träger des Baugerüstes, Fahnenstange.

Mastschabander, m., Mastochse. Danzg. Mühling.

Maíz, n. 1. Zu Maíz kommen, zu rechter Zeit kommen. Wer langsam geht, kommt auch zu Ma/z. Zum Essen zu Majz kommen, in fremder Haushaltung erscheinen, wenn gegessen wird; man sagt dann scherzweise: Da komm ich zu Masz. Der ist auch zu Masz gekommen (als die Nasen ausgeteilt wurden), sagt man von dem, der eine große Nase hat. Wer unbeabsichtigt in eine Schlägerei gerät, kommt eben zu Masz. He kömmt so to Mât wie jenne to'm Utstipe. Sprw. I, 2556. Wer zu einem Termin, einer Andacht etc. zu spät kommt, kommt nicht mehr zu Masz. 2. Mit Malzen trinken, mälzig trinken; aber auch scherzweise: viel trinken, indem darauf hingewiesen wird, dasz der Trunkenbold mit (d. i. aus) Maszen trinkt. Hennig, 158. 3. Das Maíz verieren. Krankheit. Unter  $Ma \int z$  wird hier die Übereinstimmung der Dimension von Fingerspitze zu Fingerspitze bei gerade ausgebreiteten Armen mit der Länge des Körpers vom Scheitel bis zur Sohle, oder von der linken Schulter zum rechten Fusz, mit der von der rechten Schulter zum linken Fusz verstanden. Bei Krankheiten, welche man nicht sofort erkennen kann, heiszt's: Er hat gewisz das Masz verloren, und beginnen sofort die Messungen. Verlust des Maizes deutet auf Verlust des Lebens. Das verlorene Maiz, oft durch "Verbrechen" beim Heben schwerer Lasten erzeugt, kann wiederhergestellt werden durch das sogenannte Ziehen oder durch Verbrennen des Maszunterschiedes unter gewissen Spruchformeln. Vgl. Hexspr., 78. Sprw. I, 2555. Hintz, 118. Bock, Nat. I, 278. — Der Schneider hat's Masz verloren, wenn er ein Kleidungsstück zu weit oder zu enge gefertigt hat. 4. kulmisches Maíz, s. kulmisch.

Måt, m., Geselle, Genosse, Gehilfe bei einer Arbeit, Kamerad. Holl. maat, engl. mate. Davon das Dem. Måtke, nach Bock, 34, holländischer Schiffer.

Mat, f., Metze, als Masz. E Mat Grup, eine Metze Graupe. Samland.

Mater, Materkraut, Pflzn., Mutterkraut, Matricaria parthenium L. Mühling. Treichel, Volksth. III.

Materialsalbe, Med., Merkurialsalbe, Läusesalbe, Unguentum mercuriale dilutum. Ungt. pediculorum.

Materie, f., Eiter in Geschwüren und Wunden.

Matgetreid, Metzgetreide, rein pltd. Matgeträgd (ä lang), n., Roggen und Gerste durcheinander gemengt; von den Metzen, welche der Müller von dem Getreide der Mahlgäste nehmen darf. Samland.

Matkrillis, m., Wassertreter, Wasser-

läufer, Totanus Bechst. Nsslm. Th., 219.

Matsch, Matsche, m. u. f. 1. durch Zerquetschung oder Fäulnis entstandener dickflüssiger Brei. Die Birnen sind eine Matsch. Einen zu Matsch hauen.

2. breiig gewordener Straszenkot. Das ist ein rechter Matsch. Vgl. Mott. 3. die durch Gehen und Fahren zerquetschte wässrige Schnee- u. Schmutzmasse. Man nennt sie gewöhnlicher Patsch, Quatsch, m. Ebenso in der Altmark. Danneil, 133a.

Matsch, m. Matsch machen, im Kartenspiel sämtliche Stiche machen.

Målschaft, f., Gesellschaft, Gemeinschaft im Handel, Maskopie. Von Måt. Dafern nach Verstieszung der Dienstjahre ein Gesell bei seinem Brotherrn länger bleiben und mit ihm in Matschaft treten wollte, stehet solches zu beider Vergleich. Wettordnung von 1715. Art. XVII. Hennig, 158. Auf Hela heiszt eine Genossenschaft der Fischer Måtschappie. Benecke, 425.

matschen, sw. 1. durcheinander mengen, mischen, manschen; besonders Ge-Bier, Wein wird gematscht, d. i. durch Zusätze von Wasser gefälscht. 2. im Wasser oder in einer andern Flüssigkeit, im Strafzenkot manschen, wühlen; dieses aber auch patschen. Matsch nich ön e sûre Komst, de Mutter heft em gekakt, lasz' die Sache auf sich beruhen. Sprw. I, 2559. Matsch nich, ös Môs (Mus). Vgl. manschen. 3. sich nasz, schmutzig machen. Ich musz immer im Kot matschen und patschen. In Zusammensetzungen: abmatschen. eine Speise übel zubereiten. Bildlich: eine Rede, einen Vortrag schlecht und unverständlich, obenhin halten. bematschen, schmutzig, unsauber, nasz zu Matsch machen, zerquetschen; zerfetzen, verwunden, übel zurichten. Das Fleisch zermatschen. Der Verwundete war zermatscht. Für diese Bedeutung paszt das holl. matsen matzeln, worauf Hennig rücksichtlich der Abstammung hinweist. Bock, 34. Hennig, 4. 159.

matschig, adj. von Matsch. 1. halb flüssig, breiig, zergangen, kotig. Die Strafzen sind matschig. 2. regnerisch, feucht, nalzkalt. Das ist ein matschiges Wetter. Ebenso patschig.

Matschkedeiser, (?), Heuschrecke. Mühling.

Matte, f., Decke, gewöhnlich aus Fadenbast geslochten, daher meist Bastmatte, Bastematte. In Danzig heist eine Strasze Mattenbuden, weil man hier früher die Matten, mit welchen das aus Polen gekommene Getreide bedeckt war, oder die hier von Mattenbindern eigens angesertigt wurden, zu verkausen psiegte Löschin, Danzig, 43.

Matterwendel, m., auch Natterwendel, Wendehals, Jynx torquilla. Mühling-Vgl. Drehhals.

Matthès, m. Vorn., Matthäus u. Matthias. Vom Aposteltage Matthäus
(24. Februar) heiszt es: Matthès Brich £
Ês, Hut er kê's, Macht e Ês. Hennig,
159. Sprw. I. 2558. Im Werder: Matthies Breckt Îs, Fingt he keens, Meck £
he eens. Böbel, Haus- und Feldweisheit etc., 14. Je zum schwerers
Matthys, rief er, hier ist was zu Fabeln ?
Soph. R. III, 221.

In Zusammensetzungen: abmatschen, eine Speise übel zubereiten. Bildlich: thias. 2. einfältiger Mensch, Mensch, eine Rede, einen Vortrag schlecht und unverständlich, obenhin halten. betus, ital. matto Narr. Er ist ein rechtermatschen, schmutzig, unsauber, nasz Matz. Er ist Matz in allen Gassenmachen; auch reflexiv. zermatschen, As mienen Matz war ek ju emmer an-

sehnen. Dorr, l. Wiew., 123. Ich will wol Matz heifzen, wo dieses zu entdecken jemand, der sonsten Weifzheit Eymer-weise von sich schwitzen kann, sich unterstehen dörffe. Linem., D 4a. In Zusammensetzungen: Hampel-, Plundermatz. Vgl. Sprw. I, 2560. Anton, 10, 6. Adelung III, 113. 3. Name und Lockruf für Schaf und Lamm; für letzteres mehr noch das Dem. Matzchen. Volksr., 64, 242d.

Mau, Maue, plur. Mauen, Dem. Mauchen, pltd. Mauke und so in Königsberg und Ostpreußen überhaupt meist genannt. Kurzes Vorärmelchen zur Warmhaltung des Pulses und daher auch Pulswärmer, eine Art Manschette sus Wolle gestrickt, seltener von Pelzwerk. Die Mauchen werden bei Kälte über die Hand gestreift und umschliefzen warmend die Handwurzel u. den vordern Teil des Unterarmes. In Westpreuszen Mau, Mauen, (Mauchen ist mir dort nicht entgegengetreten) Armel, Hemdarmel; auch (Gegend von Marienwerder) Magen. So reiten die Frauen Mit ihren weiten Mauen! Volksr., 36, 137. Jack hadd he ohne Mauen. Dorr, 63. Volkslieder, 16, 8, 5. In Brem. Moue, in Hamburg Maue, mhd. mouve, mnd. mouve, move, mave Armel, besonders der weite Armel, holl. mouw, mou Armel, Manschette, plur. mouwtjes, woraus Muffe entstanden. Lit. ist máuju, máuti streifen, aufstreifen, worin Nsslm, Forsch. 2; Th. 219, die Wurzel des Ostpr. Mauchen vermutet. In Liv- und Estland Maue, wie unser Mauchen, ein Handmüffchen und ein Halbärmel oder Uberarmel von feiner Leinwand, auch Halbmaue genannt. Hupel, 150. Bei Stein: maulschmiren, ermel ansetzen, auf die mawen binden = Lügen auf-

regrinus XII, 14. W. Mtsbl. V, 188. S. Hennig, 159. Frisch I, 649b. Grimm, Kleine Schriften III, 108. Eine zweite Bedeutung s. **Puśchmau.** 

Mauchen, n., s. das vor.

mauen, sw., miauen.

Mauerblume, f., gewöhnlich im Dem. Mauerblümchen, Dame im Tanzsaal, welche zum Tanze nicht aufgefordert wird u. die Mauer ziert. Treichel.

mauern, sw., mit guten Karten passen. Mauersalat, m., Mauer-Lattich, Lactuca muralis Less. Hagen, 809.

Mauerschirck, pltd. Mû'rschörk, m., Holzwurm, der pickt und zirpt. Wer den Mauerschirk schreien hört, stirbt bald. Nach der Volksmeinung ist er der Tod selber. Saalfeld. Vgl. Schirk.

Maul, pltd. Mal, n., Mund. Einem das Maul vergönnen, ihn um etwas bitten. Vgl. Hund. Fettes, blankes Maul, zunächst wörtlich, dann aber auch zur Bezeichnung eines Schmauses, Festes. Hide göfft et e blanket Mûl. Öck hadd noch nuscht gekräge, öck mênd doch ôk davon en fettet Mûl to dräge. Carm. nupt. I, 282, 13. Wî he söck frî en blanket Mûl wul maken. Ibid., 298.

Maulchekoser, m, maulchekosen, sw., s. maulkosen.

mauldrang, pltd. mûldrang, adj., maulfaul. Von einem, der sich drängen läszt, das Maul zu gebrauchen. Mühling.

Forsch. 2; Th. 219, die Wurzel des aufsetzen, schmollen, mucken, verdrieszostpr. Mauchen vermutet. In Liv- und lich sein Ungezogene Kinder, denen das abgeschlagen wird, was gesittete beHandmüffchen und ein Halbärmel oder kommen, und die jetzt maulen und ihre Überärmel von feiner Leinwand, auch Halbmaue genannt. Hupel, 150. Bei Soph. R. I, 37 f. Und ich unleidliche Stein: maulschmiren, ermel ansetzen, Creatur — prügeln möchte ich mich! — auf die mawen binden = Lügen auf ich maulte. Ibid., 163. Eent geew dem binden, Nasen drehen, betrügen. Pe- andre na, muhlt jo keinmahl tohop.

Carm. nupt. V, 264c. Bock, 34. Hennig, 159. Sperber, 21, hat maulen in der Bedeutung: das Maul gebrauchen, widersprechen. Wortspielend sagt man in Königsberg von einem schmollenden Kinde: Es ist nach Maulen gefahren. Maulen, Dorf hei Königsberg. Sprw. I, 2580.

Maulgesperr, pltd. Mülgesparr, n., Aufsehen, Aufheben. Das macht ein zu grofzes Maulgesperr. Mach nicht solch ein Maulgesperr von der Geschichte! Aus Maul und sperren gebildet; Neugierige pflegen den Mund aufzusperren.

maulkosen, maulchekosen, pltd. mülkekösen, sw., zu Maul, zu Munde reden, schmeicheln. Vgl.kösen. Ein Schmeichler heifzt Maulkoser, Maulchekoser, pltd. Mülkeköser. Hennig, 159.

maullos, pltd. mûllos, adj., abgemattet, entkräftet, namentlich von Pferden, wenn die Zügelführung wirkungslos wird, sodann von Tieren überhaupt. Friedland Ostpr.

Maulschelle, f., Gebäck aus Weizenmehl, etwa 3 Finger breit und 6 Zoll lang, viereckig und dickblätterig.

Maultachtel, f., Maulschelle, Ohrfeige. Davon das Verb.

maultachtein, pltd. mültacht'ie(n), sw. Muultachteit rechts, störnöckseit links (von der Ostsee ist die Rede), Dat ös denn doch e ander Dings. Reusch, Pltd. Ged., 21.

Maulwerk, pltd. Mülwark, n. Sie hat ein gutes Maulwerk, sie ist gewandt im Sprechen. In Pommern Mundtüg, Mundledder, Mundwark. Dähn., 316a.

Maus, pltd. Mûs, f. 1. Geschwulst an der Seite tragender Kühe in der Größe einer Maus, die sich schnell hin und her bewegt. Kommt die Maus bis an den Hals, so muß die Kuh sterben. Mittel: Man durchsteche die Maus mit

einem Pfriem. Man ziehe dem kranken Stück Vieh schnell die Zunge aus dem Maul und beisze die Spitze ab. Dönh. 2. cunnus, vulva. Kleinen Kindern, welche sich das Röckchen aufgedeckt haben, schlägt man dieses schnell zurück und ruft: De Müs, de Müs! Sprw. I, 2586. 3. Geschichten, Händel, Sorge, Kummer. (Sie) macht den Eltern so viel Mäuse, dasz sie sie im Kloster sperren. Soph. R. III, 138. Vgl. Poage.

Maus, f., Mehlsuppe, s. Mûs.

Mausbraten, m., in Sahne aufgebratener Schinken. Mühling.

Mausch, w. Vorn., Kosename für Marie. Treichel.

Mauschel, auch Mausche, m., Jude; von Mosche Moses. Vgl. Bernd, 172. Davon mauscheln, m. 1. jüdisch, oder so unverständlich und wortreich wie ein Jude reden. 2. handeln, schachern, mit dem Nebenbegriff der Unredlichkeit. Daraus Mauschelei, f., in beiden Bedeutungen. vermauscheln, verkaufen, verschachern. Mensch, was willst du dann nun noch vermauscheln? Soph. R. I. 397.

Mausefaller, m., Slovake, als Verfertiger der Mausefallen. Vgl. Lapitschkeschwenker.

Mäuseholz, Pflzn., Nachtschatten, Solanum. Treichel.

mausen, pltd. muse(n), sw. 1. Mause fangen. Die Katze läszt das Mausen nicht. 2. heimlich und mit List stehlen. Sie haben ihm alles gemaust. Bei Jeroschin müsen: mit dem vuchst konde er müsen, 112d. Pfeiffer, 198. ausmausen, auslesen, aussuchen.

Mausepeter, m., Katze, namentlich jedoch Kater, der ein guter Mauser ist.

Mauseschwänzchen, n., Pfizn., s. Periblimchen.

ezahn, pltd. Mûstän, m., Milch-Die Kinder werfen den ausnen Zahn auf den Ofen und en dabei: Mûske, Mûske, göf mî e Tān, öck gêw dî e knäkerne! ., 94, 397.

sig, pltd. mûsig, adj., keck, grosz, hun. Er macht sich mausig. Cucanns nicht leiden, dasz dieser syott sich hier so mausig macht.
nupt. II, 277 b.

**kopf**, m., s. Klosterwenzel.

skopfig, pltd. müskäpsch, adj., die-Kgabg. Vgl. mausen.

tenkraut, n., stinkender Gänse-Thenopodium olidum Curt. Ha-287.

n, plur., Krieger, welche im hrh. dem deutschen Orden von tädten gestellt wurden. Ihre lente wurden aus dem vorneh-Bürgerstande gewählt. Müh-

rke, f., kleine Mütze. Auf dem eine Mayerke (Mützchen) von sit rauhen Fasern durchstochen. on, Matth. Prätor., 112.

e, f., plur. Mazzen, Mazzes, unrter Osterkuchen der Juden; mazzo. Schmitt, 110. Sper-14.

itle, Mechtlo, m., der Hintere, ; von dem hebr. mechillo Höhle, ng. Vgl. Machele.

cerziege, f., Pleonasmus für Ziege, ie meckert. Treichel.

al, adv., gar nicht. Der Tag ist licht, er ist gar nicht hell, er übe. Dönh. Mühling schreibt ! und erklärt: mein Lebtag, alles llem.

laschke, Pflzn., Nachtviole, Hespeatrona lis L. Dönh.

idel, Pflzn., Windhalm, Apera noch Mehlbeere, -dorn, -platten.

Spica venti P. B. Treichel, Volksth.: Meddeln, wohl aus dem poln. mietlica, und daraus verplattet in Merdel.

Medder, f. 1. Mutter. Im Oberlande Anrede Unverheirateter an verheiratete Frauen. Vgl. Möder und Vedder. Zur Medder werden, zur Mutter werden, zu Falle kommen. Bock, 34. 2. Frû Medder, f., Libelle. Sie heiszt auch verwünschte Jungfer. Die Kinder singen sie an: Fru Medder, Sett ju nedder! Volksr., 60, 230. N. Pr. Prov.-Bl a. F. I, 69. Vgl. Feddernedder.

Medenau, Ortsn., Kirchdorf im Kr. Fischhausen. Die Bewohner verspottet man mit dem Zuruf: Drink ût on göff noch êne!

Meder, n., Mieder, Frauenjacke. So vermak öck gegen di: ... miner Modersch Meder. Volksl., 15, 7, 3.

Median, m., der Milan, Folco milvus? Vgl. Kohl.

Medicinapotheke, f., s. Apotheke. Medritze, f., s. Metritze.

Meerbrackdistel, f., s. Mannstreu.

Meergans, f., als Ekelname u. Schimpfwort bei Stein; ebenso Meerkatz. Peregrinus XII, 82. W. Mtsbl. V, 191.

Meergrasblume, -nelke, f., gemeine Grasnelke, Armeria vulgaris Willd. Auch Seegrasblume. Hagen, 346.

Meermannstreu, f., s. Mannstreu.

Meersalzkraut, n., krautartiges Glasschmalz, Salicornia herbacea L. Hagen, 1.

Meerschwein, n., Fischn. bei Hennenberger, Anhang, 29.

Meerwurzel, f., s. Mannstreu.

mêgen, sw.,  $s\ddot{o}ck$ , s. mühen.

Megerkraut, n., s. Meierkraut.

Mehlbaum, m., nach Hennig, 160, Hagedorn, gemeiner Weiszdorn, Mespilus oxyacantha Gärtn. Hagen, 515, hat noch Mehlbeere, -dorn, -platten.

gauchheil, Anagallis arvensis L. Hagen, 221. Vgl. Mîre.

Meier, m. jud. Vor- und Mannesn., der Leuchtende, hebr. Meir. Flatow. Schmitt, 112.

Meier-, Megerkraut, n., Pflzn., Waldmeister, Asperula odorata L. Hagen, Vgl. Mêske.

meiern, sw., anführen, übervorteilen, zum besten haben. Den haben sie gut gemeiert. Sperber, 21.

Meilech, m. jüd. Vorn., von dem hebr. melech König. Flatow. Schmitt, 112.

Meinchen doch, Beteuerungsformel. Ei Meinchen doch! Sie sind doch nicht etwa der Prediger, dem sie ... das Körbchen gegeben hat? Soph. R. IV, 266.

meindag, rein hehd. meintage, pltd. mîndâg, doch stets verneinend: meindâg nicht, adverbial im Sinne von niemals, nimmer. Das geschieht meindag nicht, d. i. so lange meine Tage währen, mein Leben dauert. Sucht man sie (Vergleichungen), so taugen sie mein Tage nichts. Soph. R. I, 371. Predigen habe ich meintage nicht gewollt. Ibid. II, 482. Wenn ihr ein gut Gewissen habt, weint ihr meintage nicht. Ibid. VI, 217. Rätsel: Vêr Jungfre gripe söck on krîge söck mîndâg nich. Die Wagenräder. Nach dissem Stöcksken well ek mi miendag nich mehr besupen. Dorr, l. Wiew., 11.

meiner, meine, Pron. poss., Mann, Frau. Dat wär minem sine Mutter, das war die Mutter meines Mannes. Dat ös mîner ehr Dôk, das ist meiner Frau Tuch. Ebenso in der Oberlausitz. Anton, 2, 11. In der Gegend von Saalfeld meiner auch gleich mein. Meiner Mann is krank.

meins, pltd. mins, statt meinet, in meinshalben, -wegen, -gefallen, meinet-

Meier, roter, auch rote Mîre, Acker- halben etc. Mienshalwe kann dei Schanderie Op ons nu gohne wie nach nie! Nowack, 67. Meinsgefallen kann er dableiben.

> meinst, adv., meistens. Saalfeld. Meiran, m., Majoran, Origanum majorana L.

Meiser, m., Mörser. Dzg. W. Seidel, 32.

meist, adv., wohl, vielleicht; beinahe, fast. Das könnte meist wahr sein. Das ist meist zu grosz. Im Engl. repräsentiert most den ursprünglichen, almost den späteren Begriff; auch das deutsche fast in seiner Lutherschen Bedeutung (fast schön = sehr schön) und in seinem jetzigen Sinne ist ein ziemlich analoger Fall. E. Förstem. Vgl. sacht.

melden, sw. 1. verraten, angeben, anzeigen. So schon bei Jeroschin: da melte er bî namin alle dî dâ hâten ûf dî valscheit gerâten 141 b. Pfeiffer, Wer meld't, der prellt. Volksr., 116, 484. 2. sich melden, anmelden. Nach dem Volksglauben zeigt der Verstorbene fernen Verwandten und Freunden seinen Tod an, indem er ein auffallendes Geräusch verursacht, einen Gegenstand auf unerklärliche Weise zu Falle bringt etc. Dat kann de Jung bi Gott öm Himmel nich afbêde (abbeten), dat hei söck nich gemeld't heft! Es knackste so in der Wand. Herr Gott, es meld't sich wer an! In Hessen nennt man dieses Melden sich äugen (eigen). Vilmar, 19.

Melhafter, m., Mowe, Haffmowe. Natangen.

Melk, f., Milch. Bock, 34, verzeichnet den Straszenruf: Melk kep! den in Kgsbg. die Milchmägde erschallen lassen; heute wird nur Schmand! Schmand! zum Verkaufe ausgerufen, und die Milch nebenbei verkauft.

n. f., Pflzn., s. Mill.
n. jūd. Vorn., Emanuel.
hmitt, 112.
n, pltd. mengelêre(n), sw.,
schen, vermischen, und in
inne auch vermengelieren.
elieren. Was soll ich mich
chte mengelieren. Die Worte
m, verworren reden. Vgl.
36 b. Anton, 2, 11. Mi,

ronominales Adj., mancher., s. Manist., dünner viereckiger Honigfferkuchen. Ist er mit Gescht, so heiszt er Gewilrz-

ock, 34. Hennig, 160. lt Mennig für eine Zusamaus mengen und Honig, Korrumpierung von Manna, if das poln. minija hin, das die Mennig-Farbe bezeich-Vort ist für Honigkuchen

Nort ist für Honigkuchen kaum noch im Gebrauche. , adv., manchmal.

iblume, f., s. Teerblume.

ltd. Mönsch, 1. m., Knecht, utscher, Magd, Dienerin.

Vors erste dem Mensch (so ruf schlesisch eine Magd) en für Papier. Soph. R. I, userin heist ein Mensch.

8 (es ist von S\*n — Schle-Rede). 2. n., plur. Menenzimmer, in gutem und m Sinn. Von der Euphrasia es geschrieben: Es wurd disz

schönes Mensch zuschantzen, Danckens werth. Ibid. III, abscheulich hübschet Mönsch, bsches Mädchen. Was das

h . . . dahin getrieben etc.

II, 143b. Will einem Gott

einbildet! Das Mensch geht

wol gar in Seide? Soph. R. V, 568. Als Schimpfwort auch in der Verstärkung: Saumensch, namentlich, wenn die so benannte Person zugleich sich unsauber hält. Vgl. Frauensmensch.

Menschenfett, n., Medik., Walrat.
Menschenfresser, pltd. Mönschefreter,
m., Fischn., Gründling, Gobio fluviatilis Cuv.

Menschenhilf, f., zur Bezeichnung eines Kindes, das sich mitzählt, wenn die Zahl der Menschen in einer Gesellschaft festgestellt werden soll: Du bist man Menschenhilf. Dönh.

menschenmöglich, pltd. mönschemäglich, adj. Ist das menschenmöglich, vermag das ein Mensch?

Menschheit, f., Menge von Menschen. Nei, was da für e Menschheit war! Danzig. W. Seidel, 32. Schemionek, 25. Danneil, 137b. Anton, 2, 11.

Mentel, m., Mantel. Danzig.

Merakel, (?), Plackerei, Qualerei, Umstände. Marold. Vgl. Marakel.

Meréns, w. Vorn., Emerentia. Hart-wich, 55.

Mergell, f., s. Margell.

Meritz, f., s. Metritze.

Merlein, m., s. Marlein.

Merreddig, Merrettig, m., Meerrettich.

Mêrsch, m., s. Mârsch.

merstenteils, pltd. merschtendels, adv., meistenteils.

Mertern, m., Pflzn., s. Maraun. Mertin, Mértin, Mérten, m. Vorn., Martin; Kalendertag: 11. November.

Mertinsgans, f., Martinsgans. Gansbraten, der am Martinstage auf den Tisch kommt. Dat Gänsken... dat sinen Namen as man sieht, von dem Sanct Merten föhret. Carm. nupt. I, 298.

Merzschaf, fälschlich Märzschaf, n., das ausgemerzte Schaf.

Mesch, m. Vorn., Michael. Hart-wich, 54.

meschant, adj., bösartig, boshaft, schändlich, niederträchtig; das franz. méchant.

meschugge, meschugger, adj., verrückt; von dem gleichbed. hebr. meschuya. Auch betrunken. Frisch, gesund und meschugge. Sprw. I, 998.

Mêse, Mêse, f. 1. Mütze, Mîne Mös ös weg. 2. cunnus, vulva. Diese im Kr. Neustadt auch Mos. Treichel.

Mesèlain, m., Kleiderstoff älterer Zeit. Violét, 178.

Mêske, Müske, Mêsk, Müsk, m., f. u. n. 1. Meise, Parus. Volksreim: Es safz ein Mêske an jenem Sprink; es war kein Mêske, es war ein Fink. Dönh. Angs. masa, mnd. mese, meseke(n), holl. mees, meeze, engl. titmouse, franz. mesange, holstein. Meesch, in Pommern Meseke. Brem. Wb. III, 149. Schütze III, 93. Dähn., 304 b. 2. m., Schwächling. Hei ös en echter Mêske.

Meske, Pfizn., Waldmeister, Asperula odorata L. Bock, Nat. III, 310: Meeske, mnd. möseke. Hagen, 156: Meefzke.

Meskefeuer, Möskefeuer, n. 1. kleines Feuer, von nur wenigen Stückchen Holz unterhalten. 2. Lichtschein des faulen Holzes in der Finsternis. Bock, 35. Hennig, 163. Bock schreibt auch Mäuschenfeuer und deutet rücksichtlich der Herleitung auf Maus, mus; Hennig dagegen leitet es von Mös "Gemüse, Mehlsuppe, wegen Ähnlichkeit der Farbe, weil ein solch kleines Feuer nur blasz brennt. Daher nennt man ein blaszes Gesicht irgend eines kränklichen Menschen Möskengesicht". Im Brem. Wb. III, 189, dem Hennig hier folgte, ist Möskengerigt ebenfalls

unter Mösken, Dem. von Moss, Mehlsuppe, Pappe für Kinder, gestellt. Die Aussprache des Wortes ist jedoch allgemein Méske, und könnte man wohl an die weiszen (leuchtenden, bleichen) Backen des Vögleins denken, vielleicht mehr noch an eine Verwandtschaft mit miérig (s. d.).

Mesketrüster, m., von Meske Meise, elend aussehender, leidender Mensch. Davon das Adjektiv mesketrüsterig. Natangen.

Messekorn, n., Abgabe an Korn und Hafer, je ein Scheffel von der bebauten Hufe, für die vom Orden neuerrichteten Pfarreien. Mühling.

Messepfennig, m., zur Ordenszeit Abgabe von 1 Schilling von jedem Hintersassen an den Geistlichen. Mühling.

Mestel, f., Mistel, Viscam album L. In Natangen Wösp, Wespe, im Samlande Wispe; auch Unruh. S. Nistel. Unter den Bäumen, auf welchen die Mistel wächst, ruhen, der Volksmeinung nach, große Schätze verborgen. Mühling. Reusch, Sagen, 66.

mestnaíz, adj., s. mistnaíz.

mêlzig, adj. 1. mālzig. 2. freundlich. Hei ös mêlzig, er ist freundlich wie ein Mêske.

Meizkere, f., nach Mühling Aalangel, bestehend aus langen Schmüren mit zahlreichen Angelhaken; nach der Fisch.-Ord. f. d. kur. Haff § 36 Meizkern die Haken an der Aalschnur. Lit. mészkere die Angel.

Met, m., Honigtrank. Uber die Bereitung dieses in Preuszen einst schrbeliebten Getränkes, das auch jour noch gebraut wird, s. Bock, Nat I, 275 ff. und Der pr. Sammler I, 509. Mhd. mēte, mēt, ahd. mētu, meto, mel.

medus, altslav. med', russ. Honig. Weigand II, 83 f. 331.

plur. des pronominalen Adche. Metche Menschen. Saal-

n. 1. Wurm am Angelhaken.
namentlich in gewöhnlichem
3. kleiner Gegenstand überreichel.

## e, (?), s. Leidomassis.

Medritze, f., trichterförmiger daher auch bloiz Sack, a; auch Meteritze, Mettritze, letritz, lit. metrizes, metryczia. m sein Windgarn eine unenge Medritzen gebraucht, die Medritz genommen und 30 Mark gestraft werden. nung v. J. 1640. Hennig, k, Nat. IV, 696. Die Fisch.cur. Haff vom J. 1845 schreibt ritze. Am Meteritz sind unangeschürzet, und wird diestenen Leinen gedrehete Stück 3 Spann genannt. Bock, 4. Nsslm. Th., 104, führt Metritz oder Metritz-Kampe ogat, oberhalb Marienburg,

Frühpredigt in evangelischen n Sonn- und hohen Feierzt nicht mehr üblich. Ahd. mettina, mhd. mettine, lat. tutina. Schade, 596b. ssis, (?), Vorstellnetz. Sper-S. Leidomassis.

m., Pflzn., s. Maraun. f., s. Metritze.

, im Oberlande Anrede der unter einander, ohne die entler beschimpfende Bedeutung 2 = Hure. Sperber, 21. ursprünglich reine Bedeutung dieses Wortes s. Weigand II, 85 f. In dem deutschen Brevier des 14. Jahrh. in der Giefzener Handschrift (s. Haupt, Zeitschr. VI, 484) liest man: Wer ditz büch lese der bite (bitte) vor einer metzen sele

Meusch, (?), s. Hahmchenbier.

Michêl, Michêlis, m. Vorn. 1. Michael. 2. Michaelis, Kalendertag (29. September).

Michel, m., scherzweise Benennung für ein großzes Trinkgefälz. Adh michil, michel, mhd. michel, goth. mikils, angs. mikil großz. Schade, 698b. Hennig, 332.

mickern, muckern, auch miggern, müggern. muckern, sw. 1. kränkeln, verkümmern, im Wachstum, in der Entwickelung zurückbleiben. 2. krankhaft wimmern, stöhnen. De Klîne (Kleine) is so elendiglich auf de Zähnche, se mickert den ganzen Tag. Saalfeld. Davon vermickern etc., und als Adj. mickrig, muckrig, mugg'rig, mugg'rig, kränklich, verkümmert, elend; in der Saalfelder Gegend auch mockrig. He hefft en kleenet muckriget Gesechtken. Dorr, l. Wiew., 23. S. Sperber, 22. W. Seidel, 32. Dahn., 314a. Vgl. misern und muggern.

mickt, präs. 3. Pers. sing. von måken machen. Denn mickt (macht) dir dus nichts. Gordack.

mienen, sw., bieten auf Auktionen. Wahrscheinlich daher, dasz man, anstatt laut zu bieten, solches durch eine Miene, Gebärde that, wie das auch jetzt noch beim Ausrufe oft genug geschieht. Dzg. W. Seidel, 31. Klein II, 16, hat nur: etwas im öffentlichen Ausrufe an sich bringen.

Miete, f., s. Mtte.

Mietsfrau, pltd. Mêtsfrû, f., Vermieterin weiblichen Gesindes. Vgl. Mägdemutter. Mietsgärtner, m., s. Gärtner. Mietspfennig, m., Mietsgeld.

Mietsvater, pltd. Mêtsvâder, m., Vermieter männlichen Gesindes.

mifen, sw. 1. winseln, verhalten heulen; zunächst vom Hunde, dann aber auch von Kindern. 2. hinterher sein, nachgehen, umschwänzeln: vorzugsweise Mädchen, um deren Gunst zu erlangen. Sperber, 22. Schemionek, 25.

miffern, sw., den Wind lassen. Sperber, 46.

Migg', Migge, Mügge, f., Mücke. Miggespritscher, Mückenspritzer heiszen die Bewohner von Fischhausen (s. d.).

Migge, Mîge, plur., Mädchen. Migge (Mîge), gât ligge! Volksr., 122, 515.

Miggengreifen, pltd. Miggegripe(n), n. Er hat das Miggengreifen, das Greifen nach Mücken, zur Bezeichnung eines hohen Grades von Trunkenheit, Delirium. Sprw. I, 445.

migg'rig, adj., s. mickern u. miśrig.
Mike, f., w. Vorn., Dem. Mikchen,
Marie. Hartwich, 55. Geh mit der
Mieke, geh. Soph. R. V, 459. Miekgen,
die um ein Jahr oder so älter war als
Carl, Miekgen blieb. Ibid., 595. Vgl.
Mitsch.

Milchblume, f., gemeine Kreuzblume, Polygala vulgaris L. Hagen, 731.

milchen, sw., melken. Ebenso in Livund Estland. Hupel, 153. Sallmann, 126a.

Milchfrau, pltd. Melkfrû, f. Frau, welche Milch zum Verkauf nach der Stadt bringt. Vgl. Schmandmann.

Milchgras, Pflzn., Wollgras, Eriophorum polystachyum L. Spec. Plant., im poln. mlodketa; giebt Milch (poln. mleko) den Kühen vor Johanni, wenn's schoizt. Treich el, Volksth. Nach Hagen.

61, ist der poln. Name welnianka szero-koliściowa.

Milchkuh, pltd. Melkto, -kau, f., scherzhafte Bezeichnung für einen kathol. Priester. Man sagt von dem, der einen solchen zum Verwandten hat: Er hat eine schwarze Milchkuh. Sprw. I, 2633.

milgebrig, mildgebrig, adj., aus geben und mild gebildet, mild und zum Geben bereit, weichherzig. He schonk gleich was den Armen, denn he war sehr millgebrig. Schaltj. 3, 8. Saalfeld.

milings, adj., sanft, lieblich, hold, angenehm. Lit. mièlas, poln. milo. Mühling.

Mill, Mull, pltd. Mell, m. u. f., Pfizn., guter Heinrich, Chenopodium bonus Henricus L., und die Gattung Gänsefulz, Chenopodium, überhaupt; ebenso die Gattung Melde, Atriplex Tourn. Die schmalblättrige Melde, Atr. angustifolium Sm., heiszt in der Gegend von Friedland Ostpr. Möll, auch Scheifzmell, pltd. Schitmöll. In Natangen ist Scheifzmell Atr. hastatum L. S. Lhrztg. 1880, Nach Hagen, 1068, ist S. 243b. Müll die Gartenmelde. Nach Hagen, 280, heiszt der Gute Heinrich auch Stolzer Heinrich, Schmerbel, Hackenschar, Wilder Spinat.

Mill, n., s. Mull.

milzen, sw., sich die Milz durch äufzern Druck beschädigen und daher kraftles, atemlos werden. Der Hirsch war aufgelaufen und hatte sich gemilzt.

mind, adj., billig, gering, wenig. Natangen. Im Ermlande der Kompar. minder, billiger, geringer, weniger. Ein Scheffel minder eine Metz, also 15 Metzen. Sperber, 22.

Mindel, w.jüd. Vorn. Flatow. Schmitt, 114.

minder, adj., s. mind.

pltd. mingern, sw., munter Kräften kommen, aus einer erwachen; gewöhnlich rer-, termindern, er-, termintermingert söck allwedder, ich, giebt Lebenszeichen,

Samland. Hennig, 161, hat ihn gemindert, er ist ich selbst gekommen.

v. Vorn., Wilhelmine. Mîn', 1! S. Volksr., 79, 314.

ut, Pflzn., Adler-Saumfarn, ina L., weil es nur eine en soll. Treichel, Volks-

be, f., Medik., Emplastrum

mehr. Saalfeld. meines Vogelkraut, Stellaria Auch Vogelmeier, Hühneren, 344. S. Meier.

1. schmutzig, elend, eremein, unanständig, ekel, miriger Kerl. Er sieht is geht ihm mirig. 2. Einen en, ihn ausschelten, beihm derbe Wahrheiten samire Schmutz. Vgl. misper, 22. Schemionek,

w., in Absätzen, Pausen id wimmern. Saalfeld. Im inzen.

l. Vorn. Flatow. Schmitt,

v., marmeln, marmorieren, armor machen. Mühling. Adj. gemirmelt. Dönh.; in emarmoriert, pltd. gemar-

dir nichts, geradezu, ohne bstverständlich; teilnahmirterbuch II. los, gleichgültig. Das scheint gut Glück genug zu sein, dasz ich das Engelkind, die Sophie, wieder hier habe: dasz sie aber thut als mir nichts dir nichts, das ist der Kukuk! Soph. R. V, 581. Für Liv- und Estland bei Hupel, 153.

Mirsemau, Mirschemau, Mörsemau, Murschemau, m. 1. Pflzn., Tannen-Bärlapp, Lycopodium selago L. Hagen, 1088. Nsslm. Th., 219. Pierson, A. W., 27. Nach Bock, Nat. I, 281: Mursemau, Lycop. clavatum, poln. morzybob. Vgl. Treichel, Volksth. II. S. Morzebób. 2. Mirschemau, in der Farbe unbestimmt, gemischt, auffällig. Ein derartig gefärbter Kleiderstoff ist Mirschemau mit Bremsen besetzt.

mis, adj., wohl Kürzung von miser, betrübt, traurig, schlecht, unwohl, weh. Mir ist recht mis zu Mute. In Estland mis vom Wetter: schlecht. Sallmann, 126a, fragt: Abkürzung von miserabel?

Mis, Miz, f., Name und Lockruf für die Katze, nach ihrem Geschrei, namentlich in der Kindersprache; span. miz, ital. muccia. Frisch I, 667 a. Dem. Mischen, Mizchen, Mizel; die beiden letztern aber auch Schmeichelnamen für Marie. Auch Misekatz. Im Gött. ist der Lockname der Katze Minse, Minseken u. Müseken. Schamb., 136 a. 140 b. Vgl. Danneil, 138 a. Anton, 2, 12. Sperber, 22.

mis, präp., mit. Dönh.

Mischpoch', Mischpoke, f., auch Muschpoke, von dem hebr. mischpocho, Familie, Verwandtschaft; übertragen auch Gesellschaft. Die ganze Mischpoche. Sperber, 44.

misdretsch, adj., falschgedreht, widerhaarig; von Fäden, vom Haar.

Misekatz(e), f., s. Mis.

Miser, m., elender, verkommener, verkümmerter Mensch. Polonisiert Miserinski. Sperber, 42.

mišerig, *adj.*, s. mišrig. Miserinski, *m.*, s. Miser.

Miserist, m., derjenige, der im Bostonspiel misère ansagt. Sperber, 44.

misern, sw., sich, sich quälen. Kr. Neustadt.

misern (i kurz), sw., kränkeln, verkümmern, s. v. a. mickern (s. d.); von dem lat. miser. Selbst die Lampe misert, wenn sie trübe brennt. Davon vermisern, verkommen etc. Vgl. musern.

miskepristrig, adj., elend, kränklich aussehend. Dönh. Pr. Holland. Vgl. miśrig.

Mispel, f., Mistel, Viscum album. So schon Voc. 646.

miśrig, miśerig, adj., von miśern, verkümmert, kränklich, schwächlich, elend, erbärmlich, jämmerlich, miserabel; von Tieren und Menschen. Ut em miśrige Farkel ward manchmal e däger Borg. Sprw. I, 825. In gleichem Sinne auch mickrig etc. unter mickern, muślig und nach Schemionek, 25, miserig mit der Nebenbedeutung verdriefzlich. Sperber, 44.

Misruck, n., Ackerbeet, das beim Säen irrtümlich ausgelassen wurde. Mühling. Der Sämann, der ein Misrück hinterläizt, stirbt in demselben Jahr. Hexspr., 136.

Miss, f., Messe, missa. Regnet es unter der Miss, regnet es Woch' über gewijz. Sprw. I, 3105.

Miss, f., Bodenvertiefung, selbst wenn sie mit Wasser gefüllt ist. Westpr. In Hoch-Paleschken: die wei/ze, schwarze, die Pavel-, die Fichtmiss. Treichel.

Mist, pltd. Mest, m. 1. Nebel, Nebeldunst. Ebenso engl. u. holl.; angs.

mist Dunkelheit. Brem. Wb. III, 167. Schütze III, 103. Schamb., 136a. Vgl. Dak. 2. Dünger. Den Mist auf den Acker fahren. 3. Gemischtes, Mengsel, Zusammengebrachtes und kaum Zusammengehöriges, mixtum; auch Durcheinander, Unsinniges in That und Rede. Er spricht lauter Mist. Treichel.

Mist, pltd. Mest, n., vom vorigen, beliebtes Schimpfwort auf ein Frauenzimmer. Olet Mest, altes Mist!

Mistadel, m., s. Mistsådel. Mistelfuhr, f., s. Mistfuhr.

Mistelzeit, f., Zeit des Mistfahrens, s. Mistfuhr. Ein Taglöhner soll haben in der Mistel-Zeit 6 bis 7 Gr. Hartwich, 353.

misten, sw., cacare. Klein Vieh mist auch gut.

Mistfink, m. 1. Bauer, Gutsbesitzer; auch Mistkäfer. 2. unsauberer Mensch; in diesem Sinne auch Misthammel.

Mistforke, f., s. Forke.

Mistfuhr, pltd. Mestfor, im Ermlands Mistelfuhr, f., Zeit des Mist-, Düngerausfahrens. Op Föschhauser Mestfir von sewe Hüper, scherzhafte Antwort auf die Frage nach dem Alter. Desk lett Gott mihnen Söhn de Mestfohr mes erlehwen, eck scheck em en de Scholl, dat he darop stodehrt. Carm. nupt. III, 50 d. On de Gritche woa ön a Möstifua (Mestelfua) von fünbezwanzig. Ermld. Freisch., 9.

mistig, pltd. mestig, adj. von Mist. 1. nebelig, trübe, feucht. Vorzugsweise in der Fischer- und Schiffersprache. . . . bei gelindem Wetter so stehet die Stadt im Rauch, gleichsamb in einem mistigen Dunstrevier, oder im Nebel. Linem., Yy 1b. Vgl. dakig. 2. dingerartig, schmutzig: ein mistiger Weg. Mistkäfer, m., s. Mistfink.

wie, pltd. Mestkûl, f., Dünger-S. Kaul.

utz, pltd. mestnatt, auch zur Hälfte ar Hälfte hchd. mestnatz, adj., feucht, stark angefeuchtet; vom von der Wäsche. Hennig, gl. mistig.

del, Mistadel, pltd. Mestsådel, m., ser, Mistjauche. S. Adel.

, m., Latinisierung von Mist, Wo Mistus, da Christus, wo im Acker ist, da ist auch Serw. I, 2635. Wo ni is Mistus, Christus. Konitz.

**Itter,** n., von Mist 1, Nebelwetter. Itig. mistnaíz.

ingrig, adj., aus mîs (weh) und (winden, drehen), übel, wehe. mîswringrig, mir ist so un-Mute, als wolle sich alles in rehen. Elbing. Die Aussprache: grig erinnert an Mūs Maus, as Wort selbstverständlich nichts hat. Im Brem. Wb. III, 200, ich eine ähnliche Zusammenmuulwrängisch, unwillig zum

oltd. möt, 1. präp. im Accus. Kinder. 2. nach Hennig, 332, i. = recht gelegen, wohlgefällig. hm nicht mit, es ist ihm nicht 3. mit oder ohne? Gekürzte Trinken Sie den Kaffee, Thee, r ohne Schmand? mter, pltd. mötdrunder, adv. 1. darunter, vermengt, gemischt, it dem Nebenbegriff der Verg. In der Mus ist hin und ein Spirkelchen mitdrunter. 2. . Mitdrunter ins Theater gehen. ttendamank.

f., kegelförmig aufgeschichteter von Getreidegarben, Heu, vor-

zugsweise jedoch von Kartoffeln. Westpreuszen. Das angs. mithan bedecken
dürfte die Wurzel sein; in der Bedeutung überein stimmt das lat. meta, das
jede pyramidenförmige Höhe bezeichnet. Ebenso in Bremen u. Pommern.
Brem. Wb. III, 168. Dähn., 308 b.
Im Holsteinschen bez. Mite einen viereckigen Misthaufen. Schütze III, 99.
Sonst nennt man in der Provinz diese
Haufen auch Stäken.

Mite, Miete, f., Milbe, acarus. Franz. u. engl. mite. Das Wort ist verwandt mit Made u. Motte. Ebenso im Brem., im Holsteinschen. Brem. Wb. III, 168. Schütze III, 99. Hennig, 160.

Miteban, (?), Gefängnis. Kulmisches Recht, Buch II, Kap. 21. In den Lit. Aeq., S. 20, wird die Vermutung ausgesprochen, dasz das Wort vielleicht zusammenhängt mit der lit. Wurzel met wersen, von welcher uźmetéklis der Riegel an der Thür. Hennig, 161.

mithalten, pltd. möthöle(n), st., an einer Sache sich beteiligen, teilnehmen. Vgl. Gill.

mithechten, sw., mithalten, gleichkommen. Er möchte gern mithechten, aber der Geldbeutel (die Gesundheit) verbietet's ihm. Treich el.

mttig, adj., voller Mieten. Der Käse, das Mehl, das trockne Obst ist mitig. Hennig, 161.

mttrig, adj., elend. Saalfeld. Vgl. miśria.

mitsamts, pltd. mötsamts, adv., mitsamt. Ich schmeisz dich mitsamts der Margell ins Wasser.

Mîtsch, f., w. Vorn., Dem. Mîtschchen, Marie. Hartwich, 155. Dzg. Nhg. Violét, 102. 194. Dorr, 42: On Mitsch Marie, Nu bliew bi mi! Auch Spottname für eine einfältige Frauensperson. Geh, du dumme Mitsch. Namke ös Namke, wenn dat Jungke ôk Mitschke hit. Vgl. Mike.

mitschen, mv., mantschen, patschen. Vgl. matschen.

Mitschort, w. Vorn., Zusammenziehung der Namen Mitsch (Marie) und Ort (Dorothea). Dönh.

Mittag, pltd. Möddag, n. 1. Mittagsessen, -mahlzeit. Das Mittag ist schon mehrmals kalt geworden, sagt die Hausfrau zum verspätenden Manne. 2. Mittag essen, zu Mittag essen. Wir wollen Mittag essen. Ebenso in Estland. Sallmann, 126a.

Mittelbauch, pltd. Möddelbûk, m., zweite Abteilung in einem Sack oder Wenter. mitteldamank, adr., s. mittendamank. Mittelknecht, m., s. Knecht.

Mittelkranz, pltd. Möddelkranz, m., die mittlere Abteilung der Metritze des kurischen Wadegarns.

Mittelmagd, f., analog nach Mittelknecht gebildet, ältere und in der Stellung bevorzugtere Magd. Wo ös denn de Möddelmågd, de den Foss ron de Gänse jout! Volksr., 44, 169 u. S. 278. Volksl., 46, 29, 2.

Mittelreck, pltd. Möddelrock, m., die mittlere Abteilung des Keitelgarns, lit. mikirska S. Keitel

Mittelschlag, pltd. Möddelschlag, m., das die Mitte Haltende, die mittlere Art oder Gattung. Die Leinwand ist Mattelschieg, sie ist weder fein, noch grob. Pierde, die weder vorzüglich gro z. noch sonderlich klein sind, sind mar Mississing. Hennig, 161. Adelung III, 24%

mittendement, gewähnlich mitteldamank, acir., mitten darunter. Die Narpoli ist immer mitmichannic, sie ist viel und gern unter den Knaben.

der Scheune, Raum über der Dreschtenne, dessen Grundlage Querbäume oder Querstangen bilden. Dat Mûl & em wî e Schoppeloch on de Mage wî e Mödfach, er ist unersättlich. He rêkt vom Mödfach to frête, ein Mensch, der besonders groiz gewachsen ist. Sprw. I, 2571. 3112. De Bûk e Schîn, de Måge e Mödfach, Wunsch eines starken Essers. Sprw. II, 271. Hennig, 332. Mîz, f., s. Mîs.

möbeln, sw., s. vermöbeln.

Mocke, Name und Lockruf für das Kaninchen. Volksr., 64, 242 f. Vgl. Trusch.

Mockerau, Ortsn., Kirchdorf in der Nähe von Graudenz. Nach Mockerau reisen, sterben. Vielleicht hängt die Redensart mit den Revuen zusammen, welche unter Friedrich II seit 1772 in jener Gegend öfter, und unter seinen Nachfolgern noch von Friedrich Wilhelm II (zweimal) und Friedrich Wilhelm III (dreimal, zuletzt 1804) abgehalten wurden. Pr. Land.- u. Volksk, 421. Sprw. I, 115.

modbarschen, gewöhnlich zer- u. immodbarschen, sich, sich abquiles, abmüden, aufzer Atem arbeiten, mei mit dem Nebenbegriff der unnütse Thätigkeit; auch abmödbarschen. Das Wort ist aus m'd Mut und barache, bursten bersten zusammengesetzt. I Hamburg und Bremen moodbarste. Brem. Wb. III. 172, im Holsteinschen m othersten. Schütze III, 115.

Moddel, n. 1. das Modell. 2. das Obstlager im Heu oder Stroh zum Nachreiten des Obstes. Dönh.

Möddelenttwei. Mittelentzwa. Mensch ohne Haltung, (s. d.).

Modder, m., Moder, Schlamm, Sumply Militach, phil Midlach, u., Mittelfach Morast, Stratzenkot. Davon modiff, enthält, nach Moder riecht. g, 161. Vgl. Mott.

r, Möder, Medder, f. 1. Mutter, hd. Frau, Gattin, Hausfrau, danch Hausmutter, pltd. Hūsmöder. Huusz-Moder sehd: Mann! dat lu nich lieden. Carm. nupt. III, looder, hūl' nich! Elbing. Spook, 2. Anrede des Gesindes an die au; auch Herzmöder, neuerdingsrüke. Vgl. Vader.

kurzes Halbhemde. In der Geron Konitz: Moidet. Bock, 35. ig, 161. Mhd. muoder, altnd. S. Genaueres Weigand II,

rlieschen, n., Fischn., Spierling, pius delineatus Lieb. (Cyprinus L.) auch Name für junge Fische rt. Das Fischchen heiszt auch loseken, Muttlosen (Voc. 580), en, Muttchen, Modke, Malinchen, lingo. Benecke, 131. Bujack, Bock, Nat. IV, 662: Die hiesimeinen Leute nennen ein kleines, hes. gründelartiges, rundliches hen, das sich unter dem eigent-Stint einfindet und mit demselben en wird, ein Moderlieszken. Der Mutterloseken, pltd. Moderloseken, r)losen, Moderlieschen, rein pltd. lisken, soll, nach Mühling, Tiern., laher kommen, weil man ehemals e, der Fisch entstehe ohne Vater lutter, allein durch Fäulnis. Die 1 Mudchen und pltd. Modke, vielauch Malinchen = Mütterchen. olsteinschen ebenfalls Moderloseken, lischen, mit gleicher Erklärung die Entstehung des Namens. tze III, 105. In Pommern Möeken. Dähn, 310a. In Estland

Moderlieschen Schlammpeizker, Cobitis fossilis. Sallmann, 126a.

moderselig, moderwind allein,  ${\bf s}$ . mutterselig.

modes, adj., vernünftig, gut. Dat ös e modesser Mönsch. Natangen. Von modestus?

Môdge, Ortsn., Modgen, Dorf im Kreise Pr.-Eylau. Es heilzt von den Bewohnern neckweise: Hei ös út Môdge, wo de Lüed Môd (Mott?) undre Näs hebbe.

Modke, n., Fischn., s. Moderlieschen. möffig, adj., s. muffig.

mög (ö lang), 3. Pers. sing. präs. von mögen: er mag. Er mög wohl reich sein? Oberland.

Mogelike, f., s. Mogille.

mögeln, sw., übervorteilen, betrügen, durch Betrug überlisten, namentlich beim Kartenspiel, daher häufig bemögeln. Sperber, 22. Danneil, 138b. In Estland mogeln heimlich aus dem Wege räumen, meucheln. Sallmann, 37a. Von mögeln: Mögelant, Mögeler, m., Betrüger, Fälscher, namentlich falscher Spieler. Mogelei, f., Betrug etc. mögen, sw., söck, s. mühen.

Mogille, f., Dorfkirchhof, Nebenkirchhof, verschieden von dem für ein Kirchspiel gemeinsamen Friedhof des Kirchdorfes. Lit. mogilla, poln. mogila Hügel, Erdhügel, Grabhügel, aber auch Steinhaufe, russ. mugilni. Es steht jeder Ortsgemeinde frei, eine Mogille anzulegen; auch tritt der Name nicht ausschliefzlich in Litauen und Masuren, sondern auch sonst in der Provinz auf. Vgl. Hintz, 70. Nach Treichel Mogelike, altpreuszischer Grabhügel, sogen. Hünengrab.

Möglichkeit, pltd. Mäglichkeit, f. Is das die Möglichkeit! als Ruf des Erstaunens. Bis in die aschgraue Mög-

lichkeit, zur Bezeichnung des Unbegrenzten.

Mohnkanne, pltd. Mankann, f., der wie eine Kanne gestaltete Mohnkopf.

Mohnkeilchen, pltd. Månkilke, plur., Keilchen in Milch mit geriebenem Mohn. Fastnachtsgericht. S. Keilchen.

Mohnnudeln, pltd. Mannûdle, plur., Nudeln in mit geriebenem Mohn abgekochter Milch. Fastnachtsgericht.

Mohnsens, m., kleiner Mohnkuchen, der vorzugsweise in der Fastenzeit gebacken wird. Nach Bock, 35, und Hennig, 162, die Mohnsanse schreiben, auch "kleine Fladen, die mit Honig bestrichen und mit fein geriebenem Mohn bestreut sind." Wenn öck war na Guttstadt käme, war eck die Mönsens köpe.

Mohnstritzel, pltd. Månströtzel, m., Stritzel mit Mohn. Der Mohn wird zur Entfernung des bittern Geschmakkes gebrüht, gerieben und unter Zuthat von Eiweilz und Citronenöl auf den ausgerollten Teig gethan, wodurch er in dem fertigen Gebäck eine reihenweise Lage erhält. Fastnacht und Pfingsten. Ostpr. Treichel, Volksth. III.

Mohring, Ortsn., Mohrungen. Herder ist in Mohring geboren.

Moidet, n., s. Möder.

Mokkakäfer, m. Mit der Geschwindigkeit eines Mokkakäfers. Treichel.

mölen, sw., in Unordnung bringen, durcheinander werfen; auch vermölen. Treichel.

Molkebröch, m., Bröch, Bauch, der von Molken stark geworden. Wat sull se möt dem Molkebröch? Volksl., 60, 40 I, 6. Vgl. Bröch.

Molkenschubber, m., s. das folg.

Molkentewer, pltd. Molketewer, m., Kohlweiszling, aber auch jeder andere Schmetterling, jede größere Motte, jeder Nachtschmetterling. Aus Molken, mhd. auch Milch, und têwern hexen, zaubern, zusammengesetzt, also wörtlich: Milchverhexer. Sie heiszen auch Molkendeve, Molkendiebe, nach Mühling, Tiern., 174, auch Molkenschuber; in Elbing Molkenzeber. En Mächen so schen... wie so'n recht bunter Molkenzeber. Schaltj., 3, 6. Schemionek, 25, schreibt Molkenzöber, in Bremen Mulkentöver. Brem. Wb. III, 144; in Pommern Molkendeev. Dähn., 311b. Die Volksjugend singt den Schmetterlingen zu:

Molketëwer, sett dî,

Gêw dî e Stöckke Botterbrot! etc. Vgl. Volksr., 60, 233. N. Pr. Prov.-Bl. a. F. I, 69. Bock, 35. Hennig, 162. Moll, Molle, f., s. Mulle.

Möll, n., s. Müll.

mollen, sw., sich, sich wohlbehaglich wälzen, rollen, sich einnisten.

mollig, adj., weich, wohl, behaglich. Es ist hier ganz mollig.

Möllitz, Fischn., s. Forelle.

Molm, Mulm, m., trockene, lockere Stauberde, Fäule im Holz, Wurmmehl. Ahd. molt, molta, mhd. molte Stanb, Erde. Schade, 619b. Holl. molm. Bei Jeroschin: der vuchs — ofte schadin grôz vorsicht di wil er schirrit in dem molt. Pfeiffer, 197. Vgl. Maln. Sallmann, 37 u. 75, verzeichnet das Adjekt. mulmig. Vgl. olmig.

molsch, adj., morsch, angefault, wund. Molsches Holz — Obst. Molsche Füfze, Füsze, die stark schwitzen, wund sind. Bayr. molschet. In der Saalfelder Gegend molsch auch sumpfig. Vgl Mulsch und mär. 2. faul, träge, unlustig zur Arbeit, übermüdet, angegriffen. Obst. si hüde ganz molsch. molsch und mär sind wohl gleichen Stammes; ob dieser jedoch, wie Bock, 35, und Hennig,

meinen, das lat. mollis weich, e dahingestellt. Nach Sperber, nennt man, wohl in studentischen sen, den, der an Katzenjammer leiihn ironisch adelnd, Molsch von rn.

sischen, mulschen, sw. 1. molsch len, anfaulen, faulen. 2. faulenzen. rügeln. Wenn't nich en der Kiark weer, so hadd ek em gemolscht, he hadd mi gemolscht. Dorr, liew., 126 f.

ht, n., Malz. Ags. mealt, engl., holl. mout. Brem. Wb. III, 182. Götting. Malt. Schamb., 129 b. dem ös Hoppe on Molt verlöre. v. I, 1653.

Hdieb, m., Malzdieb. Schimpfwort den Müller: De Meller, de Meller, Moltkedêw. Volksr. 14, 65.

otterbeere, Multbeere, f., Sumpfabeere, Rubus chamaemorus L. zen, 529.

oltsack, m., Malzsack; auch zur Behnung eines korpulenten Menschen.

Málzsack unter Moltwurm.

oltwurm, Moltworm, Moltwurf, Mâlz-, m., Maulwurf, talpa. Der Moltm malt. In dem and. molt, molta 1b, Erde, ist der Stamm zu suchen; ritt noch heute auf in Moll, Mull, m, Mulm. Der Moltwurm ist also Erdwurm, der Moltworf der Erdfer, Erdaufwerfer, Erdwühler. In zsack ist deutlich målen, wühlen, zu ennen. Ahd. multwurf, ebenso mhd., r auch moltworf, moltwerf u. moltfe. Vgl. Schade, 625a. In Bayern lwurf, Málwulf, Mauraff, Moltwerf, dwerf. Schmeller II, 566, 609. 2. Birlinger, 332 a. 337 b. In Hamrg und im Holsteinschen Mulworp, Bremen Winworp, holl. molworp, olworm. Brem. Wb. III, 199. Schütze

III, 118; in Pommern Mullworm. Dähn., 315b, im Göttingenschen Multworp. Schamb., 139b. Mühling, Tiern., 174.

molum, adj., lustig, angetrunken. Er ist molum.

Monmel, f., Pflzn., s. Mummel.

Monat, n. Er hat das Monat 15 Thaler
Gehalt.

Mönch, m., schmaler, überliegender Hohlziegel, der den unten liegenden, die Nonne, an den Kanten überdeckt. Hennig, 162. S. Adelung III, 267.

mönchen, sw., verschneiden, kastrieren, besonders Tiere männlichen Geschlechts. Vgl. nonnen. Hennig, 162.

Mönchenhof, m., s. Münch.

Mondschein, m. 1. früher Name für eine Unterhaube, die von ihrer Form, welche dem Halbmond glich, den Namen führte. S. Schauer. 2. Glatze. Hennig, 332.

Monkengasse, pltd. Mankegass, f., Strafze in Königsberg, nach Hennig, 162, eigentlich Mönchengasse, "weil unweit davon im Papstthum ein Mönchenkloster soll gestanden haben." Ebenso Faber, 134. Hoffheinz, Strafzn., 604, hebt hervor, dasz auf dem Behringschen Plane von Königsberg 1613 diese Strasze gar nicht vorhanden: "Wenn nun, wer weisz um wie viel später, das Bedürfnis einer Strassenanlage entstand, so war die Erinnerung an ein Kloster, selbst wenn ein solches vor der Reformation dort gestanden hätte, viel zu sehr erloschen, als dasz man davon hätte Anlasz zur Namengebung nehmen können." Hoffheinz meint, die Strasze habe ihren Namen von irgend einem Manke (Personenname, der hier häufig auftritt), woraus Manke- und nhchd. Monkengasse entstanden.

Moorente, f., weiszäugige Ente, Anas

leucophthalmus. Drausensee. Mühling, Tiern., 174.

Moorkrick, Pfeifente, Anas Penelope. Mühling, Tiern., 174.

Moosblume, f., s. Kuhblume. Moosbude, f., s. Mostbude.

Moppchen, pltd. Mopke, n. u. m., hartgebrannter Ziegelstein, sonst Klinker
genannt; Ziegelmehl als Putzpulver:
Putzpulver ist, wie, wo, wenn man nicht
hat, nimmt man Mopke. In Danzig
Moppe. Holl. mop. Der Sorquittische
Thon giebt holländische Ziegel oder
Moppen. Bock, Nat. II, 57. Altpr. M.
VIII, 366.

mopsen, sw., von Mops. 1. Ich werde dir was mopsen, als Zurückweisung. 2. übervorteilen, betrügen, stehlen. Westpr. Treichel. Vgl. bemopsen. 3. sich mopsen, sich langweilen. Er mopst sich, wie der Furz im Tischkasten.

mör (ö lang), adj., s. mär.

morasten, sw. He mot noch ön e Welt moraste lehre, stark arbeiten, aber auch Gutes thun lernen. Für die Ableitung wäre sowohl Morast, als das lat. mores zu beachten.

morben, sw., mürbe werden, faulen; vom Obst. Er verhindert, dasz Baum noch Apfel mögen morben. Carm. nupt. II, 32.

Morche, f., eine in Preuizen vorkommende Fischart. Simon Grunau Tract. I, cap. III.

morcheln, sw., mit den Händen viel und stark betasten, durch handgreifliche derbe Liebkosungen quälen. Kinder morcheln gern junge Tiere, Vögel etc. Morchel nicht die Katz! Bock, 36. Hennig, 163. Treichel hat murcheln, Marold norcheln, wohl nur abweichende Schreibung von norgeln (s. d.). In der Altmark in gleichem Sinne maddeln, maggeln. Danneil, 130a.

Mord, m., wilder, wüster Lärm, der schlimmstenfalls zum Morde führen könnte. Da giebt's Mord und Totschlag! Sein sie ruhig, Tod und Mordschlag wird's nicht geben. Soph. R. IV, 556.

Mordax, Murdax, m., kleiner Hund. Saalfeld.

mördern, sw. 1. totschlagen, töten. 2. stark schlagen, so dasz der Tod erfolgen könnte. Sie haben ihn rein gemördert. Bei Jeroschin das adj. mortlich. Pfeiffer, 198.

mordiônsch, adj., s. mords.

mords, adj., aufzerordentlich, gewaltig, stark, groß, ungewöhnlich, tüchtig, ausgezeichnet. Ein mords Kerl - mords Frauenzimmer — mords Hase etc. Ein mords Fresser sein, mords Hunger haben. Mords Heu bauen, vorzügliches Heu und reichlich davon ernten. In weiterer Ausgestaltung und Bildung: mordionsch, mordsmälzig, ersteres auch in der Bedeutung martialisch: ...'ne mordionsche Dorr, Driewjagd. Positur önnehme. Vgl. pomale. Im Götting., in Mecklbg.-Vorpom. *mordsch*, in Hessen *mördsch*. Schamb., 138a. Mi, 56a. Vilmar, 271. Auch bei uns tritt mordsch auf, jedoch mehr in der Bedeutung martialisch, wie denn auch in Hessen mordalisch als Bezeichnung der größten Verwunderung gebraucht wird. Sau maackt noch grötre Argernös my noch darto ons mortscher Tepper. Carm. nupi. V, 216b. mords auch substantivisch in: Mordskerl, Mordshase, Mordsheu, Mordshafer etc.

Mordschlag, m., Totschlag, s. Mord. mordsmälzig, adj., s. mords.

Morgengrätzchen, n., die blaue Libelle. Dönh. morgenländern, sw., betrügen im Kartenspiel; auch mit guten Karten zum Nachteil des Mitspielers passen, also gleich mauern (s. d.). Treichel.

Morgensegen, m., Schelte der Hausfrau am frühen Morgen. Das davon betroffene Gesinde sagt: Se trampelt den Morgesegen. Im Holsteinschen heilzt es: Nu kummt dat Morgengebedd. Schütze, III, 112.

Morgensprache, f., die durch Gesetz geregelte Zusammenkunft der zünftigen Bürger aus dem Kaufmanns- und Mälzenbrauerstande unter Assistenz von Deputierten des Rates und Gerichtes auf dem Junkerhofe. Eigene Angelegenheiten der Zünfte bildeten den Gegenstand der Verhandlungen, und selbständig strafte die Morgensprache Vergehen gegen die gesetzlich feststehende Ordnung in Hof und Garten. Name erklärt sich aus dem Umstande, dasz die Versammlungen am Vormittage (Morgen) stattfanden. Aufzerordentlich einberufene Morgensprachen hiefzen Beimorgensprachen. Vgl. Die Zünfte, Hennig, 41 ff. 163. Frisch I, 670b.

Moriche, f. Nach Simon Grunau, Tract. I, cap. III, ein Fisch in Preuszen. Moritz, m. Vorn., Mauritius. Hartwich, 54.

Moritz, korrump. aus dem lat. mores. Ök war di Moritz lêre, ich werde dich Sitte lehren. Bei Mi, 56a: Moritzen lihren.

Mörmelmaus, auch Würmelmaus, pltd. - ma, f., der Maulwurf. Natangen. Mörmel wie Würmel sind wohl Ausgestaltungen von Moll, Molm, Mulm. Vgl. Moltwurm.

mörschen, (ö lang), sw., von Mörsch, Märsch, Arsch, unruhig sitzen, auf dem

Sitz hin- und herrücken; auch liebkosen, da Liebkosende selten ruhig sitzen. Se mörsche söck. Kgsbg.

mörschlig, adj., auffällig bunt marmoriert. Mühling. S. Mirschemau 2.

Mörsemau, m., s. Mirsemau.

Mortche, Motje, m. jüd. Vorn., von Mardochai. Flatow. Schmitt, 113.

mortialsch, adj., martialisch. mortig, adj., faul, s. mottig.

Morzebób, Pfizn., Tannen-Bürlapp, Lycopodium selago L., poln. morzybob. Dem Klange nach aus dem Deutschen ins Polnische herübergenommen und aus Mârmoos=Hexenmoos verderbt. Trei-

chel, Volksth. II. Vgl. Mirsemau.

Môs, f., s. Mûs.

Mos, f., s. Mêse.

Môsbude, f., s. Mostbude.

Mosch, n., Fünfblatt, Kartenspiel, bei welchem 5 Blätter in der Hand des Spielers sich befinden. Man darf die nicht ansprechenden Karten weglegen und andere dafür "kaufen". Es wird oft um hohen Einsatz gespielt. Nach Sperber, 38, kommt der Name von dem poln. može er kann. Auch: Fuppchenziehen (s. d.).

Mosch, Mosche, f., s. Musch.

Mosche, f., altes Mädchen. Se ös 'ne olle Mosche. Friedland Ostpr. Sonst Musche, Weibsperson, die sich hingiebt. S. Weigand, II, 159.

Möse, f., s. Mêse.

Müsel, (?), wohl Dem. von Môs, Mus, Milchmus aus einem flüssigen Teig von Weizenmehl und Eiern. Litauisches Gericht in der Gegend von Memel. Bock, Nat. I, 264.

mośig, adj., kraftlos, matt, schwach. Ein mośiger Kopf. Vgl. moślig.

Mösk, Möske, m., f. u. n., s. Mêske. Moske(o)bade, f., s. Muskebade.

Möskengesicht, n., s. Mêskefeuer. moslig, adj., klein, unansehnlich. Ein mosliger Junge. Vgl. Gnosel u. mosig.

Mostbude, f., Bude, in der Most geschenkt wurde, Landhaus, Gasthaus bei Königsberg vor dem Sackheimer Thore; jetzt verschwunden. Wir fuhren nicht nach der Kirche, sondern — nach der Mostbude. Soph. R. V, 272. In meiner Knabenzeit Mosbude und Moosbude.

Môt, w. Vorn., Erdmut. Dzg. Nhg. Violét, 102.

Moteres, f, s. Muturas. Motje, m. jüd. Vorn., s. Mortche. Mötke, n., s. Hötke.

Mott, m., Strafzenkot, zäher Schmutz, Moor, Moder. Bei Jeroschin st. Neutrum: und dâ dî heidin durch das mot (: ôt) wolhab gebrochin hâtin sich, 48 c. sô lange treib sî disin strît unz er sturzte in daz mot (:got) 100 d. Et ös aller ên Mott on Blott. Mnd. mode, mudde, engl. mud, holl. modder, dan. mudder, schwed. modd, modder, ital. mota. Bayern Mott Moorerde, die, ausgegraben, in Häufchen ausgebrannt und mit zum Düngen der Felder und Wiesen benutzt wird. Schmeller II, 653. Vgl. Adelung III, 256. Frisch I, 671a. Bock, 36. Hennig, 163. Pfeiffer, 198. S. **Modder.** 

Mott, f. Es darf nur auf der Tiefe des Haffes, in dem Strom oder der Mott mit dem Herbstgarn gesischt werden, ohne die Schaaren und stachen Stellen zu berühren. Benecke, 344.

Mottblume, f., s. Kuhblume.

Mottel, (?), Einhüllung, Bedeckung, Verwahrung, Versteck, worin Obst oder andere Eizwaren vor Kindern oder Dienstboten heimlich aufbewahrt werden. Mühling. In Baiern maucken, f. u. m., mauten, f., Schmeller II, 548. 647.

Mottenkraut, n., Schabenkraut, Verbascum blattaria L. Hagen, 245.

Mottflügel, m., Lederflügel über den Hinterrädern des Wagens, welche das Aufspritzen des Mottes verhindern. Mühling.

Motthund, m., Schimpfwort auf einen schmutzig geizigen Menschen. Mühling.

mottig, adj. von Mott, kotig, schmutzig, schlammig. Nach Mühling auch faul. In letzterem Sinne in der Elbinger Gegend mörtig (das  $\hat{c} = aa$ ). In Hessen motig. Vilmar, 278.

mottkalt, adj., naízkalt, s. v. a. dreckkalt (s. d.). Bock, 36. Hennig, 163. mucheln, sw., vermucheln, abthun, umbringen; eine Karte im Spiele stechen; mehr können, wie ein anderer. Treichel. Verwandt mit meucheln.

muchlich, adj., s. munklich.

muchtig, adj., modrig, stinkend, verdorben. Mühling. Vgl. muffig.

Muck, auch Mucks, m., vereinzelter Laut, der sich halb unterdrückt, als Widerspruch hören läszt; von Menschen, Hunden. Und sagt er Muk, so werde ich noch einmal den Pukel ihm auswalken. Soph. R. I, 508. Noch unterwegs kam immer der Muk. Ibid. IV, 349. Vgl. mucken und mucksen.

Mucke, f., üblicher der Plur. Mucken, s. mucken.

Mücke, f. Mücken fangen, Grillen fangen; eine gewöhnliche Sache, gemein wie die Mücke; auch ironisch eine seltene Sache: die Mücke, ein rare Insekt. Treichel.

Muckel, m., kleiner Mensch, anch Dummkopf. Verwandtschaft mit mickern, s. mickern; vielleicht auch Anklang an Michel. Treichel. Beliebter zur Bezeichnung der Kleinheit ist Nickel und Nuckel. Muckelke, n., Küfzchen.

mucken, sw., in halblauten, vereinzelten Tönen übele Laune zeigen, trotzig, nickisch sich gebärden, maulend und grollend im Eigensinn beharren. Kinder, die ihren Willen nicht bekommen, mucken. Ebenso mucksen, doch nähern die trotzigen Töne sich mehr dem Schluchzen. Davon das Subst. Mucken, plur., dessen Einzahl kaum gebraucht wird. Er hat Mucken im Kopf. Einem die Mucken vertreiben, ihn durch Hiebe zur Raison bringen. muckisch, mucksch, adj. Er ist mucksch. Vgl. Schütze III, 118. Schamb., 139a. Anton, 10, 11. Danneil, 140a. Hupel, 156. Sperber, 22. Weigand II, 142.

Mückenfett. n., Medik., Schweinefett.

Mückenkraut, n., Wasserpfeffer, Polygonum hydropiper L. Hagen, 424.

Pritzel, 298.

Mückenpritscher, -spritzer, m., einer, der nach Mücken spritzt. 1. Schimpfwort auf Kahnschiffer, weil sie spritzend die Segel netzen. Spitzname auf die Bewohner von Fischhausen (s. d.)

Mucker, m., der Hase.

muckern, sw., s. muggern. mückern, sw., s. mickern.

muckisch, adj., s. mucken.

muckrig, adj., s. mickern.

mucksch, adj., s. mucken.

muckstill, sw., s. v. a. mucken (s. d.). muckstill, adj., still, dasz man auch nicht einen Muck hören läszt. Er ist muckstill. Schemionek, 25.

Mückus, (?), von Prätorius unter den Fischen Preuszens aufgeführt. Pierson, Matth. Prätor., 15. Vgl. Mulkus.

Mudchen, (o kurz), -n., s. Moder-lieschen.

muddeln, sw., schmutzig sein, im Schmutze arbeiten. Treichel. Vgl. schmuddeln. Muesog, n., Kellerassel, Oniscus asellus. He krüpt as e Müesog (Mausauge). Konitz. Sprw. II, 1595.

Muff, f., Muffe, s. Mau.

muff, interj., zunächst zur Bezeichnung des kurzen Hundeanschlags. Er kann nicht muff sagen, er vermag aus Dummheit, Befangenheit oder Schuldbewusztsein nichts zu sagen. Sprw. I, 2668. Verwandt mit Muck (s. d.)

muffelig, adj., s. muffeln.

muffeln, muffeln, sw. 1. mit geschlossenen Lippen mühsam und langsam kauen, besonders mit den Vorderzähnen. Von alten zahnlosen Leuten sagt man: Sie muffeln ihr Stückchen Brot. Doch auch mit Behagen trocken Gebäck essen. Da sötzt je der kliene Jung on muffelt am Franschbrot. Schaltj. 3, 4. Nach Hennig, 163, auch heimlich, unbemerkt essen. In Hamburg, im Holsteinschen und im Göttingenschen muffeln, in Bremen mummeln. Schütze III, 177. Brem. Wb. III, 194. 201. Schamb., 139b. In Bayern murfeln, morfeln, mumpfeln. Schmeller II, 615. 576. Birlinger, In Pommern muffen. Dähn, 315a. Bei Bernd, 183: mumfeln. In Hessen Mumfel, f., ein Mundvoll. Vilmar, 274. S. noch Anton, 10, 12. Sallmann, 37b. Weigand II, 145. 2. vor sich her brummen, murren, maulen, ein abstöfziges Wesen zeigen. Hiervon muffelig, adj., unliebenswürdig. Treichel. Vgl. puffelig. S. Weigand II, 145: muffen.

muffen, sw., übel riechen, wie verdorbenes Fleisch; nach Schimmel oder Moder riechen. Es müfft. Holl. muffen, bayr. muffen, müecheln, maucken und ähnlich, in Bremen muffen, im Götting. und in Posen müffen. Brem. Wb. III, 195. Schamb., 139a. Bernd, 182. In Hessen der Muff Schimmel, Moder;

Mordgeruch; muffen, müffen, miffen, müffzen, müffern, müffzening. Vilmar, 273 f. Hennig, 163.

muffig, möffig, auch mufflig, adj., dumpfig, angekommen, stockig, nach Geruch und Geschmack; von Fleisch, Getreide, Getränken. Hennig, 163. Schemionek, 25. Sperber, 22. Vgl. Dähn., 313f. Danneil, 140a. Mi, 56b.

Muffmuff, m., schlechtere Sorte Rauchtabak. Treichel. Auch Muffmaff und dann Zusammensetzung aus muff und maff, Interjektionen nach der Bewegung der Lippen beim Rauchen, ähnlich gebildet, wie piffpaff, kliffklaff etc. Nach Weigand II, 146, bezeichnet Muffmaff einen unfreundlichen, brummenden Menschen.

Mügge, f., Mücke, s. Migg'.

Mugger, m., verkommenes Geschöpf, Mensch oder Vieh, besonders elendes Fohlen. Treichel. S. Muckel.

muggern, muckern, sw., stofzweise schmerzen; von den Zähnen. Der Zahn muckert immer noch. Treichel. Vgl. mickern.

Muh, f., Name und Lockruf für die Kuh, nach ihrer Stimme; auch Muschemuh. Vgl. Musch.

mühen, pltd. megen, mögen, sw. 1. Schmerz, Mitgefühl empfinden, be-Wî mi de Männkes mêge! dauern. Samland. Firmenich III, 499a. Ahd. muojan, mhd. müejen, müewen, müen beschweren, quälen, beunruhigen, bekümmern, ärgern, verdrielzen. Jeroschin mûwin: iz mûwit im und tet im wê, 90a. Pfeifer, 198. Schade 2. sich mühen, mêgen, Wb., 627b. mögen, sich grämen, härmen. Dem Schuster ös de Kobbel dot, Hei darf söck gar nich mege etc. Volksr., 83, 337. Hennig, 332.

Mühlchen, pltd. Melke, n., Kinderspiel, bei welchem in den 9 Räumen der nachfolgenden Zeichnung # Nullen und Striche oder kleine "Holzsteinchen" von zwei Spielenden wechselweise so lange hin und her gesetzt, oder hin und her geschoben werden, bis einer 3 in eine Reihe gebracht hat. Sie sprechen dabei: Ich lösch' mein Nullchen (Strichchen — Einschen) ab und setz' es hier hin! oder: Ich heb' mein Steinchen auf etc. Nach Bock, 36, heißt das Spiel anderwärts Tripp trapp trull. Hennig, 164.

Mühlenjunker, m., ehemalige Bezeichnung für den Inspektor der großen Mühle. Dzg. W. Seidel, 32.

Mühlhausen, Ortsn., Städtchen an der Ostbahn, das zweite Abdera der Provinz Ostpreulzen neben Domnau. Die Mühlhäusener haben einen grossen Krebs im Teiche an einer großen Ketten liegen, der ihnen die Stadtmawren ombgefressen habe. Es werden aber ins wasser geworffen, die ihn sehen wollen. Hennenberger, 321. In Mühlhausen, wo sie die groszen Keilchen kochen und die lange Suppe machen. In Mühlhausen, wo sie mit dem Langholz querüber hereinkommen. Dat gölt (gilt) ön Millhise. Sprw., I, 2670-72. 1225. Die Mühlhäusener schieben ihr Rathaus im Winter auf Erbsen, im Sommer auf dem Pelz umher. Sprw. II, 1881.

Mühlkoppe, Müllerkoppe, m., Fischn., Kaulkopf, Cottus gobio. Benecke, 68-

Muhme, f., Dem. Mumche, Muhmke.

1. Tante; aber auch Cousine und Seitenverwandte überhaupt. De Muhm lät de Muhm grüsse on de Muhm fräge, op de Muhm to Hûs ös, wenn de Muhm to Hûs blift, ward de Muhm de Muhm besêke. Sprw. I, 2673. ...hergegen musz die Braut den Bräutigam auch

nicht kränken, wenn er mit Schwesterchen und Muhmchen schöne thut. Carm.
nupt. I, 128. Meine liebste Jungfer
Muhm, Gott allein gebührt der Ruhm.
Ibid. III, 65d. Ahd. muomå, mhd. muome, im Bremischen moie, moje, holl.
moei, moeye. Schade, 628a. Brem.
Wb. III, 180. 2. Frû Muhmke, Anrede
für die Hausmutter. Üblicher Möder.

Muiche, f., plur. Muiches, kleine Fliegen, die in die Augen fliegen. Mühling, Tiern., 174. Von dem poln. mucha Fliege, altpr. musa, muso, lit. musé, lett. muscha. Nesslm. Forsch. 3; Th., 107.

muklig, adj., s. munklig.

Mal, n., und Zusammensetzungen, s. Maul.

Mulkus, Fischn. Mulckus unter den preuszischen Fischen bei Hennenberger, Anhang, 20. Vgl. Mückus.

Mull, m. 1. Staub, Erde. S. Moltwurm. 2. Maulwurf, der Mull aufwirft. Flatow. Dat di de Mull abasst, daiz dich der Maulwurf anbellt. Dat di de Mull basst (beiizt)! Firmenich I, 119. 3. Mühling, Tiern., 174, hat: Mull, Rotbart, eine Meerbarbe (?).

Mull, Dem. Mullchen, weibl. Vorn., Emilie.

Mull, Pflzn., s. Mill,

Mill, pltd. Möll, Gemüll, pltd. Gemöll, n. 1. Staub, Schutt, Kehricht, zerriebener Unrat aller Art, lockere Erde, Straszenschmutz. Üblicher ist Gemüll. Fleddermüs fegd' út dat Hûs On drôg ôk dat Gemöll herût. Volksr. 4, 13. Ahd. molt, molta, goth. mulda, ags. myl, mold, isl. mol, mold, engl. mould, dan. muld, holl. mul, molm, gemul. In Baiern müllen zerreiben, zerquetschen, Gemüll, das durch Zerreiben, Zermalmen Entstandene; ebensomulfern, mülfern, Gemülfer. Schmeller II,

569. 570. In Bremen, im Holsteinschen und in Pommern Mull. Brem. Wb. III, 198. Schütze III, 118. Dähn., 315a. Hennig, 83. Weigand II, 150. 2. auf der Dzg. Nhg. auch die vom Meere zusammengespülten und ausgeworfenen Holzstückchen, Schilf- und Wurzelreste, Tangfäden etc., worin sich Bernstein findet. Man fischt nach diesem Müll mit Käschern. Violét, 94

Mulle, Mull, pltd. Moll, f. 1. Mulde. Im Brem. Wb. III, 182: Molde und Molle, bei Schamb., 137 b: Molle, bei Danneil, 139: Moll. Es regnet (giefzt) wie mit Mullen (Mollen). Backmull, Mulde, worin das Mehl angeteigt, und der Teig zum Bäcker getragen wird. Fleischmulle, Mulde, worin Fleisch getragen wird. 2. Schnur mit 600 Haken der Aal und Dorschangeln. S. Aalangel.

mullen, sw., wie der Mull, Maulwurf, wühlen, Mull aufwerfen. Nach Treichel auch eine muldenförmige (s. Mulle) Vertiefung herstellen. einmullen, sich, sich einwühlen, einnisten, z. B. in die Betten.

Müller, pltd. Meller, m. 1. In der Kindersprache der Maikäfer, wenn er mit weiszlichen Haaren bedeckt ist und wie mehlbestaubt aussieht. Mühling. Er heiszt auch Müllergesell. Vgl. Rotgerber und Schuster. 2. Name eines Fisches in Preuszen. Hennenberger, Anhang, 29.

Müllerkoppe, Fischn., s. Mühlkoppe.
mullern, sw., sich, sich einwählen,
in die Erde, ins Lager. Das Schwein
mullert sich in den Schmutz. Davon:
aufmullern, den Schmutz aufwühlen, aufrühren. Das Wasser aufmullern, es
trübe machen, mit einem Stecken den
Grundschmutz aufrühren. Treich el.

Müllgeld, n., Abgabe, welche für die Wegführung des Straszenschmutzes entrichtet wird. Dzg. Klein II, 16.

Müllhaufen, Gemüllhaufen, pltd. Möll-, Gemöllhüpe, m., Haufen von Müll, zusammengefegt oder aufgeschüttet.

Müllkasten, m., Müllkist, f., Gemüllkasten, m., Kasten oder Kisten, in welche das Müll geschüttet wird. In größzeren Haushaltungen heißzt ein kastenartiger Verschlag auf dem Hofe so. Für Danzig Klein II, 17: Millkist, -haufen.

mullos, adj., s. maullos.

Mulm, m., s. Molm.

Multbeere, f., s. Molterbeere.

multern, so., (s. mullen, mullern), wühlen, besonders in der Erde. Saalfeld. Nach Mühling auch verfaulen, in Staub zerfallen, zu Mull werden.

multrig, adj., verfault, schimmelig (Mühling), s. v. a. müffig, dumpfig. Auch als Schimpfwort: Er ist ein multriger Kerl! In der Oberlausitz ebenfalls multerig. Anton, 10, 12. In Bremen, in Estland, in der Altmark mulsterig. Brem. Wb. III, 200. Sallmann, 37b. Danneil, 140a. Bernd, 183.

multum, adv., viel, reichlich; das lat. multum. Es gab Hiebe multum. Ebenso in Hessen. Vilmar, 274.

Mulus, m., das lat. mulus Maulesel; studentisch: Abiturient, noch nicht immatrikulierter Student.

mum, interj., zur Bezeichnung unentschiedener, unklarer, murmelnder Rede. Niemand will mit der wahrheit herauss, sondern nur unter dem bart mit mum, mum, mum. Stein, Peregrinus XV, 23. W. Mtsbl. VI, 186.

Mumm, m., s. v. a. Gimm (s. d.), Verlangen, Begehr, Appetit etc. Treichel.

Mumm, f., Muhme. S. Knästerbart.

Mummatsch, m., von mummen, der Vermummte als Kinderschrecker. Treichel.

Mummel, pltd., Mommel, f., weisze und gelbe Seerose, Nymphaea, alba und lutea L. Hennig, 164.

Mummel, f., Memelfiusz. Dasz du verläst den schönen Pregel Und an der Mümmel streichst die Segel. Carm. nupt. I, 232.

mummeln, sw., auch, jedoch selten, bloiz mummen, einhüllen, bekleiden, vermummen; von Mumme (verlarvte Person) Verkleidung. Hiervon bemummels, einmummeln (s. d.). In gleichem Sinne mutteln, pummeln, pumpeln, und hiervon wieder be-, ein-, vermutteln, -mummeln etc. Mühling hat als Gegensatz von einmummeln: ausmummeln, enthüllen, ablegen, worin man eingemummelt war. In allen Formen auch reflexiv. Vgl. Weigand II, 151: die Mumme.

mummeln, sw., leise, undeutlich sprechen, unter dem Barte reden, murmeln, nicht recht mit der Sprache herauswollen. Er vergasz auch wol sein Verbum und mummelt also das erste beste in den Bart. Soph. R. IV, 309. Man mummelt so lang von einem ding bis es ausbricht. Stein, Peregrinus XIII, 113. W. Mtsbl. VI, 174. Holl. mommelen, bayr. auch müemeln. In Bremen auch mummeln; in erster Bedeutung ist dort mummeln was unser muffeln. Brem. Wb. III, 201. Vgl. Danneil, 141a.

mummelstutzig, adj., widerspenstig, widerhaarig, unwirsch, aufsässig. Mühling. Schemionek, 25. Aus mummeln (s. d.) und stutzen: mit kurzem Stofze widerstofzen (Weigand II, 851), also zunächst mit murrendern Wort widerstreben.

Mummeltäucher, m., geöhrter Steilzfusz, Podiceps auritus; auch klein er

Steiszfusz, P. minor. Er heiszt auch Zerrbein. Mühling, Tiern., 175.

mummen, sw., s. mummein.

Mummenhaus, n., Hurenhaus.

Mummerèle, f., die Vermummte, Unbekannte, den Kindern Holde; eine mythische Person, die den Kindern "etwas mitbringt"; daher oft auch die gute "Tante". Treichel. Allem Anscheine nach Gegenperson zu Mummatsch.

Mummpitz, m., Spalz; vielleicht vermummter (verhüllter) Spalz. Mache doch nicht solchen Mummpitz! Treichel.

Münchenhof, m., Platz und Strasze im Löbenicht zu Königsberg, so genannt, "weil ein Mönchenkloster dicht am Thurm zum heiligen Geist gestanden". Hennig, 162. Hoffheinz, Straszn., 600. Die Münchenhofgasse hiesz früher und heiszt auch jetzt noch im Volksmunde krumme Grube (s. d.). Vgl. Menkengasse.

Mund. m. Einem den Mund vergönnen, ihm von einer Sache Mitteilung machen, ihn um Rat fragen, um etwas bitten.

Munde, Münde, Ortsn., früher Bezeichnung für den Ort der Mündung der Danziger Weichsel; derselbe heilzt jetzt gewöhnlich vollständig Weichselmünde. Wir sind seit einer Stunde von der Münde (der Weichsel) zurückgekommen. Soph. R. IV, 589. In Pommern ebenfalls Münde. Dähn., 314a.

Mundlack, m., Oblate zum Briefverschlufz. Mit rothem Mund-Lack fest verchliefzen. Carm. nupt. II, 171b. Nach Treichel auch Mundleckerchen.

Mundlech, n., das Rauchloch des Ofens. Dönh.

Mendraub, m., das für den Mund, zur

Nahrung Geraubte. Mundraub ist kein Diebstahl. Dönh.

Mundvoll, n. u. m., so viel Speise, dasz davon der Mund voll ist, auch übertragen zur Bezeichnung eines geringeren Quantums. Obwol ich damals ein Mundvoll Latein weggekrigt hatte. Soph. R. III, 215. Weigand II, 155.

Munk, n., dickes Zeug.

Munkefulz, m., Dickfulz, Mensch, der angeschwollene Fülze hat.

munkeln, sw. 1. heimlich, versteckt mit andern sprechen, von einer Sache leise, verblümt sprechen. Die haben immer etwas mit einander zu munkeln. Im Dunkeln ist gut munkeln. Die Matrone fing auch an, davon zu munkeln (dasz mir dann und wann einige Verse entfahren sind), und ich hoffte kräftiglich, dasz er mich bitten würde, sie ihm zu singen. Soph. R. III, 305. 2. verdächtig und gerüchtweise laut werden. Es munkelt, es will verlauten. Davon ist lange schon gemunkelt. Aus beiden Bedeutungen: Gemunkel, n. 3. merken, erkennen: De Sesswêkasche, de woal mungkeld, wat de Mönsche so verstömmd' 'måkt', säd etc. Natangen. Firmenich I, 111b.

munklig, adj., angekommen, dumpfig; zur Bezeichnung der besondern, durch dumpfigen Geruch und Geschmack hervortretenden Verderbnis der Speisen für Menschen und Vieh. Getreide, Mehl, Grützen, Heu, Futter etc. werden mitunter munklig. Angekommenes Getreide riecht müffig (s. d.) u. schmeckt munklig. Auch muklig; in Dzg. nach W. Seidel, 32, muchlich. In Bayern munkeln (vom Fleisch) übel riechen. Schmeller II, 600. Hennig, 164.

Munkrock, m., Rock aus Munk. munstern, sw., mustern, sich zur

Ebenso schon mnd. Mnd. Wb. III, 134b. S. Belegstelle unter Heier.

Munter, m., Hundename.

Munterbach, gewöhnlich Schlofz Munterbach. Name für ein schnell und leicht gebautes Haus als Arbeiterwohnung.

Murdax, m., s. Mordax.

Murks, m. 1. unartikulierter gnurrender, grunzender Ton. 2. kleiner, unansehnlicher, auch mürrischer Mensch. S. Adelung III, 320. Brem. Wb. III, 205.

murksen, sw. 1. von Murks, gnurrende, mürrische Töne hören lassen, aus Unwillen heimlich brummen. Hennig, 164. 2. mühsam arbeiten. Ich habe den ganzen Tag murksen müssen. Im fränk. Bayern murksen nurksen. grob schneiden. Schmeller II, 617. In Hessen murzeln kurz und ungeschickt, mit stumpfem Instrument abschneiden. Vilmar, 276. 3. nach Mühling auch schlachten, morden, ermorden, gewöhnlich abmurksen (s. d.). 4. nicht recht gedeihen, so dasz Ungeziefer und Schmutz sich einfindet. Davon murksig, adj., schmutzig. Marold.

Murmel, m. u. f., s. Marmel. murmúlisch, murmúlsch, adj., s. marmúlsch.

Murr, f., Kraft (Mark?). Er hat noch Murr in den Knochen. Treichel.

Murrian, Murrjan, m., mürrischer Mensch. Treichel. Öfter noch Murrkater.

murrsch, adj., mürrisch. Doch musz die Frau nicht mursch, noch wie Xantippe sein. Carm. nupt. 11, 22 c.

Murśchemau, Mursemau, m., s. Mirse-

Mûs, pltd. Môs, f. u. m., Dem. Mûs-che,

Musterung behufs Anwerbung, Heuer, pltd. Moske, das Mus, eine Mehlsuppe. Mûs ohne Klunkern heiszt Schlichtmas, mit Klunkern Klunkermüs. In Westpr. (Konitz) Maus. In der Gegend von Saalfeld grîser Mûs, Mus aus groben Mehl. Vgl. Kleckermus u. Klîtermus. Vielfach in Sprichwörtern u. Redensarten: Môs måkt lostig, åwer schwach op de Bên. Mos mûkt dat Ledder los. Schwarte Môs on Bohne ware di nuscht dône. Môske öm Därmel, on Sölwer op em Ärmel. Sprw. I, 2680 f. Er ist so dumm wie Mus. Ibid., 647. Ect woer do so vergnögt, as wen eck Moks plegdh ehte. Carm. nupt. III, 77c. Et wa't ôk ön onse Schal Môs regne, auch unser Glück wird blühen. Wehlau. Bei Jeroschin tritt müs als Bestimmungswort in der Zusammensetzung mûshûs Speisehaus, Refektorium auf: drie brûdre stûnden ûf dem mûshûse zu Cristmemil, 182d. Pfeiffer, 198.

Mūsbauch, pltd. Mūsbūk, m. 1. hervorstehender wohlgenährter, oder aufgetriebener Leib, vorzugsweise bei Kindern; man schreibt ihn der Ernährung durch Mus zu. S. Volksl., 61, 40 II, 2. übertragen auf eine starkleibige Person. Er ist ein Müsbauch.

Musch, Musche, auch Mosch, Mosche, f., Dem. Muschche, Moschche, pltd. Muschke, Moschke, Schmeichelname und Lockruf für die Kuh. Die Zärtlichkeit in der Benennung verstärkt sich, nementlich im Kindermunde, zu Musche kuh, Muschekuhche. Mühling hat noch den Lockruf Muscher. S. Volksr., 63, 242b. Schwäb.-Augsb. Mutschel, Birlinger, 341a; Motschen, Motschelas das Kalb. Schmeller II, 658.

Musch, Muscha, Dem. Muschchen, V. Vorn., Marie. Liebes Muschcha, gieb s Kuschcha, Dasz nich die Mutter uit! n die Mutta nich wat sane, li a Kuschcha gane (geben)."

mûs, f., ordinäre, aus gröbl, das man zusammenmuschelte, bereitete Mus. Vgl. Pracher-

In, sw. 1. arbeiten ohne be-Zweck, zweckwidrig arbeiten. 2. mischen, mengen, unsammenpatschen. 3. heimlich, sicht zu betrügen, verfahren. tenspiel wird gemuschelt. Vgl. n diesem Sinne auch in Hessen. 277.

## , f., s. Muśch.

)rong, m. 1. Pflaumen-Blätterlich Musseron, Agaricus prup. 2. cunnus, vulva.

itern, sw., umhersuchen, umeln. Was muschetiterst du ichel. Vielleicht von dem uche, da die Fliege sich ja alle Gegenstände setzt.

bade, Muskebade, Moske(o) bade, vade, Rohzucker, frz. mosauner Puder-, Streuzucker. donner, m., Musketon, Muste, namentlich älterer Art. n Hûs lâch ôk so en oller nner.

tier, m., Musketier.

h, adj., schmutzig, unordentnzig. W. Seidel, 32. S.

ke, f., s. Mischpoch'.

n. u. n., kleines, verkümmer-1 — Tier oder Mensch. S.

(u kurz) sw., sich, sich erftigen; gewöhnlich ausmusern, ausmusern. Er hat sich gut rt, ist nach seiner Krankheit neuen Kräften gekommen, wärterbuch 11.

hat sich tüchtig ausgefüttert, sich aus bescheidenen oder zerrütteten Verhältnissen emporgearbeitet. Das Wetter hat sich ausgemusert, aufgehellt, der zuvor bewölkte Himmel ist klar geworden. Davon muśrig, adj., schwach, elend, vor Frost zitternd, verkommen. Das Gegenteil ist vermusern, elend werden, kränkeln; leiblich und geistig verkommen; im Wachstum zurückbleiben; in der Kleidung unordentlich u. schofel werden. Mhd. sich mûzen die Federn wechseln; mausern; aus dem lat. mu-Schade, Wb., 633a. ling, Proben, 436. Sperber, 22. Bock, 36. Hennig, 164.

Musik, f., zur Bezeichnung irgend eines aus verschiedenartigen Teilen bestehenden Ganzen, immer in der Verbindung: die ganze Musik; synonym: die ganze Prostemahlzeit. Wie dem letztern Ausdrucke der Gedanke an die verschiedenen Gerichte einer Mahlzeit zu Grunde liegt, so mag man bei dem ersteren an die mannigfaltigen Melodien einer Musik denken. Die Herleitung von Mosaik ist mehr als fraglich. E. Förstemann.

Musikantenknochen, m., Ellenbogenspitze. Treichel meint, weil man leicht weint (Musik macht), wenn man sich daran stöfzt. S. Kümmeleckchen.

Muskebade, f., s. Muschkebade.

muslig (s weich), adj., klein, unansehnlich, verkümmert; von Tieren, aber auch von Menschen. Ein musliger Kerl. Vgl. miśrig.

mûspêkerig, *adj.*, s. pêkerig. muśrig, *adj.*, s. muśern.

mustern, sw., putzen, mit dem Ordnen des Anzuges sich viel zu schaffen machen. Er mustert in einem fort an seinen Kleidern. S. ausmustern.

mustern, sw., heimlich besondere

Dinge treiben, murmeln, flüstern, liebeln. Treichel. Im Brem. Wb. III, 209: mustern, lat. mussitare.

muswringrig, adj., s. miswringrig.

müsen, pltd. möse(n), sw., mit Mus überziehen. Betteinschüttungen werden gemüszt, d. i. mit einem bündigen Kraftmehlkleister überstrichen, damit ihre Dichtigkeit verstärkt werde. Ermland.

Mutka, m., der Stint, Osmerus eperlanus; kass.

Mutsch. m., Kuíz. Dem. Mutschchen, pltd. -ke, Küfzchen. Gieb mir ein Mutschchen! Im Lett. giebt es eine härtere Form mutte Mund, muttite Mäulchen, Küfzchen, muttiht küssen, und eine weichere muécha Mund, muschińsch Mäulchen, muschot küssen. Nsslm. Th., 108.

Mutsch, f., s. Mutter.

mutschen, sw., von Mutsch, küssen.
Mutschken, plur., zur Bezeichnung der
kleinsten Fische. Mühling, Tiern.,
175. S. auch Mutsch, m. u. f.

Muttchen, f. u. n., s. Mutter u. Moder-

mutteln, sw., einhüllen. sich mutteln, sich warm anziehen. Mühling. Vgl. mummeln.

Mutter, f., ebenso pltd., aber auch Moder, Möder, Medder (s. d.), plur. Mutters(ch). 1. mater; in mehrfacher Deminution und Schmeichelform: Muttchen, pltd. Muttke; Mutterche, pltd. -ke, Mutsch, Mutschche, pltd. -ke, Mutteruscheh, pltd. -ke, Mutteruscheh, pltd. -ke, Mutteruscheh, Mutteruschen, alle zunächst f. Muttchen, gieb doch e Stückchen Brot! Die Mutterche pucht, schilt. Ein altes Mutterchen zum Ehgemahl zu nehmen. Carm. nupt. II, 85 b. Mutterke heft e flassenet Hemd an, ist sonntäglich gestimmt, traktiert. Sprw. I, 2690, In den Schmeichelnamen auf sch. usch,

usche klingt poln. Bildung durch; Nsslm. Forsch. 3; Th., 107, hält Mutteruschchen für eine Verhochdeutschung von Moter-, Moderuschke und führt, nach Hennig, 165, an lit. moteriszke Eheweib, plur. moteriszkes die verheirateten Weiber im Gegensatz zu den Männern auf der einen, und zu den Mädchen auf der andern Seite. S. Lit. Aeq., 20. Sperber, 22. 42. Klein II, 24. 2. Mutter vertrauliche Anrede des Gesindes an die Hausfrau, vgl. Möder; ebenso an alte Frauen, an diese auch Mutsch. Saalfeld. 3. die Mutter zur Schraube, Schraubenmutter.

Mutterche(n), f., Mütterchen, s. das vor.

Mutterfüllen, -fohlen, n., Fällen weiblichen Geschlechts. Hennig, 164.

Muttergroschen, m., Groschen von der Mutter, Reisegeld, Zehrgeld, Ausstattung, welche dem Sohne bei seinem Scheiden aus dem Elternhause mitgegeben wird. Er hat Muttergroschen zu verzehren.

Mutterkraut, n., Chrysanthemum parthenium Pers. Bock, 36. Hennig, 164. Auch echte Kamille, Matricaria chamomilla L. Nsslm., handschriftl. Nach Hagen, 274, auch Glaux maritima L.

Mutterlamm, n., Lamm weiblichen Geschlechts. Hennig, 164.

Mutterloseken, n., s. Moderlieschen. Muttermal, n., s. Mål.

mutterseelenallein, adv., zur Verstirkung des Begriffes allein: ganz allein, ohne jede Gesellschaft, verlassen, allein mit der Seele der Mutter, der seligen; auch mutterseeligallein. Doar trolld öck mi eenmoal ganz mutterseelnalleen. Dorr, 26. Hei draud sonst keinem nich, als Mooder seelich mie. Carm. nupt. IV, 324 c. Da neben der seligen Mutter

h der Wind dem Verlassenen chaft leistet, auch mutterseelenin, mutterwind(seelen)allein, pltd. ind(ig)allein. Wie der Prinzerwindseelen alleen metten drein lde) war, verbiestert he. Schaltj., Vgl. Hennig, 164. Brem. Wb. 3. Schütze III, 104. Dähn., Bernd, 187. Danneil, 142b. rteil, pltd. Mutter-, Möderdöl, n. eil von der Hinterlassenschaft itter. 2. wortspielend cunnus: riket Mäke, se heft er Mutter-

ruschchen, f. u. n., s. Mutter. rwindallein, adv., s. mutterseelen-

1, adj., übelriechend, dumpfig. ag. Treichel. Auch schmutzig g (s. d.).

**18en,** n., s. Moderlieschen. **18chen,** -ruschchen, f. u. n., s.

as, f., Kopftuch der Litauerins sie fest und tief um den Kopf en tragen. Nsslm. Wb., 413a:, f., weiszleinenes Tuch, das der Frau am Tage nach der Hocht den Kopf besestigt wird, sor eine Zipfel hinten herabhängt; Kopfe werden mehrere Wulste, usstopfungen von Hede ange-Mühling hat für dieses Tuch Vgl. Passarge, Balt., 248. m., Schlag, Hieb, namentlich urwüchsige: der Hieb an den Mutzkopf, die Ohrseige. Vgl.

, pltd. Mötz, Metz, f., bekannte deckung, zunächst für Männer, ber auch für Frauen. Unter den mützen treten hervor: die Litauitze (s. Kappe) und in der Dzg. die Verwatmetz (Violét, 172),

eine Art Pelzmütze, vorn mit Pelz verbrämt. Der Volksmund nennt jede Frauenhaube Mütze; unter den Frauenmützen zeichnen sich aus: die Ermländische Mütze, und in früherer Zeit in der Dzg. Nhg. der Glubskoper, die hohe Mütze, das Kavallierchen, die Kornette. Violét, 173 f. Die Ermländische Mutze ist aus wertvollem, oft kostbarem Goldbrokat gefertigt; selbst die ärmste Magd ersteht diesen ihren größten Schmuck kaum unter 20 bis 30 Mark. Der Boden, von breit ovaler Form, bildet den größten Teil der Mütze und trägt, je nach dem Werte, mehr oder minder schön und reich ausgeführte Stickereien. Eine rings um die Mütze laufende, etwa handhohe, zierlich gefaltete, aufstehende Borte von Goldlahn, mit Spitzen überkleidet, giebt der Mütze ihre Originalität. Feingefaltete, meist weiszseidene Seitenbänder sind unter dem Kinn in eine große Schleife gebunden und flattern, gleich einer zweiten, an dem Hinterteile der Mütze angebrachten Schleife rauschend im Winde. Vgl. das vom Prof. J. Heydeck gezeichnete Bild eines ermländischen Bauermädchens in meinen "Ansichten aus dem Ermlande." (Der Feierabend. Volks- und Familienblatt. Gotha 1857 f. Bd. II, S. 21.) Die Mütze kommt mehr und mehr aus der Mode. - Der Glubskoper war eine Art Kapuze, welche sich eng um den Kopf schlofz und nur einen engen Glub (Ritze, Spalte, zunächst in der Wand. Birlinger, 197a.) für Augen, Nase und Mund liefz; sie gewährte auf Reisen Schutz gegen Schneegestöber und Staub. S. Abbildung bei Violét, 174. — Das Kavallierchen, vielleicht von dem franz. cavalier kavaliermälzig, auch ungezwungen, mit Gold und Silber und kostbarem

Pelzwerk verbrämte Mütze. — Die Kornette war beliebt bei den Frauen der Nehrung. Sie war eine kleine Mütze von schwarzem Sammet oder Seide, mit roter Einfassung, oben mit schwarzen Spitzen und an den Seiten mit einem weiszen Spitzenstriche besetzt. Von dem franz. cornette Haube. Spitzenhaube. - Tritt ein Gast in ein Haus, worin eine Wöchnerin liegt, so nimmt die Hebamme diesem die Mütze weg, welche er durch ein Geschenk einlöst. Wer die Mütze schief auf dem Kopfe trägt, dem ist der Weizen gut geraten. Dem Übelgelaunten steht die Mütze nicht recht. Einem auf die Mütze geben, ihm die Wahrheit sagen, ihn derb abführen. O, bei meiner Mütze, ich bin das Dings müde! Soph. R. VI, 208. Weitere Redensarten über Mütze s. Sprw. I, 2693 ff.; II, 1905 ff.

mutzen, sw., von Mutz. 1. stofzend schlagen, an den Kopf schlagen, ohrfeigen. 2. mit stumpfer Schere gnappend, struppig und ungleichmäfzig die Kopfhaare verschneiden. In Hessen mutzen maulen, den Mund aufwerfen; faulen, in Verwesung übergehen. Vilmar, 278.

Mützen-, Mützchenpulver, pltd. Mötzkepolver, n., s. Litzenpulver.

mutzig, adj., aufgenutzt, abgenutzt, aufgebraucht, kurz, stummelhaft.

Mutzkopf, pltd. Mutzkopp, m., Mutz, Hieb mit flacher Hand an den Kopf, Kopfnusz, Ohrfeige. Gieb ihm dock einen Mutzkopf! Davon

mutzkopfen, sw., wiederholt Mutzköpfe austeilen.

## N.

n, Schmelzlaut, klingt pltd. wie hehd. Es fällt in den Beugungssilben und namentlich bei den Infinitiven weg: Gâwe Gaben, gëwe geben, hôle, hole halten; in Westpreuszen, soweit holländischer Einflusz reicht, besonders in Danzig und Umgegend, wird es dagegen, wenigstens bei den Infinitiven, regelmäizig beibehalten. Auch in andern Fällen fehlt das n am Ende: hinge hinten, nä nein; vor Konsonanten: os (aber auch ons) uns. Über seine Vertauschung mit m im Auslaute s. m. Der Mehrzahl fügt es sich hin und wieder überflüssig an: Messern, Fenstern, Stiefeln statt Messer etc. Lehmann. Volksmd., 29. Gortzitza.

na, interj., Verwunderung, Unwillen,

eine dringende Aufforderung ausdrükkend, oft auch nur zur Markierung des Anhaltens im Urteil, vielfach auch Anfangswort in Ausrufen. Na? Na! Na vorwärts! Na so! Na, was soll das! Na Plûme, wat Gôds, na Pflaumen, etwas Gutes! Vgl. Sprw. II, 1907.

nå, präp., nach. Nah dree verflatin Dage Schlog he sine Oge op. Werdersch. Buur, 14, 5.

nă (a lang), adv., nein.

nabbelig, adj., schmutzig. Nabb'lige Margell, schmutziges Mädchen.

nabbeln, sw., nagen. Wohl nur eine Kürzung von gnabbeln. Vgl. gnagen. Nabelkraut, n., Pflzn., epheublättriger Frauenflachs, Antirrhinum cymbalaria L. Hagen, 652.

lloch, n., Geschlechtsöffnung des hen Karpfens. Benecke, 492. r, Nawer, Nakver, Nokber, Nokwer, chbar. Im Ermlande auch Nakva: ea könnt doch schreiwe on lase? nich III, 103a. De Nabersch de Schriwer, sad so to onse Wi-Der Wind jetzt anders bläst! . 4, 355 d. Ahd. nâhcapûr, mhd. bûr (auch nach dem adj. nah, nách: náher), bei Jeroschin r (Pfeiffer, 199), wendisch nozs. nechebura, nehbur, engl. neighchwed. nabo, island. nacbur, holl. (zunächst kurz buur), also auer, Nahewohner. Schade, Brem. Wb. III, 211. Schamb., Adelung III, 365. Im Marien-Werder reden sich die Bauern, sitzer, gegenseitig Nåber an. In Nachpe. Schmeller II, 689. r, m., s. Nåbger.

rin, f., von Näber, Nachbarin, iblicher Näwere, Näbersche, und allen Formen: Näwersche, Nok-, Nokwersche, Näkvasche.

rn, näwern, nokbern, nokwern, sw., sachbarn besuchen. Ich komm' szchen näbern, freundschaftlich rn. Am liebsten geht man wähler Dämmerzeit näbern.

per, Näber, Nebiger (s. Voc. 535), ofzer Bohrer, den man zur Ausig der Nabe (ahd. naba, napa) icht; auch Bohrer überhaupt. In dem hochmeisterlichen Aufzur Heeresfolge "an die Freyen amland vom J. 1464 wird unter mangeordnet, dasz bei einem en Wagn sey ein guter Spaten, lebiger etc." Beitr. z. Kde. Pr. l. Ahd. nabäger, napager, mhd. er, nebeger, verstellt nageber, um-

gedeutet negbor Bohrer, Nagelbohr. Schade, 633a. Im Ermlande nach Mühling Nebia, Nebiar, Nowia; in Bayern Näbiger, Näbinger, Näber, Neiber, Nepper. Schmeller II, 669. Im Bremischen Näviger, Neviger. Brem. Wb. III, 225; in Pommern Näviger. Dähn., 321b; in der Altmark Neber. Danneil, 145b. Ein kleinerer Bohrer heifzt Näwger.

nach, pltd. na. Er ist sehr nach sich, pltd. Hei ös sehr na söck, er sucht das Gute und Meiste sich zuzuwenden.

nachbabbeln, pltd. nababble(n), sw., nachsprechen, die Worte eines andern wiederholen. Wie nachkauen. Vgl. babbeln.

nachdem, pltd. nadem, adv., später, nachder, sodann. Komm nachdem! Erst essen, nachdem trinken.

Nache, w. jüd. Vorn., f. zu Nahum, auch Noche, Nüeche, Nüechesch. Flatow. Schmitt, 114.

nachgehn, pltd. nagane, st., nahe gehn, zu Herzen gehn, Trauer empfinden; anstrengen. Der Todesfall geht mir sehr nach. Die Arbeit geht ihm sehr nach, sie erschöpft seine Kräfte. Hennig, 165.

nachgerade, adv., s. gerade.

Nachharksel, pltd. Näharksel, n., das nachgeharkte Getreide, d. h. die Überreste an Getreide, welche, nachdem abgeerntet, mittelst der Harke zusammengebracht sind. Mühling.

Nachhochzeit, pltd. Nahochtit, f., Nachfeier der Hochzeit. In den Werdern findet diese am Sonntage nach der Hochzeit statt. Zu derselben werden auf der Danziger Nehrung alle diejenigen eingeladen, welche wegen Mangel an Raum oder aus sonst einem Grunde bei der Hochzeit nicht zugegen sein konnten. Passarge, 216. Violét,

107. In Natangen heifzt diese Nachfeier auch Nachklätsch. S. Klätsch. Vgl. Nachtag.

nachkauen, pltd. nakaue(n), sw., die Worte eines andern wiederholen, namentlich zum Spott. Ebenso in Pommern. Dähn., 322b; im Göttingenschen nakaulen, nakawweln. Schamb., 142b. Vgl. nachbabbeln.

nachkicken, pltd. nakicke(n), sw., nachsehen. Substantivisch in der Redensart: Er hat's Nachkicken, er hat nichts von der Sache.

Nachklatsch, pltd. Naklatsch, f., Nachfest, Nachhochzeit; wenn in unmittelbarer Folge, verwandt mit dem studentischen "Katerfrühstück", oft aber einige Tage später. S. Klätsch und Nachhochzeit.

nachknästern, sw., nachlaufen. Seknästern 4.

nachläszig, adj., die ursprünglich richtige Form des modernen nachlässig, das hier nur selten gehört wird.

nachpfeifen, pltd. napîpe(n), st., verloren geben. Kannst em napîpe, er wird nicht wiederkommen. Wohl hergenommen von dem vergeblichen Pfeifen nach einem verlaufenen Hunde.

nachschlachten, pltd. naschlachte(n), sw., nacharten. Dem Vater — der Mutter nachschlachten, die Eigenheiten des Vaters — der Mutter haben, zeigen.

Nachschmack, m., Nachgeschmack, doch stets mit der Nebenbedeutung des Unreinen, Herben. Das Bier — der Kaffee hat einen Nachschmack. Hennig, 165.

Nachschräp, m., Nachschrapsel, n., das Nachgeschrapte. Vgl. schräpen, pltd. schräpe(n). 1. Speisereste, die an dem Innenrande der Kessel und Töpfe kleben bleiben und sich nur durch Schrapen herausbringen lassen. In Pommern Naschrapels. He kriggt man dat Naschrapels, das Beste haben andere bereits weg. Dähn., 324 b. 2. Reste, Überbleibsel einer Mahlzeit, eines Gastmahls. 3. Figürlich das — verspätet eingetroffene — letzte Kind in einer Familie. Das ist unser Nachschräpsel. 4. geringere oder jüngere Personen, welche aus verwandtschaftlichen oder politischen Gründen in eine Gesellschaft Vornehmerer gezogen worden sind. Bock, 36. Hennig, 165.

nachschräpen, sw., nachkratzen, nacharbeiten, was ein anderer schlecht vorgearbeitet hat. Einer unordentlichen Magd musz man alles nachschrapen. Hennig, 245.

Nachschrapsel, n., s. Nachschrap. nachsich, pltd. nasöck, adj., habgierig, eigennützig. Er ist sehr nachsich, er sucht alles nach (an) sich zu reiszen.

nächst, adv., zur Zeit, damals; bald darauf, nachdem. Nechst, als der erste Schnitt sich an die Halmen machte..., da dacht ich. Carm. nupt., 125.

nachståpeln, svo. 1. aus stappen, stapfen, nachlaufen und zwar in unberufener Weise. 2. in Westpr. nachgraben: Er ståpelt Kartoffeln nach, er gräbt auf dem bereits abgeernteten Felde nach den noch zurückgebliebenen Kartoffeln. Mühling.

Nacht, f., freie, zur Bezeichnung freier Weide für ein Stück Vieh. "In vielen Privilegien heiszt es: Das Grundstück hat vier freie Nächte, es hat freie Weide für vier Stück Groszvieh. Solche Privilegien ruhen nur auf kleinen Grundstücken. Der vierte Theil dieser Nutznieszung wird im Ermlande durch Fützbezeichnet." Mühling.

Nachtag, pltd. Nâdag, m., Tag nach der Hochzeit, oder acht Tage nach der Hochzeit. Nachtag geben. Stein, PeUII, 1. W. Mtsbl. VI, 111. htag wird feierlich begangen, ist die Gesellschaft alsdanner und das Gastmahl feieram Hochzeitstage." Hen-

Man unterscheidet lustigen nachtag; auf ersterem wird uf letzterem nicht. Im Schwäsburgischen heiszt der Tag Hochzeit Nachhof. Birlina. Vgl. Nachhochzeit, Nach-

ch, richtiger pltd. nateisch, adj., , eigennützig; also dasselbe nich. Von nateen nachziehen, ziehen, an sich reiszen. Bock, nnig, 166.

en, nachtigen, sw., über Nacht ch werde hier nachtigen. Ebenso d. Sallmann, 70b.

aut, n., Pflzn., gebräuchliches ; Parietaria officinalis L. Auch tt. Hagen, 1067.

eggeld, n., Geld, das der Lotse Nacht, die er am Bord eines uszerhalb des Hafens zubringt, n Pillau beträgt dieses 3 Mk. -Bl. XVII, 51.

ie, f., zweiblättriges Knabenchis bifolia L. Auch Nacht-Pritzel, 255.

ar. m. u. f., s. Mar.

sten, m., Hure, die sich nachts Strafze herumtreibt. Bock, nig, 167. In gleichem Sinne: I, m.

be, m. 1. Rohrdommel, Ardea Drausensee. Mühling, Tiern., nach Hennig, 167, Nachter.

gerig, nachtragerisch, adj. von n, grollen, Beleidigungen nicht können, bei passender Gesich dafür rächen. nachtrecken, pltd. natrecke(n), sw., nachziehen. S. trecken.

Nachtrecksel, n., das Nachziehende, letztes Gefolge bei pomphaften Begräbnissen. Gewöhnlich bildet das Gesinde das Nachtrecksel: Nun kommt das Nachtrecksel. Hennig, 279. S. Trecksel.

Nachtrose, f., Pflzn., zweijährige Nachtkerze, Oenothera biennis L. Auch Nachtschlüsselblume. Hagen, 407.

Nachtschatten, m., weiszer, zweiblättriges Breitkölbchen, Platanthera bifolia, wegen der besonders des Abends wohlriechenden Blüten. Treichel, Volksth. II. S. auch Nachtlilie.

nachtschlafend, adj., zur Nachtzeit oder doch spät am Abende. Einen bei nachtschlafender Zeit besuchen.

Nachtschlüsselblume, f., s. Nachtrese.

Nachtskann', f., Kanne, Topf für die Nacht, Nachtgeschirr. Die Nachtskanne hat zwei Ohren bekommen, sagt man, wenn jemand die Arme in die Seite stemmt. Sprw. I, 2708.

Nachtvogel, m., s. Nachtposten.

Nachtwertke, -wörtke, Pflzn., nach Hennig, 167, Orchis bifolia L., nach Mühling Orchis morio. Natangen.

Nachtzeche, f., Reihe, Ordnung der Viehhut während der Nacht. Vgl. Zech(e).

nachwesen, pltd. nawese(n). Das Fleisch nachwesen, Wasser nachgieszen, wenn die Suppe eingekocht ist.

nachzageln, sw., wie ein Zagel, Schweif, nachschleppen, nachziehen, nachfolgen. Kinder zageln der Mutter nach. Dürre Äste, die sich in Frauenkleidern festgehaftet, zageln nach. S. zageln.

nachzoddeln, -zoddern, sw., nachzotteln, s. zoddern.

nackendig, adj,. nackt. Er geht fast nackendig, ist schlecht gekleidet.

Nadeldos(e), f., Nadelbüchse. Nadelfisch, m., s. Hornfisch.

Nadelkörfel, m., Pflzn., Ackersinau. Alchemilla arvensis Scop. Hagen, 178. nadeln, sw., mit Nadeln heften. genadelt sein, adrett und ehrbar in Haltung und Miene. Welche Gründe hatten Sie, in der Frau E. Gegenwart immer so — wie sage ich? — genadelt zu sein, dasz die gute Frau Sie dann nur zum erbaulichen Beispiel vorstellte? R. IV, 37 f.

Nadoliste, m., der Nächsttollste, Beststärkste. Er ist immer noch der Na-Kr. Neustadt, in dollste. Samland. dem ein Dorf Nadolle belegen ist. Treichel. Das erste Glied der Zusammensetzung na kann auch als die poln. Vorsilbe zur Bildung des Superlativs angesehen werden.

Nage (a kurz, g nach j hinklingend), auch Näge, Naginne, f., Schuh aus Eggen, Tuchecken; mit grober Leinwand überzogener, besohlter Strumpf als Schuh (Friedland Ostpr. Mühling); nach Hennig, 166, Naginen, Naginnen besondere lederne Schuhe, welche die Litauer nach Art der Parêsken (s. d.) anfertigen. Nach Rogge heiszen die Schuhe Maggen; doch ist unter allen Namen der erste der üblichere. Von dem altpr. nage Fuiz (Voc. 145), poln. u. russ. noga; lit. nágine, nagine Sandale, wohl aus dem preuiz. entlehnt. Nsslm. Forsch. 2; Th. 109. Pierson, A. W., 27. Lit. Aeq., 20. S. Belegstelle unter Bierhol. Scit 1724 wird diese Mode (Parêsken zu tragen) seltener gesehen, da durch eine königliche Verordnung sowol die Pareesken, als auch die Naggen oder lederne Riemen, zu tragen verboten worden. Bock, Nat. I, 132. Vgl. Wusche.

Namen der verschiedenen Arten Nägel s. unter Klammspeicher.

Nägelchen, pltd. Nägelke(n), n. 1. Dem. von Nagel. Die Taglänge auf ein Nägelchen demonstriren, auf das genaueste. Linem., A3a. 2. Nelke, Nägelein. Wenn Tulp, Ros', Negelcke an Ihrem Haupte stehn. Carm. nupt. II, 165b. Ebenso Gewürznägelchen.

nageln, sw., coire.

nagelneu, pltd. nagelnu  $(a = \acute{a})$ , adj, neu, wie ein eben gefertigter Nagel. Ein nagelneues Kleid. An de nagelnüe Brut, Junfer Thrien Lieszke Bobindin. Carm. nupt. V, 264 d. Bock, 36. Auch niggel- and nuggeinageineu. Vgl. funkelhagelnagelneu.

Nagelwurm, m., Finger-, Nagelgeschwür, Umlauf, panaricium; auch blosz Wurm. Mühling.

Nägerchen, plur., von nagen, die an den Knochen haftenden Fleischreste, welche abgenagt werden. Sperber,

Nag't  $(a = \hat{a})$ , Flufzname, Nogat. S.

Nagwart, m., Pflzn., gemeiner Stechapfel, Datura stramonium L.; auch lgelkolbe. Hagen, 246.

Naheit, f., Nähe, Nachbarschaft.... so in der Naheit wohnen. Hartwich,

nahrhaft, adj. Er ist nahrhaft, er versteht sich zu nähren.

nährig, adj., nach der Nahrung, dem Erwerbe sein, dem Verdienste nachgehen, haushälterisch leben. Ebenso im Brem., Holstein., Götting., in Pommern; in Estland dagegen s. v. a. wohlhäbig. Brem. Wb. III, 218. Schütze III, 135. 140. Schamb., 144b. Dähn, 320b. Sallmann, 75b.

Nahrstelle, Nahrungsstelle, f., Stelle, Nagel, pltd. Nagel (a = a), m., die die gute Nahrung, ein gutes Auskomihrt. Ein stark besuchtes ist eine gute Nahrstelle, telle.

f. 1. Unterhalt, Auskomist sehr nach der Nahrung, er Eifer dem Verdienste nach. ine gêde Nahrung, sein gutes m. Hennig, 166. 2. Be-Ackerland. In Bergshöfchen m alle Nahrungen beurbart. Hausväter ihren Kindern die übergaben... keiner der juner hatte eine eigenthümliche. Geschwister, die nach dem Eltern ihre Nahrungen anhatten. Anhang z. Soph. R.,

Eine gute Naht saufen. Sprw. r sitzt ihm auf der Naht, er ihn scharf. Vgl. Heiduck. lv., meinetwegen, das kann

v., nein.

m., Nachbar. Oberland. S.

w. Vorn., Kornelia. Hart-

, pltd. Nälbom, m., von nälen urten. Vom Wählbaum fällt den Nälbaum, zu Mädchen, streff der Freier anfänglich sind, und später warten Vgl. Sprw. I, 3961.

lang), sw. 1. zögern, zauselig und langsam eine Arern, eine Sache zustandeHerr Gott, wie lange nälst kleinen Arbeit! In der Rede r langsam und mit großzem freden. Bei der Arbeit nälen, angsam arbeiten. In der Ge-Saalfeld auch nillen. Davon: Zauderer, Zögerer, Faulpelz. Saumseligkeit. nälerig, adj.

saumselig. In Zusammensetzungen: Nälhans, Nälpeter, Nällise, Nältrin. 2. langsam trinken. In Bayern nollen, nullen saugen, trinken. Schmeller II, 689. S. benälen. Das Brem. Wb. III, 233 ff., hat für zaudern neteln, nöteln u. nölen, für Zauderer Neteler, im Holstein., in Pommern u. im Götting. nölen, so auch, nach Treichel, im Kreise Neustadt. Schütze III, 152. Dähn., 330a. Schamb., 146a. S. noch Sallmann, 37. Hupel, 169. Danneil, 144b. Bernd, 188. Hennig, 166. Sperber, 23: neelen. Vgl. benälen.

Name, Nûme, w. jüd. Vorn., Naëma. Flatow. Schmitt, 114.

namkundig, adv., namhaft, dem Namen nach bekannt. Es soll hinfort keine Beichte sein, dadurch man schuldig wäre, alle Sünden nahmkündig zu machen". (Aus einer Predigt des Bischofs Queis in Riesenburg v. J. 1526.) Hartkn. Hartwich, 65.

nana, interj., abwehrend und drohend. Nana, man nich so hastig!

nanû, interj., verstärktes na (s. d.). Nanû, was soll das?! Nanû — fahr du! Elbing. Auch adverbial in der Bedeutung: jetzt, nun eben. Nanu kann's losgehn! Nanu nê, jetzt eben nicht! Dat wär vehl behter (besser) als nanu. Nowack, 5. Vgl. Sprw. I, 2721 f.

Napoleon, umgewandter, pltd. omgewendt Napoljum, auch angewandter N., Medik., Unguentum populeum.

Narbe, pltd. Narw, f., leichte Kruste, die sich über sandigem, auch feuchtem Boden, oder auf einer Wunde bildet, in letzterm Sinne jedoch entschiedener Rab. Man spricht von der erdartig verhärteten (Sand-) Narbe auf den Dünen, von der Moosnarbe auf den Brüchern. — Hiervon sich benarben, sw.

närgeln, nergeln, nörgeln, sw., verwandt mit norgeln und nurgeln, mäkeln, kleinlich hadern, wiederholt kränken, ärgern, quälen, verfolgen mit Tadel, Schelte, Witzen, Neckereien, Spott, durch wiederholtes Berühren einer abgethanen Sache. Sie haben so lange genärgelt ("turlupiner"), bis der liebe selige Mann darüber ins Gras beifzen mufzte. Soph R. V, 588. Nach Gortzitza auch nirgeln; ebenso in der Saalfelder Gegend, im Oberlande.

narnich, adv., s. nernich.

Narr, m. Mach dich nicht zum Narren, als Zurechtweisung an den, der die Grenze des Hergebrachten und Schicklichen überschreitet. Er hat einen rechten Narren an ihm gefressen, ist ihm in blinder Neigung zugethan. Hennig, 168. S. Sprw. I, 2726 ff.

narren, sw. 1. närren, täuschen. 2. sich narren, lieben, auf Freiers Füszen gehen. Ameng (am Ende, vielleicht) krige wir bald Hochzeit ins Dorf, Selle Tochter narrt söch all lang möt Schäfers August. Ons Herr geht auf die Frei, er narrt sich all seit zejahr (vorigem Jahr). Saalfeld.

Narrenkolben, m., breitblättriges Kolbenrohr, Typha latifolia L. Hagen, 944. S. Duderkeule.

Narrenzeug, pltd. Narretig, Narrentäg, n., dummes, albernes Zeug, närrische Streiche. Vgl. Schose.

Närsch, Narsch (a=a), Nörsch, Närsch, Närsch, m. 1. Arsch, Podex. Die reiche Anwendung des Wortes in Sprichwort und Redensart s. Sprw. I, 118 ff.; II, 119 ff. Vgl. Märsch. 2. Öhr der Nadel.

narsch, adj. 1. närrisch, komisch. Ein narscher Kerl. Wöllen wi noch eenmal dat narrsche Wiefstöck de Hurtig, to em schecken. Dorr, l. Wiew., 73. 2. nett, niedlich, lieblich. Ein narsche Kind, ein niedliches, liebliches Kind. Dat lêt (liesz) ehr recht narsch, sah niedlich aus, kleidete lieblich. Ebenso: Dat ös narsch — ös e narschet Ding (Kind). Nach Gortzitza auch närrsch. Vgl. püdelnarsch.

narschen, sw., von Narsch, mit dem A. rühren, sich rühren, thätig sein. Man mot narsche, wenn man vorwarts wöll. herumnarschen, unruhig sitzen.

Narzaíz, s. Marschrat.

naschein, sw., naschlig, adj., s. nuschein. Naschwerk, n., Süfzigkeiten, Konfekt. Bring den Kindern etwas Naschwerk mit.

Nase, f., Fischn., Chondrostoma name L. Im Volksmunde Näsling, m., Quermaul, Erdfisch, Schwarzbauch, bei Heilsberg Äsche; mas. nos. Benecke, 142.

Nasedrippche(n), pltd. Näsodröppke, s., das Tröpfchen an der Nase. Volksr., 32, 122. Sperber, 22.

Nasenbaum, Nasenkneiferbaum, m., s. Brillenbaum.

Nasendrücker, pltd. Näsedrücker, meinfacher Brettersarg mit glatten Deckel, der recht oft die Nase der Leiche drücken mag. Auch Nasenquetscher, in Bayern auch Nasenpatscher. Schmeller II, 706. Hennig, 168. Vgl. Netsarg.

Nasenfärber, Pflzn., Feuerlilie, *Lilium* bulbiferum L. Weichseldelta, Treichel, Volksth. III.

Nasenklemmer, m., Brille ohne Scheren (Flügel), die man auf die Naseklemmt, Pincenez. Nach Mühling auch Nasenquetscher.

Nasenpôpel, m., verdickter Schleim im Innern der Nase, den man durch pôpels (s. d.) herausfingert; auch blofz Pôpel. Nasenpopel auch zur Bezeichnung von etwas Wertlosem. Um Nasenpopel spienichts, nur des Vergnügens vielen. Treichel. Sperber,

ietscher, m., s. Nasendrücker u.

rig, pltd näshewerig, adj., hocholz. Aus Nase und heben zuesetzt.

iperbom, m., s. Brillenbaum., pltd. näslang, adv., von der ier Nase, z. Bezeichnung eines r minder längeren Zeitraums. ang ist er da. Alle nåslang einen Zug.

m., Fischn., s. Nase. rn, sw., auf anderer Leute ben. Studentisch.

, pltd. Nåsedôk, Näsdôk, n, ich, Schnupftuch. Hennig,

dv. für najz, vor najz = für frei. Er geht heute vor najz r. Treichel. Vgl. nassauern., pltd. nattkölt, adj., vom Wetaltem Regen und schlaggigem

th, adj., eigennützig, habsüchhling. Ebenso im Holsteinsch neidisch, hinterhältisch. hey, 172, von nateehn, nach en. Schütze III, 135. In natägsch. Dähn., 324b. h, natangsch, adj., natangisch, ngen (s. Abkürzungen in I). nscher Bauer.

Dem. Natchen, w. Vorn., Re-

f., Nadel. Ich sitze wie auf abe dringende Geschäfte und er Willen sitzen. Das ist mit en Natel genäht, wenn ein stück in den Nähten schnell Op Natle sitten on e Pip To-

bak roken. Elbinger Ndrg. Hennig, 168.

Nation, f., Schimpfwort: Gesindel, Pack. Auch Nationszeug. Es ist eine rechte Nation — ein rechtes Nationszeug. On weil das Nationszeig docht, der jingsten Schwester was zem Possen ze thun, da nammen se de Hex gutt of. Schaltj. 3, 11. Auch adjektivisch nationsch: nationsche Krät! Sprw. I, 2762. Sperber, 44. Vgl. Gesipp.

Nätklas, n., Klas, Nikolaus, der Nät, Nüsse, trägt, der Weihnachtsmann, heil. Christ; auch Nikolaus. Westpr. Denn drecht he Huckepack 'nön groten Sack voll Woar, De Nät Kloas heft et schwoar. Dorr, 43. Vgl. Nickel.

Nätler, m. 1. Nadler. Die Neteler zu Lübeck haben ihre Statuten v. Jahre 1356. In Danzig die Nätlergasse. Förstemann, Strafzn. 2. kleiner Krämer, Hakenbüdner. In gleichen Bedeutungen auch in Pommern. Dähn., 321 b.

Nätsch, m., Pflzn., steifes Borstengras, Nardus stricta L.; auch Woif. Hagen, 62. Ibid., 981: spitzkantige Segge, Carex acuta L.

Natterknotchen, n., Pflzn., Wiesenknöterich, Polygonum bistorta L. Mühling. Nach Hagen, 422, Natterknöterich.

Nattermilch, pltd. Nattermelk, nach Pritzel, 368, in Ostpr. auch Nettermilich, f., Pflzn., niedrige Schwarzwurz, Scorzonera humilis L. Auch Schlangenmord. Hagen, 800.

Natterwendel, m., vielleicht verderbt aus Nackenwender, Wendehals, Jynx torquilla. S. Drehhals.

Natterzagel, Pflzn., gemeine Natterzunge, Ophioglossum vulgatum L. Hennig, 168.

Naturfagot, n. Er bläst Naturfagott, entläszt hörbare Winde.

Natzchen, pltd. Natzke, n., Tröpfchen, Neige, kleiner Rest, ein weniges von einer Flüssigkeit. Es ist nur noch ein Natzchen im Glase. Nime se noch e Natzke Kaffee; beim Nötigen.

nau, adv., gekürztes genau. Nau bedingen on richtig betälen. Gr. Werder. Nau namen (genau genommen) best du mien Bedeenter. Dorr, l. Wiew., 15. Auch im Dem. naukes. As ek mi dat ganz naukes bekickt hadd. Dorr, Driewjagd.

Nauds, n., Gutes. An dem Menschen ist nichts Nauds, nichts Gutes. Lit. naudà Nutzen, Gewinn. Das s an Nauds ist wohl deutsche Neutralendung. Hennig, 332 Nsslm. Forsch. 3; Th., 110.

nauen, sw., s. v. a. knauen (s. d.); auch beengen etc. gleich benauen (s. d.). Hennig, 168.

naunehmend, adj., s. genaunehmend. näweddrig, adj., s. nëweddrig.

Näwer, m., näwern, sw., Näwersche, f., s. Näber, näbern, Näberin.

Näwger, m., s. Nåbger.

nazöcksch, adj., nachtragend; aus Zöck = Töck Tücke und nå nach. Er ist sehr nåzöcksch. Elbing. De ältste war sêr hå/zlich on von schlechtem Gemitt, se war nahzöcksch. Schaltj. 3, 6.

nê, adv., nein, in Westpr. noch mit voraufgehendem Dem. nêche nê. Es vondag (heute) keene School? Neeche nee! Dorr, l. Wiew., 88. Nêke nê, Herr Präger (Prediger), awerscht doch!

nebbig, adv., jüd.-deutsch, Ausdruck des Bedauerns, der Teilnahme, Wunsch; entstanden aus dem deutschen nie bei euch. Eine Herleitung aus dem Hebräischen ist nicht festgestellt. Ich hab', nebbig (sie sei nie bei euch, treffe

euch nie!) eine schwere Krankheit gehabt. S. Sprw. I, 2763.

Nebel, pltd. Nèwel, m., litauischer, scherzhafte Bezeichnung für einen allgemeinen Landregen.

Nebeneisen, n., s. Zoch.

Nebenpferd, pltd. Neweperd, n., Handpferd, Pferd, das neben dem Sattelpferde geht. Mühling.

Nebenverdienst, m., Nebendienst, durch den man neben seiner Hauptbeschäftigung noch etwas verdient, gewinnt, erarbeitet.

Nêbiger, m., s. Nâbger.

nêche, adv., Dem. von nê (s. d.). Saalfeld.

Neckel, m. u. n., s. Nickel. necksch, adj., s. nicksch.

nedden, adv., unten, niederwärts, dâlwarts. Dzg. Nhg. Violét, 102. Det Is funk nedden an to goanen. Dorr, 19. In der Heilsberger Gegend nedde. Ahd. nidana, mhd. niden, alts. nithans, ags. neodhan, altnord. nëdhan. Schade, 648b. In Bayern niden. Schade, 648b. Im Bremischen, Holsteinschen, in Pommern nedden. Brem. Wh. III, 227. Schütze III, 138. Dähn, 325b.

nedder, adv., nieder. Nedder möt en! Frû Medder, sett jû nedder. Volkst, 60, 230. In Bayern nider. Schmeller II, 681.

Nedd'rung, f., s. Niederung. Nedd'runger, m., s. Niederunger.

Neden, plur., Netz als Kopfputs für Frauen, alts. netti. Hauben, Kolle, Meder, Hembd, Krencken, Neden u. 4 Hoffart. Stein, Peregrinus XIII, 86. W. Mtsbl. VI, 159. S. Mnd. Wb. III, 180 a.

Nêge, f., Dem. Nêgchen, Nêgerden, Neige, Rest, besonders von Nahrungemitteln. Et geit op de Nêg. Das n will ich noch versüszen. Soph. 317. Im Schwäbischen Neigele, Oberlaus. Negel. Birlinger, Anton 2, 13.

rahtsch, adj., neundrähtig; überschlau, auf den eigenen Voracht. Schemionek, 26. Vgl.

lok, adj., s. neunklug.

n), sw. 1. nähen. Du (Pöchke-Du nêgst so manche falsche Volksl., 25, 16, 2. Im Bremiaien, neien, im Göttingenschen eien, holl. naaijen. Der Stamm eltische neit. neut Faden. Brem., 214. 229. Schamb., 144a. n, ein Gefälz beim Trinken etc. n)ôg, n., Neunauge, s. Pricke. n, adv. Saget, dasz sie dero Urtalber auf sie bekannt, dasz sie zanzlen, weil sie am negern, wie lmann allhier begraben worden. r Hexenproz. v. J. 1623. Pr. l. II, 117.

, m., Wein mit heiszem Wasser eker, genannt nach einem eng-General. Sallmann, 126b. m, st. Einen nehmen, einen trinken.

erche, pltd. Nêmerke, m., der ide, im Gegensatz zu Geberche

ng, f., durch wechselnde SchreiNeringa, Neringia, Nerigia,
Neria, Nergie, Nerige, Nerge,
Nerie, Nerga, im Volksmunde
Nedderung, Name der langgen Halbinseln, welche die Ostn frischen und kurischen Haff
, daher frische und kurische
7. Bei Jeroschin: man sach
achthundîrt man von Littouwin
r erge ubir di kurische Nerge.
er buite ungespart ûf der kur-

schin Nerge vart einre vestin burge clûs. Pfeiffer, 201. Die ursprüngliche Form ist wahrscheinlich Nerie, Neria. Das Wort wird neuerdings (Nsslm., Fórsch. 2; Th., 111) ausschliefzlich von der Wurzel des lit. neriù, nèrti tauchen, untertauchen, isz-nèrti, issi-nèrti hervortauchen, abgeleitet; darnach wäre Neria, Nergia soviel wie das abwechselnd Auf- und Niedertauchende, das veränderliche Land, welches, wie ein Schwimmer, bald über dem Wasser sichtbar, bald unter demselben verschwunden ist. Das Verdienst die Bedeutung des Wortes Nehrung als "Tauchland", als ein durch flache Landformationen unterbrochenes Gewässer, gegenteils als ein der Zerschneidung und teilweisen Überdeckung durch Wasser unterworfenes Land, zuerst dargethan zu haben, gebührt F. Neumann. Vgl. dessen gründliche Abhandlung über den Namen Nehrung in den N. Pr. Prov.-Bl. a. F. VI, 385 ff. (falsch paginiert: S. 370-382). Als Ausgangspunkt seiner sprachvergleichenden Untersuchung bietet sich ihm das sanskr. nâra Wasser dar, dem sich zunächst gr. vapòc naíz, feucht, vnoòc flieszend, neugr. νηφόν Wasser anschliefzen; doch fehlen in seiner reichen Zusammenstellung von Namen auch die lit. naras, narúnas, neras Taucher, nèrti tauchen, und die slavischen gleichbedeutenden Wörter nicht: poln. norek, nurek, russ. nuirok, böhm. norek, nurek, norzec Taucher, als Person und als Vogel; lett. nirra Taucher oder Wasserhuhn; russ. nuirjat', nuirnut', serb. noriti sich untertauchen; dass. lit. nardyti, poln. nurzać, nurzyć etc. – Durch diese gründlichen Feststellungen sind die älteren Erklärungen des Wortes Nehrung antiquiert. Sie sollen hier der Vollständigkeit wegen dennoch aufgeführt werden. Nehrung wird (Voigt, Gesch. Preusz. V, 190) für ein altpreusz. Wort gehalten, so dasz neriga Zeme soviel bedeuten soll, als ausgewühltes, von den Meereswellen aufgeworfenes Land, und daher Nering oder Nehring geschrieben; oder es wird für eine deutsche Bezeichnung angesehen. Als solche leiten es die Einen ab von ner, d. i. zusammengezogen das Wort nieder, nd. nedder und von inge, ingen Erde, Land (wie Gröningen = Grönland, Bingen = Inland), und schreiben es Neddering, Nering = Niederung (Wedicke, Bemerkungen auf einer Reise durch einen Theil Preuszens), oder von ner und der Nachsilbe ing = ung. Andere wollen den Stamm des Wortes im deutschen nähern (nahe kommen) finden, und den Namen Nährungen = Annäherungen als eine passende Bezeichnung für Gegenden ansehen, welche nur durch eine schmale Landzunge die Vereinigung zweier großen Gewässer verhindern und bei abnehmender Breite das wechselseitige Nähertreten derselben befördern. (Pr. Prov.-Bl. V. 121. Preusz, Pr. Land.- u. Volksk. 10.) Hennig, 166, teilt noch die von Bock (Vom preufzischen Bernstein, S. 78) gegebene Ableitung von Nehrung mit; er meint: "diese Erdstriche wären ehemals Sandbänke gewesen, hätten sich aber nachher über die Fluth erhoben und einigen Einwohnern durch den neuen Land- und Ackerbau Nahrung geliefert." Uber die frische Nehrung vgl. noch: M. Töppen, Die frische Nehrung. N. Pr. Prov.-Bl. a. F. I, 81 ff. Passarge, 336. Violét, Neringia, über die kurische Nehrung: L. Passarge, Die kurische Nehrung. Zu-

stände und Wandelungen. Altpr. M. VIII, 20 ff. Passarge, Balt., 94.

Nehrunger, m., Bewohner der Nehrung.

nei, adv., nein; auch nê, nä (s. d.). neien, sw., wiehern. Engl. to neigh; im Holsteinschen neitern. Schütze III, 144.

neinei, in der Kleinkinder- u. Idiotensprache = schlafen. Dritter Jahresbericht der Idioten-Anstalt zu Rastenburg, 1872. S. 29.

nein noch, nei noch, adv., noch nicht, lit. dar ne. Man hört auf die Frage: Bist du schon dagewesen? die Antwort: Nein noch. Hennig, 333.

Nêl, w. Vorn., s. Nâl.

Nelkenschmele, f., Pflzn., nelkenblättriger Hafer, Avena caryophyllea Web. Hagen, 83.

neppen, e.o., s. nippen.

-ner, Pluralendung: En Stückner fünf. En Tagner acht. En Wochner sechs. nere, nerens, adv., nirgend, nirgends.

Oberland. Ermland. S. nernich. nergein, sw., s. närgein.

nerken, sw., necken. Schemionek,

nêrnich, nêrning, narrnich, adv., nirgend, nimmer, niemals. In der Dig. Nhg. narnich. Hastig gespöt, ös narnig—nêrning göt. Sprw. I, 1497. Mi wêr narnich tô, mir war nirgend wohl, recht behaglich. Dzg. Nhg. Violét, 195. Dat freschret Green man narrnich mehr kann sehn'n. Dorr, l. Wiew, 121.

nerr, (r lang ausgehalten), Ruf, mit dem bissige Hunde gereizt werden.

Neschintinnis, f., Wadegarn von ungleicher Flügellänge (der kürzere Flügel heiszt Krastegallis, f., der längere Gelissesgallis, f., zum Fischfang in den trömenden Ausslüssen der Meentlich im Athmath- und Skirm. Beschreibung und Abbil-Benecke, 350 f.

en, Nêschkes, plur., nichtswerte lürftige Überreste; zusammenmit ne und nuscht. Er iszt is Beste, uns giebt er die Nêscheichel.

euer, pltd. Nettelfüer, n., Nesselobei stark gerötete Erhöhunder Haut hervortreten, als ob Vesseln gebrannt wäre. Hen-

opten, m., gemeiner Hopfen, lupulus L. mas. Hagen, gl. Fimmelhopfen unter Fimch Pritzel, 185, in Ostpr. fenklihn.

önig, m., Zaunkönig, Troglodytes Bujack, 373. Mühling, 75.

anken, plur., Pflzn., gemeine de, Cuscuta europaea L. Ha-

ng, Nestling, m., Fischn., Uckerus lucidus Heck. Mühling, 75. S. Ickelei.

m., der Nister, Nistende. Beir den Storch: Hadebar, du ring' mi e junge Schwester! 50, 191. Rochholz, 87. S. Steiner.

flanzungen, plur., die Anpflanron Weidengesträuch zur Bedes Vorlandes (s. d.) der
; sie bestehen aus kleinen im
steckten Ruten (den Nestern),
leist schon nach wenigen Jahlichtes Gestrüpp bilden und
rial zu den Faschinen liefern,
ren Legung man ein Abspülen
rwaschen des Ufers oder Vorverhindern sucht. Passarge,

188; Balt., 101. Preusz, Pr. Land.u. Volksk., 25.

Nestkeichel, pltd. Nestkikel, Nestkuckchen, Nestküken, auch Nesthäckchen und
Nesthuck, n. 1. das letzte u. schwächste
Küchlein. Oho! warm (sitzen) wie ein
Nestküken. Soph. R. VI, 557. 2. das
jüngste Kind. 3. ein schwächlicher, verweichlichter Mensch; daher auch ein
verzärteltes Kind. Er ist ein Nestkeichel. Er ist ein rechtes Nestkuckchen.
Hennig, 169. Sprw. I, 2772. Vgl.
Keichel.

Nestling, m., s. Nesteling. Net, w. Vorn., s. Agnet.

nett, adj. u. adv. 1. gut, lieb. Ein netter Mensch; aber auch ironisch in gegenteiliger Meinung. 2. sicher. Etwas nett verwahren, so, dasz man es selbst schwer, der Fremde gar nicht zu finden vermag.

Nettermilich, Pflzn., s. Nattermilch.

Neubruch, m. u. n., der neugebrochene Boden, die gerodete, urbar gemachte Palwe (s. d.). Vgl. Rode.

Neuesorge, f., früherer Name der Königsstrafze zu Königsberg, welche auch die Gumbinnsche Stratze hiefz. Die Neuesorge ist erst zu Anfang des 17. Jahrhunderts zu bebauen angefangen. Nach dem Erl. Pr. I, 547, hat sie ihren Namen daher erhalten, "weil Bogislaus Radzivil, Statthalter in Preufz., zu dessen Zeiten sie bebaut worden, auf die Frage, wie die Strasze heiszen sollte, geantwortet haben soll: Abermals neue Sorge, bei welchem Namen es denn auch nachgehends geblieben". Hennig, 169. Faber, 119, erklärt, dasz die Benennung Neuesorge älter als die Anstellung des Fürsten Radzivil als Statthalter; ebenso werde die Annahme anderer, daiz ein Flüszchen, die Sorge, sich daselbst ergossen,

durch Akten, Urkunden oder Abrisse nicht bestätigt.

Neuhäuser, See-Badeort auf der Pillauer Halbinsel, in der Nähe von Pillau. Der Name ist aus "neue Häuser" gebildet.

Neujahr, pltd. Nuejar  $(a = \hat{a})$ , n., Dem. Nüejärke. Hei ös munter wie e Nüejärke. Sprw. II, 1892.

Neujahrgreifen, n., s. Glückgreifen.

Neujahrsbock, m., eine maskierte Person, welche am Sylvesterabende von Haus zu Haus geht zum Schrecken und Jubel von jung und alt. Das Hauptrequisit der Maske ist gewöhnlich ein umgekehrter Schafspelz.

Neujahrsheilgenabend, pltd. Nüejarsböllgeawend, m., Sylvesterabend. An diesem Abend herrschen mancherlei früher abergläubische Gebräuche, die jetzt vielfach nur den Charakter der Belustigung tragen. Diese, an betreffender Stelle abgehandelt, sind folgende: Glückgreifen, Zinngieszen; Schlorrchenschmeiszen; Lichtchenschwemmen; Haberschwemmen; Rosemockjagen. Weitere Gebräuche, deren Anführung aufzer den Grenzen dieses Buches liegt, s. Volkskal., 31-57. Über die Feier des Abends im Natangenschen s. Boldt. 16 f.

Neunaugenreuse, f., Reuse zum Fang der Neunaugen. Beschreibung u Abbildung in Benecke, 397 f. S. auch Aalreuse.

Neunaugensack, m., Sacknetz zum Fange der Neunaugen. S. Wenter.

Neunaugenwarte, f., Warte (s. d.) zum Fange der Neunaugen. S. Benecke, 388.

Neunerlei Blumen, — Kraut, s. Kraut. — Gewilrz, Medik., Tragea aromatica. Pulvis aromaticus. Neunerlei Gewürz, wie neunerlei Kraut wird beim Aus-

treiben des Viehes unter die Sta schwelle gelegt; das Vieh ist da gen Behexen geschützt.

Neunheil, n., Pflzn., keulenfö Bärlapp, Lycopodium clavatum L. gen, 1084.

neunklug, adj., üblicher pltd. klôk, klug wie neun, überklug, a gerieben, pfiffig, vorlaut. Sprw. I Bei Schemionek, 26: neege Davon

Neunkluger, pltd. Nêgeklôker, m., kus, Schlauberger etc.

Neunkraft, f., Pflzn., gebräud Pestwurz, *Petasites officinalis* Ostpr. Pritzel, 268.

Neunmal des Teufels, pltd. neg det Diwels, Medik., Tinctura Au tida.

Neunmannskraft-Tropfen, plur., Nêgemannskraft - Droppe(s), M Tinctura aromatica.

Neunspitzen, Pflzn., roter Gan Chenopodium rubrum L. Hagen neuschtrig, rein pltd. ntschtrig, nü adj., neugierig. Nîschîrig wie e. gâl. Om se recht niüschirig to n Brocht he eok Breaden. Dzg. Parad., 46. Nîschîrig wär de drop. Samland. Firmenich III, ... u is nigschîg, efte (ob er) Düwel seie wât. Konitz. Ibid., Davon: der Neuschtr'ge und die schtrigkeit. Väl Nieschiage koan Hus on hebbe nuscht geseene. I Hennig, 170. Brem. W 240: nijsgirig; Dāhn., 329a: 1 Schamb., 145a: nîferig; Vilman und Anton, 10, 15: neuschierig; neil: nischirig, nitschirig. Spe 23, hat noch niglig.

Neu-Stonupöhnen, Ortsn., s. pöhnen.

Neuteich, pltd. Nüedik, Ortsn.,

ŭed nich rîk.

ugmacher, m., Verfertiger franer (neuer) Tuche. Das Neuhergewerk hat 1714 durch den schen Fabrikanten Neuville seiifang genommen. Bock, Nat.

Idrig, adj. 1. widerhaarig, widerwiderstrebend, widerspenstig, sam, unliebenswürdig, einer, der on wedder nê (wieder und wien) sagt. In dieser Bedeutung weddersch und newenderig. 2. nt. übel gelaunt, grämlich, verh, unzufrieden, unlustig. Dzg. del, 32. Dzg. Nhg. Oberland. ch so sehr nöwed'rich es, Onon verstömmt, De ward glick ut es gewesz, Wenn't lowe Fermt. Violét, 197. So best ok oleon) bi onsem Glöck näweddgewese. Dat Danziger Vollchemionek, 26: neewiderig. rson, A. W., 28, wo auf gäl. ach hingewiesen ist.

, nach den verschiedenen Schreinoch Newot, Niwad, Niwod, Nywat, Niewat, Niewod, Niesat, m. Name eines Fischeressen Gebrauch bei Verleihung hereigerechtigkeiten häufig unrird. Nach Hennig, 171, das Vintergarn, womit in Preuszen em Eise gefischt wird; nach e, 360, das großze Wintergarn nengewässer, masur. niewod. nder grosze Zuggarne, deren et-6 bis 800 und mehr Klafter Pierson, Matth. Prätor., 117. tknoch, 667, Newot; in dem am der Stadt Elbing von 1248: Mon. hist. Warm. I, 20. In rkunden Nywod. Nach Henr. Worterbuch II.

z. Werder. Ön Nüedîk send de nig wird das Netz in Waiszels pr. Hist., 150, Nisat genannt; in einer geschriebenen Chronik steht bei demselben Worte am Rande: Nywod heiszt Liewad, ist ein groß Wintergarn. Man findet es auch durch Störgarn übersetzt, weil damit die Störe gefangen werden. Pisanski, De lingua Polonica Jurisconsulto Prussico utilissima, S. 4 u. 5. Lit. ist newadas das große Netz, das von zwei Kähnen gezogen wird; russ. nèwod, poln. niewod ist ebenfalls das groize Zuggarn, die Wathe. Nsslm. Forsch. 2; Th. 112. Lit. Aeq.,

nibbeln, sw., s. nippern.

nibber, adj., emsig, thatig, hurtig. Dönh. Samland.

nibbern, sw., s. nippern.

Nibrus, m., Nashornkäfer, Oryctes nasicornis, lit. nibras. Mühling, Tiern., 175.

nich, adv., nicht. Noch nich. 2. wohl, vielleicht, etwa. Kann ich nich(t) mitkommen? Kann ich nicht für 3 Pfennig Zucker kriegen?

Nichtenschaft, f., Verwandtschaft im weitesten Sinne des Wortes, von Nichte. Wi son Nichte tohôp, wir sind Nichten zusammen, zur Bezeichnung einer Verwandtschaft, die sich nicht mehr nach Graden bestimmen läszt, bei Frauen sowohl, als auch bei Männern. Passarge, 214.

Nichts, pltd. Nuscht, n., weiszes, Medikament, Nihil album, Tutia alba farinacea. Die bäuerischen Hausmütter auf der Elbingischen Höhe bedienen sich eines rothgelblichen Thons anstatt des weiszen Nichts bei den Kindern, wenn dieselbige wund sind. Bock, Nat. II, 69 f. Auch wei/z Augennichts.

nichts. Schweinkraut fressen Schweine wie nichts - .zu ergänzen wäre: anderes gern = sehr gern. Saalfeld.

Nicke, Nücke, f., plur. Nicken und fast allein gebräuchlich, pltd. Nöcke, üble, mürrische, boshafte Laune, Mucke; Tücke, Groll. Er hat Nicken wie ein altes Postpferd. Sprw. I, 2780. Denn du hast auch deine Nücken. Soph. R. VI, 214 f. Hermes weist auf das frz. petite tête hin. Er läszt nicht von seinen Nicken. Einem die Nicken austreiben — vertreiben, ihn durchprügeln. Richey, 175. Brem. Wb. III, 251. Vilmar, 286. Hennig, 172.

Nickel, Neckel, m. u. n., leichtsinniges, feiles Frauenzimmer. Kommilznickel, m., Soldatenhure, gemeines Frauenzimmer überhaupt. Zunächst ist Nickel ein kleines Pferd, engl. nag, holl. negge, die Bedeutung Hure würde übertragen sein. Vgl. Brem. Wb. III, 240. Adelung III, 489. In Pommern Hure. Dähn., 329 b. Als wegwerfende Bezeichnung für ein Mädchen bei Hermes: Was der Nikel für ein ascendant über die alte Frau gehabt hat? Soph. R. V, 569. Bock, 37. Hennig, 168. Bernd, 190. Anton, 10, 15.

Nickel, Nitteklas, woraus Nätklas, auch kurz Klås, Klaus, m. Vorn., Nikolaus. Hartwich, 54. Vgl. Nätklas.

Nickelsruh, f., Medik., s. Nicklasruh. nickköpfen, pltd. nöckkoppe(n), sw., mit dem Kopfe nicken, sitzend schlummern.

Nicklasruh, Nickelsruh, f., Medik., Requies Nicolai, Schlaftränkchen, Ruhpulver, Beruhigungssäftchen, Opium enthaltend. Vgl. Adelung III, 480: Neunerlei. Das sagt man überall, dajz die Wärterin in der Doctorapotheke am Rofzgarten eine Dosis Nikelsruh geholt und ... dem sel Kinde als ein Schlaf-

tränkchen beigebracht hat. Soph. R. V, 488 u. 486.

Nicknelke, f., Pflzn., nickender Taubenkropf, Silene nutans L. Hagen, 464.

nicksch, nücksch, pltd. necksch, nöcksch, adj., nickisch, mit Nicken behaftet, eigensinnig, launisch, heimtückisch. He ös necksch as Kungen Kobbel, de wull nich Häwer frêten. Sprw. I, 2782. Hennig, 172. Im Bremischen nukst. Brem. Wb. III, 251; in Pomm. näcksch, nücksch. Dähn., 320a. 332a; im Göttingenschen nucksch, nücksch. Schamb., 146b.

Niedau, Ortsn., Dorf im preuîz. Werder. Ön Niedau steht de Kûvitt ön de Stâke, to März lâte se em herut. Sprw. I, 2784.

Niederholder. m., Zwergholunder. S. Ackerholunder.

niederträchtig, adj. u. adv., hersblassend gegen Ärmere, leutselig. Dats enmål en niederträchtger Herr, ein Hen, der mit dem Mann aus dem Volke wohlwollend und leutselig verkehrt. 0 wie so niederträchtig kommst du, Herr Jesus Christ. Gesangbuchlied. Soph. R. III, 27. Ebenso bei Schütze III, 147. Schamb., 145a. Vilmar, 283. Danneil, 147a. Anton, 2, 14. Mi, 58b. Vgl. gemein.

Niederung, pltd. Nedd'rung, f., das Marschland des Weichseldeltas, wegen der niedrigen Lage, der geringen Erhebung über den Meeresspiegel; anch Werder (s. d.). In entschiedenem Gegensatze zur Niederung rücksichtlich der Erhebung wie des Ertrages steht die Höhe, nach den beiden Hauptorten der Niederung unterschieden in Danziger u. Elbinger Höhe. Lêwer ön de Neddrung vasûpe, as op de Hög vadrêge, n der Niederung — bei den hin nungen die Immobilien. eder sich ereignenden Ubermungen - ertrinken, als auf he vertrocknen - Not leiden rre. Lieber in der Niederung m, als auf der Höhe verhungern. [, 2787. Passarge, 238. ldet von Höhe das Adjektiv hö-. d.). Das Marschland des Deldemel (Niemen) heiszt die Litauiler Tilsiter Niederung.

runger, Nedd'runger, m., Bewohner derung.

th, adj., freundlich, liebenswüras ist niedlich! also wollen Sie Frau E. ein gutes Wort sprechen? L. II, 286. Aber auch, ironisch, zenteil. Das (Unrecht) soll ich allen lassen? Nun, das wäre

ıkalb, m., Fehlgeburt beim Rinde. nierenartigen Knoten versehene alter kommt umgestülpt aus der Das nierenartige Aussehen burt hat zu dem Namen ge-Mühling.

craut, Nieskraut, n., Pflzn. 1. arbe, Achillea ptarmica L. urz, Epipactis latifolia L. und s rubra L. Hagen, 899. 921.

, sw., hin und wieder mit starrticip genossen. Treichel. beno., bestätigen, mit Kopf, Nase nd, welche beim Niesen thätig. es beniest, folglich musz es wahr nn jemand eine unwahrscheinche erzählt, und er selbst zuler ein Zuhörer boshaft dazu Hennig, 170.

aut, n., s. Niesekraut. und nagelfest, adj., das fest Ge-

Vor dem ist nichts niet- und nagelfest. Im Bremischen need- un nagel-vast. Brem. Wb. III, 226. Hennig, 171.

Niewod, m., s. Newod.

nîfen, sw., der eigentümliche pfeifende Atemton bei verschnupfter Nase. Mühling.

Niff, Noff, auch Nui, f., Nase. Ock gäw dî ênt op e Niff — op e Nui. Hei haud mie vör de Nöff, dat mie de Schwiem anquöm. Carm. nupt. I, 282. Angs. nebb, engl. nib, dän. näv, holl. neb Schnabel, Nase; im Bremischen Nibbe. Brem. Wb. III, 236. Nif is daselbst, 237, eine Naseweise; in Hamburg Nüffe, Nase; ebenso im Holsteinschen, in Pommern. Schütze III, 155. Dähn., 331 b. Vgl. vernifflig.

nîfrändsch, adj., korrumpiert von neufränkisch.

niggelnagelneu, adj., s. nagelneu. niglig, adj., neugierig, s. neuschirig. Nignag, m., sehr schmutziger Mensch. Mühling.

Nikolaiken, Ortsn., Städtchen in Masuren, im Kr. Sensburg, das sich durch Fischfang (Stinte) auszeichnet. Lokalspott: In Nikolaiken liegt ein Stinthengst an der Kette. Mühling. Sprw. I, 2789. Vgl. Arys.

nîkomme, adj. De niekomme Zepter, der neu angekommene Lehrer. Dzg. Nhg. Violét, 98.

Nilk, m., s. Nilling.

Nill(e), f., auch Niller, m., penis. Ebenso in Posen, in der Altmark. Bernd, 191. Danneil, 147a.

nillen, sw., s. nälen.

Nilling, m., nach Treichel auch Nilk, Iltis. Ebenso in Posen und Oberlaus. Bernd, 191. Anton, 10, 16. Bernd weist für die Herleitung auf das schwed. and Genagelte; daher in Woh- ill, iller, isl. illa, illr böse, woraus

illingr Ill-ing, nebulo. Dieselbe Herleitung s. auch Brem. Wb. II, 695. Wirds dich denn beiszen, auffressen, anhauchen wie ein Nülling oder Wiesel? Soph. R. I, 374. Vgl. Duck.

Nimm, von nehmen, als Eigenname. Er ist vom Stamme Nimm, er ist ein Geistlicher. Sprw. I, 2790. Von einem Unverschämten sagt man: Hei ös vom Stamm Nömm, sin Våder hét Drist. Kgsbg.

Nimmerdaun, pltd. Nömmerdan, m., einer, der nimmer daun wird, ein Nimmersatt. Vgl. dan.

nimmermehr = ganz und gar, rein. Das ist nimmermehr wie Gold, das ist rein wie Gold. Marold.

Nimmermehrstag, Nimmerstag, m., Nimmertag. Er bezahlt's am Nimmermehrstage. Mühling. Auf den heiligen Nimmerstag. Mewe. Vgl. Pfingsten.

Nimmerstill, Pflzn., Pfennigkraut, Thlaspi; auch Schillinge, Taschendieb. Saalfeld.

nip, ebenso pltd., aber auch nep, nepkes, adj. 1. genau; vom Sehen und Er kann nîp sehen, scharf sehen — nîp hören, scharf hören. Höhe ma neppkes to. Jerrentowitz. Volksr., 87, 366. 2. nahe. Sieh nicht so nîp, du verdirbst dir die Augen. Gewöhnlich vermischen sich beide Begriffe beim Sehen, und heiszt nîp sehen mit Anstrengung und Aufmerksamkeit, genau und nahebei mit niedergebeugtem Kopfe sehen. Ich habe mir zwar den Kerl . . . nicht so nipp angesehn. Soph. R. VI, 255. Hermes zieht das frz. fixer quelqu'un an. Hennig, 176, weist für die Ableitung auf das niederl. nibben, nipken den Schnabel einstecken, uneigentlich die Nase, das Gesicht nahe an etwas bringen, was diejenigen thun, die etwas genau besehen wollen. Im

Bremischen, in Hamburg, im Holsteinschen, in Pommern nipp, nippe. Brem. Wb. III, 241. Richey, 174. Schütze III, 149. Dähn., 329b. Danneil, 147a.

Nippchen, Nips, n., ein klein wenig, ein Neigchen, ein biszchen, ein kleines Stück. Ein Nippchen — e Nips Brot. nippeln, sw., s. nippern.

nippen, pltd. neppen, noppe(n), sw., sitzend schlummern, wobei der Kopf oft unfreiwillig nippt nickt; auch schlummern überhaupt. Ich will noch ein bijzchen nippen. Bei Jeroschin nucken: nii sul wir hî vorzuckin, dî rede lâzin nuckin und abir her în vlichtin ein teil von den geschichtin 39 c. Pfeiffer, 201. Mit dem Kopfe nicken heiszt in Bayen gnaupen, bei Tage schlummern natneln, leicht schlummern nuren, nurela, nafzen. Schmeller, 699. 696. 704. 683. Birlinger, 348a. Im Göttingenschen ebenfalls nippen und Nip, m., ein Schläfchen. Schamb., 145b. Bock, 37. Hennig, 169. Davon abnippen.

nippern, nibbern, sw., nippen, in wiederholten kleinen Zügen trinken. Hennig, 172. Auch nibbeln und nippelnbenibbeln, sich, sich allmählich benippen, betrinken. In Bayern nippen, nippeln. Schmeller II, 700. Ebenso in der Oberlaus. Anton, 10, 16. In Mecklbg.-Vorpom. nivvoeln. Mi, 59b. Vgl. läbbern.

Nips, n., s. Nippchen. nirgeļn, sw., s. närgeln.

Nis, m. Vorn., Kürzung von Dionysius. Hartwich, 54: Nyfz. Vgl. Tennis.

Nisat, m., s. Newod.

Nis-chen, w. Vorn., Dionysis. Hart:
wich, 55. S. Nis.
nischirig, adj., s. neuschirig.
nischt, nichts, s. nuscht.

f., Pflzn., Mistel, Viscum al-Vgl. Mestel.

n, Nîdelchen, pltd. Nîtelke, Nîzur Bezeichnung eines niedädchens. Eck sach en Nieder Dähr wegschliecke. Carm. 282, 2. S. Fixniedel unter

adj. u. adv., eifrig, tapfer. Er ch drauf los. Stamm ist das mhd. nît, m., Anstrengung, indseliger Eifer, Erbitterung, Zorn, Ingrimm. S. Schade, ib.

s, m. Vorn., s. Nickel. sw., netzen, spritzen und zwar e. Kinder nehmen den Mund er und nitten, d. i. verspritzen

die zugespitzten Lippen in trahl. Treichel. Vgl. schnirk-

adj., lustig, munter, freundg, niedlich. Dönh. Friedland erwandt mit ahd. niwi, niuwi, oe, niuwe neu, frisch; ohne i Erfahrung; sich immer wieernd, nie veraltend. S. Schade, ib.

## m., s. Newod.

f., Not, Elend; von dem poln. Zwang, Not, Knechtschaft., 38.

ixt, unbestimmtes substanti-Zahlpronomen, nichts. Was la? Nix. Daraus das Dem. das Nichts-chen. Zu Mittag i silbernes Nixche und ein goldteweilche. Im Holsteinschen nix. Schütze III, 149. Vgl.

:, kleine Kugel, mit welcher ler spielen. Gedanism. Vgl. Noacht, Nagt (oa u. a = å), f., Fluizn., Nogat. Dat Is ging af en Noacht on Haff. Dorr, 41. Twöschen Wiessel on Noacht. Titel von Dorrs Plattdeutschen Gedichten. S. die Abkürzungen im 1. Bande. Über die Herleitung des Namens Nogat vgl. Neumann, Die Namen Nogat und Weichsel. N. Pr. Prov.-Bl. a. F. VI, 411 ff. S. ebend. noch VII, 301 ff., VIII, 55 ff. und Nsslm., Th., 114.

Noahkasten, m., alte Kutsche. Mühling.

Nobelskrug, m., richtiger wohl Nobiskrug, Schenke oder Wirtshaus des Teufels, Hölle. Nach Nobelskrug reisen, sterben. Tilsit. Sprw. I, 115. Über Nobiskrug vgl. Grimm, Deutsche Mythol. II, 954. Schwartz, Der heut. Volksglaube. 1862, 125. Vilmar, 284. Weigand II, 283. Mnd. Wb. III, 190b. Korrespbl. V, 28 f.

Noche, w. jūd. Vorn., s. Nache. nöcksch, adj., s. nicksch.

Noff, f., s. Niff.

Nokb(w)er, m., nokb(w)ern, sw., Nokb(w)ersche, f., s. Nåber, nåbern, Nåberin.

Nonne, f. 1. eine verschnittene Sau. 2. wahrscheinlich die Eisente, Anas glacialis. Mühling, Tiern., 175. 3. eine Art tief gehöhlter, schmaler Dachpfannen, wie man sie noch auf ganz alten Kirchdächern findet. Die über zwei Nonnen liegenden convexen Pfannen heiszen Mönche (s. d.).

nonnen, sw., eine Sau verschneiden, zur Begattung untauglich machen. Hennig, 172. Vgl. mönchen.

nopper, adv., Kürzung des pltd. hinopper hinauf, nach oben zu. Mühling.

Norce, Norcye, f., eine Art Pflug. Stannen hat 31, Dienste und giebt vom Dienste 1 Pfund Wachs...und pflu-

gen mit der norce. Prustenik hat 2 Dienste und giebt ... und pfluget mit der norcye. Zinsregister von Schesten 1437. Töppen, Altpr. Mon. IV, 152. Pierson in den Lit. Aeq., 20, hält Norce für gleichbedeutend mit Norgeleisen und dem lit. nordgas Pflugschar; später in Altpr. W. weist er auf das estn. norke Winkel hin, liest norke, norkje und erklärt es als Hakenpflug. Vgl. Nsslm., Forsch. 2; Th., 114.

norcheln, sw., s. morcheln u. norgeln. Nordenburg, Ortsn., Stadt im Kreise Gerdauen. Spott: Fîf ös ût, segge de Nôdeborger. Bezieht sich auf ein Kartenspiel, in welchem die Partei, welche fünf Stiche macht, gewonnen hat. Sprw. I, 1024.

Norderfahrt, f., der eigentliche, abgedämmte Abfluiz der Weichsel nach Norden. Passarge, 158. Vgl. Westerfahrt.

Norgau, Ortsn., s. Klein-Norgau.

Norgel, Norgeleisen, n., Pflugschar, das Spitzeisen am Pfluge, womit die Erde aufgerissen wird; lit. norågas. S. Bock, Nat. III, 665; V, 514 (mit Abbildung). Hennig, 172. Nsslm, Forsch. 2; Th. 114. Pierson, A. W., 28; Lit. Aeq. 20. Vgl. Norce.

norgeln, sw. 1. säumen, langsam bei einer Sache sein. Bock, 38. 2. durch vielen Gebrauch abnutzen, zerarbeiten; daher auch abnorgeln (s. d.). Hennig, 172. Schemionek, 26. 3. durch handgreifliches Liebkosen ermüden und abquälen, durch ruhelose Einwirkung bearbeiten, mürbe machen, zu gewinnen suchen, unaufhörlich schieben und drängen; lit. niùrkyti, su-niùrkyti quälen, zerquälen. Nsslm., Th., 219. Vgl. morcheln. 4. brummen, knurren, verdriefzlich sein; in Hamburg u. Bremen

nurken. Richey, 175. Brem. 252. 5. s. v. a. närgeln (s. d nörgeln, sw., s. närgeln. Nörgelpeter, -hans, m., Krittl norkeln, sw., s. nurgeln. nörksen, sw., s. nurksen. nörsch, adv., wenigstens, in de von bei 2. (s. d.). Marold. nos kennimus, warnender Zurt Gesinnungsart ist mir bekannt ber, 46.

Noss-che, Nôizen, m. jüd. V Nûizen.

Not, w. Vorn., Renate. D. Violét, 102.

nöt (ö kurz), adj., nütze. nuscht nöt, das ist nichts nütz ist untauglich. Alla (Kartoffelnöt. In der Gegend von F Ostpr. wird nuscht nöt zusamm gen zu nschtnöt.

Notel, f., schriftlicher Vertraratsvertrag; daher auch Heil Vom lat. nota, notula. Ebenso in dort aber auch das Verb Schmeller II, 720. Hennig

Notfisch, m., die Schmerle barbatula, weil man sie nur in d. h. wenn keine anderen Fihaben sind, ifzt. Gegend vo hausen, Grünhof, Zinten, M. Bujack, 395. Mühling, Tie S. Schmargel.

Notfälle. In gleichem Sinne in andern Gegenden Notpfenschilling. Vgl. Brem. Wb. I Dähn., 331a.

Nots, substantivisches Adje Zusammensetzungen wie  $\Lambda$  Junge, mit dem man seine Notskerl. Vgl. mords.

Nôwia, m., s. Nabger.

öt, adj., Abkürzung von nuscht ichts nütze, wertlos; s. nöt. adv., nun. Na nû! Wat's nû los! Vgl. na.

, Lockruf, s. Nuckel.

, f., s. Nicke.

el, Dem. Nuckelchen, n. 1. zur nung eines kleinen Kindes, Tiementlich herzliche Benennung einen Lieblings; auch kleines zimmer. Mein trautstes Nuckel-Das ist ein Nuckel — ein Nuk-Vgl. Kleinnutsch. 2. Lockruf zum n, namentlich zum Ferkel; auch

lig, nucklig, adj. von Nuckel, zierlich, lieblich. Ein nuckliges lchen.

ch, adj., s. nicksch.

en, sw., Iterativ von nicken; von i, die bei schwerer Arbeit bei Schritt mit dem Kopfe eine le Bewegung machen; auch von en, die beim Ziehen von Lasten, ehen oder sonst mit dem Kopfe Marold.

n, sw. 1. mit Nudeln füttern, Die Gans nudeln. 2. einen h pflegen, ihn hegen. Mühling. wäbischen: ein Kind liebkosend algen. Birlinger, 356s.

1e, w. jüd. Vorn., s. Nache.

adj. u. adv., nieder, abwärts. eine Nadel oder sonst anderes entfallenes Ding auffm floor oder gesucht wird, mag solches nicht vde gefunden werden, wenn man lbigem gleich nieder ab oder nüel; denn erstlich, so kan das Licht uchter Nadel in die Augen nicht vder reflectiren, angemercket dafz äge einfallendes Licht auch schräge r Nadel weg prallet, fället also

bei solchem nüelen sehen die Nadel ins Auge ohne Licht, weszwegen sie nicht mag gemercket werden. Linemann, Bbb 1a.

nuggelnagelneu, adj., s. nagelneu.

nuggern, sw., Iterativ zu nagen, nagender Schmerz in den Zähnen. Der Zahn fängt an zu nuggern. Treichel.

Nui, f., Nase. Vgl. Hui u. Niff. nuien, sw., zögern. Nui nich so lang! Dönh.

Nulk, f., Tabakspfeife, s. Lulichen.

nullen, sw., von 0 = Null, ein neues
Jahrzehnt des Lebens beginnen. Wieviel mal hast du genullt? hört man
oft bei Aufnahme der KlassensteuerRollen fragen; auch als Frage an junge
Leute, um sie in Verlegenheit zu setzen.
Man nimmt in letzterem Falle nullen =
coire. Vgl. Sprw. I, 2807.

Nülling, m., s. Nilling.

Nûme, w. jud. Vorn., s. Name.

Nummer, f. Nummer sicher, Polizeigefängnis. Sie brachten ihn nach Nummer sicher.

nummern, sw., coire. Treichel.

Nuppen,  $n_{\cdot,\cdot}$  s. Dreb.

Nurgel, m., Stock im Butterfasse; auch Sturgel.

nurgeln, sw. 1. rütteln, wackeln an einem Gegenstande, etwas hin und her reiszen, schieben, drehen, um es los zu machen. Davon abnurgeln. Am Schlosse nurgeln, daran zerrend arbeiten um es zu öffnen. Mühling hat noch norkeln, mit der Thür hin und her wakkeln. 2. mit stumpfem Messer sägend schneiden. Brot nurgeln. Vgl. murksen.

nurksen, sw. 1. ab und zu ein Knurren hören lassen. Marold. In Westpr. nörksen, zur Bezeichnung des ruckweisen Grunzens der Schweine. Treichel. 2. angestrengt arbeiten; in beiden Bedeutungen mehr wohl murksen (s. d.).

Nurreck, m. Nurrecks machen, wiederholt beim Schwimmen untertauchen; von dem poln. nurek Taucher, Colymbus L. Neidenburg. Gortzitza.

Nuschel, m., unsaubere, träge, unordentliche Person. Couleur de Nuschel, Schmutzfarbe, Durcheinander von Farben; nach den Gedanism.: Couleur de Muschel.

nuscheln, sw. 1. mit der Nase, poln. nos, wühlen; in Bremen nusseln, in Pomm. nüschen, in Bayern nueschen (Nusch Schwein), engl. nuzzle. Brem. Wb. III, 252. Dähn., 332a. Schmeller II, 712. 2. zaudernd, säumig, ohne rechten Zweck arbeiten, eine Arbeit unvollkommen, unordentlich, oberflächlich verrichten. Sie nuschelt das so ab, dasz es nach gar nichts aussieht. Sie nu chelt den ganzen Tag rum und bringt nichts vor sich. Lett. knuschinát, nuschelet nicht recht arbeiten. Pierson, Altpr. M. VIII, 367; A. W., 29. Vgl. nälen. 3. schmutzig, unsauber arbeiten, Flecken in eine Arbeit bringen; in diesem Sinne auch nascheln und ab-, benuscheln. Herrjes-che, wie hast du dein Nähzeug benuschelt! Die Kleider benuscheln. Auch reflexiv: sich benuscheln. Sperber, 42, hat in diesem Sinne auch nischeln, benischeln. 4. undeutlich, mit Verschluckung von Lauten sprechen. Wer so liest vernuschelt die Wörter. auch verwischen, vernuschein wühlen. Im Götting. nuseln, nüseln näseln. Schamb., 146b. Vgl. Bock, 38. Hennig, 172. Danneil, 148b. Anton, 2, 13. Hupel, 161. Sallmann, 37b. — Davon: nuśchlig (naśchlig), adj., in allen Bedeutungen. Sie ist ein nuschliges Frauenzimmer. Nuschelnase, f., zur Bezeichnung eingen, unfertigen, unsauberen sorgfältigen Arbeiterin. Hen: Ebenso Nuschellise, -lotte; Nu--peter; Nuschler.

nüschirig, adj., s. neuschirig. nuschnötz, adj., s. nuschtnöt nuśchrig, adj., nach Bock, Hennig, 173, unsauber, u also s. v. a. nuschliq; nach aber auch unansehnlich, elene nuscht, nischt, nixt, nix, d stimmte substantivische Zahl nichts: auch als Substantiv. stärkung nuscht nich, hehd. na Es ist (im Glase) nuscht m Nuscht on nei ös tweierlei. V ös nuscht. Keen Voagel, kee lett söck heare. Boldt, 10. man nuscht. Volksl., 7, 5] Mittag giebt's bunte Nuscht Fêtkes. — Nuscht möt nê on Sc Sprw. I, 2640. Hei gêw mî nı Ach dat schad't nuscht, mac aus. Spook, 470. Peterke, u dî? Rein nuscht nich. Volksr. Vgl. nix.

nuschtnötz, adj., nichts nütze untauglich; auch nuschnötz. Snek, 26. Vgl. nschnöt.

nüssen, sw., nach Nüsser Wenn de Huingd maise (ma de Jägasch nösse, dann ös e Jagd geschösse. Ermland. 1741.

Noizen, Noizen, Noss-che, m. ja Nathan; auch Attan. Flatow. & 113.

Nuízkamm, pltd. Nětkamm, s Kamm zum Abkämmen der l Läuse; daher auch Lauskamm Nuízkopf, pltd. Nětkopp, und als Schimpfwort, Kopf mit N Nuízschale, pltd. Nětschâl, f. Vuszechalen, langsam, unsicher, g. Wie de Katt op Nätschäle gehen wie die Katze, wenn ihr den auf die Füsze gesteckt wäunsicher.

neifzer, gewöhnlich nur pltd.
r, m., Knauser, Geizhals. In
n Netenschiter. Dähn., 328 a.
auch, pltd. Nëtstrûk, m., Haselich. Nuízstaude, Haselstaude,
wellana L. Hagen, 1007.
r. Vorn., Anna. Hartwich,

utt, f., der Bedarf, das Not-

dürftige. Zur Nütt haben, das Notdürftige haben, zum eigenen Bedarf haben, aber auch nichts darüber. Natangen.

nutsch, adj., klein, unansehnlich; auch nutschig und als Substantiv Nutsch, n. Aus nuscht nichts. In der Zusammensetzung mit klein: Kleinnutsch (s. d.). In Westpr. Nutsch Name für ein kleines Schwein u. Lockruf für Schweine überhaupt.

nûzund, adv., jetzund, jetzt; Bildung wie jetzund aus nun und und.

0.

Das gedehnte o klingt zenteils gleich hchd.: Not Not, se, wo wo, Bôn' Bohne, grôt t rot; seltener verkürzt es sich: 7 Honig, Mos Moos, Bod(d)em In Natangen und in Danzig mgegend (sogar bei gebildeten rn) geht es in ein bald vers, bald ganz offenbares au u so, wau wo, frau froh, draue während es in anderen Provinzin gedehntes å (låwe loben, en, Aft Obst, Sål Sohle) und Danziger Nehrung sogar ein 2 wird (Sân, auch Sän Sohn, ohnen, Månd Mond) oder ein orgeschobenem e (verlearne vereach hoch). In Samland, Liıd im Oberlande wird es häu-; oder ä: Sên, Sän Sohn, vär r vor. In der Endung or wird falls e: Kanter Kantor, Prorofessor, Rekter Rektor etc. schärfte o bleibt pltd. häufig : Dochter Tochter, Holt Holz, Nord Nord (doch auch Nordenwind), groff grob, Sonn' Sonne, oder dehnt sich: Knôp, Knôf Knopf, Wôrt Wort, Knôke Knochen (solche Dehnung tritt selbst held. auf: Osten, Ort  $[O = \delta]$ ; wird aber in einigen Gegenden ein a (kurz oder lang): Dachter (Kulmerland) oder Tachta (Ermland) Tochter, sall soll, Kneake (Nehrung) Knochen, Glack (Ermland) Glocke, oder wenigstens ein å, besonders in Samland u. Litauen: kâme kommen, Knâke Knochen, åpe offen, kåke kochen, und dann sogar ein tiefes u: Wulf Wolf, sullst sollst, kunn konnte. Es geht aber auch in die Umlaute  $\ddot{o}$  und  $\ddot{a}$  über, in den ersten besonders bei den Samländern: wälle, wölle wollen, Wäk Woche, dräg, drög trocken. Lehmann, Volksmid., 20 f.

ö, Umlaut, klingt pltd. meistens wie ein gedehntes e, mit Neigung zum ä, oder übergehend in ei (Danzig) und ai (Natangen): schen, schein, schein, schain schön, schwere schwören; Läpel Löffel, Käksche Köchin, twêlf zwölf, Krät, oder

mit dem beliebten nachschleppenden e: Kräet Kröte. Leh mann, Volksmd., 26. Die hichd. Aussprache des ö ist fast durchweg, und nicht blos von weniger Gebildeten, e: Kenig König etc., auch a: Es ist ein kastlich (köstlich) Ding, dasz das Herz fest werde. Soph. R. VI, 144.

Obacht, f., Acht, Achtung, Aufsicht, Obhut. Obacht geben, beaufsichtigen, auf etwas achthaben. Etwas in Obacht nehmen. Ebenso in Bayern, Mecklenburg-Vorpomm. Schmeller I, 21. Mi, 60a.

oben, pltd. bawe(n)  $(a = \hat{a})$ , adv., zur Bezeichnung der ersten Etage im Hause. Er wohnt oben. Gehe oben hinauf, gehe eine Treppe höher hinauf! Vgl. Hupel, 162.

Oberfischmeister, m. Es giebt deren zwei; sie führen die Oberaufsicht über die Fischerei in den Haffen und Haff-Flüssen, sehen darauf, dasz die Vorschriften der Fischerordnungen pünktlich befolgt und Beeinträchtigungen der Gerechtsame der Fischereiberechtigten vermieden werden. Sie führen eine rote Flagge, in deren weiszem Schilde sich der preuszische Adler befindet, und an ihrem Kahne einen Wimpel mit dem preusz. Adler. Fisch.-Ord. f. d. kur. Haff, §§ 61. 62; f. das frische Haff, §§ 66. 67.

Oberkehr, f., Oberkehricht, die beim Worfeln des Getreides von oben weggefegten Spreuteile. Voc. 280: Oberker, altpr. auklextes. Nsslm., Thes., 11.

Oberland, n. 1. Ostpreuszische Landschaft, s. die Erklärung in den Abkürzungen. 2. im Weichseldelta die Höhe im Gegensatze zur eigentlichen Niederung.

Oberstauer, m., s. stauen.

Oberstübchen, n., Dem. von Oberstübe, bildlich der Kopf. Es ist bei ihm im Oberstübchen nicht richtig. Er hat das Oberstübchen zu stark eingeheizt. Er hat sein Oberstübchen verpachtet — vermietet. In allen drei Redensarten ist der Sinn: er ist irre oder betrunken. Sprw. I, 2818 f. . . . da/z wenn einer verliebt wird, es im Oberstübchen immer ein bischen laut zu sein pflegt. Soph. R. III, 36. Hennig, 173.

Oberwart, m., s. Wart.

Objekt, n., lat. objectum. Je mehr Objekt, je mehr et treckt, das Gericht nämlich: je größzer die Hinterlassenschaft, je mehr zieht das Gericht an Kosten. Alt-Pillau.

obmacken, sw., plätten, glätten. Omackiser, n., Plätteisen. Dzg. Nhg. Violét, 102.

Oborre, f., Schweinezaun; von den poln. obora Gehöft, Viehhof. Flatow. Schmitt, 180; Westpr., 166.

obschternät, adj., s. obsternätsch.

obsternātsch, obschternāt, adj., widerspenstig, aufsātzig, eigensinnig, hartnāckig. Auch obstirnātsch, obstinātsch. Von dem lat. obstinatus, frz. obstini, engl. obstinate. Ebenso im Holsteinschen. Schütze III, 159; in Berlin obschtinat; in Hessen obsternāt. Vilmat, 289. Vgl. Mi, 60a. Hupel, 163. Wenn de Vater ehr was befahl, dem war se obsternatsch on gab sehr bratist Wedderred. Schaltj., 1, 439.

Obststand, m., Obstgarten. Litauen. Geh, Tochter, in den Garten, Geh in den grünen Obststand. Nsslm., Dainos, 23. 194.

och, interj., ach. Och nê, ach nein.
Ochs, pltd. Os, m. 1. bos. In Sprichwörtern und Redensarten: Den Ochsen
vor den Pflug, den Schelm vor die Karre.
Jeder Ochs an seinen Strick Man kann

ick Rindsleisch. Es verschlägt iel wie dem Ochsen eine Blau-Vgl. Sprw. I, 2822 ff.; II, Dem Osse kann man wat ver legge, dem Starken kann man hwere Arbeit zumuten. wenn man dem Ochsen ins Horn rom unempfindlichen Menschen. ionek, 26. 2. der bunte Ochse, der mit Kränzen und Bändern ickte Jahrmarktsochse in Kög, der nach feierlichem Umzuge ie Stadt im altstädtischen Junen ausgewürfelt wurde. Erl. Pr. Sprw. I, 1227. Bock, 38. g, 173. Er hiefz auch Jahrhse, Pfingstochse. 3. der Mensch en mit dem Ochsen: Wie ein umm sein — arbeiten (doch auch : arbeiten wie ein angebundener - kicken wie der Ochs in die - d'rop kicken as de Os op e bewund're as de Os de n\u00fcg' - sick bequeme as de Os op rgen Land; — ûtsêne wî e Jår-3. 4. Schimpfwort. Du Ochs!

nbrech, Pflzn., dornige Hau-Ononis spinosa L. Hagen,

n, sw. 1. arbeiten wie ein Ochse.

ntisch: fleiszig studieren.

nbremse, f. 1. Rindsbremse, Taovinus. 2. Dasselfliege, Oestrus Vgl. Biśwurm.

ngedanken, plur. Er hat Ochsenn, er verrät weniger dumme, ewöhnliche, mutwillige Neigunprw. I, 2831. Ochsengedanken wild werden, weglaufen. Hei segedanke on rennd ön e Wöld. ngewende, pltd. Ossegeweng, n., le, das durch Ochsen gepflügt h zur Bezeichnung einer kur-

hsen nicht mehr verlangen als zen Wegstrecke. Et ös man e Osseick Rindfleisch. Es verschlägt gewend. Hennig, 174. Vgl. Hundeiel wie dem Ochsen eine Blau- blaff.

Ochsenjôn, n., s. Jôn.

Ochsenkalb, n., s. Kalb.

Ochsenklau, f., Ochsenklaue, Ochsenfulz. Dei sengd (sengte) en Ossenklau. Carm. nupt. I, 282, 7.

Ochsenkopf, pltd. Ossekopp, m., Schimpfwort.

Ochsenpantoffel, m., Schimpfwort. Und der Ochsenpantoffel steht und sperrt das Maul auf. Soph. R. II, 356.

Ochsenpesrick, m., s. Pesrick.

ochsig, pltd. ossig, adj. u. adv. 1. plump, wie ein Ochse. 2. zur Steigerung des Begriffes: groß, bedeutend. Er ist ochsig dumm. Er kann ochsig laufen. 3. grob. Das war ochsig.

Ochskreks, Ochsenkroksenpflaster, auch Huxtrux, Medik., Emplastrum oxycroceum.

Ockerasche, f., s. Okras.

Ockling, m., von Ochs, zweijähriges Ochskalb. Oberland.

Odel, m. jüd Vorn., s. Eitel.

oder, adv., aber. Oder die Körbe, wo hast die? Oder so lasz mich in Ruh! Die gleiche Vertauschung in Hessen, in der Oberlausitz. Vilmar, 289. Anton, 3, 3. Schemionek, 26.

Oderkahn, m., flachgebautes langes Fluszfahrzeug. Weichsel. Pregel. Vgl. Dubas u. Jadwige. Scherzweise sagt man von großen Überschuhen: das sind ja reine Oderkähne.

of, prāp., auf. Of e Lucht, auf dem Boden. S. op.

Ofebank, f., Ofenbank. Oberland. Ofengraps, m., pltd. Awegraps  $(A = \mathring{A})$ , Striezel, den arme Leute backen. Gr. Werder.

Ofenpäsrick, m., s. pasern.

Ofenstopsel, m. 1. Stöpsel zum Schlusz des Rauchloches in alten Öfen, Rauchstöpsel. 2. korpulenter, kleiner Mensch, nach Hennig, 333, in Deutsch-Litauen auch ein Mensch, der verräuchert aussieht.

offenbar, adj., offen. Die offenbare See. Kur. Nehrung.

Offizier-Kornickel, n., wenige Stücke Holz, wie man sie vom Höker für 10 Pfennige kauft. In Berlin Offizier-Viertel. Vgl. Kornickel.

ôgenênzig, adj., s. augeneinzig.

Oggaganten, plur., Falten in den Ärmeln früherer Frauenjacken, den sog. Foderhemden. Dzg. Nhg. Violét, 172.

**Ogke**  $(O = \delta)$ , n., Augchen, willfährige Geliebte. Treichel.

Ohm, m., gen. u. plur. Ohms, Dem. Ohmke. 1. Oheim, Onkel, des Vaters oder der Mutter Bruder. Erscht Ohm, danau Ohms San, der Oheim geht dem Vetter vor, gewöhnlich zur Abweisung der Kinder, die von einer Speise zuerst verlangen. Ähnlich: Erscht Ohmke, denn Ohms Sänke, denn du, mîn Jungke. Vgl. Sprw. I, 2839. Suschen bleibt über Nacht bei einem alten Herrn Ohmke, den sie hier gefunden hat. Soph. R. I, 66. 2. wie Onkel Benennung der Kinder für jeden Erwachsenen, der zum Besuche kommt. Göf dem Ohm de Hand – e Posske. 3. vertrauliche Benennung des mennonitischen Gemeindelehrers. Isaak Ohm seggt: Pause, stäkt de Licht an, de lewe Ohmkes kame. Die Gemeindelehrer treten gemeinsam in die Kirche, nachdem der Gottesdienst schon begonnen hat. Sprw. I, 2840. 4. Herr Ohm, Herr Ohmke, Anrede an den Hausvater. Üblicher ist jedoch Våder. In der Marienbg. Ndrg. auch Benennung für einen bekannten, alten und ehrwürdigen Herrn. 5. Dat ès en dichrigg'ger Ohm, ein Ohm mit dickem Rücken, d. h. ein reicher Landbesitzer. Tiegenhof. Sprw. II, 1979. Dat ès Ohm Plûm, zur Bezeichnung eines Menschen, den man nicht mit Namen nennen kann. Sprw. I, 2838. 6. der Abdecker, Racker. Da kâme dem Ombesine Dûwe, die Krähen. Samland (Wilgaiten). 7. nach Treichel früher in Danzig die Abführer der Kloake.

Ohmkraut, Pflzn., Feld-Sinau, Alchemilla arvensis Scop. Hagen, 178.

Ohnblatt, Pflzn., s. Anblatt und Bietilos.

ohne, adv. Das ist nicht ohne, die Sache macht sich, läszt sich hören.

ohnig, ônig, adj. u. adv., von ohne= frei, los, ledig, s. v. a. ânig (s. d.). & Frisch II, 30 c. Darnach soll gleicher massen genau observiret werden der Son nen Mittags Höhe in beyden Solstitin, da man aller refraction könne ohnig sein. Linem., Ela. Ein Alter aber der gern ein Stück des Bartes allemi wollte geohniget sein, kan sein profyliches Bartabnehmen erlangen, wenn de Mond in abnehmendem Licht. Ibid, Mm 3a. Von solcher Hitze wissen ma die Hennen nichts, als welche wicht (lebhaften) bewegung (wie sie der Hala hat) geohniget seyn, und also auch nicht eines Leschtrunckes dürfftig werden. Linemann, Bbb 4a. Sie muszte word geben, dasz sie ganz ohnig (entblöst) wurde. Mühling.

oho, interj. des Staunens, der Verwunderung, Bewunderung. Klein, abs oho, tüchtig. Treichel.

Ohr, n., auris. In Redensarten und Sprichwörtern. Er ist hinter den Ohre noch nicht trocken, zur Bezeichnung der Unreife. Einen über's Ohr hauen, ihn betrügen. Er hat Schlauben vor den

er will nicht hören. Er hat's den Ohren. Er hat's faustdick len Ohren. Im Werder: He heft endick hinger de Ohren sitten. nn er sich hinter's Ohr schreiben. : ihm zu einem Ohre hinein, zum heraus. Tauben Ohren predi-Die Ohren spitzen. Ganz Ohr die Ohren ankneifen, Unbill still Die Ohren zeigen — sehen dumm, eselhaft handeln. Einem th ins Ohr schneiden, ihm einen ttel geben. Sich bis über die versäufen, stark in Schulden ge-Auf dem Ohr hör' ich nicht, die beachte ich nicht, in die Anheit mische ich mich nicht. He öck sölwst wat ön't Ohr segge, er ien großen Mund. Sich auf's ven, schlafen gehen, aber auch Vgl. Sprw. I, 2841 ff., II, In welchem Ohr klingt's? Frage )hrenklingen. Erfolgt die richitwort, so ist das Gedachte wahr, as Gewünschte ein. Einem eins ? Ohren geben, ihn ohrfeigen. die Ohren rüffeln — die Ohren ihm harte Vorwürfe machen, se erteilen, ihn ohrfeigen. Hen-

Dmmel, m. u. f., Ohrring mit ndem Gehänge; in Danzig Ohr-Gedanism. Bock, 39. Hen-74. Vgl. bommeln.

mmelbaum, m., Fuchsienbaum; len baumelnden Blüten. Saal-

ıkneifer, m., s. Knîper.

i(q), f., Ohrfeige. Er hat eine hrfeig bekommen, er hat im Geeinen herben Verlust erlitten.

39. Hennig, 174.

atsch, f., Ohrfeige, s. Patsche. Iteln, so., einem die Ohren riffeln,

ihn riffeln überhaupt, durch empfindliche Verweise strafen. Hennig, 174.

Ohrtachtel, f., Obrfeige, s. Tachtel.

Ohrwürmchen, n., Dem. von Ohrwurm. Er ist so freundlich wie ein Ohrwürmchen, er ist gegen jedermann dienstergeben und dienstbeflissen, sucht sich einzuschmeicheln, ohne aufrichtig zu sein. Von den lebhaften Wendungen des Ohrenkneifers hergenommen. Bock, 39. Hennig, 175.

Okel  $(O=\delta)$ , f., gewöhnlich nur im plur. Okeln. 1. der Raum unmittelbar unter dem aufliegenden Dache, Bodenwinkel. Hei (ein Kobold) satt ömmer op e Lucht under de Okle. 2. Lucht, Bodenraum. 3. der höchste Raum im Hause überhaupt. Er wohnt ganz unter den Okeln, er wohnt im höchsten Stockwerke. In den Lit. Aeq. Oken, lit. auksztas, in Bremen Oker. Brem. Wb. III, 261; im Holstein. Oke, Oken. Schütze III, 171; in Pommern Oken. Dähn., 336 b. Bock, 39. Hennig, 175.

ökeln, sw. 1. nach einer Sache langen, reichen. Man ökelt mit einer Stange nach einer hängen gebliebenen Baumfrucht, nach einem zurückgeschobenen Gegenstande unter Bett oder Schrank. Von Okel, also etwas aus den Okeln hervorholen, daher hervorholen aus einem Schlupfwinkel. 2. in der Verstärkung stehlen. Das hat er geökelt — weggeökelt. 3. nach Marold auch humoristischer Ausdruck mit der Bedeutung: prügeln.

Ökelname, Ekelname, m., Spitzname, Beiname als Schimpf oder zum Spott. Mnd. okelname, im Bremischen Oekername. Brem. Wb. III, 261. Hennig, 175. Stattliche Reihen solcher Namen, meist wohl unserer Provinz angehörig,

sammelte Stein (Peregrinus XII, 82; XIII, 88). Sie mögen hier, an betreffender Stelle besonders aufgeführt, vereint ihren Platz finden: Zitzensauger, Knerps, Knusel, kleine unnütze Kröt, Putzmänlein, Kniefurtz, Gluper, Glepaug, Schelwip, Schnufer, Schnöfler, Lespler, Garrer, Stamler, Stammerbock, Rotzlöffel, Schmodbot, Maulaff, Meerkatz, Meerganss, Krickendt, Hauskater, Hausmauser, Hausotter, Glomsneckel, Hausschlingel, Bengel, Rekel, Hauslümmel, Pomochel, Wochentölpel, Knoll, Rultz, Filtz, Tiltz, Ochss, Flegel, Esel, Knobel, Hans Ungelenck, ungeschliffener ungebackener ungesaltzener Kerl, Lauser, Lausbart, Lauspungel, Laushund, Schorb. Dreckharcker, Gnock, Schurck, Gnisck, Gnuser, Gnegel, Gnorrer, Drückpfennig, Schüsselpfennig, Gritzenzeler, Hollunck, Hundsnaas, Loddert, Lunter, Saalbader. Salbander, Grofzsprecher, Brascher, Praler, Windhauer, Sechsgröscher, Scharrhanss, Schindhund, Bluthund, Brotdieb. Feder auffleser, Fedem auffleser, Knapspeiser, Knochenbeijzer, Krippenbeijzer, Gnatzer, Weibergnager, Kinderplager, Hertzen jresser, Doddernaas, Kakelmatz, Plappermatz, Dreckhans, Misthammel, Undath. W. Mashl. V, 191; VI, 159.

Otras, m., eine Lauge oder Kraftbrühe, mittels welcher aus der gemeinen Asche die Pottasche bereitet wird. In der Gilgenburger Gegend, wo früher Pottasche vielfach hergestellt wurde, die Otrasa. Aus dem poln. akrasa, f., Abmachsel. Fett zum Abmachen der Speisen. Nach Bock, Nat. III, 189, auch Otherasche, wohl nur Korrump. aus Otrasa. Hennig, 175. S. Naslm. Forsch. 3; Th., 115.

**Other,** pher., s. **Hewelten. Otelorii**  $(\dot{U} = \vec{o})$ , m., s. v. a. Altelorii.

Oleumpopoleum, Medik., Ung populeum.

Ölgötze, m., dummer, tölpische loser Mensch. Er sitzt da wie götze. Ebenso in Pommern, im Gin der Altmark. Dähn., 334a. Sch 147b. Danneil, 149b.

Ölje, f. u. n., Öl, oleum. . Leinölje. Hennig, 175. Auch Saalfeld. O Öljeglas, de Lamp ; Ausruf der Verwunderung. Kg

Olk, m., lustiger Schmaus, Tagnügen. Das war ein gemütlich Jetzt wohl allgemeiner Ulk.

olken, sw., einen Olk mitmach Ölkehl, englischer, Pflzn., Fe Brassica campestris L. Hagen Olle, m., auch blofz der Oll, de S. Alter.

Ollsch, f., auch die Ollsche, die Alte, die Mutter. Doch siene (Mutter) quald em daglich. No 30. On wi de Olsche dat vanen nahm). Volksl., 14, 6, 5. Gr. Olsche, als Abfertigung. S. Alt olmig. adj., faulig, in Verwesungegangen, vermorscht, verfallen. Das Stammwort Olm Holz, das sin Fäulnis überzugehen (Da 149b), Fäulnis (Dähn., 338a), vich für unsere Provinz nicht nweisen; vgl. jedoch. Molm, Muk

Otsamen, m., Pflzn., s. Rips.
Otsche (O = o), f., s. Otsch.
Ötsk, Ötske, m., Iltis, s. Duck.
ött, adj., alt, und Zusammensets
s. unter alt.

Otwade  $(0=\delta)$ , j., Fischern Ashvade.

Ötwen, pher., s. Hewelten. öm, präp., um, und Zusammens gen s. unter um.

Omacht  $(O = \delta)$ , j., Ohnmacht von Smächtig.

i, f., Groszmutter, in der Kinne; ebenso Opapa Groszvater.

soll, m., Bezeichnung für ein ick. Gegend von Elbing.

1, Unband, m., wilder, unbänügelloser Mensch, namentlich

t, vhchd. Undocht, m., Taugedoch auch in milderm Sinne: 5, Unband. S. Sprw. I, 3865.

idj. u. adv., s. ohnig.

m., Oheim; aber auch jeder ene den Kindern gegenüber: Onkel die Hand. S. Ohm 2., onmaklich, adj., Gegensatz von naklich.

il, Onnasel, m., unsauberer, unher Mensch. Er ist ein rechisel. Vhchd. Unosel, Unasel, in auch Unnus(s)el, holl. onnoozel, schuldig, einfältig, ungestalt, die ursprüngliche Bedeutung rtes zu sein scheint. Sche, 26: Onosel. Sperber, 32., 283. Vgl. bemussen.

ig, adj. u. adv., unsauber, g, unordentlich; in Dzg. auch ig. Hennig, 283, hat das saich schändlich, einfältig. Er ter unäslich Zeug, d. s. grobe

n., Unzeug, s. Unlust. der, n., onweddern, sw., s. Un-

rāp., auf. Op em, auf ihn! t. Wenn op, denn satt. Sprw. 155. Zusammensetzungen mit ; unter auf. 2. nach: Man wöll udag op Sullmien, zum Sonntag llmin. Dzg. Bauernep, 2., m., s. Omama.

plur. von Apfel. Kaufen Sie öne Öpfel! Kgshg.

öpperscht, öpperst, adj. u. adv., oberst, äuszerst. Öch wär ömmer der öpperschte. Denn send ji op't öpperste beschempt. Dorr, l. Wiew., 94.

opstuings, adv., zur Stunde, gegenwärtig, jetzt. Sonst kunn ji opstuings dorch't Gitter kuckeluren. Dorr, l. Wiew., 39. Ji send selwst en groter Haudegen west, wenn ji uk opstuings en Fredensmann send. Ihid., 53. 70.

-or, Endung, wird er: Assesser, Dokter, Kanter, Professer, Rekter etc.

Orate, plur., Morgenandachten in einigen Gegenden Westpreulzens, welche in der Adventszeit des Mittwochs, Donnerstags und Freitags bei hell erleuchteten Kirchen früh um 6 Uhr gefeiert werden. Mewe. Hintz, 39.

Orban, m. Vorn., Urban. Hartwich, 54.

Order, f., das frz. ordre. He wull partû nich Order parêre, er wollte durchaus (partout) nicht gehorchen, auch: he wull nich höre, horche.

Orduine, f., "eine Pfeise von biegsamem russischen Holz". Er schlug mich mit seiner langen Orduine so gewaltig auf den Rücken, dasz ich die Schwiele noch fühle. Soph. R. VI, 106 f.

Organist, m., das Geld, als nervus rerum. Wo du nicht bist, Herr Organist, da schweigen alle Flöten—alle Pfeifen—, da brummet keine Pfeife. Sprw. I, 2854. Travestie des Liedes: Wo du nicht bist, Herr Jesu Christ etc.

orgeln, sw. 1. die Orgel spielen. 2. coire. Im Augsburgischen vomere. Birlinger, 365a.

orndlich, adj., ordentlich.

Orscheit, m., s. Ortscheit.

Ort (o kurz und lang), m., Ecke, vorstehende Spitze, äuszerster Pankt. In diesem Sinne schon bei Jeroschin: er bûwete an des (gartins) orte eine kirch

und ein spittal, 7b. gip mir ware wise wort, daz dich miner zunge ort lobe mit getichte, 1 c. Pfeiffer, 202. Ort als Spitze, lebt in den Ortsnamen: Brüsterort, Landsort, Schwarzort, Steinort. Alle diese Ortschaften, deren Namen mit langem hellen o gesprochen werden, liegen auf einer in die See oder das Haff gehenden Landspitze. Passarge, Balt., 156. Auch die Landspitze, welche durch zwei sich vereinigende Flüsse gebildet wird, heiszt Ort (O lang). Vgl. Birlinger, 365b. Brem. Wb. III, 268. Schütze III, 180. Dähn., 339a. Vilmar, 292. Frisch II, 33b. Hennig, 175.

Ort, Dem. Ortchen (beide  $O = \delta$ ), w. Vorn., Dorothea, s. Dorôt.

Orthand, n., Metallbeschlag um die Spitze einer Degenscheide. Hennig, 175. Mnd. ortbant. Mnd. Wb. III, 239 b. Bei Dähn., 339a.

Ortscheit, Orscheit, m., Schwengel an der Bracke, kleine Bracke über der Gabeldeichsel für einen Einspänner. Westpr. Werder. Poln. orczyk; in Voc. 252: Orschyt für das altpr. walis.

Ortsschwager, pltd. Ortschwager  $(O = \delta)$ . m., Zuchteber; in manchem Dorfe wird nur ein solches Tier gehalten. Elbing. Vgl. Sprw. I, 2855.

Ortstein  $(O = \delta)$ , m., s. Eisensand.

Ortswake, f., Wune (ausgehauenes Loch) im Eise, End- und Wendestelle beim Garnzuge unter dem Eise. S. Winterfischerei.

**ös. öse. öst** ( $\bar{o}$  lang), **ès. èst.** adj.weilz, zart, fein; von der Wäsche, vom Brot, vom Mehl, vom Teint, von der Leinwand etc. Dat ös öset — östet Mehl etc. So os on rot wi Melk on Blot. Sprw. I, 684. Nach Klein II, 39, in Danzig auch vom Fleisch, besonders Kalbfleisch, wenn es recht 257. Mnd. Wb. III, 242b.

weilz aussieht. Von einem groben und plumpen Menschen sagt man: Es ist kein öser Bissen an ihm. Hennig, 56.

Osbrot, Osebrot (O lang), n., Brot aus fein gebeuteltem Roggenmehl, im Gegensatz zu Grobbrot. Aus ös und Brot. Schemionek, 9: Eesbrot. Vgl. Brot u. Weck.

ôsch, adj., schwer zu behandeln, assig (in schimpflichem Sinne), garstig, hālzlich. Ästiges Holz, das sich schwer spalten läszt, ist ôsch. Ermland. Verwandt mit ai/z (s. d.). Mühling, Proben, 435.

Osche, Oscha, Oscher, Oscheke, f., in der Kindersprache Grofzmutter. Mühling hat Osche u. Oscher.

Oschfosch, m., Phosphor.

Öse, f., Dem. Os-chen. 1. Drahtöhr, -Ringlein, in welches der Haken fast. Haken und Osen halten z. B. die Taille eines Frauenkleides zusammen. 2. ohrartige Schlinge in Band, Schnur oder Strick. 3. Knopfloch. S. Einösel. In Holstein. Oesche, in Hamburg Oegent, Oeske. Schütze III, 168. Richey, 176. Ahd. ôrâ, mhd. ôre, ôr Ohr, Oh, lat. auris, lit. ausis, poln. ucho. Vgl Schade, 666b. Hennig, 174.

öse, adv. u. adj., barsch, dem Ge schmacke nach. Es schmeckt öse. Mithling.

Ösebrot, n., s. Osbret.

ôseln, suc., wühlen, sich balgend herwälzen und dabei verunreinigen. & spēle (spielen) öm Sand und beeln in 'römmer (umher). In gleichem Sime auch ottern. beosein, sich, sich durch Oseln beschmutzen. Na Jung, du hat dich wedder gut beoselt! Saalfeld.

Osemund, mnd. osemunt, schwedisches Eisen. 15. Jahrh. Danzig. Hirsch, , sw., den Faden in die Öse, in ur ziehn, einfädeln, gewöhnlich (s. d.). Hennig, 174.

so., den Abtritt reinigen. Dzg. idel, 33. Mnd. osen schöpfen, ipfen. Mnd. Wb. III, 243a. In ist Oese die Dachtraufe ohne das unterste Ende des Daches; as Wasser ausschöpfen. Brem. I, 273. 274. Holl. ist oose ein, Giefzschaufel. In Bayern ösen ichen, aufbrauchen, erschöpfen. eller I, 121; in Ditmarschen runnen reinigen, Wasser schöpfen. ze III, 161.

z, pltd. Ösfatt, n., schaufelartiges zefäsz zum ösen, in Böten, auf z; nach Schemionek, 26, Handl. Vgl. Pölt.

ig (ö lang), adj., feinnasig, emh; von ös.

**oper**, m., der Wiedehopf, Upupa v. Auer. Klingt wie eine pierung des systematischen Na-

f., plur. Östers, Auster, Ostrea Holl oester, engl. oister, franz. poln. ostrzyga, ostryga. Im Holen Auster, aber auch zäher, Auswurf. Schütze III, 161. g, 175.

plume, f., Wiesenkuhschelle, Pulratensis Mill. Hagen, 566.

ii, n., Ei, das zum Osterfeste
gekocht wird. Man kratzt den
kleine Bilder, Namen, Sinnetc. in die Schale, oder ätzt
mit Scheidewasser aus. VolksOstereier-Reime s. Volks-,
8. Nach Hennig, 176, sind
die Eier, welche dem Pfarrer
lern Kirchenbeamten zur OsterKalende gebracht werden.

ier, Wörterbuch II.

Osterfladen, m., Fladen, der zum Osterfeste gebacken wird.

Osterkalb, n., s. Osterwolf.

Osterlakzie, Pflzn., Osterluzei, Aristolochia clematitis L. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

Osterlamm, n., Lamm, aus Butter geformt, in liegender Stellung, mit dem die Handelsfrauen zu Ostern umhergehen, um Gaben einzusammeln. Volkskalender, 95. In Bayern ist das Osterlämblein Eierkäse in Form eines Lämmleins, welcher nebst den Ostereiern etc. am Ostersonntag zur Weihe in die Kirche gebracht wird. Schmeller I, 126. Bei uns, wie auch in der Oberlausitz (Anton, 11, 6), sieht das Volk das Osterlamm in der aufgehenden Sonne hüpfen.

Osterille, f., gemeine Narzisse, Narcissus pseudonarcissus L., weil die Pflanze zur Osterzeit blüht. Sie heiszt auch gelbe Narzisse. Treichel, Volksthümliches III.

Osterlinge, plur., alter Name für die Bewohner Preuszens, als Volk, das gegen Osten wohnt. Hart knoch. Hennig, 176.

**Ostern**, n., üblicher Schmackostern (s. d.).

Osterschale, f., Austerschale, s. Oster.
Osterwasser, n., Wasser, das in der ersten Osternacht vor Sonnenaufgang aus einem Flusse geschöpft ist. Es wird aufbewahrt und zum Waschen für das ganze Jahr benutzt. Es soll die Schönheit nicht allein erhalten, sondern auch erzeugen, Sommersprossen und alle Ausschläge vertreiben, auch gegen alle Krankheiten dienen und nie faulen. Dasz Letzteres wirklich der Fall, glaubt Mühling entschieden. Diese Wunderkraft hat das Wasser jedoch

nur dann, wenn bei dem Hin- und Rückgange, wie während des Schöpfens kein Wort gesprochen wird; geschieht dies, so verliert das Wasser seine heilsame Kraft. Die Schöpfenden werden von Mutwilligen und Schadenfrohen oft auf harte Proben gestellt. Volkskal., 84. Hennig, 176.

Osterwolf, pltd. Osterwulf, m., großer alberner Mensch; in gleichem Sinne auch Osterkalb, pltd. -kalw. Samland.

Ostiszken, Ortsn., Dorf bei Tilsit. Es ist ein Ostiszker, er hält den Mund offen. Er ist aus Ostiszken, wo sie die lange Kobbel haben. Man sagt den Bewohnern des Dorfes neckend nach, dasz sie ehemals nur eine Stute zum gemeinsamen Gebrauch gehalten. Sprw. I. 2857 a.

Ostrow, m., Insel in Flüssen u. Land- wie die Zitze der Kuh gestaltet seen, Holm; ebenso poln. Westpr. land. Vgl. Donnerkeil u. Pillers

Schmitt, 165. In Masuren auch insel. Gortzitza. Nach Sp 38, Ostruff, n., das Werder.

Ostseehering, m., s. Strömling. ôfzer, adv., als Beteuerung i Sinne von wahrlich nicht; vo hebr. osur verboten. Vgl. S 2851.

Otem  $(O = \hat{o})$ , m., Odem, At Otsch, m. Vorn., Otto. Sp 23. Otsche, Dem. Otschehen, w. Ottilie.

ottern, sw. 1. erwischen, er erreichen; aber auch stehlen. O et endlich terottert, ich habe es erreicht. Dat heft hei geottert, er gestohlen. Samland. 2. s. v. (s. d.).

Otterzitze, pltd. Ottertött, f., B.

## Ρ.

p, Lippenlaut, bleibt anlautend im Plattdeutschen: Probe Prôw, Paar Pår, Peitsche Pitsch; das auslautende (in der Schrift b) geht gern in ein w oder f über: ab af, gab gaf, Grab Graf, blieb blêw, grob grof; das inlautende bleibt p oder wird b: Lappen Lappe, Rippe Ribbe, doppelt dobbelt. Lehmann, Volksmund., 29.

paar, pltd. par (a = a), adj. u. adv., paarweise, gleich, in gerader Zahl; im Gegensatze zu unpaar. Spiel um die Zeche: Paar oder unpaar? in betreff von Geldstücken, Schwefelhölzchen etc., welche man ungezählt ergreift. Für Liv- u. Estland Hupel, 166. Sallmann, 50b.

Pärchen. Sie ist von einem F entbunden worden. On schenk en ju op öne höle Huhpe. Carm. n 77 d. 2. Brautpaar. Ich alte dachte, das müszte und müszte ei chen werden. Soph. R. II, 454 wird denn also aus euch beiden Ein Pahrchen, wie ich hoffe. I 167. Damit dies ein Pahrchen Ibid. IV, 346. Es hätte das ein glückliches Pahrchen werde V, 146.

Paarchentopf, m., s. Paartopf. paaren, sw., paarweise, je z zwei, zusammenthun. Paaren, Bauer die Drosseln. Die Drosse den früher nur paarweise zu **Paarchen**, pltd. **Parke**  $(a = \hat{a})$ , n. 1. angeboten, wobei stets eine gro leine zusammengebunden war. sich paaren, sich paarweise ; sich geschlechtlich zu einem erbinden, verloben, verehelichen. ie, dat eck en Dangs na miener t hömpel? Sa fraagd eck erscht, paard eck mie met der Greet. nupt. I, 282. 16. Ehrwürd ger am, der sich heut paaren kann. , 120. Die Vögel paaren sich. paart jû! Sprw. I, 2859. Hen-18, hat die Redensart: Er ist icht gut gepaart, ist bei übler mürrisch u. unfreundlich.

emmel, f., Semmel, Weiszbrot, i Stücken zusammengesetzt, die 3ruch sich leicht teilen lassen. 41. S. Pamel.

pf, auch Paarchentopf, pltd. Pararketopp (pltd.  $a = \hat{a}$ ), m, irdeppeltopf mit Bügel, worin das den auswärts Arbeitenden zu-1 wird. Samland. Saalfeld. Dzg. Violét, 164. Sperber, 23. 1', f., Marke, welche Chausseennarbeiter zur Bestreitung augenier Bedürfnisse als Vorschuszauf ihren Arbeitslohn erhalten. :r, 42.

ver, m., Bettler, Landstreicher. r, 42.

inder, m., Diener, der auf dem hinten aufsteht; von dem poln. Bedienter, Aufwärter, Bursche. t, Westpr., 166.

hofmann, -hômann, m., s. Hof-

mor, m., s. Pakmôr.

sche, f., Bagage; von Fack in r Bedeutung: Gepäck; Gesin-In Zusammensetzungen: Schelmenpackášche.

ôr, m., s. Pakmôr.

Boden des kurischen Haffes, ehemaliges Haffufer; auch (zwischen Memel und der Windenburger Ecke) Krantas, m. Nach Nsslm., Wb. 223b, ist lit. krantas Rand, Ufer eines Flusses, nicht des Haffes oder der See; pakrantas = Stelle oder Gegend am Ufer. S. Benecke, 223.

Padde, f., nach Sperber, 23, eine Art Frosch; nach Treichel in Westpr. Frosch überhaupt. In Ostpr. heiszt der Frosch allgemein *Pogge* (s. d.).

Paddelboot, n., Boot, das durch Paddeln bewegt wird, Räderboot, dessen Schaufeln durch die Hand gedreht wer-

paddeln, sw. 1. mit kurzen Schritten gehen, trippeln, watscheln. Im Brem. padjen, putjen, im Osnabr. padken mit kurzen Schritten laufen; Pad Fulzsohle. Brem. Wb. III, 279. Lit. pádas, lett. pehda Fuízsohle, Fuíz, altpr. peadey Socken. Voc. 482. Nsslm. Th, 122. Danneil, 150b, bezeichnet als Stamm Pad (Pfad), das Weg und Wasser zugleich bedeutet. bepaddeln, betreten, tretend beschmutzen. verpaddeln. zerpaddeln, durch Paddeln etwas zertreten, zerstören. Die Hühner - die Hunde verpaddeln die Beete. Die Stube vollpaddeln, mit dem Schuhwerk Schmutz hineintragen. 2. im Wasser gehen oder hantieren, plätschern. Badende Knaben paddeln im Wasser. Bock, 39. Hennig, 176.

päddeln, peddeln, sw., treten; begattend treten; coire. In Westpr. auch pedden. Ein drêger Hahn päddelt gôt. Dat die de Hahn hackt on de Häng (Henne) päddelt. Sprw. I, 1445 f. Die Enten peddeln sich. Vgl. das vor.

Pademdonnek, m., Fulzfall. Korrump. aus dem poln. upadać do nóg einen unt, f., die Böschungslinie im Fuszfall thun. Treichel.

padólsch, podólsch, adj., ungeschickt, schwerfällig, ungefügig, groß u. plump, linkisch. Ein padollscher Kerl. In Mecklenburg perdolsch. Mi, 62b. Von podolisch, aus Podolien stammend: podolische Ochsen.

paffelhaftig, adj. u. adv. . . . sehet auffs genaueste, obs müglich sei noch zur Zeit, dasz man so genau und gewis den Effectum oder das Gewitter (Wetter) treffen könne, als wol mancher ihm (sich) paffelhafftig einbildet. Linem., D4b.

paffen, sw., wiederholt einen Paff (Knall) hören lassen, knallen; schnell und hörbar rauchen. In der Verstärkung paffzen. Er paffzt die ganze Stube voll, der starke Raucher, der scherzweise Paffzer genannt wird. Hennig, 176.

Paise, f., s. Peise.

Pajatz, Pojatz, nach Sperber, 44, auch Pujatz, m., Bajazzo, Clown, Hanswurst. Jetzt komm ich, sagt der Pajatz - auch mit dem Zusatze: und springt. pajen, sw., bepajen, mit großen, unförmlichen Händen jemand über das Gesicht fahren. Elbinger Ndrg.

päkern, sw., s. pekern.

Pakmôr, Packmôr, Packamor, in Urkunden Podkamor, Potkamor, m., Amtsdiener, Kämmerer auf den ehemaligen Amtshöfen, der im Amtsbezirke die niedere Polizei ausübte, die mündlichen und schriftlichen herrschaftlichen Befehle auf den Dörfern bekannt machte, Gerichtsdiener, Landreiter. Lit. pakamóre, vom poln. podkomorzy Unterkāmmerer, nach Mrongov. I, 345a, wohl nicht genau Kämmerer, Kammer-Töppen, Altpr. M. IV, 141, bemerkt, dasz auf die beiden Formen Podkamor und Packamor sich die bekannten Familiennamen Puttkamer und Packmohr stützen. Nsslm. Th., 134; denn nu de Pokulls Hia na &

Wb. 276a. Pierson, A. W., & packmohr, dasz ist der landtreut 1520. Grunau, Prîz. Chron. § 3. (In der gedruckten Ausgr Perlbach steht, S. 627, im wohl infolge falscher Lesung, richter", in der Note "landt Der Hochmeister Ulrich von gen zahlt zu Wohnsdorf: "II : packamar", desgleichen in Bart scot dem potkamor" und bei Leu "I firdung dem potkamor mit syn pan." 1409. Treslerbuch, 275 Es soll ihnen (den Litauern) : Verlöbnissen nicht mehr als ein zu den Hochzeiten aber nur vi nen Allaus zu brauen und ausz verstattet sein. Darauf denn d schöppen durch die Pakmohr fleiszige Aufsicht haben sollen. burger Kirchen-Visit.-Ordng. E 177. In Pisanskis Nachtr mohr Landesbote, der von de schaft mit Briefen verschickt Es wird ihrer und der ihnen schaffenden öffentlichen Sicher dacht in der Willkür, die unter meister Conrad von Jungingen: wurde. Pr. Landr. von 1685 Tit. I, § 1, we sie Packmohren Vgl. Freigut.

Pakulks, Pakuls, Pokuls, Pokul Pikellus, m. In diesen Forn noch das altpr. pyculs Hölle (' pickuls, Gen. pickullas Teufel, kulas Zorngott. Bock, 45: M noch zuweilen aus dem Munde meinen Leute: Der Pokullks wird dich nicht holen. Aus Ko im Samlande erhielt ich die Re Hol's der Pakulks. Auch hört man an einem U tage: Hü'de regêrt de Pakuls.

; in der Weihnachtszeit verman sich in vielen Gegenden ellus, um die Kinder zur Artigı mahnen. Auch Gortzitza aus seiner in Neidenburg ver-Kinderzeit den Pikellus (Pikals Knecht Ruprecht.

las, m., ein aus Klunkern ge-Strick. Mühling. Lit. págew. im plur. pákullos grobe Schwingelhede, Klunkern. Wb., 208b.

**s,** *m.*, s. Pakulks.

Dem. Pälchen, pltd. Pälke, n., Kopfkissen für zwei Personen. nen Pöl, angs. pyle, engl. pillow, uluw. Brem. Wb. III, 351. In rn Päl u. Pöl. Dähn., 342a. , 169: Pehle.

inken, sw., den Trank segnen. en: pâlâbinti. Vgl. das Genauere rson, Matth. Prätor., 52. 150b. dass er einen Schluck gethan, wieder an zu palabinken i. e. runk zu segnen und zu beten. 53.

ien, m. u. n., s. Pälke. ienkuchen, m., Kuchen für ein n (s. Pälke).

n, sw., reden, schwatzen. Einem orpalern. Mnd. palleren parliet. parler. Mnd. Wb. III, 294b. sch, f., s. Politsch.

, f. 1. Prügel, Stock, Knüttel; m poln. pałka Keule, Schlägel, L. Flatow. Schmitt, 108. 2. en, m., grofzes und einzelnes ein Grofzes. Das ist ein Palken. . von 1, längliche Spielmarken, r 1 Point gelten. Treichel.

, Pälchen, Pelke, Pölke, Pölchen,

rage? Volksl., 67, 44, 10. Nach Pölcher, m., ehemalige Kupfermünze, er, 41: Der Pikellus kommt. 2 Pfennige an Wert; in Preuszen und chreckt mit diesem Rufe die Polen. Vgl. Erl. Pr. V, 282. Öck hebb' noch ên kromm' Pêlke, Dat wöll öck gêwe di. Kromm' Pêlke ös to wenig, E Groschke ös to vêl! Volksr., 238, 840. Die Bäcker sollen ein Pfund Speisebrodt um einen Pelchen, zwey Pfund aber um einen Groschen geben und verkaufen. Taxordnung vom J. 1633. Hennig, 190. Lit. pelikas, pelikis; nach Hennig poln. pulki (bei Mrongovius nicht zu finden). Nsslm. Forsch. 2; Th., 123. Pierson, A. W., 31. Vgl. Dreipölcher.

> Pälke, plur., nach Mühling überjährige Schweine.

Pälkekuchen, m., s. Pälchenkuchen.

Pälkelicht, n., Licht, das 1 Pälke kostet, jedes dünne Talglicht überhaupt. Er giebt keinem Deiwel ein Pälkelicht, er ist sehr geizig. Er ist so dünn wie ein Pälkelicht. Sprw. I, 1068. 670.

Palken, m., s. Palke.

Pälkenagel, m., Nagel, der 1 Pälke S. Klammspeicher. kostet.

Pälketopf, m, groizer Topf. Der Vorsatz ist hier wohl nicht Bestimmung des Preises, sondern unbestimmte Bezeichnung der Größe. Marold.

Pälkezwerg, m., Zwerg (s. Dwarg), der 1 Pälke kostet.

Pålkorn, n., Rundgetreide.

Palmchen, n., Knöterich, Polygonum orientale L. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

Palme, f., Zweig der Salweide (Salix caprea L.) mit Schäfchen, Blumenkätzchen, welcher in Stelle des wirklichen Palmenzweiges am Palmsonntage vom Priester geweiht wird (Ermland); auch das Schäfchen allein. Wer am Palmsonntage nüchtern drei (Sperber, 23: neun) solcher Palmenschäfchen ganz verschluckt, ist für das folgende Jahr gegen das kalte Fieber geschützt. S. Treichel, Volksth. III. Um die Palmen für den Palmsonntag zu haben, stellt man Weidenzweige in Wasser auf den warmen Ofen. In Bayern der Palm. Schmeller I, 281.

Palme, f., Fischn., Barbe, Cyprinus barbus L. (Barbus fluviatilis Cuv.). Guber. Mühling.

Palme,  $f_{\cdot, \cdot}$  s. Palwe.

palsch, Zuruf an Zugvieh, wenn es rechts gehen soll. Gumbinnen.

Palte, f., gew. plur. Palten, kantige Rasenstücke. In Hamburg, im Holsteinschen, in Pommern sind Palten abgerissene oder abgeschnittene Lappen, Stücke, z. B. vom Kleide, vom Brote, vom Fleisch. Richey, 180. Schütze III, 188. Dähn., 343a. Im Göttingenschen Palten, Palken, m., eine große Schnitte, ein großes Stück. Schamb., 151a. Vgl. Kampe u. Palken 2.

Paltrock, m., grober Überrock, Regenrock, mnd. palt-, palsrock. Mnd. Wb. III, 295b. Das Brem. Wb. III, 287, erinnert an das lat. palla langes, weites Oberkleid, Mantel. Dähn., 343a, erklärt: Rock mit Falten. Hupel, 167.

Paltrockwindmühle, f., Windmühle, die sich vollständig auf Walzen dreht, die auf einem gemauerten Kranzfundament auf Bohlen gehen. Ich beabsichtige meine neue Paltrock-Windmühle nebst 12 Morgen Land etc. zu verkaufen. Kirchdorf Orlowen, Kr. Lötzen. Kemmesies. Kgsbg. Allg. Ztg. vom 12. April 1882. Beilage.

Palwe, f., Urland, Heideland, mit moosigem Gras und oft noch mit niedrigem Gestrüpp, meist Kaddig, bestanden, nur als (dürftige) Viehweide Backen kauen, essen.

benutzbar. Den Charakter der "ausgerodeten Waldfläche" (Nsslm.) zeigt die Palwe wohl höchst selten. Namentlich reich an Palwen ist das Samland. Gebauer, Kde., 8. Bock, Nat. III, 767. Hennig, 177, hat in erster Reihe Palme, welcher Name gegenwärtig für Palwe nicht mehr gebraucht wird, jedoch in Ortsnamen noch lebt: Palmnicken im Kr. Fischhausen, früher Palweniken d. i. Leute auf der Palwe: Palmnicken heiszt auch ein Etablissement bei Fürstenwalde in Brandenburg. Hoppe, Altpr. M. XV, 582. Pierson, Altpr. M. VIII, 367, weist auf lett. place Wiese hin; Passarge, Balt., 29, auf pilvis Moorerde; Nsslm., Forsch. 3, auf poln. polowy, russ. polewyi, adjektivische Ableitungen von pole Feld, Ebene, später, Th., 118, auf kslav. pljewą, pljeti, poln. plewie, plewić ausroden, jäten, kslav. pljewelv, russ. plwely, plur. Unkraut.

Palze, f., Zehe, poln. palec, plur. palce. Sperber, 39.

Pâmel, Pommel, f., Dem. Pamelches, Pamelke, Semmel. Nach Bock, 40, Brot aus Weizen und Butter, welches entweder in Reihen an einander gebacken (also Semmel) oder auch stückweise verkauft wird. Schemionek. 29: Pohmel Butterstriezel mit Rosinon. Pâmel dürfte eine Zusammenziehung aus Paarsemmel sein. In Pommers ebenfalls Semmel. Dähn., 343a. Kinderreim: Puschpusch, mîn Kâterke, w wärscht du? "Ön Grofzmuttersch Kimerke". Wat deedst du da? "Eet wet Melk möt Pâmelke." Volksr., 31, 119. De Kenik trunk just Zeffrahnsthee (The mit etwas Saffran gemischt) on ás Pohmel derzu. Schaltj., 3, 7.

pameln, (a auch = a), sw., mit volka

verzärteln, verwöhnen. Wenns ufgebot) die ganze Gemeine mit gehört hat: was hilft das päm-Soph. R. III, 220. Sorglose Erund das Pämmeln und Hättler Weiber thut dazu (dasz die aglichkeit für den Schmerz mit ahren wächst) viel. Ibid. IV,

nlich, adj., dicht, dick, voll. Dåsien Bårt uck pammlich, Dei ern kåle Kopp. Nowack, 11.
10. Pampel, f. u. m., Pams, m.,
lickes Mus; dicke Suppe, Breiirhaupt. Die Erbsen(-suppe) sind
ine Pampe. Et ös reiner Pams.
vern Pampf, m. Schmeller I,
Sperber, 23. Danneil, 151b.
12.

velig, adj., breiartig, weich, dick-

pelmus, f., dicke Mus, s. v. a.

veln, sw. 1. zur Pampe machen, Speisen mit flüssigen mischen, 1. Brot in die Suppe pampeln, iken. Semmel oder Kuchen einn, in den Kaffee oder Thee tau-Bock, 40. Hennig, 177. nionek, 26. 2. viel essen; dies gewöhnlicher pampsen (s. d.). tärktes ampeln: im Schmutz pam-Vgl. paddeln.

sen, sw., viel essen; einstopfen: st in den Magen, aber auch in e oder Sack, dann einpampsen. urzel pamp schwellen, papampu iwelle auf. Pierson, Lit. Aeq., sayern pampfen stopfen. Schmel-285.

pssattel, Pamssattel, m., ordinärer, polsterter Sattel, lit. pampsas. as vor.

Pampūšche, Papūšche, f., grofzer Filzschuh, Eggenschuh (s. Egge), bequemer und warmer Hausschuh überhaupt. Schemionek, 26: Pammpuhsen. Poln. papuć, plur. papućie Oberschuh; in Bayern Papotschen, ungar. paputs (paputsch), im Holsteinschen Pampuschers, plur. Schmeller I, 291. Schütze II, 188.

Pams, m, s. Pampe.
Pamssattel, m., s. Pampssattel.
Pamuchel, m., Dorsch, s. Dösch.
panibratsch, adj., s. panjebratsch.
Panitschken, n., Herrchen. Treichel.
Im Pr.-Poln. panic junger Herr.

panjebrātsch, panibratsch, adj., vertraut, familiär, du und du sein, sich gemein machen. Er ist mit allen gleich panjebratsch. Aus dem poln. za panie bracie z kim bić mit jemand vertraut, wie Bruder und Bruder, leben; bracić sich verbrüdern, Brüderschaft machen, pan Herr. Mrongov. I, 320a. Sperber, 39.

Pank, n., grofzes Stück, z. B. Brot, Ladung Stroh, Holz. Treichel.

Panke, n., plur. Panken, Herrchen. In Masuren Anrede für den Hausherrn. Aus dem poln. pan Herr, mit der pltd. Dem.-Endung ke. In dieser Bedeutung hat auch die Bezeichnung der kleinen westpreusz. Edelleute als Panken ihren Grund. Droysen, Leben Yorks I, 5: Pancken. Hintz, 114. Nach Sperber, 39, Panie, Herr, als scherzhafte Anrede auch bei den Deutschen der halbpolnischen Gegenden gebräuchlich.

Pankedorf, n., Dorf, dessen Areal Pankeherren besitzen. Es zerfällt in zahlreiche kleine Anteile, die je als besondere adliche Güter in dem betr. Hypothekenbuche eingetragen stehen. Diese Anteile haben oft kaum die Größe eines Bauernhofes. Pankedörfer findet

man in Kassuben, speziell in den Kreisen Neustadt, Karthaus, Berendt, Stargard, Konitz und in Pommern hinein bis Bütow. Mühling.

Pankeherr, m., wörtlich Herrchenherr, kleiner westpr., namentlich kassubischer Edelmann, oft so ärmlich, dasz er selbst auf seinem kleinen Besitztum mitarbeiten musz und seine Kinder die Herde hüten. Erwachsen, dienen viele Kinder der Pankeherren als Knechte und Mägde. Daher das kassubische Sprichwort: Ich bin Herr und du bist Herr, wer wird aber die Schweine hüten, ja pan i ty pan, a kto z nas będzie świnie pasł? Mrongov. I, 320a. Vgl. Panke. pankritsch, adj., listig; schadenfroh; engherzig. Saalfeld.

pankrutt, adj., bankrott.

panksen, sw., dumpf tönen bei einem Stoize oder Schlage; schallnachahmend. Das pankste man so! Poln. pękać knallen. Treich el.

Pann, Panne, f., Pfanne. Altpr. pant-weko Tiegel (Voc. 352).

pannkefett, adv., aus fetter Pfanne. Pannkefett leben, schmausen, viel draufgehen lassen, schwelgerisch, verschwenderisch leben. Auch: Pannkefett spielen. Sprw. I, 2356. In Hamburg und Bremen bankefett spelen schmausen, lustig drauf los zechen. Richey, 355. Brem. Wb. I, 48. In Hessen Pännchen fett. Vilmar, 294. Weitere Zusammensetzungen mit Panne, Pannke, s. unter Pfanne etc.

Panse, m., erster Magen des Rindviehes; verächtlich auch vom Menschen: Hei mot den Panse ömmer voll hebbe.

Pant, Pante, lit. panta, f., Verbindung von zwei Säcken oder Wentern. Je nach den Fischen, die mit der Pant gefangen werden, giebt es Aal-, Hecht-

u. Schnäpelpanten. Nach Sperber, 23, ist *Pante* der Stock an der Lachswehr. Vgl. Sack u. Wenter.

Pantoffelwerfen, n., s. . Schlorrchm schmeilzen.

Pantsack, m., s. v. a. Pant, Pante. Pantsche, f., pantschen, sw., s. Patsche. Pap, pltd. Pap (a = å), m., Geistlicher, Pfaffe. De Påp es e Vaterunserkrämer. Jerrentowitz. Wenn de Påp lacht, es en de Hell Jahrmarkt. Dzg. Nhg. Sprw. I, 2862. Da liggt de Dreck, säd de Påp on lêt dat Kind falle. Ebds., 2435.

Paparz, Pfizn., Wurmfarn, Polystichum filix mas Rth., poln. paprocz, lit. papartis. Hagen, 1098. Treichel, Volksth.

Papéngelchen, n., Reimwort zu Engelchen: Engelke Papengelke, Wer was göfft ös Engelke, Wer nuscht göfft, ös Diewelke! Engelchen Popengelchen etc. Volksr., 93, 393. 394.

påpern, sw. 1. plappern, schwatzen. Davon Gepåper, n. Paper paper! was ist das gesagt? Soph. R. IV, 93. Paper, Paper, lederne Weisheit! Ibid. V, 11. Was Herr Puf das Paperpaper der Gänse nennt. Soph. R. V, 481. Dafz man ihnen vom hübschen junges Bräutigam vorpapert. Ibid. VI, 418. Julchen, wie wirst du also, alles die Gepaper kurz zusammengefafzt, deine Kinder erziehen? Soph. R. II, 410. 2. Nach Mühling im Ermlande: betteln, bitten.

Påpersch, auch Papërfiège, Papërfiègen, plur., ganz kleine Mücken. Samland.

Papesack, m., Pfaffensack. Papesack hat keinen Bodden. Papensack on Melers Måt waren nich voll. Vgl. Sprv. I, 2899 f. Paupesack wat nimme satt. Konitz.

, Pupke, m., Wasserhuhn, s.

, f., Kinderbrei, Mus, womit eine Kinder, denen die Mutterrersagt bleibt, ernährt. Ital. ngl. pap, in Bayern Papp, m. ller I, 290; in Hessen Papp, Praps. Vilmar, 294. Anton, Mi, 61b.

In, sw., viel sprechen, ungereimt mlos sprechen, unverständlich n. Ach, pappel nicht! Er papeinem fort. Hiervon: Gepappel, Bayern noch: pappelen, pappern. eller I, 290. In Posen auch Bernd, 199. Danneil, 152a. b. Vgl. påpern.

elpoten, plur., s. Poten.

m, sw. 1. ein Kind mit Pappe. Ebenso päppeln. Das Kind ufgepappt (Hennig, 177), aufult werden, es erhält keine Mutn, wird mit Pappe genährt. 2. chwür pappen, es durch warme äge von Pappe, Grützbrei etc. en. 3. essen. Pappe gôt, dône essen gut, thun nichts. Sprw. Papp' Brôtke möt, isz das (in lch) gebrockte Brot mit. Vgl.

tahn, m., Silbermünze, 8 poln. en an Wert (20 alte Pfennige). Thorn.

rtoffel, m., ungeschickter, unber, eckiger Mensch, Stoffel (Chrider eigentlich noch gepappt werfzte, Treichel.

en, sw., cacare. Einen Papst Treichel.

iche, f., s. Pampûśche.

lies, n., preuszisches, ehemals die Halbinsel. Ist aber irgendwo igenehme, und mit unzehlichen erungen ausgeschmückte Gegend in Preuszen anzutreffen; so ist es die, in einem Haken von zwey Meilen begriffene Halb-Insul, welche den Weg von Pillau nach Fischhausen ausmachet. Nicht nur die unvergleichliche Lage dieser Gegend, sondern auch der Ueberflusz aller Sinn und Gemüth ergetzender Dinge rechtfertigen ihre Benennung, da man sie absonderlich das Preuszische Paradies heisset. C. H. Rappolt, Von dem sog. Preusz. Paradiese. Erl. Pr. V, 583. Wöchentl. Königsbergische Fragund Anzeigungs-Nachrichten. 1738. No. 27. Bock, Nat. I, 550. Sprw. I, 2865.

Paradiesvogel, m., Fichtenkernbeitzer, Fringilla enucleator M. Mühling, Tiern., 175.

parat, porat, adv., bereit, fertig. Ock sî all parat. Moak di Oll'r to'r Reis' poroat. Dorr, 41.

Parcham, m., Wallgang um das rechte Haus der Marienburg, zugleich Begräbnisstätte der entschlafenen Brüder. Passarge, 267.

Parchem, m., Parchent, Barchent. In Pommern Parcham, n. Dāhn., 344b. pardauks, interj., s. pardauz.

pardauz, pardauks, perdauks, perdauz, perduz, porduz, porduz, interj., schallnachahmend; zur Bezeichnung eines Falles, namentlich eines Falles von der Höhe. Pardauz, da lag er. Perdautz, so lach (lag) eck da. Carm. nupt. V, 190 d. Hiob, hiob—perdauksch! Volksr., 35, 136; 37, 140. Porduz fiel es herunter. Vgl. bráz, bums, plauksch, schmauks, schnipps, schnurr, schwapps. In Bremen perduus! Brem. Wb. III, 309. In Pommern perduuz. Dähn., 347a. Lit. i padaukus eiti in Trümmer gehen. Lit. Aeq., 20.

pardauzen, porduzen, sw., fallen mit Geräusch umstürzen. Hennig, 191.

Pardel, m. 1. gemeiner Kiebitz. Bu-

jack, 382. S. Kiwit. 2. ein kleiner Hering, eigentlich die Sprotte. Dzg. Mühling. 3. Pflzn., Flachsseide, Cuscuta. Wohl von Pardel, Perdel = Perle, da die Blüten Perlknöpfchen gleichen.

Pardömpel, m., Dümpel, Pfütze mit schmutzigem Wasser. Da weer en großzer Pardempel met lauter Klieterwasser, on da moßzt ech dorch. Schaltj. 1, 438.

Pardôn, m., das frz. pardon. Pardôn gêwe, Quartier geben, das Leben des Feindes schonen; verzeihen.

parêre(n), sw., gehorchen, dem Befehle Folge leisten, parieren, lat. parere. S. Order.

parêsisch, adj., von Parêske.

Parêske, m., Bastschuh, Sandale aus Lindenbast, auch heute noch von den polnischen Flötzknechten vielfach getragen. Litauen. Masuren. Schon die alten Preufzen haben Parêsken getragen, wenn das Bild eines Preuszen bei Hartknoch zuverlässig ist. Markgraf Albrecht pflegte scherzweise zu sagen, er wäre so reich an Schustern, dasz er allein im Insterburgischen Sprengel 15000 habe, d. h. Leute, die ihre Schuhe, Parêsken, selber fertigen. Act. Bor. I, 549. Ein Edikt d. d. 1. August 1724 untersagte die Abschälung und Verstümmelung der Bäume behufs Gewinnung des Bastes zur Anfertigung der Parèsken. Auf die Reizken- Pilzkenund Nüsseleser und Paresischen Bastholer sollen die Kirchenväter fleiszig Achtung geben. Insterburg. Kirch.-Visitat.-Ordnung. Die Strümpfe und Schuhe oder Parrösken der Leute läjzt bald die Wirthin wegnehmen und autheben. Pierson, Matth. Prätor., 55. Wo hast du deine Parêsken gelassen! Frage an solche, die sich aus niedrigem Stande emporgeschwungen und nun: übermütig sind. Hennig, 78 aus dem Parêsken ein Schuh u weisz er nicht, wie er sich an Uber eine zu "dick" geratene Grütze, Mus etc., kann mar rêsken gehen — sie ist so dic rêske. Sprw. I, 2866 f. In felder Gegend nennt man quemen, alten oder häszlich der, auch die Parêsk. Nach heiszen diese Schuhe in Liv seln; in Litauen heitzen sie w Wurzel liegt in dem preuiz. reist binden, im preusz. Ki sen-rists, part. verbunden, per verbinden. Dem entsprechen Lit. riszù, riszti, auch parisz Nsslm. Forsch. 2; Th., 120 40. Bock, Nat. I, 131; III  $abla \mathbf{g}$ l. Wuśchen.

Parêskenmacher, m., Verfe Parêsken. Komm' mit mir n herrain, Allda wo die Parees sain! Volksl, 65, 43, 7.

parforsch, perforsch, adv., force, mit voller Kraft. Fa alle mit parforsch an! Vgl.

Pariskörner, plur., Parad Grana paradisi. Mühling.

Parkmôr, m., s. Pakmôr. Parlenke, f., s. Perlenke.

Parok, m., koboldartiges W. Alf und Latallitz (s. d.). Lita suren. Treichel. Parok wie T. angiebt, nicht nachwegegen poln. parobek Knecht.

Parowe, Porowe (zweite Si f., Schlucht, Thal, Regenschluim Walde, Waldschlucht. poln. parow, m., parowa, j Grund, Schlucht, Defilee. Spe erklärt: längliche Bodenser

Schmitt, 108; Westpr., 166. 1, Altpr. M. VIII, 367. Nsslm. 3; Th., 120.

, m., der Perpel, Alosa finta i Hennenberger, 29, Porpel, els, perple, perpele. Benecke, ierson, Matth. Prätor., 15. büchse, f., Pirsch-, Birschbüchse, rehr. . . . wenn beyde Augen das ff einer Parschbüchsen sehen, so üglich, da/z mit beyden Augen ck mag gerade ersehen werden Punct. Linem., Y 1a. e, f., Käsepresse. Werder. en, sw., müízte, da Parsche die sse ist, zunächst das Auspressen ewassers bezeichnen; sodann:

heftig ausgielzen, vergielzen:

der Zusammensetzung: auspar-

en, sw., s. pêrschen.

Werder.

n., Teil, Anteil, pars. Op mîn ve 100 Dåler. Wegen mein Part kommen oder dableiben = meia etc. Anpart, n., Anteil, Erbran heft hei kein Anpart, darer keinen Anteil, darauf darf Ansprüche erheben. Samland. f., Partei, auch Teil. Auf urtie. Bei Jeroschin: im jare rundin in İtaliâ dî parthîen we-Felfin unde Gibbelîn 10d. eine drîe) er kegn Masow sante 100a. r, 203.

adv., durchaus, unter allen Umschlechterdings, frz. partout. öck partû. He wull partû Sole, er wollte durchaus Soldat

helig, adj., unordentlich, namentden Haaren. Ein paruschelges immer, auch kurz Paruschel, Treichel.

meist mit Schmalz abgemacht und für gewöhnlich auf dem Herde und nicht im Backofen gebacken. Mühling. Nsslm. Forsch. 3; Th., 219. Flammfladen, Flammwegg', Platz.

paschen, sw. 1. mischen, die Karten; auch verpaschen. Sperber, 23. kein sicheres Spiel in der Karte haben, nicht mitspielen, passen; frz. passer, ital. passare. Nei! Nei, öck pasch daby, öck wöll gar kein Gewönn. Carm. nupt. IV. 59 c.

Paschnir, n., Spange, Gürtelspange. Wir wünschen dem Fräulein ein goldnes Paschnir, Aufs andre Jahr 'nen jungen Off zier. Aus einem Brummtopflied im Kr. Neustadt. Treichel. pascholl, adv., vorwärts, weiter, fort! als Zuruf. Russisch. Sperber, 45. Sallmann, 11b.

Paschur, f., bedeckte Vorhalle an den litauischen Wohnhäusern. Labiau.

Påserjunge, m., s. påsern.

påsern, påsern, påsern, pösern, pösern, sw. 1. mit Feuer spielen, im Feuer wühlen, oder schüren, in einer Lichtflamme "maddern". Se pêsert mank de Kohlen. Päser nicht immer im Licht, du wirst noch einpissen! Nach der Volksmeinung pissen Kinder, wenn sie mit Licht oder Feuer spielen, ins Bett. Ich habe den ganzen Tag påsern müssen, am Feuerherd stehen müssen; nach Hennig auch: in der Sonnenhitze verbrennen müssen. 2. Feuer anmachen (Kohlen brennen?) auf dem Herd, im Walde und auf dem Felde. Sintemal auch aus dem ungebräuchlichen (ungebührlichen?) Posern viel Schaden geschehen, und dadurch die Weide samt den Heyden leztlich verwüstet werden, so befehlen wir, dasz sich hinfort niemand nach Philippi und Jacobi anzu-I, m., Fladen, Flammwecke, fahen, bis auf Michaelis an einigen Ort

zu posern unterstehe. Landes - Ordg. des Herzogth. Preuszen v. Jahre 1640. Hennig, 179. 3. das Feuer schüren und unterhalten, heizen. In der Niederung ist dazu ein besonderer Dienstjunge: Paserjunge, der die Strohbündelchen, mit denen man das Feuer unterhält, einzeln in's Feuer zu werfen hat. Passarge, 220; auch Ofenpäsrick, pltd. Awepäsrick, wenn er das Geschäft des Ofenheizens hat. 4. böswillig Feuer anlegen. Er hat gepåsert. Davon abposern niederbrennen; in der Lötzener Gegend abpasern auch im Gesicht verbrennen. anpesern, anbrennen, in Brand stecken. verpësern, verbrennen. verpesert unnötig Holz. 5. einräuchern. Em Schorsteen hongen se em (die Bewohner von Lichtenau den Mönch) op On mooken Fier an bold derop, Se peeserden em gruulich sehr, as wenn hei Worscht on Schinken weer. Dorr, 32. Poln. pożar die Feuersbrunst, altpr. panno das Feuer (Voc. 33): entstellt liegt panno in lit. púszkinti verbrennen, deutlicher in påsern, pôsern. Lit. Aeq., 8. Nsslm., Th., 219, weist darauf hin, dasz påsern nahe anklingt an lit. påżeriu, pazerti, Simpl. żeriu, żerti in den Kohlen, im Feuer schüren, womit auch altpr. passortes Schürstange (Voc. 334) zusammenhängt. Sperber, 24, erklärt abweichend und im ersten Teile wohl kaum zutreffend: pesern mit dem Finger oder einem anderen Glied hin- und herfahren, namentlich sich in dieser Weise mit Licht oder Feuer zu schaffen machen. Vgl. Bock, 41. Hennig, 179. Schmitt, 108; Westpr., 166. Pierson, A. W., 35.

Påslack, m. 1. Mensch, der påslackt, freiwilliger Diener, Dienstbeflissener, dessen Hilfe andere gern und viel beanspruchen, Packesel. Was fällt dir ein?

Denkst du, ich bin dein Päslaci der Gegend von Saalfeld auch Panach Mühling Passlack aufzer I Aufpasser, Spion. Davon Päslaf, beschwerliche Arbeit ohne Enach Gordack auch Lumpenwirt Schlunzerei. Poln poslac schicke schicken, senden, poslaniec, pos Bote, lit. päslas. Schemione Sperber, 39. — 2. Anschnitt (chen) und Endrest des Brotes. ling.

påslacken, sw., umsonst und eigenen Nutzen sich für ander mühen, andern oft und ohne Dar fälligkeiten erweisen, für ander und meist ohne genügende Belokleine Arbeiten verrichten. Et lackt den ganzen Tag bei ihm i Er musz für jeden påslacken. In mern in ähnlichem Sinne päseln, Dähn., 356 a. Vgl. Påslack.

Pasorren, plur., s. Pisorren.

passen, sw. 1. messen, im Matreffen. Die Schuhe passen nich sind zu klein oder zu große. Das auf ein Haar. Das paszt wie die aufs Auge — wie der Hamen an Nagel — wie Pint op Grêt. Dat wie fer Annke to'r Mötz. Sprw. I, 3. reflexiv: sich schicken. Das sich nicht, verstöszt gegen die 4. merken, aufmerken. Pasz Ac Hennig, 179. 2. gefallen, ans sein. Das paszt mir nicht, das mir nicht zu. Paszt mî nich möt

Passenheim, Ortsn., Stadt im I Ortelsburg. Die Bewohner w spottweise Passenheimer Rüben ge weil in der Umgegend der Stad Feinschmeckern geschätzte Rübe baut werden. Sperber, 27.

hand Mönsche to verkehre, öck ve

mî de Kundschaft. Sprw. I, 287

ack, m., s. Påslack.

In, plur., eine Art Schuhe, ähnn Parêsken, aber von Ledergeflochten; lett. pastalas. Nsslm. 3; Th., 121.

rnak, m., Pastinak, Pastinaca L., poln. pasternak, lit. paster-Hagen, 333. So nackt wie e ak. Sprw. I, 2710. Pasternak is Familienname. Sperber, 39. alken, sw., arbeiten.

adv., recht, passend, zur Beng des Maszes, der Zeit, des s. Die Stiefel sind mir pasz, sen. Er kommt zu pasz, er eben zu rechter Zeit... welber der Nordlichen Dorfschafft zu paskomet, zu größerm Nutzen orteil gereicht. Linem., Zz 1a. aszmät.

m. 1. Gurt, Leibgürtel, früher i den Bauern übliche lange grüne e um den Leib. Von dem poln. irtel. Eine Pasz- oder Leibgürik ist 1777 in Stolzenberg an-Bock, Nat. I, 680. Ist der

bandartig, so heiszt er Paszband, eder gürtelartige Saum, namenter Ärmelschlusz im Hemde am elenk, an Plätthemden die Man. Der Rockpasz, Gürtel, Taillenam Frauenrock. Sperber, 38. 1. Forsch. 3; Th., 120. Hennig, Vgl. Querdel.

plas, n., hohes cylindrisches Trinkmit gleich weit von einander achten Reifen als Masz. Aus nd. pas, m. Masz. Vgl. Wei-II, 311. Bock, 41. Hennig,

nat, adv., eben recht, rechtzeitig enügend, zumasz, zupasz. Zur nung der rechten Zeit und des Maszes. Da kåm öck paszmåt, sagt man, wenn man während der Mahlzeit in eine Stube tritt. Aus passen und messen oder dem mnd. pas u. måt. Ebenso in Pommern. Dähn., 346 a.

Patengeld, pltd. Padegöld (a = a), n., das von dem Paten für den Täufling eingebundene (dargebrachte) Geldgeschenk, Patengeschenk.

patern, sw., s. praten.

Paterswalde, Ortsn., Kirchdorf im Kr. Wehlau. Vgl. Schallen.

Patron, m., Schimpfwort auf einen durchtriebenen, verschmitzten, unnützen Kerl oder Knaben. Wart' er, Patron, ich werde ihn kriegen! Oft auch im Dem.: Patronchen, ich kenne dich!

Patsch, m. 1. schlammiger Boden, Schmutz, Strafzenkot, Blott (s. d.). Auftauender Schnee bringt grofzen Patsch. Vgl. Matsch. 2. Patsch, f., Hand, s. Patsche.

Patsche, f. 1. unsauberes Wasser, unreine Flüssigkeit, die man weggieszt, verdorbenes Getränk. Zur Aufnahme der Patsche steht in der Küche als Pendant zur Dranktonne, welche die noch als Schweinefutter brauchbaren Speisereste aufnimmt, der unappetitliche Patscheimer, dessen Inhalt in Königsbg. gewöhnlich in den Rinnstein, die Gosse, entleert wird. 2. mürbe Gewordenes. stark Erweichtes, Verfaultes. Die Birnen sind eine Patsche. Davon zerpatschen, sw., zu Patsche machen, zerdrücken, zerquetschen, zerwühlen. 3. Verlegenheit, bildlich: Verwirrung (Bredouille), Verwickelung, Elend, Not, üble Lage überhaupt. Einen in die Patsche bringen. Er steckt tief in der Patsche.

Patsche, f., Dem. Patschen, pltd. Patschke. 1. Hand. Doch wie eck em de Patsch wöll rehke. Nowack, 25. Gieb mir dein Patschen! Geben

Sie das Patschgen, geben Sie! Soph. R. III, 193 u. öfter: IV, 155; VI, 341. 527. 2. übertragen: Tatze, Fuíz. 3. schallender Schlag mit flacher Hand, und dann gewöhnlich Patsch.

Patscheimer, m., s. Patsche.

patschen, sw. 1. durch den Patsch gehen; in der Patsche, aber auch im Wasser mit den Händen rühren; in Speisen übersatt oder suchend herumwühlen. In Bayern bätzen, in Hessen bätschen, im Holstein. patschen, in Posen panschen, in Estland panschen und pantschen; so auch in der Niederlaus. Schmeller I, 228. Vilmar, 27. Schütze III, 187. Bernd, 199. Sallmann, 37b. Anton, 11, 8. Hennig, 180. 2. mit den Händen schallend zusammenschlagen, mit flacher Hand schlagen, auf die nackte Haut klatschen. Patsch in't Handke! Volksr., 29, 114. 3. mengen, mischen, manschen, Speisen unappetitlich und unreinlich bereiten. Vgl. matschen. 4. etwas in schlechter Weise ausführen, schlecht herstellen, fertigen. Sperber, 23. Über die ursprüngliche Bedeutung von patschen (fünfe zählen) s. Grimm, G. D. Spr., 244. Rochholz, 136. Vgl. kitern. In Zusammensetzungen: auspatschen, sw., Flüssigkeiten durch Patschen verschütten; nach Mühling auch: ausbaden, entgelten, was man verschuldet; sich selbst aus einer Verlegenheit heraushelfen, also aus der Patsche ziehen. bepatschen (s. d.). durchpatschen, durchwühlen, durchrühren; durch Schmutz patschen. einpatschen, durch Patschen mit den Händen vollschmutzen; zur Patsche werden. verpatschen, wie auspatschen in gewöhnlicher Bedeutung; dann aber auch verderben, überflüssig gebrauchen. Das ist alles verpatscht.

Butter verpatschen — Papier schen.

patschenalz, adj., ganz nalz, a dalz man den patschenden Lau Ebenso in der Niederlaus. Ante 8. Auch patschnalz u. pitschen

Patscherei, f. 1. Wühlerei Patsche, in Wasser überhaupt, durch Schmutzerei. Mache nich Patscherei! 2. Schmiererei; von lichen Arbeiten, Malereien. 3 Mühling ein ungesittetes, un des Verfahren.

Patschfulz, m., Fusz der patse Tierräts., 80, Name der Gans: fôtke geit äwer de Brügg. S. I

Patschhand, f., eigentlich Hand Dem. Patschhändchen, n. Zu K Gieb mir ein Patschhändchen! Patsche.

patschig, adj. 1. von Patsch, sch kotig. 2. regnerisch. Das ist e schiges Wetter. Ebenso matschi auch quatschig.

patschnaiz, adj., s. patschenaiz Patschwasser, n., patschiges, beres Wasser; schlechter Kaffer Kischel- u. Kiterwasser.

Patweide, f, Weide an den wegen, deren Äste zu Zäunen uschinen abgehauen werden. Niederung. Mühling. Pate, Pfropfreis, junger Stamm, wom die Deiche bepflanzt; die abgeh Äste dürften also mehr als Stebenutzt werden. Frisch, Wb.]

Patze, f., backsteinartiger B aus einem Gemenge von Leh Grand zum Aufbau von Wirts gebäuden; auch Lehmpatze. Tre

Patzem, m., alles, die Gesa Da häst dem ganze Patzem. Vg patzig, adj. u. adv., kühn. keck end, übermütig, aufgeblasen; otzig, aufsätzig, widerstrebend. ehen, stolz, forsch einherschreih sah, wie ich vor dem Johann ie ein umringter Beutelschneider g. Soph. R. I. 449. Patzig ich durch Gebärde und Wort shen geben. In Hamburg pratzig, burg und Hessen bazig, batzig, mern paddsig. Richey, 192. Wb. III, 301. Birlinger, 50. , 27. Bernd, 204. Anton, di, 62 a. Hupel, 169. Hen-1. Vgl. Weigand II, 316. I, f., aus dem ursprünglichen idel vhchd., Dem. Paudelche, ûdelke. 1. kleine ungenagelte schachtel, gewöhnlich aus Line und Bast und alsdann Bastschachtelartiges Gefäsz von Holz ch überhaupt: Teerpaudel. Poln. lit. púdlas; ahd. pûtil Beutel, Schachtel. 2. in früherer Zeit falz, Bierglas. Stephan Schütz eil er "auss mutwillen mitt den etliche paudeln zubrochen, zu last bier" verurteilt. (Morgenche vom 19. Mai 1595.) ie Elter- und Gartleuthe schon Maji mit kannen vff die gasse : pudeln zuschencken angefangen sie ehe vnd wann der Garten söffnet, drittehalb wochen lang nnen auff die Gasse vnd mit isern geschencket etc. (Morgenvom 13. Juni 1670.) Die Zünfte, 3. ehemals Gefäsz zum Wasserei Feuersbrünsten, Feuereimer. n jeder, welcher Haus und Hof enigstens zwei Paudeln bei der usze haben, und jeglicher Hausvenn ein Haus anfängt zu brenı drey Schillinge Strafe Paudeln ser das Haus zu löschen, dahin

bringen soll. Königsbergische Willkür von 1394. Hennig, 180. In der Landesordnung des Hochm. Konrad von Erlichshausen pawdelkromere. Jacobson, Gesch. der Quellen des Kirchenrechts I, Anh. 293. Nsslm. Forsch. 2; Th., 144. Hupel, 181. Sallmann, 50b. Bock, 41. Hennig, 180. Vgl. Püdel.

Paudel, (?), Fischerkahn mit Behälter. Drausensee. Mühling.

Paudelkrämer, Paudelträger, m., ehemals Händler, welcher Galanteriewaren in kleinen Kasten (Paudeln) umhertrug, Hausierer. Spottweise heifzt auch ein kleiner Kaufmann Paudelkrämer. Vgl. Putchenkrämer. Wir befehlen und wollen auch, dasz sich aus Königsberg und andern Orten unsres Herzogthums keine Börnsteindreher, Krämer, Paudelträger an den Seestranden und dazu gehörigen Dörfern auf Samland an irgend einem Orte sinden lassen. Börnsteins-Ordnung v. J. 1641. Hennig, 180.

Paudelmacher, m., Verfertiger von Paudeln.

Paudelschwarz, n., Kienrusz. Mühling.

Paudelträger, m., s. Paudelkrämer. Pauer, m., Bauer.

pauerklug, adj. u. adv., klug wie ein Bauer, klüglich. . . . werden die grosse Erdgewächs, als obgedachte rothte Rüben etc. mächtig starck ins Kraut schiessen, wefzwegen sie leicht ins schossen gerathen, wo ihnen nicht Paurklüglich begegnet wird. Linem., Bbb 3a.

Pauke, f., Schläge, Hiebe. Es giebt Pauke, Hiebe, als ob auf die Pauke losgeschlagen würde.

pauken, sw., auf die Pauke schlagen; dann schlagen überhaupt, prügeln, und dies auch in Zusammensetzungen: aufpauken, auspauken, durchpauken. Hennig, 16, hat für aufpauken noch: jemand hart anlassen, ihm widersprechen; Mühling, für auspauken ausschwatzen; durchpauken auch: mit einem Schüler eine Lektion gründlich durchnehmen. einpauken ähnlich: eine Lektion gedächtnifzmäszig feststellen. Sich zum Examen einpauken. Fähnriche einpauken, zum Fähnrichexamen vorbereiten.

Paukerei, f., Schlägerei, Prügelei. Studentisch.

Pause, f., Absatz, der durch zwei wirkliche Pausen (Ruhepunkte) begrenzt ist. In drei Pausen läuten, dreimaliges Geläute. Marold. Vgl. Puls.

paustrig, adj., s. pustrig.

Pauten, plur., die Hoden; lit. pautas Hode, Ei. Marold.

Pautkenbeere, f., Frucht der faltenblättrigen Brombeere, Rubus fructicosus L. Die Lit. Aeq. versuchen die Zurückführung auf das lit. pautas Ei; nach Nsslm. handschr. Bemerkung ist das Wort deutsch. Hennig, 180.

Paw, Baw, m. u. f. 1. Pfau. Lat. pavo, angs. pawa, pawe, altpr. powis (Voc. 773), poln. paw, lit. pówas, lett. pahws, bayrisch Pfaw, Pfab, holl. paauw, pomm. Pageluun, im Göttingenschen páwelűne, páwelűneke, págalűn, págelűne. Schmeller I, 326. Schamb., 152b. 2. Frosch. Die Kartoffeln sind schorfig wie e Páw. Vgl. Pogge.

Pawedötke. Dat Pawedötke schlök sick ömmer nöger her. Carm. nupt. I, 282. 10. En Pawedetcken quam (aus der Schaar der geputzten Hochzeitsgäste), moackt my ön Löwerentz. Ibid. V, 190 d.

Pawefist, Poggefist, m., Bovist, Bovista. Sperber, 44: Puhfiest.

Pawel, m. Vorn., Paul. Har 54. Poln. pawel.

Pawese, (?), Schild, scutum. ling.

Pawesen, Ortsn., Dorf im Ki Niebudszen, Kr. Gumbinnen. ût Pawêse, wo de Hund op gâne on möt 'n Årsch belle. wird Tag in Pawêsten — nû ön Pawêse! jetzt kommt er end Einsicht. Sprw. I, 3697. Vi wusche.

Pawirpen, plur., s. Powirpen.
Pawluner, ungeschicktes, zerfl
Schuhwerk, oder dergl. Hand
Marold.

Pawnutz, (?), Dickmaul, aufge Lippe. Mühling.

pawupps, interj. zur Beze schneller Bewegung. Pawupps ön Volksr., 92, 389. Vgl. wupps.

Pazuren, Pazoren, plur., veräc Ausdruck für die Finger; poln Klaue, Kralle, Fingernagel. Sp 39.

Pechboden, m. An den Uf Weichsel finden sich in größzer dehnung die schwereren Thonabl gen vor, welche mit mehr oder Grand- und Sandbeimischung einem wenig humusreichen, steri deshalb schwer ackerbaren Lehmb die Oberstäche treten und unter üblichen Bezeichnung Pechboden sind. Prov. Preusz., 470.

Pechfister, pltd. Pöchfister, m. name für den Schuster. Schuster fister, Drahtklemmer — schnurr nigsberg. Sprw. I, 3430. Schupusta, Drahtdrella, Pöchfista — s Samland. Schoste, Klaboste, Peck, Jerrentowitz. Volksr., 82, 3: Augsburg Pechfisel, im übrigen

dla, im Holsteinschen Pik-Göttingenschen Pékefist, Pekr Altmark Peckfister. Bir-39a. Schütze III, 209. 153a. Danneil, 153b. In fizt der Schuster Pekedraathis · Pekedraat. Brem. Wb. III,

e, f., Perücke, welche die Frauen tragen. Wenn de anz utgåhne, Sett hei söck e p. Nowack, 11.

, f. Dein Freund bis in die bis zum äuszersten, letzten.

n., Pechkerze, Kerze von Unschlitt, welches zu alleren Grieben gebrannt wird. III, 312. Er giebt keinem Pechlicht — ein Endchen r giebt auch nicht das Gegeizig. Sprw. I, 1068. In Picklicht. Dähn., 349a.

chwarz, adj., zur Bezeichnung ärze. Vgl. kohlrabenschwarz.
1., s. Pickel.

i, Pflzn., Quecke, Triticum loch-Paleschken. Treichel,

nv., s. päddeln.
2., Puder.

no., streuen, pudern. Sche-7: peddern stochern im Licht, wohl Verwechselung mit asern.

Pedding, m. 1. Eiterstock, in Geschwüren. On schon nt e Peddik 'rut (aus dem Königsbg. Firmenich I, Peddig herausdrücken. 2. rer weicher Kern, Seele der Baumes. Hollunderpeddig. ches der pöddick oder Marck Vörterbuch II.

des Baumes . . . augenscheinlich klas machen. Linemann, Aaa 4b. Lasz, groszer Gott, ... dem Peddig, Saftes voll, der stärkste Frost nicht schaden. Carm. nupt. II, 91 d. Man erfähret auch, dasz sie (die alten Nadrauer) auf sonderliche Art solche Lichte machen, nemlich sie nehmen anstatt der Dacht den Pöddig von dem Klettenstiel. Pierson, Matth. Prätor., 83 f. 3. die röhrenartigen Füllungen in faulen Kartoffeln. Auch Pesrik; angs. pitha, engl. pith, holl. pit, in Osnabrück Piek, im Holsteinschen auch Peddke und Pett'k, in Pommern und Mecklbg. Paddik. Brem. Wb.III, 301. SchützeIII, 199. Dähn., Mi, 61a. 341 b. Danneil, 154 a. Hupel, 169. Hennig, 181. 185.

Pêde, f., Wassertrage, Eimertrage, Tragholz auf den Nacken und über die Schultern zu legen, mit herabhängenden Stricken und Haken auf beiden Seiten, um Eimer und Körbe zu tragen, sonst Schanne. Ostpr.; in Westpr. Schande. In Preusz.-Polen pedy, sonst poln. nabiodrki und sądy. Wurzel das altpr. pid tragen. Nsslm. Forsch. 2; Th., 122. 128. Schade weist in den W. Mtsbl. V, 56 ff. nach, dasz das ostpr. Pêde goth. paida ist. S. auch Schade, Wb., 671b. Vgl. auch altpr. pette, péte, lit. petis Schulter. Pierson, A. W., 32. Bock, 42. Hennig, 184.

Pêdehaken, m. 1. der eiserne Haken an dem Strick der Pêde. Mîne Mutter schleit mî Möt de Pêdhâke längst dem Krîzknâke. Volksr., 266, 927 f. 2. bildlich eine krumme Nase. Der hat einen guten Pêdhaken im Gesicht. Schimpfwort: Pêdhakennase, pltd. Pêdhâkenäs.

pêdern, sw., s. v. a. pasern, päsern. Oberland. Mühling.

Pedker, m. Stein III, 3 unter Nau-

tica: ... Ober oder Hochbotsmann, Unterbotsmann, Schrewein, Constabel, Pedker, Schiffszimmermann etc.

Pegasus, m., in der alten Schulsprache das Gestell, auf welchem ehedem in den Schulen die Exekutionen stattzufinden pflegten. Auf dem Pegasus reiten, Prügel bekommen. N. Pr. Prov.-Bl. VI, 146.

Pegauter, m., s. Pijauter.

Peikatz, f., s. Pikatz.

Peike, m., Kaulbarsch, s. Pukis.

Peikethran, m., Thran aus Peiken, Stinten u. a. kleinen Fischen. Kur. Haff. Mühling.

Peilchen-, Peilketafel, f, s. Ptiketafel.
Peis, (?), Freiheit zu thun und zu
lassen, was man will. Nun hat er
recht Peis, er kann nun thun, was er
will. Danzig. W. Seidel, 33. In
Bremen Peis, Pais Friede, Freundschaft
— das franz. paix, engl. peace. Brem.
Wb. III, 283.

Peise, Paise, f., eckig gedrehte Haarlocke am Vorderkopfe, wie sie namentlich von polnischen Juden in Ausführung einer biblischen Anordnung getragen wird. Allgemein jüd. Pai-es, rein hebr. peia Ecke, plur. peiaus, vulg. peies Ecken, jetzt auch Locken. Sperber, 44: Paissen.

Peisker, Fischn., s. Pîsker.

Peitschenstock, pltd. Pitschestock, m., der dem Peitschenstock, der Peitsche ähnliche Stab in einem Falz des Garnbaumes, über den der Aufzug oder die Scherung vor dem Aufbringen gezogen wird. Die Schnur des Peitschenstockes wird wechselweise durch die einzelnen Fäden des Aufzuges gezogen, zur ersten Andeutung des Gewebes. Das Wirkgestell.

Peitschschmand, m., gepeitschter Schmand, Schlagsahne. Gedanism.

Peizker, m., s. Pisker.

Pek, f., die vorderste Spitze im Schiffe, jetzt Vorspiek. Hirsch, 265.

Pêkel, m. 1. Pökel, das Salzwasser über dem eingesalzenen Fleisch, den eingesalzenen Fischen. 2. bildlich: das Kranken- oder Faulbette. Er liegt im Pêkel. Sie liegt im Pêkel, sie liegt im Wochenbette. Engl. pickle, holl. pekel. Bock, 42. Hennig, 181.

Pêkelhering, m., gepökelter Hering. Vgl. Sprw. I, 2641.

pēkeln, sw., pökeln, einsalzen.

Pêkelzant, m., gepökelter Zander. Seiner wird in der Fischerei-Ordnung v. Jahre 1589 gedacht. Bock, Nat. IV, 696.

pêken, sw., picken, stechen, mit der Gabel aufheben, klauben, kratzen. Br lies sich nicht nöthigen, pehkte auch dem und wann ein Schnittchen vom Salat auf. Soph. R. I, 377. Doch vielleicht pehkt (hier höhnisch in Bezug auf den Degen) auch das Jüngken wol zu? Ibid. II, 483. In Hamburg pöken, pubs. Richey, 190. 194; in Hessen und Mecklbg.-Vorpomm. pecken. Vilmar, 295. Mi, 62a.

pêkerig, adj., genau, geizig, habsüchtig. Das ist ein pêkriger Mensch. In der Verstärkung müspêkerig, mauspekerig, filzig, in Kleinigkeiten peinlich genau.

pêkern, pökern, sw., Frequentativ von pêken. 1. mit etwas Spitzigem stochen, wühlen, wiederholt stechen. Sich in der Nase, in den Ohren, in den Zähnen pêkern; ein Geschwür aufpêkern. Engl. to poke umrühren; mit Stecken, Sonde eta. untersuchen, fühlen. In Pomm. pübern. Dähn., 362a. 2. coire. Ön Gedante pêk're söck de Müs'. Bock, 42. Hennig, 181. Vgl. båkern.

Pēlchen, n., s. Pālke.

f., eine Art Obertorf. Kreis rug. Mühling. Lit. pelkos altpr. pelky Bruch, Sumpfstelle de oder im Walde (Voc. 287), ie dasselbe, lett. pelkis, pelze pfütze. Es treten heute noch snamen auf: Pelkeninken im Kr. 1, Pelklack im Kr. Friedland Popelken im Kr. Labiau. Nsslm. 3. Altpr. M. IV, 154., m., s. Pälke.

gras, n., schlechtes, saures, kurs, das im Bruch, pelky, wächst m Vieh nicht sonderlich gesucht Mühling.

Ilwen, plur., Kartoffeln in der L. ellkartoffeln. Westpr. Mühling.

f., Schale, ablösbare Haut, lich von Kartoffeln, Äpfeln, Erb-Vestpr. Einem nicht von der hen, ihm stets zur Seite bleicht aufhören mit Anträgen und

- , sw., schälen, die Pelle entschinden, das Fell abziehen, 1; mhd. villen, ahd. fillen, fillan it abziehen, schinden.
- . Pelter kriegen, Schelte bekom-7-danism.

eien, plur., Pelze, Bälge. Alle
) zogen mit dem Manne auf die
Dei den alten Preuszen), und
· Handel mit Peltereyen insonnit Marderfellen sehr einträglich.
usz. Sammler II, 1245. In Brelterije. Brem. Wb. III, 315.
he, f., Pflzn., kicherartige Bäe, Astragalus cicer. Mühling.
c, f., nach Mühling Peluch,
es Bette. Danzig.

f., kleiner Anbau neben der . Öck wönsch, dat min Måge e Schînke wär' ok noch e Peludd. Tilsit. Sprw. I, 2514.

Pelull, m., schlafmütziger, beschränkter Mensch, langsam in Gang, Rede und bei der Arbeit. Er ist ein rechter Pelull.

Peluschke, f., ausgeartete polnische Erbse. Treichel, Volksth. II.

Pelz, m. Einem auf den Pelz fahren, — steigen, — ihm den Pelz ausklopfen — auswaschen, ihn durchprügeln. Sprw I, 1. Myns grooten Pelsz! wat wart seck da ver Larms erhewen, als Beteuerung. Carm. nupt. III, 133d.

Pelzblume, f., Wollgras, Eriophorum
L.

Pelzbürger, m., Kleinbürger, der als Städter Landwirtschaft treibt. Früher sah man die Pelzbürger fast beständig in Pelzkleidung (Jacke und Hosen); daher sagte der Volkswitz von ihnen: den Tag vor Johann ziehen die Pelzbürger den Pelz aus und den Tag nach Johann ziehen sie ihn wieder an. Mühling.

Pelzblixen, plur., Pelzhosen. Von einer Frau, welche leicht empfängt, sagt man: Se brûkt blosz möt e Paar Pölzböze ver e Nårsch to krîge, denn ös se fertig. Sprw. I, 2888.

pelzen, pltd. pölze(n), sw. 1. den Pelz bearbeiten, prügeln. In Bayern: Einen pelzen, ihm eins versetzen, ihn treffen mit Schlag, Wurf oder Schusz; engl. to pelt. Schmeller I, 283. 2. Es mag sich so dahin flicken, lappen und peltzen biss an den jüngsten Tag. Stein, Peregrinus IV, 13. W. Mtsbl. V, 95.

Pelzkosak, pltd. Pölzkosak, m., Kosak im Pelz, scherzende Benennung kleiner munterer Jungen. Kgsbg.

Pelzmütze, pltd. Pölzmötz, f., Mütze von Pelz. Von einem, der nicht bei

vollem Verstande ist, sagt man: Er ist mit der Pelzmütze geschossen und nicht recht getroffen. Sprw. I, 2830. In Hessen: Mit der Pelzkappe geschossen sein: in lächerlicher Weise mutwillig sein, sich närrisch anstellen. Vilmar, 295.

Pelznelke, f., echte Kranzrade, Vexiernelke, Coronaria tomentosa A. Br. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

Pemke, Pimke, m., Steinpilz, s. Glattling.

Pems (s weich), m., ordinärer Käse. Gordack.

Penk, m., Moorbruch. Ermland. Durch Lautverschiebung aus Pelk.

Pennunske, m., Pfennig, lit. pinningas, auch penningas, poln. pieniażek. Ön dat Kodderke ös e Pennunske. Pommerellen. Volksr., 265, 925.

penschen, pinschen, sw., anwerfen mit ausgehöhlten (ausgebutterten) Knöpfen oder Stückchen Stahlblech. Danzig. Westpr. Kinderspiel. Von pantschen anschlagen, anklatschen. Rochholz, 427, 45. S. anschmeitzen.

Penter, m., Peitsche, Strick, ein weicher Prügel überhaupt. Er hat mit dem Penter gekriegt. Im Holsteinschen heifzt ein rundes glattes Hölzchen mit einem Stiele, womit in einigen Winkelschulen Hamburg-Altonas die Knaben in die flache Hand geschlagen wurden, Punter. Schütze III, 191. Ebenso in Pommern. Dähn., 344a.

pentern, sec. 1. mit dem Penter schlagen, prügeln. 2. nach Treichel auch coire.

pepeln, sec., sprechen, pappeln (s. d.). Treichel.

Peps, m., s. Pips.

Per, j., Birne. Ermland. Sperber,

perband, adj. u. adv., schlecht. dack.

perdauks, perdauz, interj., s. p. Perdel, Fischn., Parpel, Pard perpels, perple, perpele, Alosa fin Mühling, Tiern., 175.

perdeln, sw., treten. Der Hai delt die Henne. Nehmt Vernon Herr, on perdelt nich mienem Humor op de Heehnerogen.

1. Wiew., 10. Wie ek nu awer gede Schneedeck medden tweschen a Löcher perdel. Dorr, Driewjag Kosebock.

Perdickel, m., kleiner, unter Mensch. Natangen. Davon perdicklich, adj., klein, unterse Perdulge, f., s. Bredulge. perduz, interj., s. pardauz. Pērebom, m., Birnbaum. Er Sperber, 24.

perforsch, adv., s. parforsch. Pergamott(e), Pergemott, f., Berg birne, Pirus bergamotia Ruel.

Pergel, m., Kienspan zum An des Feuers. Lit. pirksznis gl Asche, lett. práuls Feuerbran práulét glühen. Pierson, Alt VIII, 367.

Pergemott, f., s. Pergamott(e).
Perlblümchen, n., Perlhyacinthe,
samhyacinthe, Muscari botryoic
auch Mauseschwänzchen. Tre
Volksth. II.

Perien, Perdein, plur., Pfizn., blättriges Wintergrün, Pirola i folia L. Auch Pflänzchen. F 439.

Perienke, m. u. f. Der Danzig dex des kulmischen Rechts (s. M. IV. 137; VII. 318) enthält teste Erklärung des angeblich Wortes: Periencke, Ist ein gen Perlenke. 133

n nicht wiederstehen soll. Diese fte Erklärung wird deutlicher, nan aus späteren Belegen eralz mit Perlenke ordnungsmäszige, erkömmliche Benefizien bezeichrden, die im Laufe der Zeit bis inkgelde herabsinken. In dem ouche des Hauses Marienburg n ersten Jahren des 15. Jahrh. zial-Archiv zu Kgsbg. A. 31, a) bescheinigt der Gartenmeister es: Item habe ich im garthen 17 tonnen czwebeln uffem soller be beczalt des meisters kochmeister und des conventes kochmeister tonne vor erer porlencken. In schriebenen Amtsartikeln v. J. No. 140, heiszt es (Hennig, Der Hauptmann, Amtsschreiber le Diener sollen sich keine Perer Zugänge zueignen. Das Proer Kneiphöfschen Morgensprache l. Januar 1597 verzeichnet fol-Beschlusz: Es hat die Morgenauch geschlossen, dasz nur ein vmbzech an den die ordnung ? stof bier zu seinem perlencke, the mehr haben soll. Doch schon April 1603 beschlieszt die "Erorgensprach, dasz die perlencke schenken biss anhero genommen, h sollen abgeschaffet sein, und an esoldung sich genügen lassen." a Protokoll der Morgensprache 3. Februar 1713 findet sich fol-Passus: Hierauf doliren die ter, dasz durch die vielen Perund andere desordres, die Leute ten werden. Hochzeiten auf dem u halten; bitten alle dergleichen abzuschaffen, auch zu veranstalsz die Diener des herumbtragens ndwassers, in den winckeln sich n mögen; ... Ward geschlossen: Die Perlencken sollen von dato an, in totum gehoben vnd abgeschaffet sein, E. E. Rahts Diener aber, das herumbtragen des Handwassers, alter Gewohnheit nach, gelassen werden. Die Zünfte, 32 f. Töppen führt noch, Altpr. M. IV, 138, aus dem Zinsbuche der Komturei Elbing aus der Mitte des 15. Jahrh. (Elbinger Stadt-Archiv, Schr. C. No. 18) eine umfangreiche Notiz an, nach welcher Perlenke auch die Verköstigung war, welche bei großen herrschaftlichen Gastereien der Dienerschaft verabfolgt wurde, und welche namentlich bei Gelagen des Hochmeisters gesetzlich genau bestimmt war; auch hier ist mithin Perlenke = Beneficium. Deutung widerstreben auch nicht die von Bock, 45, und Hennig, 191, gegebenen Erklärungen. Bock: "Porlenck, der Überrest von den Gastmalen, die vormals bey den Collegien hier Mode gewesen, davon einem jeden von den Gästen sein Theil nach Hause geschicket worden; "Hennig: "Porlenk, oder auch Perlenk, der Uberrest von den Gastmalen, den die Gäste mit nach Hause bekommen." Bocks Annahme, Porlenk solle Portion heiszen, entbehrt jeder Begründung; Hennig dagegen leitet es wohl richtig von dem lit. perlenkis was einem zukommt, Gebühr, gebührender Anteil, ab, und dies ist ja eben das observanzmäfzige Beneficium. Die in Urkunden vorkommenden Wortformen Porlenk, Porlenke sind fehlerhaft. — Verwandt ist Parlenke, f., Zutrunk. Das ist einem eine große Schaale zutrinken und wenns schier ausse ist, das übrige in die Augen und die Schaale ime auf dem kopf und darvon musz keiner zornen. Mühling nach den N. Pr. Prov.-Bl. ohne genauere Angabe. Violét, 164, hat mit übereinstimmender Erklärung: einen Parlenke zutrinken. Vgl. Töppen, Altpr. M. IV, 137 f. Nsslm. Forsch. 1; Th., 125. Pierson, A. W., 32.

Permochel, m., Dorsch, s. Dösch.

permucksch, adj. u. adv., muckisch, mürrisch, msulend. Wenn von der bessern Kinderzucht geredet wird, dann sitzen die Frauen und sehn so permuksch aus, dasz man das Herz verliert, weiter zu reden. Soph. R. III, 192. Vgl. mucken.

permusz, adv., mit musz, mit Gewalt. Er kommt mit permusz.

pernen, sw., jagen. Pern' de Katt 'rut, jage die Katze hinaus. Samland. Perpel, m., Fischn., Alosa finta Cuv.

Benecke, 167. S. Perdel.

Perpelitze, f., Wachtel. Russ. pèrepel, perepèlka, poln. przepiorka, przeporeczka, illyr. perpelica. Nsslm., Thes., 126.

Perpetuan, m., alter ordinärer Kleiderstoff. Violét, 178.

Pêrsch, m., Barsch, Dem. Pêrschke. Hartwich, 44. S. Bärsch.

perschen, porschen, sw., sich, sich brüsten; sich viel dünken und einbilden und dies zur Schau tragen, sich aufblähen, aufspielen, prahlen, prunken, sich wichtig machen, "dicke thun". Na pêrsch dich man nich so! He peerscht sik as Finke Marten ön der Pêrddeck — as de Pogg ön e Teerpudel. Dorr, **79**. Sprw. I, 2881. Dregt (dreht) he nich den Kopp em Gneck on peerscht sik bi'm Gahnen. Dorr, l. Wiew., 24. Hennig, 181, leitet es von Pêrsch, Bêrsch Barsch, perca, ab, der seine stachligen Flossen aufrichtet. Pierson, Altpr. M. VIII, 367, weist auf lit. perszlys, pirszlys Brautwerber hin; ein solcher muste, nach Lepner, sich aufs Prahlen verstehen. In Posen pörschen emporstehen machen, sträuben Bernd, 216, von *por* empor ab Bock, 42. Sperber, 25.

Perschke, m., s. Persch u. Bärse Persel, früherer Name für di einem Ausrufe unter den Hammer menden Gegenstände. Dzg. W. Se 33.

Perst, Pflzn., gemeine Bärenklau racleum Sphondylium L. Hagen Vgl. Bartsch.

Perwellberg, m., Name eines de großen Sandberge auf der kuri Nehrung bei Rossitten. Altpr. M 301. Vgl. Plick.

perwupps, interj., s. wupp.

Perwische, Ortsn., Dorf Perwische, Kr. Kr. Kr. berg. He ös út Perwische, wo de lop Schlorre gåne. Sprw. I, 2892.

Perz, m., Dem. Perzke, Furz, chen. Samland. De Märzke le noch sîn Perzke.

Perzel, Purzel, m. 1. Bürzel, S. Podex. Mühling. 2. Gangart, na lich des Pferdes; auch Krankheit selben. Vgl. perzeln 2. 3. das Hin- und Herlaufen, und daher Diarrhöe. Er hat den Perzel. Er als ob er den Pürzel hätte. Sp. 2893. Bock, 42. Hennig, 183. Purzel.

Perzellasche, f., Perzelage, von zel, affektierter schwänzelnder eines Frauenzimmers. Schemic 27

perzeln, pirzeln, pörzeln, pürzeln 1. oft aus der Stube gehen, gesch aber unnötigerweise im Hause hin herrennen. In Posen und in der derlausitz auch förzeln. Berne Anton, 1, 11. 2. mit Gezierthei kurzen Schritten gehen, dabei der zel hin- und herwenden; von Men

erden. Pferde, welche nicht von lle wollen, stätisch sind, perzeln, den Perzel. Das in Grimm, 72, 1579 angeführte hirzeln (des 3) gehört wohl unter diese Beg. Davon: ausperzeln, auspirzeln, ube durch vieles Pirzeln ausperzelich, pirzelich, adj., zum ind Herrennen geneigt, geziert ; vom Pferde stätisch. Wenn ichbar ein schnuppicht, krätzigt rtzelicht Pferd hat, und es ihm ultzen-Gericht untersaget wird. e abzuschaffen . . . sondern läst n, so soll der Schultz Macht ha-. das Pferd zu versäuffen oder hüssen." Hartwich, 327. In der Herleitung liegt Perzel am en, auch für förzeln = den Hinförzer) oft aus- und eintragen; l jedoch auch pörzeln, pörtseln n, 3, 7) gesprochen und geen, und so erscheint auch, da 1 Worte der Begriff des öftern 3 der Thür eingeschlossen ist, leitung von porta Pforte (Bernd, Anton, a. a. O.) annehmbar. 42. Hennig, 183. Sperber, gl. übrigens pörten. ilen, sw., s. piśchen. null, m., s. Piśchull. rick, Pesek, m., s. Pesrick. , m., Einfaltspinsel, langweiliger, inkter Mensch. Gedanism. Ebenso and; eigentlich s. v. a. Pesrick. ann, 37b. bilte, f., Rohrkampe, die nach ite behufs eigener Düngung abnt wird. Zusammensetzung aus (s. påsern) und Bilte. Schek, 27, rick, m., s. Pesrick.

n, sw., s. påsern. ick, m., s. v. a. Pesel.

Pesrick, Peserick, Pesrich, Peserich, Beserick, m. 1. Ochsenziemer, das Membrum des Stiers, das getrocknet als Peitsche dient, daher auch Bolle-, Ochsenpeserik. 2. jede Peitsche, namentlich die von Leder, die Karbatsche. Eck bring denn met e Päsrick mi, On Prögel krögst du wie noch nie. Nowack, 19. Nach Preuß, Lehrgang 221, bezeichnet Peserik ursprünglich den Stock zum Nachschüren des Feuers (pesern) und, da man diesen auch zum Züchtigen gebrauchen kann, auch jedes andere Züchtigungsinstrument. Auffällig ist die Erklärung Gordacks: Rute zum Bestrafen, auch Strauchbesen. 3. penis. Er hat einen guten Peserik. Sprw. I, 2894. Hoffheinz (Nsslm. Forsch. 2) giebt folgende Erklärung des Wortes: pyza i. e. cunnus, rik = riks i. e. rex; peserik ergo est rex cunni, germanice Mauskönig, quia penis cunnum in potestate habet. Nsslm. a. a. O. fragt: Sollte es etwa einem lit. pyza-rykszte entsprechen, aus pyzà cunnus u. rykszté Rute? Pierson, Altpr. M. VIII, 367, unterstützt Hoffheinzs Erklärung, indem er darauf hinweist, dasz -rick das hchd. -rich (ursprünglich Herrscher, Oberster, Fürst) ist, das übrigens auch in dem Worte selbst auftritt, in Verbindung mit lit. pyzà cunnus. In Westpr. und auch sonst noch in Niederdeutschland Pesel, nach Gortzitza auch Pesdrick, nach Sperber, 39, auch Pesek, von dem poln. pezek, das sich bei Mrongovius nicht findet; holl. pees, engl. pizzle, im Osnabrück. Pitte. Vgl. Richey, 184. Brem. Wb. III, 309. Schütze III, 205. Schamb., 154a. Bock, 43. Hennig, 183. Sperber,

Pesrik, m., s. Peddig(k).
Pestilenzwurzel, f., großblättriger Huf-

lattich, Tussilago petasites L. S. Lott-chenblatt. Hagen, 867.

Petchen, n., penis des Knaben. Gortzitza.

Petenetten, plur., Kleinigkeiten; von dem frz. petit. Davon

Petenettenkram, m., Kram mit Petenetten; auch Pipenet-, Puttenutten-, Putteluttenkram.

Petenettenkrämer, m., Händler mit Petenetten, Hausierer. Vgl. Putchenkrämer.

Peter, m., zur Bezeichnung eines dummen und gutmütigen Menschen. Knaben mit dem Vornamen Peter werden geneckt: Pete, scheet en e Wete, scheet en e Komst, dat't so plompst! Volksr., 76, 295. 2. der senkrechte Fensterbalken, das Fensterkreuz; auch: Fensterpeter. Rätsel: Von bönne blank, von büte blank, ön e Mödd e hölterne Peter damank. Das Fenster.

Petermännchen, n., Fischn., der Steinpicker, Cottus cataphractus L. Danzig. Mühling. Nach Benecke, 67, Trachinus draco L.

Peterninken, Ortsn., Dorf bei Pillkallen. Gå na Peterninke, da krigst to ete on to drinke. Sprw. I, 1147.

Peterskraut, n., s. Nachtkraut.

Petersöl, n., Steinöl, oleum Petri. Mühling.

Peterzölge, Peterzilg. j., Pflzn., Petersilie, Petroselinum saticum Hojim. Königsberg. Im Ausruf der Gemüsehändlerinnen: Petetzuljick. Vgl. Sprw. II, 1636.

Petetschen, plur., s. Potatschen.

Petition, f., nach Hennig, 183, in einigen Gegenden von Preutzen der Kalendebeitrag, der von den Eingepfarrten abgefordert wird. Von dem lat. petitio.

Pettitzen, plur., eine Art von Hefteln, Vgl. Butterblume.

womit Kleider zugeknöpft werden. N. Pr. Prov.-Bl. a. F. II, 437. Poln. petlica, petelka Schleife, Schlinge, russ. pjetlja, petlja Strick, Schlinge, Knopfloch, lit. pántis, altpr. panta, panta (Voc. 542) Fessel. Nsslm. Forsch. 2; Th., 127. Vgl. Podlitzen.

Pêtsch, m. Vorn., Peter. Dzg. Nhg. Violét, 103.

Petscha, Petscher, (?), Weiszbrot. Rastenburg. Mühling.

petschen, petscheln, pitscheln, petschenen, auch potschen, sw., mit leisen, langsamem Stofze rudern, um das Boot nur schwach zu bewegen. Das Ruder füllt leise patschend ins Wasser. Westpr. Treichel. Vgl. Potschine.

petschinen, sw., s. das vor.

Pettelkau, Ortsn., Dorf im Kr. Braunsberg. Spott: In Pettelkau bellen die Hunde mit dem Zagel. Vgl. Kraxtspellen, Pröbbernau.

Petz, f., Hure.

petzen, sw., angeben, anklagen, anzeigen, denunzieren, wiedererzählen, einen auf den andern hetzen. Es geschieht vorzugsweise in der Schule.

pf ist pltd. ganz verschwunden und wird fast immer ein p: Pêrd Pferd, Kopp Kopf, Topp Topf, kloppen klopfen, Plante Pflanzen; seltener ein f: Knôf (und Knôp) Knopf, Far Pfarrer. Lehmann, Volksmd., 30.

pf, Laut zur Bezeichnung des Blasens, Hauchens. Pf, Federchen! sagte er, in dem er blasend Julchen ihn (den Brief) hinwarf. Soph. R. VI, 464.

Pfaffenknöpfe, plur., Pflzn., s. Lodis-

Pfaffenläuse, plur., Pflzn., s. Pracheläuse.

Pfaffenröhrchen, n., Pflzn., Löwenzahn, Leontodon taraxacum L. Hagen, 110. Vgl. Butterblume. . Pfahlgeld, n., die von eingehenden Schiffen zu entrichtende Hafenabgabe. Danzig. Passarge, 134. Hirsch, 213.

Pfahlkammer, f., in der alten Danziger Verfassung die Behörde, bei welcher die Seezölle erhoben wurden. W. Seidel, 33. Hirsch, 213.

Pfahlknecht, m., Beamter älterer Zeit, der mit dem Hafenwärter das hölzerne Bollwerk an der Weichselmündung in stand zu halten und das Fahrwasser oder Tief zu beaufsichtigen hatte. Die Pfahlknechte wurden aus den Einkünften des Pfahlgeldes bezahlt. Danzig. Hirsch, 213.

**Pfannchenfutsch**, m., s. **Pfannchenschascher**.

Pfannchenlecker, pltd. Pannkelöcker, m. 1. Lecker der Pfanne, Tellerlecker, Schmarotzer. Brem. Wb III, 290. 2. in der Kindersprache der Zeigefinger, mit dem man Teller oder Pfanne auswischt u. ausleckt. Volksr., 32, 124. Im Holsteinschen Puttjenlicker Töpfchenlecker. Schütze III, 249.

Pfannchenschascher, pltd. Pannkeschascher, m., Fladen aus Roggenmehl, in einer mit Fett ausgeschmierten Plinsenpfanne gebacken. Auch Pfannen-, Pfannchen-, pltd. Pannkefutsch. Dönh. In Natangen Pfannenröster.

Pianne, pltd. Pann, f. 1. Abkürzung für Dachpfanne, Dachziegel. 2. cunnus, vulva. Onse Hanne heft e Panne. Samland.

Plannenfutsch, -röster, m., s. Plann-chenschascher.

Pfannkuchen, pltd. Pannkoke, m., flacher Kuchen, der in der (Plinsen-) Pfanne gebacken ist, Plinse, Eierkuchen, also völlig verschieden von den Pfannkuchen der Konditoreien.

Pfannkuchspredger, m., Bezeichnung

für einen, der gern und viel über Sachen spricht, die er nicht versteht. He ös e Pannkôkspredger. Samland.

Pfarr, 1. f., Pfarre. 2. m., Pfarrer. Sie geht zum Pfarr, sie erhält Konfirmationsunterricht. Saalfeld. Kann denn der Herr Pfarr nicht steuern? . . Lieber Herr Pfarr, ich möchte gern für das Begräbniss dieses Mannes sorgen. Soph. R. III, 64. 65.

Pfarre, f., in Danzig niemals eine beliebige unter den Pfarrkirchen der Stadt oder Umgegend, sondern immer nur die Oberpfarrkirche zu St. Marien. E. Förstem.

Pfarrgebet, n., s. Gebetverhör. Pfarrwidem, f., s. Widem.

Pfeffer, m. Aus dem Pfeffer bekommen, starke Hiebe erhalten. Vgl. Salz. Pfefferklops, m., Scheiben von Rindfleisch in genfefferter Sauce geschmort.

fleisch in gepfefferter Sauce geschmort.
Vgl. Zodderklops.

Pfefferkraut, n., Gartenkölle, Satureja hortensis L.; auch Wurstkraut. Hagen, 599. Pritzel, 364.

Pfefferkuchen, pltd. Pêperkôke, m., Lebkuchen. Unter die preuszischen Leckerbissen zählen wir die in Thorn zubereiteten Pfeffer- und Leckkuchen. Bock, Nat. I, 269.

pfeffern, pltd. pêpre(n), sw. 1. mit Pfeffer würzen. 2. bildlich: mit unangenehmen Empfindungen verbunden, übermälzig teuer. Das ist gepfeffert.

Pfeffersack, m., Sack zur Aufbewahrung des Pfeffers; bei Stein, Peregrinus XVI, 8, verächtliche Benennung eines Adligen; in gleichem Sinne Pfefferstofzer. W. Mtsbl. VI, 187.

Pfefferstadt, f., in alten Handschriften Pfefferstralze, Stadtteil in Danzig, wohl von der Niederlage ostindischer Gewürze, unter denen der Pfeffer obenan zu stehen pflegte. Nach einigen auch von den *Pfeifern* oder Musikanten, welche hier gewohnt haben sollen. Löschin, 44.

Pfefferstolzer, m., s. Pfeffersack.

Pfefferstube, f., früherer Name für ein Zimmer im dritten Stock auf der Nordseite des Schlosses zu Königsberg "zur Aufbewahrung ansehnlicher Verbrecher". Hennig, 183. Bock, Nat. I, 61: die Pfefferstube ein Gefängniss für conditionirte Personen.

Pfeife, pltd. Pîp, f. 1. Pfeife; Tabakspfeife. E lange Pîp on e schnoddrige Näs, wenn unreife junge Leute den Grofzen spielen. Em geit de Pîp ût, die Geduld, das Leben geht zu Ende. Sprw. I, 2907 f. 2. röhrenartiger Ausguíz an einem Gefälz, namentlich an einem irdenen; Brunnenröhre; Röhrenbrunnen. Der Röhrenbrunnen auf dem alten Markte zu Elbing heifzt Pfeife. im Volksmunde Feif, in Urkunden Pfeifenborn, Pfeifenbrunnen. Schmerlenfänger müssen mit ihrem Fange) "bey dem Pfeiffenborn umb billigen preisz markt halten". Schmerlenfänger-Ordg. aus dem Anfange des 17. Jahrh. im Archiv der Stadt Elbing. Benecke, 300. Bayerisch Pipen, engl. pipe. Schmeller I, 291. Hupel, 170. Schemionek, 27. 50. Hennig, 183. pfeifen, pltd. pîpe(n), st., trinken, Spirituosa. Einen pfeifen, einen Schnaps trinken. Er pfeift gut — pfeift einen. Guten. Kgsbg. S. pîpen.

Pfeifenborn, -brunnen, m., s. Pfeife.
Pfeifengestell, pltd. Pîpegestell, Pîpestell, n., im Samlande, sonst auch Schêrleiter, pltd. Schêrledder, leiterartiges Gestell mit wenigstens 20 beweglichen Sprossen, worauf die Laufspulen (s. d.) aufgesteckt werden, wenn das auf ihnen befindliche Garn behufs der Scherung abgewunden werden soll.

Pfeifenkanne, pltd. Pîpekanne Kanne mit einer Pfeife. Henni Pfeifenstäbe, plur., s. Pîpenstä Pfeifenstiel, pltd. Pîpestêl, m. Kegelspiel der einzeln fallend kegel nahe der Bande. Der junge ruft: Pîpestêl, kost't nich Pfeiferhank f. Bank für die

Pfeiferbank, f., Bank für die die Musikanten, Orchester. Zünfte, 10.

Pfeifsack, m., Benennung für ei das viel weint. Mühling.

Pfeilschwanz, m., s. Langhals. Pfennig, m., zur Zeit der Kreu in den Privilegien Nummus. Pfennige gingen auf einen prei lidum oder Schilling. "60 Sc machten eine Silbermark aus, di zu 16 Loth oder 24 Schottgewi Wenn nun ein da rechnet. Schilling nach unserm jetzigen ungefähr 12 hiesige Groschen au so würde ein solcher Pfennig 4 Groschen gelten." Hennig, 18 Pfennig galt also 1 Sgr. 4 Pfg 15 Pfg. nach heutigem Gelde. schött op en Pfennig on göft e Düttke ût, er ist sehr geizig. In g Sinn: Er scheiszt auf den 1 Auch mit dem Zusatze: da/z kei zu kennen ist. Sprw. I, 2910 Jeroschin: ûf den pfenninc habsüchtig, geizig. Pfeiffer, Kulmischer Pfennig, s. kulmisch. Pfennig, Abgabe, Zins, die soge Quarte. Vgl. Starost.

Pfennigblume, f., preuszische, früchtiges Silberblatt, Lunaria L. Ostpr. Pritzel, 222.

Pfennigfuchser, m., Geizhals, I Knauser. Davon pfennigfuchser geizig. S. Fuchser.

Pfenniggras, n., Feld-Pfenn Thlaspi arvense L. Hagen, 6 prins, m., in der Danziger Gefassung das Kapital, welches
en Stelle auf ein Grundstück
wurde und für welches nur
ndstück allein und nicht auch
tige Vermögen des Schuldners
W. Seidel, 33. Nach Klein
die Interessen eines Kapitals,
für ein dafür verpfändetes
ick ausgeliehen ist: Auf dem
ichn 12 000 Gulden zu Pfennig-

pltd. **Pêrd,** n. In Redensarten: 3 Pferd findet sich wieder. Ein Pferd, das den Hafer nicht er ihm vorgeworfen wird. Wer l kauft, kauft auch den Schwanz. magern Pferde setzen sich die Mücken. Wer sich als Pferd n, musz auch als Pferd ziehen. ? Pêrd gôt stane on de Frûens denn kann de Bûr rîk ware. 2915ff; II, 2031ff. Der Mensch, en mit dem Pferde: Wie ein ımm — eigensinnig — stätisch msinnig sein wie ein Droschken-Kutschpferd; — ein Gedächtn wie ein l'ferd; - Nicken ie ein altes Droschkenpferd; -Pferd arbeiten; — gehen wie ssierpferd; - einen Arsch haben Achtzigthalerpferd. Korrespbl.

reckskäfer, Pferdskäfer, m., Roszemeiner Mistkäfer, Scarabaeus ius. In der Gegend von Bischofneisz-, pltd. Schttwabbel. Mühern., 175. Sprw. I, 2921. Vgl.

fischerei, f., Fischerei in kleinesen, bei der die Fische durch allmählich in ein quer ausge-Netz getrieben werden. S. erei. Vgl. Benecke, 409. Pferdeschwanz, pltd. Pêrdszagel (a=å), m., Pflzn., gemeiner Tannenwedel, Hippuris vulgaris L. Hagen, 2.

Pferdezahn, m., wei/zer, Pflzn., Mais, Zea mais L., weil die Früchte pferdezahnähnliche Gestalt haben. Treichel, Volksth. II.

Pferdsdreck. pltd. Pêrdsdreck, m., Exkrement des Pferdes, Pferdeapfel, gemeiner Pêrdschît. Als ablehnende Antwort: Jå, Pêrdschît!

Pferdseile, -eule, pltd. Pêrdsîl, f., Rofz-egel, Hirudo sanguisuga. Vgl. Eule.

Pferdskäfer, m., s. Pferddreckskäfer.

Pferdskastanie, pltd. Pêrdskastanje, f., Rofzkastanie, Aesculus hippocastanum L. Hagen, 405.

Pferdsliebe, f., plumper, ungeschliffener, zudringlicher Liebesbeweis. So sagt man bei einer plump-zärtlichen Umarmung: Dat ös e Pêrdslêw, möt de Bêne öm e Hals. Vgl. Sprw. I, 2923.

Pfifferling, m. 1. der Pfefferschwamm, Agaricus piperatus. Nach Klein II, 51: Kot, Erdschwamm. 2. zur Bezeichnung von etwas völlig Wertlosem. Das ist keinen Pfifferling wert. Auch: Er ist etc. Er giebt keinen Pfifferling. Ebenso in Bayern. Schmeller I, 307. S. Frisch II, 53a. Birlinger, 93a.

Pfingsten, plur., weisze, zur Bezeichnung des Nimmertages. Vgl. Nimmermehrstag, Pflaumenpfingsten.

Pfingstochse, m., s. Ochse.

Pfingstvogel, m., der Pirol. Pfingstvogel heilzt er, "weil er sich hier selten eher als um Pfingsten sehen läizt". Hennig, 184. Vgl. Bierhol.

Pflänzchen, n., Pflzn., s. Perlen.

Pflaster, n., goldenes, Menschenexkremente. Auf ein goldenes Pflaster treten. Ein goldenes Pflaster auflegen, — geschieht wirklich, indem man die Exkremente in Leinwand schlägt und das

l'aparat so auf die Wunde legt; die thussigen Teile sind das Heilende.

Pflasterkasten, m., Heilgehilfe, Chirurgus, abor auch scherzweise Bezeichnung fin einen Arzt überhaupt.

Pflatz, m. Und dasz zu Gottes Ehr der Auffwachs mög gedeyen und jeder Zarraj und l'Ilatz nich wol gebildet zeig! Carps. nupt. 1, 39.

Pflaume, pltd. Plum, Dem. Pflaumchen, plul. Primke, f. 1. Zwetsche, Irunus domestica L.; auch Pflaum-, l'flaumenbaum, pltd. l'lumebom. 2. cunnus, vulva.

Pflaumenkreide, f., s. Kreide.

Phaumenpfingsten, f., zur Bezeichnung des Nimmertages. Op Plumepingste. Vgl. Pfingsten, «cci/zc, Nimmermehrstag.

Pflaumenschlarze. f., Neck- u. Schimpfwayt. Im Phimeschlarze ut de Neddring. Jorrentowitz. In der Niederung wachson bekanntlich viel Pflaumen. Vgl. ächlarze.

Pflog. J., Pflege, Pension. Er ist bei mir in 17ley, in Kost, Pension.

Pflicht, f., Tracht. Eine Pflicht Wasmv. Marold.

Pflinz. r. & Flinze.

Pflèmen. » . . . Flôm.

pflucken, sic., abswacken. Sie haben Also gus preprincia, er hat die gekauften Waren sehr teuer besahlen müssen: er hat um eines geringen Vergehens willen eine hobe Geldstrafe erlegen müssen. The roles known sens then remind approximate, or ist in strenger Zucht generate. Ich habe mich een blinkmeken mus were on estimation, such halve this sur-Rose su sieden, sur Rechenschaft su swhen Book, 4% Honnig, 184.

Plan with Plan me I let to me a dieter west Pillan, wer die die Tiefe noch bei m flog - men flyg on flogs mein Alt-Pallac und dem Dorfe Wogne Berei means algicals Beschlängung.

Ackerstrecke von einer Pflugwende bis zur andern, gewöhnlich ein Morgen Ackerland. Natangen. En Ploggeweng. Dzg. Nhg. Violét, 103. Keen Ploggeweng (sal) mehr leddig liggen. Seelenw., 112.

Pflugkorn, n., kulmisches, s. kulmisch. Pflugmann, pltd. Plogmann, m., Pflüger. Doch de Ploochmann schnarkt (schnarcht) nu schwoar. Dorr, 54.

Pflugmarien, Maria Verkündigung, 25. März. In Westpr. beginnt an vielen Orten mit diesem Tage das Rechnungsjahr. Mühling. Ob an diesen Tage dort zuerst gepflügt wird, ist nicht angegeben.

Pflugochs, Eggochs, m., in beiden Bedeutungen = Egdochs. Mühling, Tiem,

pflumen, sec., s. v. a. fisten (s. d.). Treichel.

pfropfen, pltd. prope(n), sec., coire. Treichel.

pfropfendig, pltd. proppendig, adj., gepfropft. Es war piropiendig voll, ge drängt voll. Von Piropi Kork. Ebenso im Helsteinschen und im Holländischen. Schütze III. 235.

Pfuhlschnepfe, Mittelschnepfe Scolopas Mühling, maiia. Bujack, 383. Tiern., 175.

Pfund, pltd. Pund, n. 1. Gewicht die ses Namens. Rhetorisch: Got gebe dir cases hundirt unde cases, phunt guir sacht. Liebesbrief eines Ritters aus dem 15. Jahrh. Beitr. z. Kde. Pr. V. 184 2. ein Quart Branntwein. Wir hatten verschiedene halbe Prundehen gemanion Keety.

Plandade, . chemals Zollhaus ur verreging, der Zell von den einkom Phygrenende, phá Phiggeweng, an memben Schiffen gemahlt wurde. I Kammerordnung von 1648 wird Pfundhaus zu Pillau genannt. , 184. Der Name rührt wohl alz die Waren nach Pfunden, unden, in Berechnung kamen. ck, Nat. I, 551. , f., Pflzn., Quellen-Ehrenpreis, beccabunga L. Hagen, 19. aus, n., s. Pfundbude. irsche, f., s. Pungelkirsche. chreiber, Pfundverwalter, m., hmer in einem Pfundhause. oll, m., Zoll, welcher von den achten entrichtet wird. Nach g auch eine alte Abgabe an n, welche vom Lande bewilligt ur Säuberung der See von . Sie betrug 1/3 0/0 vom Werte ehenden Waren und 1/6 % vom das diese geladen hatte. m. Vorn., s. Felp. n, w. Vorn., s. Fichen. , m., s. Flibb. ckruf für die Katze, der auch Pîpî, Pîchen, Pîpîchen, Name Katze ist. Nach Klein II, 66,

, m., Sand, das poln. piasek. ler reine Piasek, ein Landgut ligem Boden. Sperber, 39. Ortsn., Dorf im Kr. Inster-'å nå Piate, Dåg anbrêke, Geh sten, Tage anbrechen! Sprw.

Danzig die Katze Pri (wohl reibfehler für Pui), verkleinert

Der lit. Schmeichelname für

e ist puiže. Vgl. Pikatz, Puśch,

## r, m., s. Pijauter.

m. u. n., leinenes Vortüchlein, i kleinen Kindern unter das idet, damit sie sich beim Essen iken nicht beschmutzen. Trei-Vgl. Schlabbe.

picheln, sw., trinken, saufen; vielfach mit dem Nebenbegriff, dasz solches mit gewissem Eifer, unvermerkt und in der Stille geschieht. Er pichelt ganz gehörig. In Hamburg und Bremen auch pegeln. Richey, 182. Brem. Wb. III, 303. In Pommern pecheln und pegeln. Dähn., 346a. 347a. In Posen: picheln mit anhaltendem Fleisze und mit Geduld etwas vorhaben, arbeiten; dagegen heiszt stark trinken pietschen, von dem poln. pić trinken. Bernd, 207 f.

Pichen, n., Katze, s. Pi. Pichler, m., Trinker, Säufer.

Pickel, Peckel, m., Eiterbläschen, kleines Hautgeschwür. Er hat Pickel zwischen den Fingern, er hat die Krätze. Davon pickelig, adj., mit Pickeln behaftet. In Hessen Pickel = Knoten, besonders ein grofzer, aus einem stärkeren Seil geschlungener oder geflochtener Knoten. Vilmar, 302.

pickeln, sw., scherzen, lachen, durch alberne Streiche Lachen erregen. Hennig, 186, leitet hiervon Pickelhering, früher die lustige Person auf der Bühne, dann Possenmacher überhaupt, her; vgl. jedoch Adelung III, 767.

pickern, sw., Frequent. von picken. Indem ich dies schreibe, ist mir das Pikern meiner Uhr höchst lästig. Soph. R. III, 375. Nach Treichel auch von dem Picken des Küchleins im Ei.

picksen, sw., Frequent. von picken, stoszend picken. Einen mit dem Stocke picksen. Pickser, m., der Picksende; aber auch der Gegenstand, mit dem man pickst.

Piddak, m. 1. Prügel, Knüttel, Stock; von dem poln. batog. Schmitt, Westpr., 166. 2. nach Treichel auch penis.

piddlig, adj., kleinlich, übertrieben akkurat, mühevoll. Schemionek, 27.

Piddlige Arbeit minutiöse, die ihrer Kleinheit wegen mühsam ist.

Pietzker, m., s. Pîsker.

Pigg(e), Pügg(e), f., Jacke, Wams; Frauenjacke ohne Schofz, Joppe. Dat ös Jack wi Pigg', völlig gleich. Sprw. I, 1777. Pügg' on keine Ärmel dran. Volksl., 87, 22, 2. Lit. piggus leicht, geschickt zu handhaben, wohlfeil. In der Dzg. Nhg. Pigk, in Hamburg Pey, in Bremen Pije, in Osnabrück Pigge und Pike. Brem. Wb. III, 310. In Pommern Pije und Pige. Dähn., 348a. Hennig, 186.

Pijatz, Pipatz, m., Bajazzo, auch Kunstreiter, Seiltänzer im allgemeinen. Aus Bajazzo; poln. figlarz, lit. piglorus Spafzmacher, Possenreifzer.

Pijauter, auch Pegauter, m. 1. Arbeiter. 2. Fischer. Samland: Rauschen. Mühling hat für Arbeiter Piauter. Vgl. Plikauter u. Plauter.

Pijauterbauer, pltd. -bûr, m., Fischerbauer; Bauer, der neben der Landarbeit Fischerei treibt. Rauschen.

pijautern, sw., arbeiten.

Pijon, f., Paonie, s. Bijon.

pîk, adj. u. adv. 1. vortrefflich, auserlesen. Der Wein ist pîk. Das ist pîkfein. 2. scharf, heftig, strenge. Es friert pîk. 3. viel. Der Kerl kann pîk saufen. Holl. puik, in Pommern piik. Dāhn., 348a.

Pikater, m., s. Pikatz.

Pikatz', f., Katze, Zusammensetzung mit dem Lockruf pî; auch Pipikatz, Dem. Pipikatzchen. Pikatz will mich beiszen. Volksr., 11, 44. Pipikattke, häst ôk e Zågelke, zu dem, der nach der Katze ruft. Sprw. I, 2943. Ebenso gebildet Pikater, m. Mi eenen (Kringel), di eenen, Onsem graue Pikater ok eenen. Volksr., 131, 547. Treichel hat auch Peikatz. Pikatz, auch als zu-

rückweisendes Neckwort. Du dach'st wohl, es giebt heut Kuchen? Ja Pikatz! Hast du viel Geld? Ja Pikatz, d. h. mir fehlt eben Geld. Saalfeld. Sperber, 24.

Pike, Pik, f. 1. Stange mit spitzem Stecheisen. 2. übertragen: Groll, Feindschaft. Eine Pike auf jemand haben, ihm feind sein, grollen, Rache begehren. In Bayern: Einen Pick etc., in Hessen: Eine Pike etc. Schmeller I, 277. Vilmar, 301. Hennig, 184. 333.

Pikellus, m., s. Pakulks.

pîken, sw., mit einer Pîke, in weiterer Bedeutung mit jedem spitzen Instrument, selbst mit dem Finger, wiederholt stechen, stofzen.

pîkisch, adj., s. pîksch.

piksch, pikisch, adj., feind, nachtragend, rachedurstig; von Pike. Er ist auf iks gewaltig piksch. Vgl. falsch.

Pikschlitten, m., Schlitten, der mit einer Pike weiter geschoben wird. Pikschlitten fahren, ein Knabenvergnügen-Pikuritz, m., Korrump. aus Prokurist Danzig. Treichel.

Pil, m., Pille, f., Piller, m., Dem. Pilchen, Pillerchen, -ke. 1. penis, zunächst zu Knaben und von Knaben gebraucht. In Masuren Pillack. Gortzitza. Übertragen: 2. Klöpfel in der Glocke. Hempon hott, iserne Pil on blecherne Kott. Tierräts., 12. (Lösung: Kuhglocke) In Hessen die Bille und der Biller. Vilmar, 37; im Göttingenschen Pil, Pilk. Schamb., 154b. Sperber, M. Vgl. Pitter, Pimmel.

pîl, adv., gerade, steil. Der Rogen kommt pûl von oben. Treichel. Ebenso bei Mi, 62 b. Danneil, 155a.

Pilberg, m., Schloszberg, Berg mit Schlosz, von dem altpr. pil, pila, pil, pille Berg, Burg, Schlosz. Nsslm. Th, 128. Die Pilberge bei Kraam, Lapan. h, Sagen, 64 ff. Doch heifzen h (unrichtig) Pillenberge: der rg bei Puschkaiten (Domnau), intlack (Schippenbeil).

Rufname der Ente. Lit. pyle, ble zahme Ente. Nsslm. Th., och klingt Ruf und Name auch ill u. Pille. Volksr., 64, 242 h. sen Bile, wo zuweilen auch der h Biler heilzt. Vilmar, 37.

Pilken, (?), s. Pilketafel. afel, f., bis 50 Fuíz lange, 2 Fuíz afel, die früher in den Gemeindesufgestellt war, worauf die Büride oder viereckige (Hennig ie letztern allein; ich habe in Jugend nur mit runden "Steipielen sehen) glatte Hölzer, ', im Spiele hin- und herschodie Spielenden standen an den n Seiten der Tafel einander Die geschobenen Steine die ungerandete Tafel nicht n und muszten den Stein des treffen. Nach Voigt, "Fürstenuf den deutschen Reichstagen. r, Histor. Taschenb, 3. Folge, ¿. 1850, S. 387, war die Tafel m Rande und mit Rinnen verlie Steine waren numeriert und darauf an, dasz immer ein Stein inter, vom Werfenden aus) den es andern zu stehen kam, und in des Gegners so getroffen dasz dieser durch eine der Öffim Rande oder der Querleiste fel in die Rinne hindurchging. h entschied sich, nach mehr-

Würfen Gewinn oder Verlust. Tafeln von 46—50 Fusz Länge ir Breite von 10 Zoll bis 2 Fusz; ietafel des Altstädtischen Geartens ist gegenwärtig an der ler Jubiläum-Halle in Königs-

berg zum Andenken befestigt. Lat. pila, poln. piłka, lit. pilla der Ball. Bei Adelung und Grimm Beilketafel; sie heiszt auch Drucktafel, in Nürnberg Schiesztafel. Adelung I, 820. Bock, 43. Hennig, 185. Vhd. Peilke-, Peilchentafel. Sie haben eintrechtigklich geczeuget vnd bekant Das sie semptlich bey der Peylkentoffel gestanden. Morgspr., 1532. Die Zünfte, 49 f. . . . hat zugesaget, dasz er vier pilichentaffeln wolle zahlen. Morgspr., 1604. Vgl. Shakspeare, König Heinrich der Vierte, Akt 2, Szene 4. Das Spiel hiesz auch kurz Pilke, Pilken.

Pillack, m., Pille, f., penis, s. Ptl. Pillenberg, m., s. Pilberg.

Pillendrechsler, m. 1. Spottname für den Apotheker als Pillendreher. 2. Pillenkäfer, der von Mist Kugeln macht, in die er seine Eier legt, Scarabaeus L.

Piller, m., penis, s. Pîl.

Pillerstein, m., Stein, wie ein Piller gestaltet, Belemnit; auch Donnerkeil u. Otterzitze (s. d.).

Pillkallen, Ortsn., Kreisstadt im Reg.-Bez. Gumbinnen. Die Pillkaller werden als Händelsucher u. arme Schlucker gehöhnt. Aus Pillkallen ungeschlagen kommen, ist ein Glücksfall. S. Insterburg. Die Pillkaller stochern sich in den Zähnen, wenn sie Milch gegessen haben. Sprw. I, 2941.

Pillkauer, m., in früherer Zeit Name für die alten Fünfschillinger. Neidenburg; entstellt aus Pillkaller. Gortzitza.

Pilpe, f., Rückstand der Stärke. Treichel.

Pilten, plur., s. Kampe.

Pilwitten, plur., eine Art Zauberer. In den interpolierten Gesetzen des Hochmeisters Konrad von Jungingen von 1394 (Jacobson I, Anh. 285) heifzt es unter No. 7: Auch wollen undt gebiethen wir, das alle Zauberer, Weydeler, Pilwitten, Schwarzkonstler undt wie diese Gotteslesterer mogen genandt werden, alle sollen nach ernster vermahnung etc. Nsslm. Forsch. 3.

Pilz, f., feiner auch die Pilze, plur. Pilzen, der Pilz. Ublicher jedoch, und nicht ausschlieszlich im Volksmunde, ist die und der Pilzke, plur. Pilzken u. Pilzkes. Die giftigen Pilze falzt das Volk meist unter dem Namen Fliegenpilzken zusammen. Die beliebtesten eszbaren Pilzken sind: der Steinpilz, Boletus edulis Bull., das Gänschen, Cantharellus cibarius Fr., das Reizken, Agaricus deliciosus L. Saalfeld. . . . indem ich die treuge sawre Pültzken für ein unhoffliches Essen auch nicht schätzen will. Linem., Ss 1b. Dasz aber die Schwämbe oder Pültzken in der Menge nachm feuchten Donner herfür wachsen, mag ausz vorigem leicht vernommen werden. Ibid., Ss 2a.

pilzig, adj. 1. aufgedunsen, ungesund feist. Er hat ein pilziges Gesicht. S. aufpilzen. 2. dem Pilze ähnlich. Der Apfel — die Rübe ist pilzig, saftlos. Hennig, 186. Vgl. Bock, 44.

Pilzke, m., s. Pilz.

Pilzkenkrug, m., einsamer, aber gern besuchter Waldkrug in dem Buchenwalde hinter Lochstädt auf der Pillauer Halbinsel. Der ihm neu beigelegte Name Waldkrug vermag nicht aufzukommen.

Pilzkenschneider, pltd. Pilzkeschnider, m., Glückspilz. He is e Pilzkeschnider. Tiegenhof.

Pimke, m., s. Pemke.

Pimker, Pflzn., rauher Röhrenpilz, Boletus scaber Fr. Auch Rotköpfchen. Treichel, Volksth. II. In der Saal-

felder Gegend Pimpen. Vgl. Pemke u. Glattling.

Pimmel, m., penis des Knaben; wohl = Bimmel, der Baumelnde. Vgl. Piller, Pitter.

Pimpek, m., eigentlich Nabel, von dem poln. pepek, mehr jedoch penis. Sperber, 39.

pimpelig, adj., Pimpellise, f., s. pimpeln.

pimpeln, pltd. pompeln, sw., aus übergroßer Verzärtelung gegen Witterungseinflüsse empfindlich sein, über jede Kleinigkeit klagen. Mühling. Ebenso in Posen, in der Niederlaus. Bernd, 208. Anton, 11, 9. Verwandt mit pumpeln, pummeln, mummeln. Davon verpimpeln, verhätscheln, verzärteln, engl to pamper. Meine Kinder sind nicht verpimpelt. Er ist ein verpimpeltes Muttersöhnchen. pimplig, pimpelig, adj. verweichlicht, verzärtelt, verhätschelt, verwöhnt. Es ist gar nicht kalt, du bist nur so pimplig. pimplig auch zimperlich, affektiert. Er thut so pimpelig. Pimpellise, f., verweichlichtes Frauerzimmer; doch auch vom Mann: Er i eine rechte Pimpelise. Auch Pimperite -lotte, Pömpelpeter.

Pimpen, plur., s. Pimker.

pimperlich, adj., nüchtern, flau, katzenjämmerlich. Mir ist ganz pimperlich zu Mute; oft auch blosz pimplig. In Dzg. pimpslich. Gedanism. Vgl. pimpelig unter pimpeln.

Pimperlise, f., s. pimpeln.

Pimpernell, Pflzn., gemeiner Steinpeterlein, Pimpinella saxifraga L. Hagen, 335.

pimplig, adj., s. pimpeln.

Pîn, w. Vorn., Philippine. Hartwich, 55. Vgl. Felpîn.

Pindel, Pingel, n., s. Pungel.
Pindel-, Pingeljude, m., s. Pungeljude.

In, pingeln, sw., s. plingeln. g, adj., verdreht. Danzig. Trei-

ern, sw., s. pinksern.

, f., Schälchen, worin der Einni manchem Kartenspiel gelegt In die Pinke setzen. Pinke urich eine Art schneller Lastschiffe, ink, franz. pinque, altskandinav. Brem. Wb. III, 318. Ade-I, 771.

I, m., Urin, namentlich in der sprache.

in, sw., pissen, vorzugsweise von Kindern. Mama, mich pinkelt! kelt alle Augenblick. Ins Bett

Davon bepinkeln, einpinkeln. in Hamburg und Posen. Richey, Bernd, 209. In Bremen pinpinkeln den Bauch mit Speise alles hinein essen. Brem. Wb. 3. Hennig, 186.

1, sw., durch wiederholten, stetinlag den Ton pink hervorbrin-. hämmern, Funken aus Stahl ein schlagen; in Verstärkung Erinnert sei an die früheren rzeuge: Stahl, Feuerstein, Zunverkohlter Leinwand u. Schwein einem Blechkästchen. 2. n; schmieden, Funken schlagen. enger müssen das Bohrloch m, pinkend aushämmern. Pinke-... Schmied. O nei, o nei, epank, Du måkst mî mîne Kopp :. Volksl., 26, 16, 5. Pinkeute noch Familienname, begegn in Kellers Fastnachtsspielen 15; 484, 20. 30. Frommann, art. VII, 217. 3. in frei über-Weise: zechen, stark trinken, (s. d.) nehmen. S. bepinken,

pinkern, sw., mit Knöpfen anwerfen. Vgl. anschmeifzen.

Pinkfeuerzeug, n., s. pinken. pinksen, sw., s. pinken.

pinksern, pingsern, sw., klimpern auf dem Klavier, mangelhaft Klavier spielen

Pinne, f. 1. kleiner Pflock, Zapfen von Eisen, Zinn, Messing; Nagel von Holz, Schuhstift. Die Pinne an einer Schnalle. 2. das blecherne Röhrlein, womit die Enden der Schnürsenkel eingefaszt sind. In Hessen eiserner Schuhnagel mit kurzer Spitze und breitem runden Kopfe; doch auch hölzerner Schuhnagel. Vilmar, 302. Hennig, 186.

Pinnholz, n., Holz, woraus Pinnen, Schuhstifte, gemacht werden, z. B. Ahorn; nach Hagen, 258, auch Faulbaum, Rhamnus frangula L. Vgl. Vilmar, 302.

pinnig, adj. u. adv., fleiszig. Dzg. Nhg. Violét, 103.

Pinsch, Pintsch, m., Feuerschwamm; von dem altpr. pintys (Voc. 372), lit. pintis. Nsslm. Forsch. 2; Th., 129. Weil man auf den Feuerschwamm, den man entzünden will, schlägt (mit dem Stahl auf den Feuerstein). Pinsch auch s. v. a. Prügel, Hiebe, Schläge. Wöllst Pinsch? Kgsbg.

pinschen, sw. 1. schlagen, prügeln; vom vor. 2. s. v. a. penschen (s. d.).

pinschern, sw., jagen, ursprünglich mit einem Hunde der Pinscherrasse; auch Mädchen nachstellen. Treichel.

Pinschklopfer, pltd. Pinschklopper, m., Spitzname für Füsiliere.

Pinsel, m., penis. Vgl. Pesel. pinselig, adj. von pinseln.

pinseln, sw., stöhnen, klagen über vermeintes Unwohlsein, namentlich aber aus Geiz; daher geizen, knickern, knausern, engherzig handeln, kleinlich um eine Sache dingen, feilschen. In Bremen pinsen. Brem. Wb. III, 319. Hätten Sie den Mann besser gepflegt, hätten Sie ihn nicht mit dem ewigen Pinseln über sein Bücherkaufen zu tode gemartert! Soph R. II, 177. Wollen Sie bei einer Ausgabe von ein Duzend Dukaten Ibid. III, 208. Kannst du pinseln. denn nie das Maul aufthun, one vom Gelde mir etwas vorzupinseln? Ibid., 599. Davon pinslig, pinselig, adj. Pinsler, m. Vgl. Bernd, 209. Danneil, 155b. Bock, 43. Hennig, 186.

Pint, m. 1. penis, engl. pintle, nach dem Brem. Wb., 320, von Pint, Punt = punctus; nach Mühling auch Spitze, welches wohl die nächste Bedeutung. Vgl. das lit. pysyne, pissa cunnus, vulva. 2. scherzhafte Bezeichnung für einen Gegenstand, der für den vorliegenden Zweck unzureichend ist. Ein Topf, der für eine vorhandene Flüssigkeit zu klein, ein Kleidungsstück, das zu kurz und zu eng ist, ist ein Pint. Davon pintig, pinterig, adj. Der Rock ist pintig. Hierher gehört wohl auch Pinter, m., Spottname für den Kleinkrämer. Marold.

Pintsch, m., s. Pinsch.

Pip, Pips, m., piepender Ton, den Kinder beim Piepsspiele hören lassen; auch heilzt der Leiter des Spieles Pips. S. Volksr., 156, 662.

Pipatz, m., s. Pijatz.

Pîpe, f., Flüssigkeitsmaſz, spanisches Wein- oder Ölfaſz. Brem. Wb. III, 321.

Pîpegestell, n., s. Pfeifengestell. pîpeln, sw., s. pîpen.

pîpen, pîpeln, pîpsen, pîpseln, pîpsern, sw. 1. pfeifen; ruckweise pfeifen; ruckweise leise pfeifen, wie es Hühner,

Küchlein oder kranke Vögel thun. 2. mit hoher, schwacher und pfeifender Stimme sprechen. 3. kränkeln, stöhnen, winseln, klagen. Er pîpelt immer, cr kränkelt und stöhnt fortwährend. Von pîpen pfeifen, eine ganze Reihe adjektiver Bildungen: pîpsig, pîpserig, pîperig, piplich, pipselich, pipslich, krānklich, kränkelnd, unwohl, schwächlich, verkommen im Wachstum, stets klagend und stöhnend. Er ist recht pîpsig etc. Mî ös ganz pîpserig to Môd. Ock si ganz pîpserig. 3. pîpen trinken. Wi wölle ênen pipen, wir wollen einen Schnaps trinken. Sperber, 24. Schemionek, 27. Bock, 43. Hennig, 185.

Pîpenbier, n., Ehrentrunk, den en Hochzeitszug in jedem Kruge, dem er vorüberzieht, einnimmt. Samland. Mühling.

Pipenetkram, m., s. Petenettenkram.
Pipenstäbe, vhchd. Pfeifenstäbe, plar, gespaltenes Eichenholz, woraus die Falzdauben zu den Pipen und anderen Fässern gemacht werden. In Bremen Pipenstäve, Piepstave, in Pommern Pipenstäve. Brem. Wb. III, 322. Dähn., 350 a. 1777 von Memel ausgegangen: eichene Piepenstäbe 3276 Stück. Bock, Nat. I, 608. Vgl. Klappholz.

Pîper, m., von pîpen, Pfeifer. Im Tierräts., 30, Name für die Maus, weil sie pfeift: De Pipa on de Quara (der Frosch), De ginge op êne Barg.

pîperig, adj., s. pîpen.

piperlings, piplings, adv., in dinnerm Strahl wie aus der Pipe (s. Pfafe) flielzend. Die Thränen liefen ihm piperlings. Der Regen kam pyplings von seinem ganz durchgeweichten Überock. Soph. R. V, 96. S. Schemionek, 27. Danneil, 155b.

Pîpestell, n., s. Pfeifengestell.

sel, Pîpsgessel, n. 1. ein Gessel,
. 2. ein kränkelnder Mensch.
n rechtes Pipgessel. So ein Pihpill ich nicht haben. Soph. R.
5. In Pommern Pipgösselken,
Dähn., 350b. In Posen PipBernd, 209. Hennig, 182.
sack.

ken, plur., verdicktes Gelenk Beinen der Pferde, ein sogen. itsfehler. Treichel.

In, pltd. Piphan  $(a = \hat{a})$ , m., peenso in Holstein, Pommern; im ten auch Pillhaan, im Götting. Pilkhân. Schütze III, 208. 350 b. Brem. Wb. III, 314. o., 154 b.

., Dem. *Pipichen*, Katze, s. P1. lz, f., s. P1katz.

achen, zu Kindern für pinkeln, Mach Pipî — Pipîche! Pîpî! Kinder, wenn sie das Bedürfnis In haben.

n., Dem. von Pipe, Pfeife, beife der Volksjugend. Sie nch Plarr, Plärr, Plärre. Ein t starker Weidenast wird durch "Schlagen", mit der Schale sers von seiner Rinde befreit, i die Rinde mit Zuhilfenahme ten Astes zu einer Pfeife ver-Damit die Lösung der Rinde sprechen die Kinder:

Pipke, g'râd mî, hlâ dî op dîn Pâlke, hlâ dî op dîn Hinderrâdke n Pölzke afföllt. Natangen. Volksr., 61, 237.

Saft Wîde, schött Krîde, schött Grâde, sî't Pîpke sull gerâde! Tapiau. Pîpkreck, f., Pfeifkrecke, Krickente, Anas crecca.

pîplich, adj., s. pîpen. pîplings, adv., s. pîperlings.

Pipop, m., Pfeifauf; im Tierräts., 30, die Maus. Pipop on Quarrop Ginge op êne Barg 'rop. Vgl. Piper.

Pipp, f., penis. Jerrentowitz. In Posen Pipe. Bernd, 209.

Pips, Pîps, Peps, m. 1. Krankheit der Vögel, namentlich der Hühner. Durch Verstopfung der Nasenlöcher verhärtet die Zungenspitze und entsteht auf dieser eine harte, weisze Haut, der Pips. Den Pips abziehn, die Haut wegreiszen, wodurch die Krankheit gehoben wird. Wenn sie (die Henne) den Pips oder Zips hat, kan sie wol mehr zu solcher zeit sauffen als nicht der Hahn. Linemann, Bbb 4a. Bei Adelung hchd. Pfipps, Zipps, schwed. pipp, engl. pip, franz. pepie, span. peppita, ital. pipita, mlat. pipita. Adelung III, 732. Lit. pipsas, in Bremen, Holstein, Pommern Pipp. Wurzel für alle gleichklingenden Namen ist wohl pîpen pfeifen, da der kranke Vogel viel pîpt. 2. bildlich von Menschen: an Gesundheit, Vermögen oder Verstand Schaden nehmen. Er hat einen Pips weg. Sprw. I, 2891. Einem den Pips abziehn aufziehn, ihn betrügen, ihn schlagen. Hennig, 182.

Pîpsack, m., Pfeifsack, kränkelnder, stöhnender, winselnder Mensch. Für Posen: Bernd, 209. Vgl. Pîpgessel.

pipselich, adj., pîpseln, pipsen, sw., pîpserig, adj., pîpsern, sw., s. pîpen.

Ptpsgessel, n., s. Ptpgessel. ptpsig, ptpslich, adj., s. ptpen.

Pîptrûrig, Pfeiftraurig, Name für schlechte, unansehnliche Besitzungen; Spitzname für das Dorf *Draupchen* bei Insterburg. Hei kömmt út Pîptrûrig,

die Redensart wird zunächst zum Arger der Bewohner von Draupchen angewandt, aber auch gebraucht, um einen Betrübten zu bezeichnen. Sprw. I, 2939.

Piráck, m. u. f., s. Piráge.

Pirágge, Piráck, Pirógge, m. u. f. 1. Weiszbrot, Fladen aus Weizenmehl. Litauen. Hennig, 185. Lit. pyrágas, lett. pihrags, russ. u. poln. pirog. Nsslm. Forsch. 2; Th., 129. He socht (suchte) Pirock on heft dabî et (das) Brot verlore. Tilsit. Wî fâre nă de grôte Stadt, Bringe for't Luschke Pirack satt. Toll-Volksr., 16, 69. mingkehmen. dem Essen wird observiret, dasz der Pirszlys zween Kampen von Pyragen (Weiszbrot oder Stritzel) und Brot schneidet etc. Pierson, Matth. Prätor., 88. 2. Pirogge, Pastete, Fleischklofz in Teig geschlagen und gebacken; nach Sperber, 39, Flinze mit gehacktem Fleisch oder mit Quark gefüllt. Schemionek, 28. In Estland: Fisch-, Fleisch-, Reispirogge etc. Sallmann, 14a. Hupel, 172.

Piras, m., Regenwurm. Den Pihras, der drauf (auf der Angel) stecken musz, will ich besorgen. Soph. R. VI, 405. Aus dem holl. pier Wurm, Regenwurm. Nach Treichel Piratz.

pîren, puren, sw., im Gesichte feurig rot sein, glühen. Das Gesicht pirt ihm, vor Zorn, Kälte oder infolge starken Trinkens. Dat Näske pîrt dî ôk nich vom Schemper. Hennig, 185, schreibt fehlerhaft pieern und püern. Vgl. verfüeren. S. pirren.

Pirgel, m., Branntwein. Einen Pirgel trinken, einen Schnaps trinken. Samland (Korkehnen). Davon

pirgeln, sw., schnapsen, Branntwein trinken. Er pirgelt gut.

delheringe (in der Mandelzahl käuflich). Poln. vulgār pirki. Westpr. Trei-

Pirks, m., kleiner Kerl, s. v. a. Knirps. Nach Gordack auch dummes Mädchen, dumme Margell.

pirksen, sw., kraftlos und ohne Wirkung stofzen.

pirksig, adj., klein, winzig; von Personen und Sachen.

Pirling, m., eine junge Manns- oder Frauensperson, die noch nicht ihr gehöriges Wachstum erreicht hat. Pisanski, Nachtr. Hennig, 185, weist für die Abstammung hin auf das lat. puerulus kleiner Knabe.

Pirógge, m. u. f., s. Piráck.

pirr, purr, interj., Ruf zum Pferde, zun Zugvieh überhaupt, wenn es still stehen soll. Vgl. burr.

pirren, pörren, sw., auffordernd mtreiben, anspornen. Kinder, welche die Eltern, mit denen sie auf Besuch bei Fremden sind, zum Aufbruche mahnen, pirren. Auch piren. Herrgott, wat her Ock donn den Hingst gepiert. As ick em nu de Spoaren geef. Dorr, 23. Vgl. porren.

Pirschlis, m., Freiersmann, Brautwerber, der für einen andern um die Brat anhält. Darzu denn auch etzliche Pirch lis grosze Ursach und Anlasz geben. Insterburger Kirch.-Visit.-Ordg. Lit. pirszlys. Hennig, 186.

Pirt. Birt. f. 1. Badestube. 2. Brackstube. Lit. pirtis in beiden Bedeutungen. Es ist hier so heisz wie in der Pirt. Sprw. I, 1555. Ihre (der Litauer) Badstuben, so Pirtis heiszen, sind in den Jaugen und Gebäuden, da sie das Getreide zum guten Ausdreschen trucknen. Lepner, 139. Als sie (die Nadrauer) noch selbige (Steinöfen) in ihren Pirten Pirken, plur., frisch geräucherte Man- d. i. Badstuben und Jaugen d. i. Dreschgebrauchen. Pierson, Matth., 109. Hennig, 187.

In, s.o., pirzelich, adj., s. perzeln. Pjes, m., Hund als Schimpfwort; m poln. pies der Hund. Hol dich

ken, sw., peinigen, placken, qualen, zusetzen, schurigeln, ängstigen, , oft und stark prügeln. Heneist für die Abstammung auf das zi pflücken, rupfen, an den Haausen. Schwed. piska peitschen; pisacken vielleicht ein Vermächts dem 30 jährigen Kriege, wo der de in seinen Quartieren oft von zitsche Gebrauch machte. Magad. Lit. d. A. Jahrg. 1875, 12a. Schwester pisackt on klempînigt se . Schalti. 3, 6. Ebenso in Ham-Bremen, Holstein, Pommern, im genschen. Richey, 186. Brem. Schütze III, 212. II, 323. ., 351a. Schamb., 155b.

han, m., penis; von pischen pissen. hel.

hen, sw., pissen, harnen; auch tlich zu Kindern: pischien, Pischi n, Pischiche machen, pischullen. 'Ipi machen u. pittern.

her, Pischerinski, m. 1. Weichling, ichling, ein Verzärtelter, poln. ek, pieszczoch. 2. ein gequälter, Mensch; nach Mühling auch lender, schwächlicher, krüppel-Mensch.

hiche machen, s. piśchen. hien, sw., Piśchi machen, s. pi-

h-, Pilzkachel, f., Schimpfwort auf reifes Mädchen. Sie ist man noch kachel.

th-, Piszkaulchen, n., Kaulchen, Grube, Loch, in das gepiszt wird. taulchen spielen, Kinderspiel, wo-

bei Knaben und Mädchen um das Kaulchen sitzend in dieses hineinpissen.

Pischke, f., Graupe, besonders grobe Gerstengraupe; poln. pyszka, pęcak. Elbinger Niederung. Westpr. Schmitt, 108; Westpr., 166. Nsslm., Forsch. 2; Th., 129. Schemionek, 28.

Pischkekraut, Pflzn., Kronwicke, Coronilla varia L. Treichel, Volksth. Pischkenstampe, f., Handmühle zum Mahlen der Graupe; s. Quire.

Pischull, Pischulle, f., schlechtes Bier, aber auch jedes andere abgestandene, fade, dünne, schlechte Getränk, z. B. sehr schwacher Kaffee. Bei Stein. Peregrinus (s. Bier, Bd. I, 82 a): Pisul; bei Nowack, 71, für Kaffee Peschull. Nsslm., Forsch. 3, Th., 129, halt Pischulle für ungenaue Aussprache von pywczulle, vom altpr. piwas (Voc. 383: piwis) lit. pýwas, poln. piwo Bier. Bock, 43. Hennig, 185. Nach Schemionek, 28, auch wässerige Suppe. Sperber, 42, schreibt  $Pizull\ (z=sch)$ , erklärt das Wort zunächst als Harn und bezeichnet damit auch schlechte

piśchullen, sw. 1. s. v. a. piśchen. 2. nach Sperber in übertragener Bedeutung: einen mäszigen Schluck nehmen, ein wenig trinken. Trinkspruch des Bierkomments der Königsberger Studenten: Wie heifzt der Postmeister von Elbing? "Schwerin." Soll er bluten oder piśchullen? Antwortet der Gefragte "bluten", so hat Fragesteller einen Ganzen zu trinken; lautet die Antwort: piśchullen, so trinkt Fragesteller einen einfachen Schluck. Sperber, 42.

Pisda, f., cunnus; von dem poln. pizda, lit. pyzda, pissa. Sperber, 39.

Pîse, f., s. Puśche.

Pishund, m., Schimpf- und Scheltwort; wörtlich Hundhund; poln. pies

Hund. Hol dich der Pishund! Sprw. I, 2940.

Pisian, m., s. Pîsjân.

Pîsjân, Pisian, m., Schimpfwort: Dummerjan, Dummkopf, Einfaltspinsel, willenloser, unentschlossener Mensch ohne Energie und Charakter, Schwächling, Feigling, Memme. Wohl von dem lit. pyzda cunnus und zugleich Feigling. Tu pyzda ne żmogus du bist eine Memme, aber kein Mann. Pierson, Lit. Aeq., 20. Nsslm., Forsch. 3; Th., 129; Wb. 293b. Die oft gehörte Ableitung von dem franz. paysan, Bauer, hat wohl nichts weiter als den Klang für sich, was wohl auch von dem Hinweis auf die Zusammensetzung aus Jan, Johann, und dem poln. pies, Hund, gilt.

Pisk, f. u. m., Maul, Fresse; von dem poln. pysk Maul, Schnauze, Fresse. Hôl de Pisk, halte das Maul! Der Teufel haut dem Schmied eins vor die Piesk. Schottmüller, 3. Vgl. Sprw. I, 2572. 2577.

Ptsker, Peisker, Ptsker, Peizker, m., Schlammpeitzger, Cobitis fossilis L. Bujack, 395. Anch Schlammpiezker und Wetterfisch, lit., kur. piplys, mas., kass. piskorz, pchieskorz. Benecke, 143. Mühling, Tiern., 175. Er ist glatt wie ein Pizker. Sie frägt viel, aber ich wickle mich so umher wie ein Peisker. Soph. R. III, 134. Nach Sperber, 24, Piezker auch ein kleiner, unansehnlicher Mensch; Familienname Pietschker.

Pisorren, Pasorren, plur., Pantoffeln, Korken. Mühling.

piśrig, adj., mühselig, elend. Das Licht brennt piśrig. Vgl. miśrig. Nach Gordack: winzig, unzureichend, dünn, dünn bewachsen.

Pissa, f., Quellflüszchen des Pregels, woran Gumbinnen liegt. Lit. pissa,

pyzda cunnus. Die Gumbinner die Pissa gern Pregel.

Pissel, m., kleiner, dünner, un tender Gegenstand. Es ist n Pissel. Treichel.

pisserig, adj. von pissen, das qu Bedürfnis zu pissen bezeichnend rennt a e römma wie e pössaga l nun rennt er umher wie ein p Hund. Ermld. Freisch., 12.

Pilzkaulchen, n., s. Piśchkaulche Pilzpot, m., Nachtgeschirr, Nac Mühling.

pîtschein, sw., s. petschen.

Pitschen, plur., große, plumpe § namentlich Filzschuhe, aber aus ächtlich von Schuhen überhaupt. ber, 24.

pitschenalz, adj., völlig dur vom peitschenden, pltd. pitsch Regen. S. patschenalz.

Pitscher, m., Trinker, von der pić trinken. Schmitt, Westpr Das Vorhandensein des Verbs pist vorauszusetzen.

pitschi patschi, aus pitschen (peit und patschen (erzählen); wenn i die Auseinandersetzungen eines wiedererzählt, im Erzählen die führlichkeit als unnötig erkenn nun abbrechend schliefzt: pitschi 1 Kgsbg.

Pitter, m., penis eines Knaben Piller, Pimmel.

pittern, sw., von Pitter, pinkeln, Treich el.

Pize, f., weibliche Brust. 2 Pizen fassen. Poln. piers die e. Brust, plur. piersi.

Pizker, m., s. Pisker.

Pies, m., s. Pis.

Plabock, Plebock, m., grober, hafter, nichtsnutziger Mensch. Neustadt. Treichel. Poln. pi

Unadliger. Mrongovius I,

1. Herumtreiber, äger, Verleumder. 2. Lum-Schmitt, 108; .66. Im Ermlande Plakander . m. Mühling. Ein derauenzimmer Plachandersche, in. Poln. plachta Laken von inwand.

ern, sw., von Haus zu Haus zu erzählen und zu hören, nie und da etwas zu lukrieden, verleumden, Hetzereien, ägereien machen. Sie plaie schändet, geht von Haus um Neuigkeiten zu bringen len. Nu plachandert enmal der Gegend heröm. Schaltj. von plachand'rig, adj. Sie ist lachand riges Frauenzimmer. , Taschentuch; von dem poln. aken. Flatow. Schmitt, tpr., 166. In Bayern die Stück grober Leinwand. r I, 333. Verwandtschaftngend ist das altpr. ploaste Betttuch, Bettlaken, lit. 188. poln. plaszcz Mantel. h., 132.

., Schlag auf die Hand oder and, daher auch Handplack. plàkti schlagen, mit Schlägen, peitschen, plókis Hieb; h zur Bezeichnung des Schalntsteht, wenn man mit der and aufs Wasser schlägt. rsch. 3; Th., 130. Lit. Aeq.,

lacken, m., Fleck, Flecken, hat einen Plack im Gesicht. ind då ös e Plack, Hier e då e Plack. Pflzräts. 34.

Verstofz. Vgl. Plarr. In Bremen noch: Stück, sowohl abgerissenes, als angesetztes oder angeklebtes (Flick); flaches Stück Land, Blachfeld, plaga. Angs. plaec, plaeca. Brem. Wb. III, 325.

placken, sw. 1. Frequentativ von plagen, hart plagen, quälen, zusetzen, aussaugen, mit Abgaben, geforderten Leistungen empfindlich drücken. Davon Placker, m., Plager, Dränger, Quäler, Leuteschinder. Bauernplacker, Leuteplacker. Grüszen Sie mir den Bauernplacker. Soph. R. VI, 342. 2. von Plack = Fleck, flecken, Flecken machen, Flecken bekommen, fleckig werden, in der Farbe verschiefzen; daher ab- und ausplacken auch in dieser Bedeutung Das Kleid plackt, fleckt, ist in der Farbe nicht echt. Hellet Tü'g (Zeug) plackt leicht. Vgl. Brem. Wb. III, 326. Davon plackig, adj., fleckig. Die Kartoffeln sind plackig, sie sind auf der Schale gefleckt, "schorfig". Mühling hat plackerig; ebenso im Brem. Wb., 327. S. blecken.

Placker, m., plackig, adj., s. das vor. pladáuksch, pladáuksch, nach Gordack auch pladáutsch, interj., zur Bezeichnung des Schalles beim Wurf eines Steines ins Wasser, beim Fall von Fläche auf Fläche. On renn' äwer Acker on äwer Wees', Plädauksch - do lähg eck denn op de Nähs. Nowack, 12.

Pladder, m., das glatt daliegende Flüssige, Weiche: ein Pladder Schleim, Auswurf Brustkranker; der Kuhpladder, Kuhfladen, Kuhmist. Für Posen bei Bernd, 210.

Pladderei, f., s. pladdern.

pladdern, sw. 1. plätschernd giefzen, stark regnen, dasz die Tropfen mit Geräusch aufschlagen. Es regnet, dasz es man so pladdert. Davon Gepladder. n. iling Placken auch Fehler, u. Pladderei, f. Hört der Regen auf, so hat es abgepladdert. S. abpladdern. planca, celt. plange, engl. u. holl. plank, bepladdern, beregnen, begiefzen, bespritzen. Du hast dich gut bepladdert. verpladdern, vergiefzen, verschütten (zunāchst Flüssigkeiten), eine Sache verderben. Verpladder nicht so viel Wasser! Das Kindelbier ist verpladdert, die Frau hat abortiert. In der Zusammensetzung: pladdernalz, völlig durchnäszt, so dasz das Wasser von den Kleidern pladdert. Vgl. Sallmann, 38a. Danneil, 156a. Bernd, 210. In Mecklenbg.-Vorpom. pliddern. Mi, 63b. Bock, 43. Hennig, 187. 2. in übertragener Bedeutung: laut, viel und unnütz schwatzen, plappern. Davon ebenfalls Gepladder u. Pladderei. Vgl. plätern.

Pläderkasch, f., s. plätern. plädern, sw., s. plätern.

Pladrátsch, m. u. f., s. Plar.

plagen, sw. Plagt er dich? Plagt dich der Teufel? Sprw. I, 2952.

Plagge, f., flach abgestochenes Rasenstück, zum Belegen der Ställe, Gräber etc. benutzt. Mühling. Ebenso in Hamburg, Bremen, Pommern. Richey, 186. Brem. Wb. III, 325. Dähn., 351b. Danneil, 156b. Dän. flagge Scholle, Fläche. Nach Sperber, 25. Kampe, Bilte.

plaggen, sw., Plaggen abstechen.

Plakader, Plakander, m., s. Plachander. Plampe, f. 1. breiartiger Schmutz; 2. Mehlbrei, dicke Suppe, s. v. a. Pampe (s. d.). Davon plamperig, plemperig, adj. Treichel.

plampen, sw., in der Plampe, im Schmutze, wühlen, waten.

Planet, m., die Nativität, die das Volk auf Märkten oder von Hausierern für wenige Pfennige als fliegendes Blatt

Planke, f., Bohle, dickes Brett. Lat.

franz. planche. Brem. Wb. III, 328.

Plankenschreiber, m., Aufseher über die von den Kaufleuten aufgekauften und gelagerten Planken, Stab- und Klapphölzer. Dzg. W. Seidel, 33.

planschen, sw., manschen, mischen, mengen. Bier - Wein planschen, mit Wasser oder geringeren Sorten mischen. Sperber, 35. Vgl. patschen 3.

pläntern, sw., in leiser, wenig hörund bemerkbarer Weise mit Wasser spielen, spritzen; geschieht dies geräuschvoll und wird dabei Wasser verschüttet, so wird aus dem pläntern ein plantschen, sw. Treichel. Marold.  $\mathbf{Vgl}$ . platschen  $\mathbf{u}$ . patschen.

Planwagen, m., Wagen mit einem Plane, einem Verdeck, von Leinwand. Plapper, f., Mund; von plappern. Hôl de Plapper, halte den Mund! In Danzig giebt es eine Plappergasse, die jedoch mit plappern nichts zu thun hat, sondern eigentlich Plappartsgasse heiszt (Plappart Personenname). Löschin,

Plapperlise, -lotte, f., allgemeine Namen für plapperhafte Frauenzimmer. Für geschwätzige Männer:

Plappermatz, -maul, -sack, m.

Plapperwasser, n., Wasser, das plappern macht, Branntwein. Vgl. Kralwasser.

Plar, Plarr, m. u. f., Plarren, m., Ansammlung vergossener Flüssigkeit, grofzer nasser Schmutzfleck, kleine Pfütze. Blut-, Tinten-, Qualsterplarr. Ech stölpt den Schmandtopp öm, un da war gleich so 'ne groszmächt'ge Plarr. Saalfeld. In Natangen auch Pladrátsch, m. u. f.; in Hessen Plärje, m. Vilmar, 30. Hennig, 333.

Plarr, Plarre, f. 1. Maul, be-

grofzes Maul, als Werkzeug rrens. Adelung IlI, 782. 2. pfeife, welche die Kinder sich rtigen, weil sie schreit u. plärrt. larre, Pîpke.

m. sw. 1. viel und laut reden, die Plarre brauchen. Hieraus n., Gerede, Geschwätze. Von irculsdistantz machen die Libelli ici viel geplarres. Linem., R4a. eihen, ausbreiten. Die Wäsche beiseite larren, die gelegte ; wieder auflegen.

en. m., s. Plar.

n, sw., laut, schreiend weinen, Gelerntes hersagen.

hêrlich, adj., vergnüglich, lustig. m franz. plaisir.

hkinnis, f., ein dem Keitel ähnaber viel kleineres, durch einen Bügel offen gehaltenes Netz, zkinnis. Die Plaschkinnisfischeauf dem ganzen kurischen Haff gt. Fisch.-Ordg. f. d. kur. Haff, S. Benecke, 341. Sperber,

er, n. 1. etwas Hautartiges, dünne ut, z. B. die Haut, welche sich Sahne, der Milch, einer Wunde

lappiges, aufgeblasenes , besonders vom Kalb u. Schöps. mpfwort für ein unsauberes, uns Frauenzimmer. 4. nach Mühchmutzflecken. Davon plasterig, iutig. Plâstriger Kaffee, Kaffee lchhaut; plåstriges Fleisch.

er, Plester, auch Plöster, n. 1. nlacht Grofzes, Schwerfälliges, um, in den Gedanism. Plest. Lit. plésti breit werden, iszplésti sich ten, lett. plestees. Nsslm. Forsch. 131. Dat ös en Pläster von (Schrank). Dat's e Plöster von

tes, unsauberes und unsittliches Frauenzimmer. Vgl. Plaster.

plästern, sw. 1. prügeln. In Bremen plûstern von plûsen, plüsen fäseln, zausen. Brem. Wb. III, 346. Einen durch-, ver-, zerplästern, ihn derb abprügeln. Hennig, 187. 2. ausspielen die Karte. Pläster em ruter, spiele die Karte aus. Marienbg. Ndrg. 3. nach Mühling: misten; vom Vieh. Gegend von Drengfurt. 4. nach Treichel auch übertreiben, etwas ins Grofze ausmalen. Der kann gut plästern.

plästrig, adj. von Pläster, groß, plump, ungeschlacht, ungeschickt, unförmlich, dick; aufgeblasen (von Fleisch). Du plästriger watriger Kerbs (Kürbis)! Dorr, 1. Wiew., 67. Dat he so plästrig en siener Eifersocht weer. Ibid., 73.

Plat, f., Platte. Setz' das Essen auf die Plât, damit es warm bleibt, auf die Platte des Herdes, auf den Herd.

Platendienst, m., Dienst, welchen die Kölmer dem deutschen Orden zu leisten hatten. Er bestand in Ausrüstung eines Reiters mit Harnisch, Eisenhut, Helm, Schild und Speer und leichtem unbewehrten Rosse. Der Platendienst steht in gewissem Gegensatz zum Roszdienst. Gebauer, Kde., 60. Von Plate Brustharnisch, eiserne Brustplatte, Panzer. Sie gehörte mit zum Heergewette: sine Platten, sin Grusener, Schilt und Kragen, sein Brustharnisch, sein Waffenrock, Schild und Kragen. Isl. plata. Brem. Wb. III, 332.

plätern, pletern, plädern, sw., viel reden, schwatzen; schänden, Geklätsche machen. Im Rein. Vos (V. 4146) pleiteren prozessieren; vom franz. plaider. Im Holsteinschen, in Pommern, im Bremischen ebenfalls plätern. Schütze III, 216. Dähn., 351b. Brem. Wb. eih. 2. ein großes ungeschick- III, 324. Davon pläterig, adj., schwatzhaft, zum Schänden geneigt. Pläterkasch, -lis, f., schwatzhaftes Frauenzimmer; ebenso Pläderkasch, -lis. Vgl. pladdern 3.

Platsche, f., großer platter [Kloßz, Keilchen. Auch: Platschkeilchen, pltd. Platschkflke. Vgl. Keilchen.

platschen, sw. 1. klatschend, plätschernd im Wasser patschen, es vergieszen, ausgieszen, durchwaten; auch plitschen. Er geht durch die Pfütze, dasz es man so platscht. Da ös ön Wief, dö geit ver Ohle, dey plitscht on platscht väl Water uth. Carm. nupt. V, 216b. 2. stark regnen, dasz die Tropfen tönend aufschlagen. In Hessen pletschen, plätschen. Vilmar, 304. Sperber, 25. Vgl. plantschen u. patschen.

Plätschken, Plätschchen, Pletschken, -chen, plur., die jungen Hülsen der Garten- und Felderbsen, die zunächst nach der Blüte sich ansetzen, aber noch keine Kerne gebildet haben. Nsslm. Forsch. 3; Th., 219. Hennig, 188, schreibt ungenau Plezschen und erklärt zunächst: kleine Schoten, die noch nicht völlig reif sind.

platt, adj. u. adv. 1. ohne Umschweif, geradezu, schlechtweg. Der Mann ist ganz platt, er redet und beträgt sich ungekünstelt. 2. völlig, gänzlich. Ich hab's platt vergessen. Ich hab's platt verloren, — es ist mir platt von Händen gekommen, es ist gänzlich weg. 3. niederdeutsch. Sie redet mit dem Gesinde platt. Hennig, 187. Franz. u. holl. plat flach, engl. flat, schwed. flaat, isl. fla, flatur. Brem. Wb. III, 331.

Plattes, pltd. Platts, Scholle, Pleuronectes platessa. Auch Scholliken (bei Simon Grunau), Glattbutte, Goldbutte. Benecke, 96. Bujack, 396.

Plätteisen, pltd. Pläddise(n), n., Eisen

zum Plätten, Glätten, der Wäsche, Bügeleisen.

plätten, sw., platt machen, eben machen, glätten, die Wäsche bügeln. Engl. flat und plat. Brem. Wb. III, 332. Hennig, 187. Plätthemde, Plättwäsche.

Plattfulz, m., im Rätsel Name der Gans. Dorr, 78, 14. S. Patschfulz.

Plattmann, m., Schifferknecht auf einer Platte, Plätte, einem Wasserfahrzeug mit plattem Boden. Weichsel. Würde ein Steuermann oder Plattmann abrünstig ohne redliche Ursach, so soll dem Steuermann der Halfz, dem Plattmann die Hand abgehauen werden. "Landes-Wylkore zu Marienburg" aus 1420. Bei Frisch II, 62 c: Plathenknecht. Vgl. Weigand II, 360: Platte. Zernecke, Thornische Chron., 39.

Platz, m., plur. Plätze u. Platzen. 1. Fladen, flacher dünner Kuchen. Altpr. plinxne (Voc. 342, als Erklärung Pletcze), lit. plýckas, plýskas, poln. placek. Nsslm. Th., 131. Lit. Aeq., 10. Butterplatz, Fladen mit Butter abgemacht. Flammplatz = Flammfladen (s. d.). Kartoffelplatz, Flinze von Kartoffeln. Westpr. Vgl. Flinze. In Bayern Platz, Plätzen, in Hessen Blatz. Schmeller I, 340. Vilmar, 40. Vgl. Anton, 11, 10. Bernd, 212. Sperber, 24. 2. in übertragener Bedeutung: unbeholfener, phlegmatischer Mensch, Tölpel, Klotz. Wenn ich denk', ich hab' einen Schatz, Hab' ich nur einen groben Platz. Volksr., 242, 853.

Platz, m., knallender Schall, besonders Peitschenknall, davon platzen.

Platz, m. Etwas zu Platz bringen, etwas zuwege, zum Vorschein bringen. Wi weeten nich, wat alles uinger dem Deckmantel von dem Wahrsegergewarv to Platz brocht ward. Dorr, l. Wiew., 100. m., Fischn., s. Plötz.

rachtig, adj. 1. hochträchtig, bis zum Platzen. 2. sich platzärgern, sich bis zum Platzen

in. sw. 1. von dem Geräusch, das r Regen, fallendes Wasser ver-Es regnet, dasz es platzt. Platz-In Bremen plastern. Brem. Wb. 3. 2. knallen, mit der Peitsche. ell und mit Geräusch in eine ng dringen, in eine Stube tre-· platzte in die Stube. Bei Jen: dô platzten sî ouch in daz Puteninken tougenclich 183 c. llich auf jemand eindringen. :hin: mit den sînen platzte er rnit ûf dî schar 111 b. dô quam 'er vînde schar geplatzit ungedar 115c. Pfeiffer, 205. r, m., die Schmitze, das Schnürder Peitsche, das beim Schwunge = knallt.

m., neister, Hochzeitsbitter, hrer und Festordner bei der it. Die Platzmeister sind junge, iratete Bursche, welche auf dem das Amt der Hochzeitsbitter en, dem Brautpaare das Geleite rche geben (Marschälle) und en während der Trauung zur tehen; auch haben sie bei der it die Honneurs zu machen. Sie von den Brautjungfern mit hen Blumen und bunten Bänrell herausgeputzt, und ebenso ken sie ihre Pferde. Bei dem Einladungs-) Umzuge reiten sie, irgend angänglich, bis in die und halten vom Pferde herab nladungsrede. Der *Platzmeister* iten der Braut wird der erste lteste genannt. Sowohl in ihrer chaft als Hochzeitsbitter wie als

Begleiter des Brautpaares führen sie tüchtige Knallpeitschen, in deren Handhabung sie auszergewöhnliche Virtuosität beweisen. Sie sind also Meister im Platzen, d. i. im Knallen mit der Peitsche. Doch kann man zur Erklärung ihres Namens sie auch als Meister vom Platze ansehen. Toa Körch foare uta de Brutlied blosz twe Brutjungfere on twe Platzmeistasch, twe gode Menna on twe gode Wiewa; oawasch toa Moaltied weare woall an achtig bett nägentig Mönsche geböde. Boldt, 6. Vgl. Hintz, 66. 67. Töppen, Abergl., 84 f. Volksr., 244. 856. Die *Platz*maister waren ehemals im Salzburger Gebirge die Vortänzer auf Hochzeiten; in Bayern ist der Plazmaister Regler und Ordner des Tanzes; er holt die Mädchen ins Wirtshaus, wirbt Tänzer etc. Schmeller I, 340. In Hessen heiszen die Festordner bei der Kirmes Platzbursche, Platzknechte. Vilmar, 62. 303. Hennig, 187.

Platzmeisterspruch, m., Rede des Platzmeisters, oft gereimt, doch auch vielfach in Prosa, mit Reimen untermischt. Die Rede ist Einladungsrede oder Tischrede. Solche Reden sind mitgeteilt in: N. Pr. Prov.-Bl. IV, 48 (aus dem Ermlande); V, 232 (aus Litauen, lit. und deutsch); a. F. XII, 105 (Natangen). Volksr., 244ff., 856. 857. 858. 861. 862 (aus Westpreußen u. Samland). Töppen, Abergl., 87 (aus Masuren).

plauksch, interj., schallnachahmend; zur Bezeichnung des Tones, den ein ins Wasser fallender Körper oder eine mit einem Gusz ausgeschüttete Flüssigkeit verursacht. Plauksch siel er hinein. Poln. chlust, plusk. Vgl. braz, bums, pardauz, schmauks, schnipps, schwapps. Hennig, 238. Davon

Plauksch, m., Guíz, Regenguíz. Mit

einem Plauksch gieszen. Das war ein gehöriger Plauksch Regen.

plaukschen, sw., mit Schall ausgieszen, gulzweise spritzen, übergielzen, stark regnen; poln. chlustać, pluskać. Schwauks.

Plauter, m., Strandbewohner, der verpflichtet ist, bei Unglücksfällen auf der See Hilfe zu leisten. Strandordg. vom Jahre 1728. Mühling. Vgl. Pijauter.

Plautz, Plautze, pltd. Pluz, f., das Geschlinge, die Luftröhre eines geschlachteten Tieres nebst Lunge, die Lunge allein. Weibern, welche andern durch Klätscherei schadeten, wurde im 17. Jahrh. das Maul mit Plauzen gedroschen. Notizen aus Konitz. Pr. Prov.-Bl. II. 209. Mir quillt die Plautze, hört man den sagen, der in Zorn gerät. Die Plauz läuft ihm bald über, er wird leicht zornig. Sich die Plautze voll ärgern. Sprw. I, 2958. Man musz sich die Plauz aus dem Leib ärgern. Sich ärgern, dasz einem die Plautze platzt. Du kannst årbeide, dat di de Plûts ver e Fêt' föllt etc. Kgsbg. Firmenich I, 101 a. Schloog em dot, Dat de Pluz em ruter flog. Volksr., 130, 546. Altpr. plauti Lunge (Voc. 126), lit. plauczei, lett. plauzes, plauśchi, poln. płuca. Nsslm. Forsch. 2; Th., 130. Bock, 44. Hennig, 189. In Danzig giebt es eine Plautzengasse, in der man früher die Kaldaunen geschlachteter Tiere, namentlich Plautzen, feilbot. Löschin, 44.

plautzig, pltd. plūzig, adj. von Plautze, aufgedunsen wie die Lunge, schwammig dick, völlig und rund im Gesicht. Er hat ein plautziges Gesicht — plautzige Händ'. In Hamburg plüssig, im Brem. plutzig. Richey, 189. Brem. Wb. III, 347.

mit dicken hängenden Lippen; aber auch ein unfreundlicher, mürrischer Mensch.

Plawnika, f., Staknetz zum Fange der Heringe. Putziger Wiek. Benecke, 380.

Pleban, m., Pfarrer. Werder. Von dem gleichbed. poln. pleban. Sie schickten nach ihrem Pleban, dasz er dock bald zu einem Krancken in den Krug kommen und ihn berichten solte. Hartwich, 523.

Plebb, f., eine Art eszbarer Pilze den Steinpilzen ähnlich. Dönh. Nach Mühling auch Schlicker.

Plebock, m., s. Plabock.

Pleckbaum, m., plecken, sw., s. plicken. Pleckfink, m., Heringssalat. Danzig. W. Seidel, 33.

plempen, sw., im Wasser arbeiten, hantieren. Vgl. plümpern.

Plempern, plur., die Blätter von Menyanthes nymphaeoides L. Frische Nehrung. Die Blätter werden im Sommer als Viehfutter verwendet.

plempern, sw., s. plömpern.

plengen, sw., schänden, klatschen, verleumden, Erzähltes weiter tragen; ursprünglich wohl: mischen, rühren, darcheinander mengen. Mnd. Wb. III, 345b. In Bremen schleppen, schwere Arbeit Brem. Wb. III, 337. thun. Davon Plengerei, f., Geklatsche, Verleumdung. Bock, 43. Hennig, 188.

Pleschir, Plesir, pltd. Pleser, n., Vergnügen, Lustbarkeit, gewöhnlich Pleschîr- oder Plesîr-Vergnügen. Das ist mein Plesîr - Vergnügen. Das franz. plaisir.

Plese, f., Öse von Schnur oder Tuch zum Knöpfen. Schemionek, 28.

Plestr, n., s. Pleschtr.

Pleskott, f., häfzlicher, ungeschick-Plautzmaul, pltd. Plūzmūl, n., Mensch ter Mensch, Tolpatsch. Treichel.

sère(n), sw., blessieren. Hei ös ert geworde. Plessür, f., Blessur. t, Plester, n., s. Pläster. ern, sw., s. plätern. schken, Pletschchen, plur., s. Plätsch-

ing, (?), ehemaliger ordinärer

rstoff. Violét, 178. z, m., Pletze, f., s. Plötz. zentuchgarn, n., s. Plötzentuch. enzug, m., s. Plötzentuch. schen, plur., s. Plätschken. schken, Pliwischken, Ortsn., Kirchei Wehlau, in ostpreuszischem wohlbekannt: rmunde Unser Kantor von Plibischken Ist geritten der Stadt, Graue Erbsen in der vei) Lischken, Die er selbst gem hat. Statt Kantor auch Prä-Pfarrer, ja sogar Amtmann. ., 272, 943 f. Sperber, 40. Eine ingedruckte Variante des Kinderlautet: Unser Herr Pfarrer aus hken Ist gefahren in die Stadt, t Eier in der Lischken, Die er geleget hat. Über ein Gewehr r Rüstkammer in Plibischken, wohlechte Wehr und Waffe bezeichrd, s. Sprw. I, 1262. Hennig,

manche Plicht gegäwe. Lhrztg. S. 92a. Vgl. Pflicht.

tau, n., in Stein, Peregrinus III, er res nauticae.

c, bei Hennig, 188, Plik, (?), gkeit, kleines Stück, Teil. Daplickweise, pltd. plöckwîs, in einkleinen Posten, Partien. Plicken, plur., heute Flickschulden, einkleine Schuldposten. Bei Dusplica Barthe, bei Jeroschin Bartin Klein Barten. Lit. Aeq.,

it, f., Tracht Schläge, Hiebe. On

rch sölwst en sienem Läwe So'm

20. Nsslm. Forsch. 3; Th., 131. Plik Kleinigkeit ebenfalls im Brem. Bi Plik un bi Plak bei Kleinigkeiten. Dat Geld kumt bi Plik un bi Plak in, in kleinen Posten, aber nach und nach bei Heller und Pfennig ein. Brem. Wb. III, 328. In Pommern tritt Plick, n., in Zusammensetzungen als Bestimmungswort auf und drückt ebenfalls eine Verkleinerung aus: Plickkroog, Plickschoole, Plickschulden, plickwise, adv. Dähn., 353a.

Plick, m., Kopf. Dönh.

Plick, f. Lange Plick, Name eines der fünf großen Sandberge auf der kurischen Nehrung in der Gegend von Rossitten. Altpr. M. IV, 301.

Plickai, Plickas, plur., handgrosze Fladen aus einem Gemische von geriebenen Kartoffeln und Mehlteig, entweder gebacken oder in Wasser gekocht. Gericht am Palmsonntag. Litauen. Lit. plyckas, plyskas. Nsslm. Wb., 309 a. Volkskal., 78.

plicken, plecken, im ostpr. Pltd. plöcke, 1. pflücken, abpflücken; einen Baum abschälen, der Rinde berauben. Ein derartig abgeschälter Baum heiszt Pleckbaum. Hennig, 188. plicken ist wohl nichts weiter als verderbt hchd. pflücken. Nsslm., Forsch. 3; Th., 131, denkt an eine Abstammung aus dem Lit. und weist darauf hin, dasz von dem lit. plikas, kahl, sich bilden die Verba plikýti, plikinti kahl machen, rupfen, plinku, plikti kahl werden. stopfen, zustopfen, und daher auch verplicken, Öffnungen genau und sorgfältig verstopfen. Döhn. Brem.-nds. Plugge Pflock, pluggen mit einem hölzernen Nagel (Pflock) befestigen, pluggen un to prinen schlecht zustopfen. Wb. III, 341.

Plickschulden, plur., plickweise, adj., s. Plick.

1

Plikauter, plur., nach Hennig, 188, armer Mensch, der wenig hat, im Nachtrage, 333: der wenig auf seinem Leibe hat, von dem lit. plikas kahl, nackt. Im Sinne von Plikauter lett. plikkadihdis. Nsslm, Forsch. 3; Th., 131. Bock, 44. Mühling hat neben Plikauter Pojauter, wohl = Pijauter (s. d.). Vgl. auch Plauter.

Plimme, f., s. anschmeilzen. plimpern, sw., s. plömpern.

Plinder, Plinger, m. u. f. u. Zusammensetzungen s. Plünder.

plinken, plinkern, sw., blinken, die Augen in schneller Wiederholung, krankhaft oder aus Angewohnheit, schlieszen, blinzeln, mit den Augen winken, zuwinken, durch Blick zustimmen. Dann zuplinken, zuplinkern. Welche wenn sie was reden oder hören mit den augen plincken, die stirn runtzeln, die nas, das maul krümpffen, und grifflachen, sind gemeiniglich falsche leut, zusammenhetzer und betriger. Stein, Peregrinus XI, 84. W. Mtsblät. V, 191. Se plinkt mi to. Dorr, l. Wiew., 20. Holl. pinken, pinkoogen, engl. to pink, blink, schwed. blinka, in Pommern plinken, plinkern, plinkögen. Brem. Wb. III, 338. Dähn, 353a. Hennig, 188.

Plinke(n)führer, m., s. Plünderführer. Plinkerling, (?), Knabenspiel, s.v.a. anplimmen. Tilsit. S. anschmeilzen. plinsen, sw., s. plinzen.

Plinz(e), f., s. v. a. Flinze. Saalfeld.

plinzeln, sw., blinzeln. Treichel.
plinzen, plinsen, sw, laut weinen; weinen überhaupt. Er plinzt über jede Kleinigkeit. Se plinzt seck oft de Oge rot. Nowack, 36. Mien Sähn, doawascht doch nich foaz plinse. Boldt, 20. Ein Frauenzimmer, das leicht

weint, heifzt *Plinzkathrin*. Da die Kinder beim Weinen oft die Hände über die Augen decken, was auch beim Versteckspiel der thun mufz, der die Versteckten zu suchen hat, so heifzt auch dies spielende Verdecken der Augen plinzen. Samland. Elbing. Schemignek, 28. In Königsberg winken, in Masuren luggen.

Pliraffe, m., s. Plirauge.

Plirauge, pltd. Plirog, n. 1. Auge mit Pliren; aber auch entzündetes, rotes, triefendes Auge. In Bremen Bleeroge. Brem. Wb. I, 99. 2. Schimpfwort auf einen, der entzündete Augen hat, oder der schlecht, wenig, sieht. In diesem Sinne auch: Pliraffe.

plīraugig, pltd. plīrogig, auch plīraugsch, pltd. plīrogsch, adj., triefaugig, engl. blear-eyed. Beliebtes Schimpfwort. Plîraugsche Margell!

Plire, f., die zähe Schleimmasse (Materie), welche kranke Augen aussondern. Sie sammelt sich vorzugsweise in den Augenwinkeln an. Bock, 44, u. Hennig, 189, schreiben Plüren.

1. Plîren aussondern. pliren, sw. Die Augen plîren mir. 2. Die Augenlider zusammenziehen, um genau zu sehen; nach Bock, 45, mit halbgeschlossenen Augen sehen, zielen, mit den Augen blinken, nach Hennig, 189, die Augen wegen anhängender Feuchtigkeit oft zusammenziehen. In Bremen plüren, in Hamburg pliren, engl. blear. Brem. Wb. III, 346. Dan. 3. weinen. Saalfeld. plire blinzeln. Nach Treichel auch in Westpr., hier auch plirren.

plīrig, adj. 1. mit Pliren behaftet, pliräugig; nach Treichel auch verweint, in den Augen krankhaft aussehend. 2. trübe, Saalfeld.

plirren, sw., s. pltren.

rn, sw. 1. fäseln, zupfen, abreierzupfen, zerpflücken, zerzausen. nich das Picket (Bouquet) zu (entzwei)! Saalfeld. Amlisern, naschend Bröckchen dabreiszen. Der Wind plisert das

Den Weihnachtsbaum plisern, rn, was den Kindern zu Neujahr, ad wieder auch zu heilige drei e gestattet wird. Sperber, 25. r Zusammensetzung ab- ver- u.  $\forall$ n, pltd. af-, ver- u. terplîsre(n). aare verplisern, zerzausen. Der zerplisert das (Stroh-) Dach. men plusen, in Hamburg plüsen. Wb. III, 346. 2. mit Mühe anderfalten, Verzaustes aufwirren, nes glätten. Die zusammengekleblätter eines Buches auseinander Die Ohren aus einem Buche

(?), Knöchelspiel der Kinder. . Poln. pliszki, plur., ein gewisses kleiner Kinder (welcher Art nicht ben). Mrongov. I, 336a.

Vgl. aufplisern.

ke, m., der Ubergusz auf den ugsfladen. Er besteht aus Butter, Safran, Anis und Gewürz. nd. Litt. plyskas, plyckas dünner ь, am Palmsonntag üblich. Rag-Vgl. Nsslm., Wb. 309a.

cesonnabend, m., der Sonnabend stern, an welchem Plisken ge-1 werden. Samland. Vgl. Blau-

1. abgestandener, abgeer Baumstamm; Holzfloiz. Die kommen als mit Waren belastete aften aus Polen nach Preufzen. plyt Floiz, plet Floiz, Floizstamm, aum, von plywam, plywać schwim-Nsslm. Forsch. 3; Th., 132.

e, f., schlechter Kaffee. Trei- Auch Pittholz, Plittholz; in Bock, Nat. I, 585: Plytten. Vgl. Pleckbaum unter 2. alter Foliant, altes unplicken. brauchbares, zerlesenes Buch. Bock, 44. Hennig, 188.

Pittholz, n., s. Pitte. plitschen, sw., s. platschen. Plitte, f., s. Bleide. Plitte, Plutte, f., kleine Pfütze. Treichel.

Plitten, plur., kleines Gesindel. (?) Mühling.

Plittholz, n., s. Plite. Plöggeweng, n., s. Pfluggewende. Plogmann, m., s. Pflugmann. plömerant, n., plümerant. Plompart, m., s. Plumpart. Plömpe, f., Plempe, Plämpe, Seitengewehr, Säbel.

plömpern, plempern, plümpern, plimpern, sw., gielzen, im Wasser patschend spielen, es vergieszen; hörbar tröpfeln, plätschernd tröpfeln; gieszend und mit Geräusch regnen; gieszend mischen, mantschen. Das Ruder plömpert, wenn es ins Wasser gesenkt wird. Kinder plimpern in der Suppe, indem sie diese schöpfen und wieder aus dem Löffel plimpend fallen lassen. Om Harwst plömpert et manchmål von båwe raf, wat vom Himmelke kåme kann. Kgsbg. Firmenich I, 101a. Das Bier ist geplümpert = getauft, verdünnt, mit Wasser versetzt. Zusammensetzungen: abplömpern (s. d.), beplömpern, begiefzen, beregnen. Die hat sich gut beplömpert, nasz gemacht. verplömpern, vergieszen. Verplömper nicht so viel Wasser! verplömpern, verplempern aber auch Geld verthun, durchbringen. Sichverplempern, sein Herz verlieren, sich verlieben; einen Fauxpas thun: eine falsche Karte ausspielen und dadurch den Gewinn gefährden, übereilt aus der Schule schwatzen etc. Bei Dorr, 65, findet sich für plömpern noch die Bedeutung: im Leibe, in den Gedärmen rollen, rumoren: On öck drink ömmer Schömper (Schemper), Dat deit mi öm Buk romplömpern. Bock, 44. Hennig, 189. Sperber, 35.

Plon, m. 1. die letzte Garbe. 2. Erntestrausz, Erntekranz. Poln. plon Ertrag, Segen, litt. plonis Erntekranz. Vgl. Hexspr., 16. 3. Kranzbier, das den Überbringern des Erntekranzes zur Stelle gereicht wird, auch Erntemahlzeit, Ernteschmaus, Erntebier, Austbier. Altpr. M. VIII, 70. Sperber, 39. Nsslm. Forsch. 2; Th., 132.

plörren, sw., plärren, schluchzend weinen; lat. plorare, frz. pleurer. Vgl. blarren.

Plos, Plose (o kurz), f., plur., der besonders gebräuchlich, Plosen. 1. Fetzen, Lappen, Kodder und, wie letzteres, auch altes Kleidungsstück. Er rei/zt ihm die Plosen vom Leibe, zerrt ihm an den Kleidern. 2. dürftig ausgestattetes Stück Federbett, in Danzig Pluchen (W. Seidel, 33). E Plos Bett. Natangen. Samland. Vgl. Nsslm. Forsch. 3; Th, 132, wo die Verwandtschaft zwischen Plosen u. Pluchen nachgewiesen, und das erstere als die echt preuszische ältere Form bezeichnet wird.

Plösch, (?) Stör on Fösch, Wâter on Plösch, Plösch on Wåter, Mûs on Kâter. Volksr. 149, 637.

Plossen. "Darumb hab ich... dreyerley meylen müssen setzen, sonsten hette ich einen schändlichen plossen gelegt. Hennenberger, S. 9.

Plot, (?), ausgehöhlter Baumstamm, der als Kahn benutzt wird. Tiegenhof.

Plöter, m., ärmlicher Mensch. Er

ist man so'n Plöter. Davon plötig, adj., ärmlich, elend. Plöterig sein — sich plötrig machen. Plöterei, f., Armut, Elend. Da herrscht große Plöterei. plötern, sw., wie ein Plöter leben, wirtschaften. Treichel.

Plotz, m., s. Plutz.

Plötz(e), f., Leuciscus (Cyprinus) rutilus. Auch Plätz, Pletz, Pletze, lit. bruiszis, brunszis, kur. brunscha, brunsze, mas. kass. plotka, ploc, ploczieczka, plocica. Simon Grunau, Tract. I, cap. III, hat im Plural: ploczenn. Benecke, 136. Bujack, 394. Schmitt, 108; Westpr., 166. Mühling, Tiern., 176.

Plötzentuch, Pletzentuch, Pletzentuch garn, pltd. Pletzendôk, -gârn, n., auch Pletzenzug, m., Abteilung am Flügel des Herbstgarns mit Maschenweite von 7cm. Es heist auch Staggertuch. Das Pletzendooksgarn wird von der schlechtesten Heede, auch dicker wie das übrige, gesponnen. Bock, Nat. IV, 716. Sperber, 25. S. Windegarn.

Plötzenzeug, n., s. Plötzentuch.

Plötznetz, n., a. bewegliches. Netz zum Fang von Plötzen und ähnlichen Weißfischen, aus nur einem Flügel und einer Metritze bestehend. Es heißt auch Drehnetz, weil der Flügel im Kreise um die mit einer Pricke befestigte Metritze geführt wird. Lit. suktinnis, bristinnis. Beschreibung und Abbildung in Benecke, 344. b. Staknetz ohne Gaddern, lit. bristinnis, bruiszinnis. Benecke, 375.

Pluchen, plur., s. Plos.

Pludderhose, f., Pluderhose, weites, faltiges Beinkleid. Im 15. Jahrh. ploderhosen, im 16. u. 17. Jahrh. Bluder, Bloderhosen. Weigand II, 364. Poln. pludry, weite, bis auf die Ferse gehende Hose. S. pluddern.

pluddern, sw., wellig, bauschig herab-

ınd dabei rauschend tönen. Das pluddert aufs Mühlrad. Die : Fahne pluddert. Die pluddernde . Pludderhosen. Davon pluddrig. se, weit; von Kleidungsstücken. abgetragene Kleider nennt man g, und klingt das Wort in dieleutung an Plunder an. In weinne: dünn, wässerig. Die Suppe ldrig. In Bayern plodern, plucht anschlieszen, Falten werfen; sidern. Schmeller I, 334. Nach rel pludern eine Sache ohne che Aufmerksamkeit behandeln. rig, adj., pludern, sw., s. das vor. f. 1. Pflaume. 2. cunnus. sap  $(a = \hat{a})$ , m., Pflaumenaffe

rant, plömerant, blümerant, blöadj., unwohl, schwindelig, zur
nung des Zustandes, in dem es
r den Augen flimmert. Mir ist
ümerant vor Augen — zu Mute,
es "grün und gelb" vor den
ich bin einer Ohnmacht nahe.
n franz. bleu-mourant blaszblau,
lau; dän. plumre trüben, trübe
. Bei Danneil, 21a, blömrant

fwort.

art, Plompart, m. (von plum-Bleibe doch nicht allein bei lickriechendem Physischem oder tschen Sphaerischen Tracktat... dencke ein Nachsinnender Phynn auff die plumparts sehe ich Linem., Pp 3a.

unt, blumenartig gezeichnet.

e, pltd. Plomp, f. 1. Pumpe; L. 2. s. Pumpe.

en, pltd. plompe(n), sw., pum-

er, pltd. Plomper, m., Pumper. er, m., scherzhafte Bezeichnung n Fischer. Von plumpen, in: Fischer plumpend die Netze er, Wörterbuch II.

ins Wasser wirft, oder mit der Plumpe, Pumpe, die Fische durch Plümpern scheucht. Ein Fischer, ein Plümper, wann er nichts fängt? ein armer Stümper. Carm. nupt. I, 292. Vgl. Pumpen.

plümpern, sw., s. plömpern.

Plumps, m., plumps, interj., s. plums. Plumpsack, Plumsack, m., zusammengedrehtes Taschentuch, worin ein fester Knoten geknüpft ist. Mit dem Plumpsack wird bei den bekannten Spielen auf die Hände geschlagen. Der Plumpsack geht herum, drum kehr' sich keiner um! Vgl. die Plumpsackspiele in den Volksr., 174, 687 f. Er heifzt auch Glumsack, pltd. Glomsack, bei Hennig, 125, wahrscheinlich nach Hermes, auch Klumpsack. Mir ward zuerkannt Klumpsack zu geben . . . denken Sie selbst wie sanft ich schlug. Soph. R. IV, 249. Ebenso in Estland. Sallmann, 34b.

Plumpschulz, m., Masse, Menge von einer Sache. Einen Plumpschulz Holz in den Ofen schieben. Friedland Ostpr.

plumpsen, sw., plumpen, mit dumpfem Geräusch fallen, namentlich ins Wasser.

Ist ein Jud' ins Wasser gefallen, Hab' ihn hören plumpsen, Wär' ich nicht dazu gesprungen, Wär' der Jud' ertrunken.

Volksr., 43, 164.

In Bayern und Schwaben pflumpfen, pflumpsen. Schmeller I, 334. Birlinger, 96a. Engl. to plump in the water.

Plumpshecht, m., schwimmendes Stück Menschenkot, das ins Wasser plumpste. Königsberg. Stammt aus der Zeit, in welcher noch öffentliche Abtritte über dem Pregel standen.

Plumpstock, m., s. Pumpe.

plums, plumps, interj., schallnachahmend, zur Bezeichnung eines schweren Falles. Plums da lag er! Auch als Substantiva, welche den plumpsenden Schall ausdrücken: der Plums, Plumps. Ebenso zur Bezeichnung eines plötzlich eintretenden Ereignisses: Es ist zwar wa(h)r, dajz es Licht werde, ehe die Sonne aufgehet: Aber das Licht kan nicht der Tag genant werden, so man nicht plumbs-weise davon reden wolle. Linem., A 3a.

Plumsack, m., s. Plumpsack.

Plunder, m., wertloses Gerät, Zeug, Trödelkram. Das ist man alles Plunder. Vgl. das folg.

Plunder, pltd. Plunger, Plinger, m. u. f., gewöhnlich nur im Plural Plündern, pltd. Plündre, Plüngre, Plingre. 1. Lumpen, Hadern. Koddre on Plündre! Ruf der Glocken der litauischen Kirche Volksr., 269, 937b. Der in Tilsit. Sammler der Plündern ist der Plünder-Plinger-, in Westpr. auch Plinge- und Plinkeführer, resp. -leser; er sammelt suchend Plündern, oder tauscht sie gegen bleierne Ringe, Schmucknadeln, kleine Bilder, Planeten u. a. unbedeutenden Kram ein, mit dem er auch gegen bar handelt. Nach Treichel nennt man diese hausierenden Krämer, namentlich wenn ihr Geschäft über die Plündern hinaus sich auf Eier, Butter und Hühner erstreckt, in Westpr. Kîpenkerls, weil sie ihre Ware in einer Kîpe führen; auch Schatorniks. Schatornik ist offenbar poln. Ursprungs, durch das Wb. von Mrongov. aber nicht nachweisbar. Ist der Hausierer ein Jude, so heilzt er Plunder- etc. jude, welcher Name zugleich Schimpfwort auf jüdische Kleinhändler ist. Hin und wieder nennt man den Lumpensammler auch Plündermatz. Im Brem. Wb. III, 345: Plunnen; bei Schütze III, 222: Plünnen. 2. Kleider. Die Plündern kosten Geld.

Vgl. Kodder. Weitere Zusammensetzungen: Plünderlise, f., in Kleidern abgerissenes Frauenzimmer. Plünderpungel, n., Pungel (Bündel) mit Plündern, mit wertlosem Kram. Plünderseller, m., Trödler, der mit Plündern, mit alten Kleidern, handelt. Vgl. Seller. Plünderstaat, m., Plunderstaat, Flitterstaat, wertloser Putz. In gleichem Sinne auch Plünderwerk, n. Vgl. Pracherstaat. Alle Zusammensetzungen auch mit Plünger und Plünger.

Plundrigkeit, f., Lumperei, lumpiges Wesen.

Plunk, m., verwandt mit Plunder, Plunder, Plünderwerk. Deine Kleider sind lauter Plunken. Saalfeld.

Plunsch, m., s. Plurksch.

pluppern, sw., plätschern, pantschen. Es pluppert im Teich. Der erste Wächter hört etwas pluppern im Teich und eilt hin, zu sehen, was da pluppert Aus einem Volksspiel.

Pluraffe, m., finsterer, heimtückischer Mensch. Vgl. Pliraffe u. Plirauge.

Plüre, f., plüren, sw. etc., s. Plīre etc. plūren, sw., greifen, fassen, zausen. Vaude Fritz, dei wüssd' tau plure (: Bûre), Wo Noth e dêt, brauv i de Hau (Haar). Flatow. Firmenich I, 120a.

Plurksch, m. 1. schallnachahmend: das Klatschen einer mit kurzem Schwunge weggegossenen Flüssigkeit; Gusz der Entleerung beim Durchfall, Regengusz, poln. plusk. Lit. plurziti pladdern, plursckejimas Durchfall. Er gieszt einen Plurksch Wasser in den Kessel. Das war ein guter Plurksch, ein tüchtiger (Regen-) Gusz. 2. schlechter Kaffee, dünnes Bier, fades Getränk überhaupt, wert, mit einem Plurksch weggegossen zu werden. Nach Mühling Plurks, nach Sperber, 43, auch Plursch.

plurkschen, s.c. 1. gielzen mit einem

. 2. mischen, mantschen, mit versetzen. Das Bier ist vert. verplurkschen auch vergiefzen. regnen, so dafz die grofzen hörbar aufschlagen. Das t gut.

en, sw., nach Bock, 44, s. v. a. also schänden, klatschen etc., ennig, 189, unordentlich ver3 Zeug reden, also unüberlegt en. Lit. plüdza Schwätzer, plüsti und pluszkiü, pluszkéti en, poln. plote, plešć. Nsslm. 3; Th., 132. Hingewiesen sei l. plauschen, vertraulich kosen, Liebende thun, das ich in den inglichen Wörterbüchern nicht n einem Männergesange, der pespärchen und einen Horcher, spricht letzterer: Mu/z doch was sie plauschen!

g, adj., zottig, aufgeraucht. g. Ebenso in Liv- u. Estland. 174.

n, plüstern, sw. 1. zausen, zerreitzen, in Unordnung brino ähnlich wie plüsern. Der lustert das Dach. Davon abkratzend abreitzen: den Schorf Wunde etc. In Bremen beim chen verwirren. Brem. Wb. III,

Estland plüstern zerzausen, n; ausgelassen tollen. Sall-38 a. S. auch Danneil, 158 b: plustern. Nach Marold plunden Vögeln, wenn sie gell mit den Flügeln herumarbeieschwerlich waten. Mühling. ide plätschern und schnaufen. 1 Ostpr. 4. sich plüstern, von die sich in den Federn aufs. aufplüstern.

1, adj., aufgeblasen, aufgedaunt,

aufgebauscht. Plustriges Schöpsenfleisch — plustrige Vögel — plustrige (wirre) Haare. Ein stark gesteiftes Kleid sitzt plustrig.

Plutz, Plotz, m. Etwas auf den Plutz thun — machen, es augenblicklich, ohne Verzug und Aufschub ausführen. De Medezîn pleggt op em Plutz to helpe, auf der Stelle, sofort. Es geschieht alles auf den Plutz, im Augenblick. Es kam mir auf den Plotz, in der Eile, Geschwindigkeit. Dieses Beispiel bei Hennig, 333; heute hört man fast ausschlieszlich Plutz. Mühling hat noch Blutz und verweist auf das verwandte Blitz. Plotz mit Schall aufschlagender Fall, der geschwind und unerwartet, im Augenblick kommt und einen Augenblick währt. Das Wort ist der Stamm von plötzlich. Vgl. Anton, 11, 12. Weigand II, 363.

plutzig, adj., nach Bock, 44, und Hennig, 189, s. v. a. klitschig und plautzig.

plūzig, *adj*., s. plautzig.

Pobethen, Ortsn., Kirchdorf im Kr. Fischhausen. Spott: s. Kragau.

Pobitzke, f., kleineres Weichselfahrzeug. Von dem poln. pobitka Regendach über einem Fluszfahrzeuge. Vgl. Gefälz.

pöblig, adj., pöbelhaft, grob, ungeschliffen. Ist das ein pöbliger Mensch! Treichel.

Poborren, plur., Steuern, bei Hart-wich, S. 51, Brotgelder. Von dem poln. pobor Steuer, Abgabe.

Poch, Pochel, Pocher, n., Lockruf und Name für das Schwein, *Pochel* besonders für das Ferkel; für dieses auch *Pochla*. Ermland. Angerburg. Samland. Vgl. Volksr., 64, 242c. Vgl. Posch.

pochwollerig, adj., roh, lärmend, grob. Schemionek, 28. Poln. pochwałka eine ausgestofzene Drohung.

Pockenstein, m., Stein von verschiedener Farbe mit pockenartigen Knöpfchen. Vgl. Bock, Nat. II, 370.

Pock(e)ramsche, f., fingierter Name für ein klatschsüchtiges Weib, für ein Weib, an das man unbrauchbare Arbeiter weist. Du kannst to'r Pockramsche gåne. Königsberg.

Poddente, f., Pfütze. Danzig. W. Seidel, 33. In den Gedanism. Podente. Nach Schemionek, 28, Podempel Sumpf, Pfütze, Podromp Dümpel, Mistpfütze.

Poddik, Puddik, m., Pudding. Hennig, 189.

Podest, m., der Auftritt an den Fenstern. Gedanism. W. Seidel, 33.

Podim, m., Dem. Podimke, das Eisenband, welches die beiden Hörner der Zoche verbindet; nach den N. Pr. Prov.-Bl. XI, 74, Podiemke das kleine Eisen am Horn der Pflugschar. Nach Mielcke Wb. II, 372b, lit. podyme Pflug; Nsslm. Th., 133, erklärt dies Wort jedoch für nicht litauisch, sondern als wahrscheinlich aus der altpr. Sprache eingedrungen. In dieser ist pedan (Voc. 245) Pflugschar. Vgl. Zoche.

Podimke, m., s. Pudinke.

Podimkenstock, m., findet sich ohne Erklärung in Nsslm. Wb., 294b. Vielleicht die Zunge worin das Podimke hängt.

Podimkenstrick, m., s. v. a. Podimkette, aus einem Strick bestehend.

Podimkette, f., Kette, vom Podim ausgehend und die Gabel mit dem Zochbaum verbindend. Sie hängt in der Zunge. Vgl. Zoch.

Podimne, f., Rauchfangssteuer; ehe-

mals in Westpreusz. üblich; aus dem gleichbed. poln. podymne. Mühling.

Poding, m., eiserner Halter des Streichbrettes an der Zoche (s. d.).

Podinke, m., s. Pudinke.

Podlitzen, plur., Borten, Troddeln am Kleide. Russ. podol, poln. podolek, podolek, böhm. podolek Saum des Kleides, Rockschofz. Nsslm. Forsch. 3; Th., 134. Podlitzenmacher, plur., frühere Bezeichnung für die Bortenwirker, Posamentiere, welche die von den Polen zu ihren Kleidern gebrauchten Schnüre und Troddeln verfertigten. Dzg. W. Seidel, 33. Vgl. Petlitzen.

podólsch, adj., s. padólsch. Podromp, m., s. Poddente.

Podwod, f., Scharwerksdienst, Frohnfuhre. Dzg. Werder. W. Seidel, 33. Nach Klein II, 61, eigentlich Vorspann, welchen in Polen die Edelleute und Bauern bei Extraposten geben müssen (muszten); daher denn überhaupt auch Frohndienst, wie in Flatow. Schmitt, 108. Poln. und russ. podwoda Frohnfuhre, Vorspann, Spanndienst. Nsslm. Forsch. 3; Th., 134. Hupel, 175. Podwood on Scharwerk hörd stracks op. Seelenw., 105. Vgl. Robot.

podwoden, sw., von Podwod, Vorspann geben, Frohndienste leisten. Klein II, 62: podwodden. Vgl. scharwerken.

Pôfel, Pöfel, m. 1. Pöbel. Erl. Pr. II, 321. Hennig, 189. Auch Geptfel. Bei Jeroschin povil. dô wart daz povil zechen ûf kîrc 186b. Pfeiffer, 206. In Bayern Pofel, Pöfel für populus. Schmeller I, 279. 2. Ausschuß, schlechte Ware. Davon pôfelig, pôffig, adj.

Pöffel, m., s. Puffel.
Pogegen, Ortsn., Dorf im Kr. Tilsit.

per bottern, denn dagt et ön Po-Polompen, Dorf bei Wilkischken r. Tilsit, liegt östlicher als Po-

ge, f. 1. Frosch; nach Mühling nchen Gegenden auch die Kröte. <sup>2</sup>oggen haben das Wasser ausgewenn iu der Wassertonne das er ausgegangen ist. Wenn die Pog n wird, so quarcht sie. Stein, rinus XII, 119. W. Mtsbl. V, 192. gg' kröggt Oge, ein Schweigender t endlich, ein Langweiliger wird r. Angst' di nich ver e Pogg, ös Vågel, awer one Zagel. Sprw. I,

Das Wort ist ursprünglich finestnisch: poeg; von hier übern es die Schweden (poike Knabe, he, pige Mädchen), dann die Däpog) und Engländer (bog, für Ko-Puck); dahin gehört auch das lit. Kaulbarsch und Kobold, und das pûki böser Geist. Passarge, chr. Als m. auch im westfälischen n und in Westfalen. Vilmar, 305. einer Mensch; vgl. das schwed.

Von einem stolzen Menschen, ich brüstet, sagt man: Er pêrscht vie eine Pogge. Hennig, 190. 3. wulst am Unterleibe tragender und Stuten. Auch nennt man rankheit des Rindviehes so, bei er der Leib stark aufbläht. Rateeln gegen die Pogge s. Hexspr.,

genfist, im Ermlande Poggenfeist. Zusammensetzung aus fîsten und 2. 1. Froschlaich. 2. Bovist. Vgl.

ggenfulz, pltd. Poggefôt, m., ein er, unansehnlicher Mensch. Kuhm eck dat gedocht, so quam en Pogge-

agege, wo't späd dagt. Wenn de foth, de haud mie vor den Barth. Carm. nupt. IV, 324d. De Dîwel sull se håle, De ôle Poggefôt. Volksr., 238, 840. Vgl. Pogge 2. In Hamburg und im Holsteinschen Pajefoot einer, der mit breiten Fülzen weite und langsame Schritte thut. Richey, 180. Schütze III, 187. Hennig, 190.

> Poggengras, n., Krötenbinse, Juncus bufonius L. Hagen, 385.

> Poggenhecht, m., Märzhecht. Mühling.

> Poggenknie. Pflzn., ausdauernder Knauel, Scleranthus perennis L. tangen.

> Poggenlaichsalbe, pltd. Poggeliksalw, Medik., Unquentum cerussae.

> Poggenpfuhl, m., Strafzenname in Danzig, auf die frühere schlechte Beschaffenheit hinweisend, schon 1368 in einer Verschreibung erwähnt. Löschin, 45. Hirsch, 21.

> Poggenritzer, m., stumpfes, abgebrauchtes Messer. Marold. In Friedland Ostpr. Poggenschlitzer.

Poggenschalen, plur., Muschelschalen, die man im Kies findet und die aus zwei fest aufeinanderliegenden Klappen bestehen. Marold.

Poggenschnodder, m., Schnodder (s. d.) der Poggen, Froschlaich. Vgl. Poggen-

Poggerams, (?), "saures Essen, so man den Tag nach gehaltenem Schmaus vorzusetzen pflegt." Hennig, 190. Wohl aus dem lit. pagirios der Nachrausch, die Unbehaglichkeit infolge eines Rausches, pagiriomas, adj., im Nachrausche befindlich. Kurschat, lit.-deutsch. Wb., 285b. Poggerams ist also ein "Kateressen".

Pogiften, Pugiften, Pogifken, plur. Bis in die Pogiften etc., bis zum äuszersten. Der Berliner sagt: Bis in die Puppen! lassenheit und Zügellosigkeit der pol-Sprw. I, 2966. Sperber, 46. nischen Reichstage. Anton, 11, 12.

Pogitschken, plur., Johannisbeeren, Ribes rubrum L. Pr. Prov.-Bl. XXVII, 10. Poln. porzeczka.

Pojatz, m., s. Pajatz. Pojauter, m., s. Plikauter.

Pôk, Pôkerling, m., kleiner Stoszdegen, Dolch. Es soll kein Scholar keine Wehr, es sey Schwerdt, Dolch, Pok, Pokerling etc. tragen. Fundat. acad. leg. 1541. Hennig, 190. Holl. pook Dolch, lat. pugio. In Hessen Pok jetzt stumpfes Messer. Vilmar, 305. In Hamburg und Holstein pôken stechen, eine Wunde stechen, daher Pôk auch: Stich, Wunde. Richey, 190. Schütze III, 226. Im Braunschweigischen ist Pook auch ein schwacher, unvermögender Mensch. Brem. Wb. III, 349.

pökern, sw., s. pêkern.

Pokulks, Pokuls, m., s. Pakulks.

Pôl, pltd. Pâl  $(a=\hat{a})$ , m., Dem. Polchen, pltd. Pâlke, das Innere der Pflanze, der Blätter- und Blütentrieb. Piepke, Piepke, g'râd' (gerate) mi, Öck schlâ di op din Pahlke, beim Klopfen des Weidenastes zur Pfeife. Volksr., 61, 237. Vgl. Herzpolchen.

Pölchen, n., s. Pälke. Polek, m., s. Polk.

Polen, n. Das Nachbarland Polen tritt mehrfach auf in despektierlichen Redensarten: In Polen ist nichts zu holen. Hier ist Polen offen, in einer schlechten Wirtschaft; besonders von einem schlechten Wege. Schemionek, 29, hat diese Redensart als Ausruf der Freude, wenn etwas wieder in Gang kommt; auch in der Niederlaus. zeigt dieselbe an, dalz eine aufgeregte Stimmung verbreitet ist, bei Freude oder Schrecken. Erinnert an die Ausge-

lassenheit und Zügellosigkeit der polnischen Reichstage. Anton, 11, 12. Dat ös wi ön Påle, wo de ölste Lûs op em Åwe sött, e Pîp Toback rûkt on tositt, wî Streu gemâkt ward. Sprw. I, 2967 f. Vgl. Pollack.

Polink, m., s. Polk.

Politsch, Palitsch, f., das über dem Reithorn aufwärts gekrümmte Streichbrett, von Eisen oder Ahornholz, an der Zoche; lit. palyczia. Vgl. Zoche.

politsch, adj., politisch, schlau, gewitzt, gerieben, pfiffig, verschlagen. Das ist ein politscher Racker. Schriwe on rikne nuscht, awer politsch. In Bayern: höflich, fein, auch polizeilich. Schmeller I, 280.

Polizeiaugen, plur., großze Schaumblasen auf dem Bier: Das Bier hat Polizeiaugen. Sprw. I, 356.

Polk, Polke, f., Polek, Pollak, Polling, Pollink, m., Neige, Rest, besonders der im Kruge gebliebene Rest. Wenn ein Preusz die Polk austrinkt, er soll zum ersten vom frischen trinken. Landes-Ordg. des Hochm. Siegfried von Feuchtwangen. Hennig, 190. Vgl. Trinkrecht. Pollak, wohl durch willkürlich eingeschobenes a aus Polk gedehnt, ist speziell der unverbrannt gebliebene Tabakrest im Pfeifenkopfe. Polling, Pollink = Polk, doch auch in erweiterter Bedeutung das letzte Kind in der Familie. Da hast du den Polling, wenn man einem das letzte Stückchen des Brotes etc. reicht. Es ist unser Polling, unser letztes Kind, dem wohl keines mehr folgt. Letztere Form schliefzt sich auffallend leicht an das altpr. polinka er bleibt, polynku sie bleiben (im Katech.) an; der Infin. lautet im Katech. polaikt, gedehnt aus polikt. Diesem preusz. polikt entspricht lit. palikti, lett. palikt, daraus bildet sich lit. wenn hei bet Möddag liggt, dem Polen pálaikas, lett. paliks, paleeks Rest, Uberbleibsel, lit. palikis, palikė Waise. Aus diesen Wörtern oder ihrem preufzischen Äquivalent konnten sich mit Elision des i sehr leicht die Formen Polk, Polke bilden. Nsslm. Forsch. 2; Th., Vgl. Pierson, Lit. Aeq., 20; A. W., 34. Auch in Bayern (Franken. Rhein) ist der Polák Uberrest eines Trunkes im Glase. Schmeller I, 280.

polk, adv., vollends, vollständig. Er zerbricht den (bereits geknickten) Stock polk, ganz und gar. Verdarw di de Oye nich polk. Hei ös polk verdorwe, er ist ein Taugenichts. Et dürd nich lang, so wurd öck polk ok alles los. Carm. nupt. I, 282, 1. In gleichem Sinne auch polling(k). Es ist polling auf, es ist alles aufgegessen. Der Strick zerreijzt polling. Etwas polling machen, es vollständig machen, vollenden. Vgl. Polk.

Polke, f., s. Polk.

Pölke, m., s. Pälke.

polken, sw., pellend ab- oder herausziehen. Sich in der Nase polken den Schorf von der Wunde polken, abpolken. Treichel. Vgl. pûlen.

Polks, m., grofzer Klacks (s. d.). Treichel.

Poll, f., unverhältnismälzig grotzes Trinkgefälz, z. B. Schüssel statt Tasse. Schemionek, 29.

Pollack, Pollak, m. 1. Pole, meist in verächtlichem Sinn. Möder, wenn de Pollak keine Wittönne mêr schöckt, motte wi alle op Stromp on Stêl kâme. Königsberg. Firmenich I, 101b. Ock koffd' (kaufte) se (die Pfanne) vom Pollacke. Volksl., 56, 38, 2. Die Polen brachten in früheren Jahren irdenes Geschirr, das für vorzüglich gehalten wurde, auf ihren Wittinnen nach Königsberg. E Pollack blöwt e Pollack on

ist nicht zu trauen. Scheisz', Preusz, Pollack frijzt alles, zur Bezeichnung unaufrichtiger Devotion. Masuren. Sprw. I, 2973. 3008. 2. eine Art Schnupftabak. 3. verkohlter Tabakrest im Pfeifenkopf, s. Polk.

Polle, f., Stütze an der Schanzkleidung der Schiffe, woran man die Taue befestigt.

Pölle, Pille, f., Dem. Pöllke, Pillke, bauchige Kanne. Er hat die l'ölle immer vor sich stehen, er liebt den Trunk. Wie faake hebb öck da manch Pöllke Beer gesaape. Carm. nupt. I, 282, 1. Hennig, 191, weist für die Ableitung hin auf das lit. pillu ich giefze, fülle ein. Bock, 45. Vgl. Pulle.

Pollholz, n., Zopfholz, von Poll, Polle Kopf, Zopf, Wipfel. Brem. Wb. III, Auch Pollsôrenholz, wipfeldürres 351. Mühling. In Hamburg soor Holz. dürr, trocken, saftlos; holl. zoor. Richey, 279.

Polling(k), m., poling(k), adj., s. Polk u. polk.

Pollschäwer, m. u. n., poil de chèvre, ein Kleiderstoff.

Polisôrenholz, n., s. Poliholz.

polnisch, polsch, adj., auf Polenart, ebenfalls wie Polen in verächtlichem Sinne: polnische Wirtschaft, polnische Sauwirtschaft. Mit polnischem Abschiede weggehen, ohne Abschied, oder mit Hinterlassung von Schulden sich in der Stille davon machen. Hennig, Sprw. I, 18. Polnische Butter, Salz; gequetschte Kartoffeln mit Zwiebeln gemischt. Polnischer Hecht, polnisches Butterbrot, Brot mit Salz bestreut. In Masuren ist polnisch = katholisch, im Gegensatz zu deutsch = evangelisch. Im pôlschen Bogen berechnen, nach ungefährem Überschlage, obenhin, oberflächlich berechnen, zu viel, falsch rechnen. Wohl korrump. aus Bausch und Bogen. In Bayern polisch = polnisch, seltsam, sonderbar: Das kommt mir polisch vor. Schmeller, I, 280.

Polt, Polte, m. Vorn., Leopold.

Pölt, f., Schaufel zum Ausschöpfen des Wassers aus den Fischerböten; auch Ösfalz. Samland.

Polterkammer, pltd. Bullerkamer, f, Kammer, Raum, zur Aufbewahrung alten Gerätes, Rumpelkammer. Holt man einen Gegenstand aus derselben hervor, so ist das ohne Gepolter kaum angänglich. S. Geröllkammer.

pomade, adv., pomadig, adj. u. adv., gemächlich, langsam; von pomale (s. d.).

Pomager, m. 1. Hilfsarbeiter: Arbeiter im Stall zur Unterstützung des Kutschers. W. Seidel, 33. Klein II, 63. Brennknecht. Schmitt, 108; Westpr., 166. Brauknecht. Poln. pomagać, russ. pomogàt' helfen, unterstützen. Nsslm. Forsch. 3; Th. 137. 2. nach Bock, 45, Knicker, Knauser, Grützzähler. 3. nach Hennig, 191, eine Art Seefisch. Wohl Verwechselung mit Pomuchel. Vgl. Nsslm. Forsch. 3: Pomuchel.

pomále, adj. u. adv., von dem poln. pomatu, langsam, gemach, allmählich, sachte, sanft, schonend. Nur pomale, nur gemach, nicht so hitzig! Gehn Sie also ganz pomale zu werk. Soph. R. VI, 370. Dat mordionsche Veeh (ein Hase) schoof ganz pomale de Hingerpoot ut der Schling herut. Dorr, Driewjagd.

Pommel, f., s. Pâmel.

Pommerenke, m., ein Pommer, meist mit dem Nebensinn eines praktisch klugen Menschen; doch auch zur Bezeichnung eines dummen Menschen. Treichel.

pommern, sw., bitten, betteln. Pommer nich ömmer weg. Samland.

Pomóchel, m., Dorsch, s. Dösch.

Pomôkes. plur., lustige Streiche, übermütige Einfälle. He bringt ere Pomokes en Schwung. Dorr, l. Wiew., 63. S. Bomôchen.

Pompbüxen, f., s. Pumpbüxen. pömpeln, sw., s. pimpeln.

Pompex, m, allitterierender Scherzname: Paul Peter Pompex. Königsberg.

Pomúchel, m., Dorsch. Westpr.; poln. pomuchla, lit. pomúkelis. S. Dösch.

Pomuchelskopf, m. 1. Dorschkopf. Er glänzt wie ein Pomuchelskopf im Mondschein. Sprw. I, 1281. 2. Dummkopf, Dickkopf. Er ist ein rechter Pomuchelskopf — ist so dumm wie ein Pomuchelskopf. Sprw. I. 647. nördlichen Norwegen bezeichnet man einen Dummkopf mit den Worten: Han er en Torsk. Schmidt, Bilder aus dem Norden. Jena 1851, 193. Spitzname für die Danziger. Auf Danzigs frühes Emporkommen scheint der Dorsch nicht ohne Einflusz gewesen zu sein, und die Scheelsucht der Nachbarn mag wohl den Provinzialnamen desselben Pomochel zum Schimpfnamen für die Bewohner gestempelt haben. Bujack. 344.

Pomuchelsteine, plur., Kopfknochen des Dorsches, die früher zu niederschlagenden Pulvern angewandt wurden. Bujack, 396, Note.

Pomuggel, m, Pomuchel, s. Dösch.
Ponjer, m. 1. Mensch, der nicht das
richtige Auskommen hat. 2. unvollständiges, unbrauchbares Ding: ein ab-

ce, n., cunnus. Jerrentowitz. H., m., s. Nasenpôpel.

**In.** sw. 1. mit den Fingern in se wühlen. 2. coire. Sperber,

ingelchen, n., s. Papéngelchen. ig, adj., ärmlich. Pôplig ange-Treichel. Vgl. pôftig unter

), m., Podex. Ich hau' dir den voll! Kann der nicht auf seinem o sitzen, der alte schwache Mann? R. VI, 137. Nach Treichel

Hickpflaster, n., Medik., Emplastrum le.

it, adv., s. parat.

ve, f. Nach Simon Grunau ein in Preuszen: die Barbe, Barbus ilis Cuv.

1. ein kleines, dickes 2. ein gleiches Mädchen. gen.

auz, porduz, interj. s. pardauz. uzen, sw., s. pardauzen.

**z.** m., Kaufherr, reicher, anger Mann. Er ist ein großer Poritz. der Poritz von N. Kgsbg. Das ist wohl russisch.

an, f., s. Burkan.

enk, m. u. f., s. Perlenke.

bek, m., kleiner ausgebauter Beim Walde. Treichel. Poln. k Knecht; vielleicht auch vermit dem poln. bor Wald.

we, f., s. Parowe.

el, m., s. Parpel.

, f., unsauberes Frauenzimmer irrem Haar. Schemionek, 29.

en, vhchd., purren, sw., anregen, en, spornen, mahnen, stacheln,

henes oder stumpfes Messer ist reizen, hetzen, aufscheuchen. Zum Aufbruche porren, was z. B. Kinder thun, die aus einer größeren Gesellschaft nach Hause möchten. ... wenn nich de Dschîn onrûig geworden wêr on tom Gânen getribulêrd on geporrt on gedröllt hadd. Elbinger Höhe. N. Pr. Prov.-Bl. a. F. IX, 243. Firmenich III, 495a. Einen aus dem Bette porren, ihn aus dem Bette treiben. Du brauchst gar nicht so zu purren, ich werd' schon zur Zeit fertig werden. In Zusammensetzungen: anporren, aufporren. Bayern aufboren, welches Schmeller I, 192, fraglich mit aufheben übersetzt. Es dürfte porren mit bêren = heben, verwandt sein. Bock, 45. Hennig, 191. In gleichem Sinne pörren und pirren (s. d.).

Porsch, m., auch Porsch-, Porstkraut, n., Sumpfporst, Ledum palustre L. Hagen, Pritzel, 206. Gleiche Kraft soll haben ein Kraut Jodzell, das hat Blätter wie Börsch und trägt schwarze Beeren etc. Pierson, Matth. Prätor., 115. In Liv- und Estland Pors. Hupel, 176.

pörschen, sw., sich, s. perschen. Pörschke, m., s. Bärsch.

Pörschken, Ortsn., Kirchdorf im Kr. Heiligenbeil. Mann Gottes aus Pörschken. Uber die Entstehung dieser Redensart s. Sprw. II, 1774.

Porsch., Porstkraut, n., s. Porsch.

Port, Port, f., Pforte, Thür. Rätsel: Os êner vor de Port, Heft nich gesündigt, nich gemord't - kann hei passêre? (Der Furz). Ek ju schmieten ut de Port achtkantik. Dorr, l. Wiew., 28.

Portel, n., das fettig-milchige Wasser im frischen Käse. Es wird durch starkes Pressen mit der Parsche entfernt. Werder.

porten, sw., die Pforte, die Thur off-

nen, also pförtnen. viel aus- und einlaufen, so heitzt es: setzen Sie unser schlankstes Mädgen Vgl. Pört nich so vêl! Samland. perzeln.

Portken, plur. 1. Hosen. 2. Der Hintere. Einem die l'ortken versohlen, ihm einiges auf die Hosen zählen. Von dem poln. portki Hosen. Im Göttingenschen Purtje. Schamb. 161 b. Bock, 45. Hennig, 191.

porzägeln, sw., purzeln, umfallen, stürzen, dasz das Unterste nach oben Die Treppe herabporzägeln. Hennig, 191. In Danzig porzekeln. Gedanism.; Schemionek, 29: porzökeln; Sperber, 26: purzekeln.

Porzel, Pörzel, f. u. n., Schmalzkuchen. Nach Schemionek, 29: Porzeln, Pfannkuchen ohne Füllung in Schmalz gebacken. Belegstelle unter Bab.

Porzellanblume, f., Begonia semperflorens, Lmk. Treichel, Volksth. III. pörzein, sw., s. perzein.

Posamentkerl, m., Mann, der mit Posamenten, Borten, Schnüren etc. besetzte Kleider trägt, Gaukler. Hoffjecken, Hoffschrantzen, guldene verbremte Posamentkerl. Stein, Peregrinus XV, 25. W. Mtsbl. VI, 186.

Posch, Dem. Poschchen, pltd. Poschke. 1. Name und Lockruf für Schwein u. Ferkel. Zu Kindern, welche sich besudelt haben: Du bist ein kleines Poschchen. Hennig, 192. 2. Poschchen Tannenzapfen; dafür jedoch üblicher Schischke (s. d.).

poścheien, puścheien, sw., streicheln, streichelnd liebkosen. Das Kind poscheit der Mutter die Backe. Puschei mî doch! sagt die zärtliche Mutter zum kleinen Liebling. Wie hewt se met de griese Klaue De schmale Backe em poscheit. Nowack, 35. Vgl. puśchen.

Poschen, plur., Bügelröcke. Sehn Sie

Wenn die Kinder jene schlanke Griechin im Tanz, und in Poschen, in Schnürbrust und in spitzen Schuhn mit hohen Absätzen daneben. Soph. R. IV, 460.

> Poschitschkebeere, f., Beere vom schwarzen Nachtschatten, Solanum nigrum L. Auch: Johannisbeere und Bergkrausbeere. Poln. porzeczka Krausbeere, Ribes. Mühling.

> Pöschken, Ortsn., Dorf bei Pillkallen. Gå nå Pöschke, Kilkes sprenge. Uber die Entstehung der Redensart s. Sprw. I, 1148.

> Pose, f. 1. Federkiel, Federspule, Flügelfeder der Gans zum Schreiben. Gewöhnlich Federpose, auch Posenfeder. Vor Einführung der Stahlfeder gab es besondere Posenhändler. Hennig, 192. 2. Knallbändchen an der Peitsche.

> Posen, plur., Federn, Federbett, poln. pościel. In die Posen gehen - nach Posen reisen (wortspielend), zu Bette gehen.

> Posenfeder, f., -händler, m., s. Pose. Posengel, m., nach Hennig, 192; nach Bock, 47, Pusengel, Spott- und Schimpfname auf ein schmutziges, gemeines Frauenzimmer. Man nennt jedoch auch ein vollwangiges Mädchen oder Kind Posengel, und dürfte in dieser Bedeutung das Wort Abkürzung von Posaunenengel sein, der ja mit vollen Backen bläst. Vgl. Puschel.

Posenocke, f., Überziehsocke, Parêske. 2. kleiner Kinderschuh. Samland.

pôsern, pösern, sw., s. pâsern.

Pósew, m., Verweis, Rüge, Rüffel. Er hat einen guten Posew bekommen. 2. im Flatowschen Kreise auch Vorladung; von dem poln. pozew, russ. pozyw gerichtliche Vorladung. Schmitt,

Westpr., 167. Nsslm. Th.,

ak, m., Bosnier.

ekel, m., großer Schmiedehammer. osekelis, poln. posiekać zerhauen, ken. Der Possekel heist poln. iężki młot. Hennig, 192, weist Ableitung auf das mhd. bôzen, ôzan stoszen, schlagen hin. Posritt auch als Familienname auf. 1. Forsch. 2; Th., 138. Altpr. V, 583.

en, m., neckischer Streich, Scheleich, Scherz, Schabernack, Ärger,
ung, Tort. Einem einen Possen
— ihm etwas zum Possen thun.
sonst kann ja der Mann sich veren, oder aus Possen es gesagt
Soph. R. III, 29. O hei wöll
Kortwil driwe, Sine Posse kenn'
ion. Volksl., 7, 5I, 4. Zunächst
von Posse. Vgl. Adelung III,
Poln. psota.

en, sw., einen Pojz geben, küssen. ig hat noch pussen. Streicheln, , küssen, Possen. Stein, Pere-XIII, 1. W. Mtsbl VI, 111. doch nicht junem Jäger siene r gepost. Dorr, 1. Wiew., 8., 45. Hennig, 192.

senlied, n., Spottlied. Elwen, singt senleed on kniept em omzech., l. Wiew., 122.

ijehann, m., Kulzjohann. Einer, rn Müdchen küfzt. Vgl. Pisjan. lötz, m., Station, Ruhepunkt, Halte-Schemionek, 29. Poln. odruhen.

, n. 1. Denkmal, Grabstein; von vent. Auf das Grab ein Post 2. f. Ortstafel; Wegweiser.

, f., der Freitag als Tag des s, des Aufgebens, Fahrenlassens sischspeisen. Poln. puscić fahren

Nsslm. Th., lassen, loslassen, odpuścić erlassen, vergeben, odpust der Ablaiz. Nach Abstofzung der Vorsilbe ist aus pust das miedehammer. deutsche Post geworden. Treichel.

Posten, m., Pfosten, Pfeiler. Beleg s. unter entfallen. Vgl. Ständer.

Postronke, m., von dem poln. postronek Strick, Tau, Strang, u. zunächst wohl mit diesem gleichbedeutend. 1. eine in früheren Zeiten übliche Prügelstrafe, in Schlägen auf den Hintern mit einem Strick oder Tau bestehend. 45. Hennig, 192. Er hat Postronken bekommen. Friedrich Wilhelm I, der die Schonung der Lindenbäume und den Verlust an der Ledersteuer im Auge hatte, verordnete 1. Aug. 1724 gegen die l'arêsken Postronken und, da der Littauer sich aus Stockhieben wenig machte, 29. Aug. 1725 Karrenarbeit. Rogge, 19, Note. 2. Rückgrat und das daran sitzende Fleisch, hier Rückstrang genannt, und somit dem poln. postronek entsprechend. Besonders heifzt in Natangen und in der Bartener Gegend Postronke, in der Elbinger Niederung Rückstrang das Gericht, womit am Abende des Schweineschlachttages Hausgenossen und Gäste bewirtet werden, und welches aus den frisch gebratenen Stücken des von Speck und Rippen befreiten Rückgrats besteht. Nsslm. Forsch. 2; Th., 139.

Postweluk, m., dicker Stock, Knüttel, Prügel. Warte, ich komme mit dem Postweluk. Kr. Neustadt. ¡Treichel. Bei Mrongow. nicht aufzufinden.

Poswallak, m., ein Mensch, der sich alles gefallen läszt; von dem poln. pozwallas erlauben, bewilligen. Schmitt, 108; Westpr., 167.

poswollen, sw., gehen, zur Arbeit schreiten. Wi motte man wedder poswolle. Samland. Von dem poln. poz-

walać erlauben, bewilligen, heiszt das Fut. pozwolę.

Polz, m., Dem. Polzchen, Polzke, Kuíz. En Posz ös en Stoff, wer'n nich liden kann, wöscht em af. Dorr, 79. Göff mi e Poszke! E Poszke möt Sopp erhält man von einem Kinde mit unsauberer Nase. Ahd. cus, chus, mhd. kus Kuíz, ahd. cussin, chussin, mhd. küssin küssen, litt. büczkis Küszchen, buczůti küssen, lett. butéchoht küssen, poln. buzia, buziak Kuíz, Küszchen. Nsslm. Th., 219.

Pölzbott, m, Pilztopf, Nachtkanne.

Potabel, m, nehemals in Litauen die Kirchenbedienten, welche den deutschen Kirchenvätern Hilfe leisteten. Ihr Amt war, die Glocken zu läuten, Wein und Oblate zu besorgen, Kirche und Kirchengeräte rein zu halten, den Klingsäckel zu tragen, auf die unfleiszigen Kirchgänger zu merken, die Ungehorsamen ins Halseisen zu stellen, den Predigern aufzuwarten, wenn sie zu den Kranken gehn muszten, oder Taufen zu verrichten hatten; auch hatten sie bei der Dezems-Einnahme gegenwärtig zu sein, die Bauten zu besorgen und den Predigern beim Ackerbau behilflich zu sein. Für diese Bemühungen wurde ihnen der halbe Zins für die Kirchenhufe, auch alles andere Scharwerk erlassen. 1724 wurden die Potabels aufgehoben. Insterb. Kirchen-Visit. d. a. 1738." Hennig, 192f. Einer von meinen gewesenen littauischen Kirchen-Auffwartern, die man Potabel nennt etc. Pierson, Matth. Prätor., 12. Für die Ableitung weist Hennig auf die Zusammensetzung aus po und Tabel hin, "weil sie mit den Tafeln in der Kirche das Geld sammeln, oder an der Tafel (Altar) beim Abendmahl stehen

muszten." Genaueres über den Potabel s. Rogge, 31ff.

potatsch, adj., prahlerisch. Mit Verstärkung: groszpotátsch, was man häufiger hört.

Potatschen, Petetschen, plur. Fleckfieber, jeder lebensgefährliche Hautausschlag. Anno 1716 krankten die
Leute hin und wieder an der Potatschen.
Hartwich, 518. Gr.-lat. petechiae, ital.
petecchie, poln. petecie, petocie, bayerisch
Petecken, Pedecken. Schmeller I, 301.
Nsslm. Forsch. 3; Th., 139.

Pôt(e), f., Dem. Pôtchen, Pfote, Hand. Gieb mir die Pôt — dein Pôtchen! Er hat auf die Pôten bekommen. Er musz Pôten saugen, leidet Not, ist ohne Beschäftigung (das Bild ist vom Bären hergenommen). Ein gesundes drelles Mädgen, mit ein paar weiszen niedlichen Pöhtgen. Soph. R. IV, 138. Holl. poot, frz. patte, engl. paw.

Pote, Pott, m., Steckling. Pappelpoten, Stecklinge von Pappeln. Pottweiden, Stecklinge von Weiden. Schemionek, 27. 29.

Potelge, f, Bouteille, Flasche.

poten, sw., mit den Pfoten ergreifen, krallen. Das Kätzchen sollte dich noch einmal pöten und dann dich wegschleudern? Soph. R. VI, 419.

Potenge, f., Pflzn., Betonie, Betonica officinalis L. Bock Nat. III, 443. Hagen, 621.

Pottschen, n., durch List oder auch durch Ränke erworbener Vorteil. Er weisz sich viele Potischen zu machen. Korrump. Dem. von Prosit. Bock, 46. Hennig, 193.

Potkamor, m., s. Pakmôr.

Potlitzen, plur., s. Petlitzen und Pod-

Kannst trumpfe bet Potrimm. Sprw. I, 3846.

potschen, sw., s. petschen.

Potschine, f., groizes Ruder auf den Holzflöszen und Gallerten. Danzig. W. Seidel, 33. Lit. poczýna, poczýne, puczýnas, poln. paczyna. Nesl m. Forsch. 2; Th., 140.

Pott, m. 1. Topf, Urne. Die Urnen der Hünengräber nennt das Volk in Westpr. olle Pött. Treichel. S. Bott. 2. Schmorpfanne. Samland. franz. und holl. pot, dän. potte, in Bremen Pott, in Hamburg Putt. Brem. Wb. III, 355. 3. s. Pote.

Pött, Pütt, Pütte, f., Pfütze, namentlich eine solche im Fahrwege. Es hat fache geregnet, dasz abe wo e Pött stehe bleibt, ös nich. Oberland. Da war sone tiffe Pött. Schaltj. 3, 4. DerWagen siel in die Pütt. Engl. pit, angs. pyt, hebr. botz Kot. Brem. Wb. III, 385. Hennig, 199. 334.

Pott, f., Butte. He heft Hött on Pott voll, er hat Hütte und Bütte, d. i. Haus und Keller voll. Sprw. I, 1776.

Potta, f., Butter. Ermland. Im Werder Potter. Davon pottern, sw., buttern.

Pottafrau, f., Butterfrau. Liebes, schönes Pottafrauche, Gånt (gebt) mer Eure Trud'! Volksr., 236, 833.

Pottaklatscher, m., s. Butterklatscher. pöttern, sw, Pötte, Töpfe, zerschlagen, zerbrechen, besonders irdenes Geschirr. Was hat er denn schon wieder gepöttert? Treichel.

Potthund, m., s. pottig.

pottig, adj., geizig, filzig. Hennig, 193, hält es für eine Zusammenziehung von Pott und dicht; es würde also diese Eigenschaft einem Menschen zukommen, der seinen Topf für andere dicht, fest,

Petrimmen, Ortsn., Dorf bei Tilsit. verschliefzt. Man nennt einen solchen Geizhals auch: einen rechten Potthund. Bock, 46.

> Pottok, m., Morast, Sumpfloch. Treichel. Poln potok Bach, Feldflut.

Pottweide, f., s. Pote.

Pötz, f., tonnen- (pott-) artiges Gefälz zum Ausschöpfen des Wassers aus den Schiffen. Pillau.

Power, n., Joppe, Jacke für Frauen. Samland.

power, adj. u. adv., arm. Ein powrer Mensch. Powre Tît, armselige, teuere Zeit. Er ist power dran. Power on patzig. Es ist das franz. pauvre, lat. pauper.

Powirpen, Pawirpen, plur., Losmann, Freimann, Tagelöhner, keinem verpflichteter Arbeiter auf dem Lande. Und soll ein jeder Handwerker jährlich Decem geben 30 szl., ein l'owirp 15 szl. Insterb. Kirchen-Visit. v. 1604. Hennig, 181. Eine zweite Belegstelle unter Losmann. Vgl. auch Freimann. Lit. pawirpas. Das Wort ist identisch mit dem im Katech. vorkommenden altpr. powirps frei. Nsslm. Forsch. 2; Th., 140.

Powunden, Ortsn., Kirchdorf im Landkreise Königsberg, von Cranz etwa eine Meile entfernt. Der Name ist eine Zusammensetzung der beiden altpreulz. Wörter po bei, und wundan Wasser (lit. wandů, dän. vand). Powunden ist also der bei oder an dem Wasser (kurisches Haff) gelegene Ort. Vgl. Nsslm. Th., 213. Die Sage deutet den Namen sinnig. Sie erzählt von der Tochter eines preuszischen Hāuptlings, der bei dem Einfall des Ordens gegen denselben ins Feld gezogen war, dasz sie durch wandernde Apostel mittlerweile zum Christentum bekehrt und deshalb von dem rückkehrenden Vater ermordet worden sei. "O Wunden! (nämlich Jesu Christi) soll sie sterbend gerufen haben; daher der Name: (P)owunden. Passarge, Balt., 117f.

Pôx, m., s. Popo.

pr, interj., Zuruf an Pferde, wenn sie halten sollen.

Prä, Prē, n., Vorzug, Vorrang, Oberhand, prae aliis. Er mu/z immer das Prä haben. Ebenso in Bayern. Schmeller I, 341.

Pracher, m., Bettler, Armer, Verarmter. Poln. pracharz Bettler (Mrongov. II, 587b), lit. praząs Bittsteller, dän. prakker, schwed. prackare Bettler, engl. prog etwas zu essen suchen, proctor vulgar Bettler, irland. proghain Kummer, Sorge. Brem. Wb. III, 357. In Holland ist Pracher Geizhals, Schinder, Wucherer; in Hessen ein Dürftiger, häufiger fast: ein knickeriger Mensch (Vilmar, 305). Pierson, Lit. Aeq. 20, hält l'racher gleichen Stammes mit dem Schimpfworte I'roy, mit welchem in Danzig 1525 die Lutherische Partei belegt wurde. Sei dienstbar allen Leuten. so wirst du ein Pracher bei Zeiten. Sprw. I, 583. Der Pracher hat Hochzeit, wenn überflüssigerweise zwei Lichte brennen. Wenn de Pracher Onglöck heft, verlêrt he ôk den Prachersack. Wenn de l'racher wandre wöll, flöckt hei den Sack. Heft de l'racher ôk e Bedênter? wenn ein ins Zimmer Tretender die Thür offen lätzt. Vgl. Sprw. I, 2987 ff.; II, 2091 ff. Pracherke mîn Bröderke, zur Bezeichnung schlechter Vermögenslage. Uber die Entstehung dieser Redensart s. Sprw. II, 2093. Pôlsch Pracher, Gesellschaftsspiel. Beschreibung s. Volksr., 199, 735. Hennig, 194.

zeichnung des Armseligen, Unzulänglichen, Ungenügenden. Dat ös Pracheri. Ich hab mich bei ihm in die Betteley und Pracherey gesteckt. Stein, Peregrinus XIII, 87. W. Mtsbl. VI, 159. Poln. pracharstwo; lit. praszimas die Bitte.

Pracherfitzelband, n., grau und schwarz gemustertes Fitzelband, aus alten Zwirnabgängen gefertigt. Dzg. Nhg. Violét,

Pracherherberge, f. 1. Herberge der Pracher. 2. elendes Gasthaus, armselige Wirtschaft, Hungerort. hier wie in der Pracherherberge. Das geht zu wie in der Pracherherberge. Poln. pracharska.

pracherig, adj., bettelhaft, armlich. Et geit mi pracherig, es geht mir schlecht. Ebenso in Hessen. Vilmar,

Pracherjagd, f., Jagd auf Pracher: die jährlich zweimal unangemeldet eintretende Haus- und Landes-Visitation, bei welcher Bettler, Vagabonden etc. aufgegriffen werden. Mühling. Jetzt wohl abgeschafft.

Pracherkirchhof, m., Armenkirchhof. Sie fahren ihn auf den Pracherkirchhof (in der Pracherpitsche). Königsberg.

Pracherläuse, pltd. Pracherlüs, plur. 1. Pflzn., gemeine Spitzklette, Xanthium strumarium L. Hagen, 992. Mühling auch Pfaffenläuse. Auch Samen der Hundszunge, Cynoglossum officinale L. In Schlesien heitzt der Same von Beifulz, Artemisia vulgaris L., Bettelmannsläuse. Treichel, Volksth. 2. Med. Sem. Staph. agrice (Flor. Pyrethri rosei pulv.)

prachern, sw. 1. betteln. Und wenn ich prachern gehen sollte! Mit dem kann man prachern gehn, so gutmütig Pracherei, f. 1. Bettelei. 2. zur Be- ist er. Dickthun ist mein Reichtum,

Prachern mein Handwerk. Kgsbg. Wi muszte prachere gåne, Wi Büre alltomâl. Lhrztg. 4, 355c. 2. anhaltend, liebkosend bitten. Er prachert wie ein Hund. Die Kinder prachern. Lit. praszyti bitten, praszinêti betteln, oft bitten.

Pracherpack, n., Bettelpack, armseliges, elendes Gesindel.

Pracherpitsche, f., früher Name für den Armen-Leichenwagen. Da kommt die Pracherpitsche. Kgsbg.

Pracherpitscher, m. 1. Bettelvogt, der wahrscheinlich eine Peitsche führte. Die Pracherpeitscher hatten auszer ihrem eigentlichen Amte während des Gottesdienstes an den Kirchtüren zu stehen und "die Hunde oder trunkene, unsinnige Menschenu. dgl. abzuwehren." Hennig, 194. 2. Führer (Kutscher) einer Pracherpitsche. 3. jetzt Spottname für Knaben, welche gern die Peitsche führen.

Prachersack, m., Bettelsack.

Prachersche, f., Pracherin, Bettlerin. Pracherstaat, m., Flitterstaat, Bettelpracht, Ausputz, der wenig kostet.

Pracherstolz, m., Bettelstolz, Stolz bei Armut.

Pracherstube, f., Stube eines Prachers. Hier ös et so warm, wi ön e Pracherstaw, von einem gegen Wind und Wetter möglichst geschützten Orte im Freien. Sprw. I, 2998.

Prachersuppe, f., gebrannte Mehlsuppe. Eine pommersche Gebranntmehlsuppe schickt sich heute gut. Soph. R. IV, 255 Vgl Schmirgel.

Pracherzerreiszer, pltd., Pracherterriter, m., Spottname für die Bewohner des Kirchdorfes Goldbach bei Tapiau. Der Sage nach sollen sie einst ruhig zugesehen haben, wie ihre Hunde einen Bettler zerrissen. Noch jetzt haben sie "Flicker" von den Kleidern des zerrissenen Bettlers zwischen ihren Zähnen. Die Neigung zur Klätscherei wird ihnen von den Nachbarn nur zu bereitwillig zugesprochen. Sprw. I, 2999.

Pracherzitz, f., Zitze des Prachers, Lutschbeutel. Schemionek, 29.

Prädden, plur., Name eines Teiles der Sandhügelkette bei Rossitten auf der kurischen Nehrung. Volksschulfr., 77.

Prägel, m, durch prägelneingekochter, dicker Brei, s. Brägel.

prägeln, prêgeln, sw. 1. kochen, braten, schmoren, sieden, rösten, dörren durch Feuer oder Sonne. De Sonn' prägelt gût, et gewt Gewitter, wenn bei aufsteigenden Gewitterwolken die Sonne stechend brennt. Bei solcher hitzigen und dürren Zeit hat die Sonne gar sehr den oberen Theil des Erdbodens durchgepregelt, oder durchgebraten und gekochet. Linem., Aaala. 2. sich prägeln, sich am Feuer quälen und erhitzen, sich von der glühenden Sonne, dem heifzen Ofen mit Behagen durchwärmen lassen. Die Köchin prägelt sich beim braten. Der Alte prägelt sich in der Sonne - am hei/zen Ofen. Schemionek, 29, unterscheidet prägeln bei gelindem Feuer braten, und präkeln in der Sonne schmoren. Poln. prażyć prägeln; in Bayern bregeln ein Geräusch machen, wie etwas, das brät oder gelind aufkocht; gelind braten oder kochen. Schmeller I, 256. Vgl. das identische brägeln, s. einprägeln.

Prager, m, Mann aus Prag. Prager Musikanten (Kgsbg.), auch Prager Studenten (Dzg.) heilzen die herumziehenden Musikanten, früher meist böhmische Bergleute, nach ihrer Zahl, auch sieben Brüder.

Pragge, f., großer gefüllter Kloß,

Piragge. Gewöhnlich sind in die Praggen Spirkel eingebacken; sie wurden in früherer Zeit nach Beendigung des Dreschens den Leuten vorgesetzt. Samland. Im Ermlande heiszen sie Füllekeilchen.

Prahlsacht, Prahlsack, n., Gewebe aus einem Gespinst der Haare von Rindvieh, Pferden, Ziegen u. a. als Einschlag, und aus Hedegarn als Aufzug. In vielen Städten des polnischen Natangen wird ein Haarenzeug, Prahlsacht, häufig und in Angerburg allein in einigen tausend Stücken, jedes zu 40 Ellen, jährlich verfertiget. Bock, Nat. I, 654. Prahlsacht ös ôk Tîg, awer et hölt nich lang. Sprw. I, 3002. Prahlsack ös ok von Löwand. Dönh. Prahlsack scheint jetzt der volkstümliche Name zu sein. Hennig, 194, meint das Zeug habe seinen Namen daher bekommen, dasz man schlecht damit prahlen könne.

Prahm, m. u. f., s. Pram.

Prallauge, pltd. Prallog, n., grofzes, starrschauendes Auge; auch Person mit solchem Auge.

Prām, Prahm, m. u. f. 1. plattes groizes Fahrzeug auf Flüssen, Fähre zum Übersetzen. Holl. praam, engl. prame, poln. pram, prom. Für Livund Estland bei Sallmann, 38a, Hupel, 178. 2. kubisches Maiz für Kalksteine und Gips. Ein Prâm Kalksteine = 10 Fuiz lang und breit und 3 Fuiz hoch = 300 Kbkfuiz. Ein Prâm Gips = 21 Fuiz lang, 7½ Fuiz breit, 2½ Fuiz hoch = 393²/4 Kubikfuiz. Mühling.

Pramgeld, n., Fährgeld.

**Prâmspritze**, f., Feuerspritze auf einem *Prâm*, schwimmende Saugspritze. Königsberg.

pramstieren, sw., sich aufspielen, sehen govius nicht; lassen, dicke thun. Jetzt da der L. l dörren, rösten).

sich dick gefressen habe, käme er und pramstirte, und hätte noch Recht übrig. Soph. R. I, 255.

Prangel, m., Knüttel, Prügel, Stange. Pranke, f., Tatze, Klaue; vom Tier auf den Menschen übertragen: Fuße. Der hat gehörige Pranken. Denn voll Ärger on voll Boofz Stürt hei met dei grote Pranke Op dat Beerbüffettke los. Nowack, 40.

pranzelieren, sw., von pranzela, viel reden, das große Wort haben, führen. Danzig. Klein II, 65. Schemionek, 29.

pranzeln, sw., reden, schwatzen, namentlich breit, umständlich und eifrig reden, schelten; "sich mit Worten unnütz und mausig machen". Bock, 46. Hennig, 194. Sie pranzelt in einem weg. Nehmt an de triehe Wongsch. On dat eck noch dabie Önt Ohr Ju prantzle wehl tom Wongsch on groth Geschrie: Juhn Fruh etc. Carm. nupt. III, 77d. Wi motten de Lied prantzeln laten. Dorr, l. Wiew. 27. Sperber, 25, hat (berechtigt?) pranzeln = betteln, unaufhörlich bitten, also s. v. a. prachern.

präschen, sw., laut und viel reden, lärmend schwatzen, prahlen, groß thun. Mühling. Gewöhnlich bräschen. Er prahschte noch immerfort mit seiner Wissenschaft. Soph. R. IV, 165. In Posen auch subst. Prasch m., großes Geräusch laut Sprechender, Schreiender; Lärm. Bernd, 218. In Hessen Prasch, m., Prahlerei, praschen, pratschen prahlen, groß thun. Vilmar, 306. Vgl. auch Anton, 11, 13.

prašeln, sw., braten; nach Schmitt, 108; Westpr., 167, von dem gleichbed. poln. pražać (findet sich bei Mrongovius nicht; wohl pražyc = prägeln, dörren, rösten).

Praske, f., Knüttel. Dat es 'ne dicke **Praske**, de uingen 'ne iserbeschlagene Spetz heft. Dorr, Driewjagd.

Prassel, auch Praizel, f., Pflzn., Gartenerdbeere. Elbing. Danzig. Nsslm. Forsch. 3; Th., 220. Treichel, Volksthumliches II. Nach Mühling in der Tilsiter Gegend Prasse. In der Natanger Gegend ist Prassel die Knackelbeere, Fragaria collina Ehrh. Nsslm. a. a. O.

**Prasun,** m., nach Mühling in der Gegend von Konitz und Tuchel ein Mehlbrei; nach Schmitt, Westpr., 167, eine Art Eierkuchen. Poln. prażony, part. geröstet, gekrillt von prażyć, s. praseln.

Praízel, f., s. Prassel,

prat, adv., von dem lat. paratus, bereit, fertig, gerüstet. Holt ju hier newenbi em Bruhus prat. Dorr, l. Wiew.,

praten, pratern, sw., viel reden, in wohlgefälliger Breite schwatzen. Hennig, 194, hat auch patern; in Westpr. pråtschen: er pråtscht grofz. Holl. praaten, engl. to prate u. prattle. In Bremen und Hamburg praten und davon Prát Geschwätz, Prátgenmáker Schwätzer, prateln, präteln plaudern, plappern, Prätel Maul. Richey, 191. Brem. Wb. III, 359. Vgl. Mi, 65 a. S. braschen.

prâts, interj., s. prîz. Pratz, f., s. Praz.

pratzig, adj., stolz, hochmütig. Verstärkung von patzig. Ebenso in Hamburg, Bremen, Holstein, Posen, Livund Estland. Richey, 192. Brem. **W**b. III, 359. Schütze, III, 232. Bernd, 219. Hupel, 179.

praz, interj., s. braz u. priz.

Prischbier, Wörterbuch II.

gemeint, auch Prazfulz, Bratschfulz. S. brâtschig. Das ist 'ne gehör'ge Práz. In der Elbinger Ndrg, heiszt die unförmliche Hand Pritze, woraus pritzen, sw., maulschellieren. In Hessen Bratze. Vilmar, 52. Grimm, Wb. II, 313. 2. Schlag mit der Práz, nach Bock, 46, u. Hennig, 194, auch mit dem Stocke. Er bekam prîz práz. Ich geb' dir 'n Prâz. Poln. prask, interj. unserm práz entsprechend, auch Klaps. Pierson, A. W., 37. 3. Menge, alles Vorhandene, und dann m. Der ganze Pratz. Vgl. Patzem.

Präzel, m., Bauch. Hei heft e gôde Präzel, er ist gut beleibt.

Präzentor, auch Präzeptor, m., das lat. praecentor, Kantor, erster Lehrer einer Kirchschule in Litauen. Im Holstein. Präseptor und Präzepter Schulmeister. Schütze III, 231. S. Plibischken. Vgl. Zepter.

Prazfuíz, m., s. Praz.

prazig, adj., grofz, plump, ungeschickt, s. bråtschig.

Prê, n., s. Prä.

Preblau, Ortsn., Dorf im Kr. Graudenz. (?) Er ist von Preblau, wo de Hund' met dem Zagel wreble. Jerrentowitz.

Prechsen, m., Brassen, s. Bressem.

Preck, Prek, Prick, pltd. Prock, m., Punkt. Angs. prikka, dan. prik, in Hamburg, Bremen und Holstein ebenfalls Prik; in Bremen auch Plik. Uppen Prik ganz genau. Richey, 192. Brem. Wb. III, 362. Schütze III, 233. Hennig, 165. Davon:

preck, prek, prick, prik, adj. u. adv., genau, prācis, deutlich, bestimmt bis auf den Punkt. Er kennt ihn prek, sehr gründlich und genau. Ein pricker Praz, Pratz, f. 1. grofze, unförmliche Kerl, ein Kerl auf dem rechten Fleck Hand, großer Fusz; ist der letztere und Platz. Das kann man nicht so prick wissen. Ich kann noch ganz prik sehen. Der kleine Junge merkte das recht prik; er kam, küjzte ihre Hand. Soph. R. III, 93.

Preckel, m., s. Prickel.

predigen, sw., viel und überflüssig reden. Hei predigt mî to vêl. Ebenso im Holsteinschen. Schütze III, 232.

Predrin, m., ein 186 Fusz hoher Dünenberg auf der kur. Nehrung in der Gegend von Rossitten. Altpr. M. IV, 301.

prēgein, sw., s. prägein.

Pregelwasser, n., Wasser im und aus dem Pregel, letzteres zur Bezeichnung des sog. weichen Wassers. Mit Pregelwasser kochen. Wir sind alle mit Pregelwasser getauft. Königsberg. Der Pregel hiefz altpr. Pregora, Pregore, Pregor, Prigora, Prigore. Nsslm. Th., 142. Passarge, Balt., 304: In Preg-el steckt vielleicht der Name Alle (Ill, Iller etc.).

Preil, Ortsn. 1. Krug im Kirchspiel Wargen, Kr. Fischhausen, seiner hübschen Lage wegen von Königsbergern gern besucht. Am Anfange dieses Jahrhunderts mit seinem imitierten altpreufzischen Opferhain und den zahlreichen provinziell patriotischen Gedenktafeln, von denen Überreste noch heute vorhanden, der Königsberger Schuljugend ein beliebter Wallfahrtsort. In dem wellig wallartigen Terrain läizt sich dessen ehemalige kriegerische Verwertung vermuten, und das Auftreten des Namens als Appellativum unterstützt diese Annahme: Der Preil über den Preil gehen, fahren - im Preil, auf dem Preil gewesen sein. 2. Dorf im Kirchspiel Nidden, Kr. Memel.

Preise, f., Saum, Besatz, Einfassung, besonders vorn am Ärmel und am Halse

des Hemdes. Weigand II, 386. Die Frawen trugen (Ende des 15. Jahrh.) enge Röcke, von farben braun und rot, die hetten Ermel, daran Preysen genant, an welchen bis an den Elenbogen silberne und güldene knopffe waren, diese Preysen mocht man mit einem senckel anbinden. Hennenberger, 279.

prek, adj. u. adv., s. preck.

prellen, sw. 1. stille Blähungen entlassen, fisten (s. d.). In der Kindersprache: Wer meld't, der prellt, wer anzeigt, dasz es übel riecht, der hat den üblen Geruch auch verursacht. Volksr., 116, 484. 2. schlagen mit Schwung.

Preller, m., von prellen. 1. Blähung.
2. Hieb, Schlag, Ohrfeige. On stellt de schelmsche Dûd na jûnem trútsten Lêwen, So mot jü em vör't Mûl en dêge Preller gêwen. Carm. nupt. VI, 230 d. prellig, adj., eilig, schnell. Mühling.

Prêm, m., Pfriem. Dat's g'râd so, als wenn de Meller möt 'm Prêm Mehl sackt, die Arbeit fördert sich nicht. Sprw. I, 1228.

prêmen, sw., s. prîmen. Prêmke, n., s. Prîmchen. premmen, sw., s. premsen. Prems, m., s. Pröms.

premsen, sw. 1. dicht einstopfen, drücken, drängen, fest zusammenpressen, etwas gewaltsam in einen engen Behälter drängen, hineinzwängen. Nach Treichel auch premmen und promsen. Wäsche, Kleidungsstücke in einen Koffer premsen. As ek (Falstaff) so en den Korf gepremst weer etc. Dorr, l. Wiew., 85. Lat. premere, in Bremen prammen, prampen, in Holstein pramsen. Brem. Wb.HI, 358. Schütze III, 231. Hennig, 195. S. einpremsen. Bei Jeroschin: premezen = coercere. er nam vor di hungirnôt nicht wen wazzir unde brôt

unde prempzte alle zil daz vleisch mit abstinenzien vil. 174d. Pfeiffer, 206. 2. coire.

Premser, m., Einzwänger; nach Mühling der Exekutor.

Prêmtabak, m., s. Prîmtabak.

prepein, so., wenig essen. Treichel. prepsch, pröpsch, adj. u. adv., frech, rücksichtslos, grob, trotzig, widerspenstig, naseweis, schlagfertig. Eine prepsche Margell. Prepsch antworten. Samland. Natungen. Elbing. Hennig, 195. Nsslm. Forsch. 3; Th., 220. Schemionek, 30.

presch, adj. u. adv., zusammengepreszt, gedrängt. Das Theater war presch voll. Kgsbg. Vgl. das folg.

preschen, sw. 1. pressen, zusammenpressen durch Druck oder Schlag. tüchtig zuschlagen, daher auch prügeln, pferchen, einpferchen. Auf die Pferde preschen, einpreschen, mit der Peitsche knallend auf sie einschlagen, sie scharf anziehen, wobei sie sich presch gegen einander drängen. Viele Schafe in einen Stall preschen. 3. sich preschen, sich drängen, entgegenstemmen. Presch' dich nicht so an den Glasschrank! Das Nebenpferd prescht sich an das Leinenpferd. anpreschen, in schnellstem Laufe angefahren oder angeritten kommen. Er kam angeprescht, dasz es man so sauste. Für Posen: Bernd, 220. In Mecklbg.-Vorpomm. preschen auseinanderstieben. Mi, 65b.

**Presenning, m.**, s. Bresenning.

pressûren, sw., pressieren, pressen, drängen, dringlich bitten, durch Worte gleichsam erpressen; das lat. pressare, franz. presser. Et pressûrt je nich sau, die Sache ist ja nicht so dringlich, hat nicht solche Eile.

Preizing, Pfizn. Knackelbeere, Fragaria collina Ehrh. Pritzel, 154.

preusch, adj., preuszisch. Preusch Eylau, Preusch Holland, Preuschmark, Jeroschin hat prüzzch: di prüzche dit 10a. und ouch di andrin prüzchen lant 104c. Pfeiffer, 207.

Preuszisch-Freier, m., Stammpreusze, eingeborener Preusze. Auch manchen eingeborenen preuszischen Grundherren war das Recht verliehen worden, die Güter mit Bauern zu besetzen, und zwar jure perpetuo haereditario culmensi gegen Zins und Dienstleistungen, wodurch die sogen. Preuszisch-Freien entstanden. Prov. Preusz., 424 f. Vgl. Kölmer.

prewungern, sw., bitten. Se prewungerd' so sehr, sie bat so sehr. Natangen.

Prêzel, Brêzel, Brêtze, f. u. m., Halsschmuck, aus aneinander gereihten silbernen Brezeln (Kringeln) bestehend, Halsschnalle, Tuchnadel, Fibula, in Brezelgestalt. Zum achten sollen Bretzen etc. gentzlichen verboten sein. Kleid. Ordg. N. Pr. Prov.-Bl. a. F., 373. . . . eine (Decke) auff einer, die andre auf der andern Schulter, und mit einem silbernen Pretzel zusammengeheftet. Pierson, Matth. Prätor., 112. Bock, 46. Hennig, 195.

prf, interj. des Ärgers. So ein Bengel, Brausewind! Prf! Soph. R. II, 454.

Prich, m., s. v. a. Brich Bauch. Sperber, 39. S. Bröch.

Prichen, (?), Chor in einer Kirche. Mühling.

prick, adj. u. adv., s. preck.

Pricke, pltd. Pröck(e), f. 1. Stange, vermittels welcher der Sack oder Wenter befestigt wird. Zu einem Sacke werden 6 bis 7 Pricken gebraucht. Bei allen Sackfischereien müssen die Pricken die Hausnummer des Eigentümers tragen. Fisch.-Ord. f. d. kur. Haff. § 53.

Niemand soll Pricken im Haff stehen lassen, sondern selbige zugleich mit den Säcken und Netzen ans Land nehmen. Fischerordnung von 1738. Bock, Nat. IV, 700. Lit. prikas Bootshaken. Hennig, 195, schreibt Pröke. Nsslm. Forsch. 2. Lit. Aeq., 21. Vgl. Sack. 2. Stecken mit Eisenspitze, oder spitzer Stab, mit dem die Pflugochsen angetrieben werden, lit. prikelis. Vgl. Prickel. 3. kleiner Schuhnagel, der in den Absatz geschlagen wird. Treichel.

Pricke, f., das Flufzneunauge, Petromyzon fluviatilis L., pltd. Nëge(n)ôg, lit. nege, dewinakis, kur. negis, mas., kass. minoga. Benecke, 196.

Prickel, pltd. Prockel, Preckel, m., eigentlich Dem. von Pricke Stange. 1. Stachel, zugespitztes Stöckchen, überhaupt alles, womit man prickelt; lit. prikelis. Die Wurstenden werden mit Prickeln geschlossen, die Leinwand auf der Bleiche damit festgesteckt, der Pfeifenkopf wird mit einem Prickel gereinigt. 2. spottweise der Infanteriesäbel; ein schlechtes Messer. Vgl. Keilchenprickel. Bock, 46. Hennig, 159. 3. kurzer, dicker Mensch. In Ditmarsch. und in Holstein ist Prickel eine Kröte. Brem. Wb. III, 363. Schütze III, 234.

prickeln, pltd. pröckeln, preckeln, sw.

1. mit etwas Spitzigem wiederholt stechen. (Das Stachelschwein) hat meinem Wachtel die Nase geprickelt. Soph. R. IV, 155. 2. das brennende Stechen der Sonne. Die Sonne prickelt sehr. 3. bildlich: kitzeln, innerlich erregen. Einen prickeln, ihn mit Worten reizen, durchhecheln. Die Sache prickelt ihn, wurmt ihn, macht ihn verdriefzlich. 4. mit engen Stichen fest, kaum trennbar nähen.

pricken, pltd. pröcken, precken, sw. 1. Prinzmetallsalbe.

stechen, mit einer Pricke antreiben; daher antreiben überhaupt. Er musz zur Arbeit geprickt werden. Da kann man ömmer pröcke, gedâne ward doch nuscht. Bei Jeroschin: er reiste mit in vort in daz lant zu Medeniken unde wolde iz aber priken in vîentlîchir ubbirlast 171a. Pfeiffer, 207. 2. mit Pricken befestigen, anpricken.

prik, adj. u. adv., s. preck. prim, adj., s. pröm.

Primchen, pltd. Primke, Premke, a, kleiner Ballen Kautabak, den man in den Mund steckt; holl. pruimpje eigentlich Pfläumchen. Stoppt söck e Prémke Toback ön't Mûl. Königsbg. Firmenich I, 103 a. Kopf weg, e Prêmke föllt vom Dack! Von de linke Sid e Prêmke, von de rechte Sid e Pip Toback on ön e Mödd besåpe. Sprw. I, 2140. 3482. Schamb., 160b.

Primelchen, n., Himmelsschlüssel, Primula veris L. Hennig, 195.

Primen, m., Pfriem, Pfriemen. Mühling.

primen, pltd. preme(n), sw. 1. ein Primchen im Munde haben, Tabak kauen, kauen überhaupt. 2. ungeschickt, schlecht nähen, zunähen, flicken, gleichsam als wäre es mit einem Primen genäht. Hennig, 195. Schemionek, 30: priemen auch schlecht stopfen. S. prümen.

Primtz, f., primitiae, das erste Meizopfer eines neugeweihten katholischen Priesters. Er hält heute seine Primiz. Ermland. Wohl in allen katholischen Ländern. Schmeller I, 343.

Primke, n., s. Primchen.

Prîmtabak, pltd. Prêmtabak, m., Kautabak.

Principalsalbe, f., Medik., Unguentum Hydrargyrum alb. Auch Principitat und Prinzmetallsalbe.

Prinz, m., ehemals in Königsberg Bezeichnung für den Stadtmusikus, im Gegensatz zu seinen "Gesellen". Von dem lat. princeps. Hennig, 196.

Prinzessin, f., zur Bezeichnung eines Mädchens, das sehr gefährlich thut, leicht etwas übel nimmt. In Danzig: Prinzessin Perlepomse. Gedanism.

Prinzmetallsalbe, f., s. Principalsalbe.
Prinzregent, m., als Bezeichnung einer
Schnupftabakssorte. Königsberg. Vgl.
Sprw. II, 2099.

prischeln, sw., s. v. a. brischeln und verwandt mit krischeln.

Prise, f. Eigene Prise, Frauenzimmer, mit dem schwer umzugehen ist. Schemionek, 30.

Prise, f., lange Stange mit Krücke, die gegen die Achselhöhle gestemmt wird, zum Weiterschieben der Kähne und Flösze, lit. prysas. Nsslm. Forsch. 3; Th., 143. Lit. Aeq., 21.

Prisel, Prissel, m. 1. ein wenig, ein bifzchen. 2. Schmutzerde. Treich el. priselig, adj., zimperlich, aber auch kurz angebunden. Friedland Ostpr.

Prisellauch, m., s. Prisloch.

prîslich, adj., preiswürdig. Bei Jeroschin: daz wîsit manche grôze tât, di er prîslich begangin hat, 25 b. Pfeiffer, 207.

Prisioch, Prisiauch, m., Schnittlauch, geschnittener Knoblauch, Allium schoenoprasum L. v. Auer. In Friedland Ostpr. auch Prisellauch; im Weichseldelta Preselauch, pltd. Preselläk. Klein geschnitten streut man den Lauch in Prisen auf Butterbrot oder nimmt ihn als Gewürz an verschiedene Speisen. Sperber, 25.

Prissel, m., s. Prisel.

Pristanien, Ortsn., Dorf am Mauersee im Kr. Angerburg. Hei haut ön wî de Pristanier ön de Stint. Sprw. I,

Pritke, f. (Pricke?), Stange im (frischen) Haff zur Bezeichnung der Fahrrinne. Schemionek, 30.

prîts, interj., s. prîz.

pritsch, selten prutsch, schallnachahmendes Adverb, verloren, fort, weg; vielleicht: schnell dahin wie der Gusz einer Pritsche Spritze; poln. precz. Die Sache ist pritsch. Die Flöte ist pritsch, wie meine Geige; es kam einmal Noth an Mann: da ging sie stöten. Soph. R. I, 629. Vgl. Bernd, 220. Anton, 11, 14.

Pritsche, f. 1. Spritze. Hennig, 196. Das kommt wie aus der Pritsche, kräftig, in schnellem Ergusz. 2. Lagerstätte, namentlich der Soldaten auf der Wache, aus Brettern bestehend und auf niedrigen Pfosten ruhend. Im Brem. Britze. Brem. Wb. I, 141. 3. Flinte: Hei hadd de ôl Pritsch öm, er hatte die alte Flinte um.

pritschen, sw. 1. spritzen. 2. angeführt werden, Verlust erleiden. Er ist gut gepritscht, tüchtig angeführt, betrogen. S. pritsch. Allgemein bekannt ist der gepritschte Europäer. Vgl. Adelung I, 1201: pritschen, britschen mit der Britsche schlagen, klatschend schlagen. . . . da/z kein Mensch mehr zu mir schickt, und ich gepritscht bin. Soph. R. VI, 557. S. Bernd, 221.

Pritze, f., pritzen, sw., s. Praz.

prîz, in Verbindung mit prâz, auch prîts, prâts, interj., nachahmend den Ton, den fallende Schläge erzeugen. Er bekam prîz prâz, er bekam Ohrfeigen rechts und links. Prihts, prahts! — Ich fuhr hier wieder auf meine Bank und krigte unterwegs noch so einige Schmisse. Soph. R. III, 218. Vgl. rîz

râz u. Prâz. In Posen priz-praz die Thür oft und geräuschvoll auf- und zumachen, gleich unserm bribraz.

Pröbbernau, Ortsn., Dorf auf der Südecke der eigentlichen Danziger Nehrung. In Pröbbernau ist die Welt mit Brettern verschlagen. Zu Pröbbernau, wo's Ende der Welt ist. In Pröbbernau, wo die Hunde mit dem A. bellen. Vgl. Sprw. I, 3012.

Probe, f. Nicht die Probe, als Zu-rückweisung.

Probenreiter, m., Musterreiter, Commis voyageur.

Probenträger, plur., Leute, welche von dem zu Lande ankommenden Getreide die Proben umhertragen und es den Kaufleuten zum Kauf anbieten. Dzg. W. Seidel, 33. — In Kgsbg. heißen sie Vorkäufer.

probott, adj., reinlich, propre. Mühling.

Probst, m., ehemals in Königsberg der Ökonom, der die Mahlzeit der Alumnen besorgte. Von dem lat. praepositus; holl. proost. Bock, 46.

Proch, m., s. Broch.

Pröck, m., s. Preck.

pröck, adj., eifrig, versessen. Er ist darauf pröck. Vgl. preck.

Pröcke, f., s. Pricke.

Pröckel, m., s. Prickel.

pröcken, sw., s. pricken.

Profitchen (i lang und kurz), n., s. Lichterknecht.

Prökel, (?), dürres Holz. Treichel.
Pröl, m., April. De März heft kein
Herz, on de Pröl deit ôk noch, wat hei
wöll

prölen, sw , s. v. a. krålen.

prom, pröm, prim, adj., aufgeblasen, keck, stolz. Mühling. He sött prom, er sitzt gravitätisch. Nach Gordack s. v. a. prepsch.

prömen, sw., sich, sich zieren; besonders von Frauenzimmern. Danzig. Klein II, 67.

Prömmel, m., Bauch, namentlich starker, dicker Bauch. Hei heft e göde Irömmel, er hat einen starken Bauch. prömmlich, adj., erregt, aufgebracht; maulig, maulfaul. Se ös glik prömmlich. Friedland Ostpr.

Pröms, Prems, f., Mus, Mehlsuppe. Nsslm, Th., 220. Pierson, A. W., 37: gäl. Kleienmehl, Speise.

promsen, sw., s. premsen.

proper, proper, adj., propre, rein, reinlich, eigen, sauber, nett.

Propfen, pltd. Proppe(n), Dem. Propchen, pltd. Propke, m., Pfropfen. Davon der Propfenzieher. 2. Propke, kleines, dickes Kind, das wie gepfropst ist. Treichel.

proppen, sw., pfropfen; übermälzig anfüllen; coire.

proppendig, adj., gepfropft. Proppendig voll, gedrückt voll. Vgl. Danneil, 161a.

pröpsch, adj. u. adv., s. prepsch.

proschen, sw., betteln. Prosche fa ne Grosche, fa ne Döttke drêmal. Jerrentowitz. Von dem poln. prosić, Präs. proszę bitten.

prost, das lat. prosit, wohl bekomm's, zur Gesundheit. Wunsch beim Niesen, beim Zutrinken, bei der Mahlzeit. In gebildeteren Kreisen beim Zutrunk: Pröstchen! Prost, Vada Jost! Prost, gröfz' den Vadder Jost! Sprw. I, 3017. Prost de Måltit, prosit die Mahlzeit! Prost Neujahr! der kürzeste und beliebteste Neujahrsglückwunsch. Prost om de Hälft, det Ganze krig öck nich mehr, wenn man während des Essens in ein Zimmer tritt. Sprw. II, 2105.

Prostemahlzeit, f., s. das vor. und Musik.

Pröstemahlzeitsgesicht, n., feistes, volles Gesicht. Man schreibt es Pastoren und Prälaten zu. Sprw. I, 3019.

proster, prosto, adv., geradezu; von einem dreisten, kecken Benehmen. Er redet prosto weg. Das poln. prosto gerade. Im Samlande proster aufgeblasen, stolz.

Pröiz, (?), Fladen von grobem Mehl. proter, adj., trotzig. Natangen.

pretzig, adj., eigensinnig, halsstarrig, mürrisch, trotzig, und aus letzterm wohl verderbt. In Liv- und Estland: patzig. Hupel, 180. Anton, 3, 8.

prowjeiten, sw., schimpfen. Saalfeld. Priich, m., s. Bröch.

Pruddel, m., pruddeln, sw., Pruddler, m, s. Prûdel etc.

Prudel, Pruddel, m., auch Bruddel. 1. Fehler in einer Näh- oder Strickarbeit, Fehler überhaupt, Dummheit. Er hat einen guten Bruddel gemacht. Sprw. I, 474. 2. nach Mühling Dunst, der aus Flüssigkeiten aufsteigt, Brodem.

prûdeln, pruddeln, brûdeln, bruddeln, sw. 1. schlecht, ungleich, kraus, dicht, fest nähen oder stricken. Vgl. prickeln 4. 2. angestrengt und fleiszig nähen, ohne lohnenden Erfolg. Sie prudelt den ganzen Tag und bringt nichts vor sich. 3. liederlich, schlecht und obenhin arbeiten, pfuschen, abpfuschen; daher auch abprûdeln etc. In dieser Bedeutung in Liv- und Estland brudeln. Hupel, 35. Bock, 46. Hennig, 4. 196.

prudeln, pruddeln, bruddeln, sw., brodeln, kochendaufwallen, langsam kochen. Vgl. Weigand II, 400 f. Brem. Wb. III, 365. Schütze III, 236.

Prûdler, Pruddler, m., einer, der prûdelt; auch Spottname für den Schneider, verstärkt: Büxenprûdler, pltd. Böxeprûdler. Letzteres auch allgemein als

Schimpfwort. So sagt ein Bauer zu seinem Knecht: eck rahd et dy, sy stöll, du Böckse-Pruddler du! Carm. nupt. V, 190 c.

prûmeln, prûmeln, sw., s. prûmen. prûmen, prûmen, prûmen, prûnen, sw., frequent. prûmeln, prûmeln, schlecht nähen, stricken, arbeiten, wie prûdeln; aber auch wie dieses fleifzig nähen. S. Brem. Wb. III, 364. Schütze III, 237. Mnd. Wb. III, 382. Vgl. prîmen.

prûnen, prûnen, sw., s. prûmen. Prunzel, f., Falte.

prunzeln, sw. 1. schlecht nähen, namentlich in der Naht kraus und faltig. 2. coire. Memel.

prunzen, sw., s. v. a. brunzen (s. d.). Als wenn se seck alla hadde beprunzt. Volksl., 37, 25, 2.

prunzlig, adj., kraus, ungleichmäszig, faltig; von einer Naht.

Prusantel. Im Tierräts. 108: die Fliege, heiszt es von dieser: Kam a Kê'l (Kerl) ve (von) Prusêl, Hadd na Mantel ve Prusantel. Konitz.

prusch, interj. u. adv., von pruschen u. prusten. Prusch fing ich hier an zu lachen, prustend lachte ich los. Soph. R. V, 520.

prüscheln, sw., arbeiten, fleiszig und thätig sein. Mühling.

prüschen, prüsen, sw., s. prüsten.

prüseln, sw., bei Bock, 46, u. Hennig, 196, prüseln, s. v. a. briseln und pasern.

Prussel, n., unsauberes, namentlich in den Haaren unordentliches Mädchen. Schemionek, 30. Vgl. Puschel.

prûsten, auch prûsen u. prûschen, sw. 1. stark niesen, brausend schnauben, voll und stark atmen. Dem Niesenden ruft man prôst, prûst = prosit zu. Onse Katten de pruuse. Dorr, 70. Volksr., 10, 42. Wenn man zu Gast fährt und

die Pferde prüschen, so kommt man angenehm. Treichel. 2. ein Lachen nicht mehr unterdrücken können, sondern plötzlich und mit Heftigkeit loslachen. Einem ins Gesicht prüsten — ausprüsten – aufprûsten — losprûsten.  $\mathit{Er}$   $\mathit{pruhschte}$ los wie er neben mir hinging. Ich hörte, dasz es ein Lachen war; aber ich überredete mich, es sei ein Niesen. Soph. R. I, 444. Lieschen pruhschte los; denn das Ding musz lachen. Ibid. III, 239. Alle pruhschten los, wie jährende Bierflaschen den Pfropfen werfen. Ibid. IV, 481. 3. gereizt entgegnen, trotzen, sich widerspenstig zeigen. Prûst mî man nich glik ön't Gesöcht. Die Katze prüstet den Hund an. De ward schön prûste, wird erzürnt, böse werden. Von prûsen, brausen = Geräusch, Getöse machen. Bei Jeroschin: prûsen. Pfeiffer, 207. Hennig, 196.

prutsch, adv., s. pritsch.

Przerabka, mundgerechter Pscherapka, Scherapke, f., Platz zum Umarbeiten des Getreides. Danzig. Poln. przerabka Umarbeitungsplatz, przerabiać umarbeiten, durcharbeiten, umschaufeln. Mrongovius I, 1399b. Schmitt, Westpr. 167.

Pschakreff, Fluch, poln. psia krew Hundeblut. Der Deutsche gebraucht dies sehr gewöhnliche Fluchwort meistens nur scherzhaft. Sperber, 39.

Pscherapka, f., s. Przerabka.

Pschibórowe, (?), Trinkgeld bei der Holzabnahme. Elbing. Poln. przybór Aufnahme. Schmitt, Westpr., 167.

pû, interj., in der Kindersprache Nachahmung des Schalles, den ein Schufz hervorbringt.

Puch, Puche, f., s. puchen.

Puche, f., Deckbett, von dem poln. puch Dune, Flaumfeder; meist bei Ju-

den gebräuchlich. Flatow. Schmitt, 108; Westpr., 167.

puchen, sw. 1. pochen, schelten; trotzen, trotzig drohen. Die Mutter pucht, sie sagt den Kindern strafende Worte. Davon auspuchen, aufpuchen, ausschelten, schmähen. Davon Puch, Puche, f., Schelte. Er hat Puch gekriegt. brechen, den Flachs. Flachs puchen – zuerst mit der großen Brache, dann mit der Schabbrache. Das zweite Puchen ist also ein Schaben. Natangen. Auf Samland nennt man das erste Brechen des Flachses: stoizen (Stoszbrache). In beiden Bedeutungen ist das bremische pucken pochen, klopfen, schlagen und puken klauben, zwacken, schaben, kratzen verwandt. Brem. Wb. III, 370. 371. S. Weigand II, 366: pochen.

puchratern, sw., unaufhörlich puchen, ausschelten. Schemionek, 30.

Puck, m. 1. Hundename. 2. kleiner Mensch. Wohl von dem schelmisch neckenden Nachtgeist Puck. Weigand II, 403.

Puckel, m. 1. Buckel, Rücken. Einem auf den Puckel steigen — ihm den Puckel besehen, ihm den Puckel auswalken, ihn durchprügeln. — Legen Sie sich aber nur ein Buch Löschpapier auf den Pukel, denn ich schlage dreimal auf eine Stelle. Soph. R. II, 461. Einen krummen Puckel machen, eine dienstliche Visite machen. Hei ös öm (op em) Puckel verröckt. Puckel, hôl' (halte) her, ös kein Dreschdäl da, wenn's Hiebe giebt. Dönh. Sprw. I, 487 f. 2. Höcker, Auswuchs des Rückens. Puckel, Buckel von biegen. Grimm, Wb. II, 484.

puckeln, sw., mit Anstrengung auf dem Rücken tragen. Er hat sein gut Päckehen zu puckeln.

pucklich, adj., buckelicht. Ich lache

mich pucklich. Wir hätten uns mögen buklicht lachen. Soph. R. V, 146.

Pucklinski, m., der Buckelige. Der Name ist mit polnischer Endung gebildet.

Puddel, m., Dem. Puddelke, kleines, dickes Kind, korpulentes Mädchen. In Pommern und in der Altmark Puddelke ein solches, das zu gehen anfängt. Dāhn., 361b. Danneil, 162a. Vgl. Pummel.

puddeln, sw., scharren. Die Hühner puddeln im Sande. einpuddeln, sich, sich einscharren, wie solches die Hühner thun; wühlend sich in Weiches, Flockiges, in Betten hüllen. Sich zurechtpuddeln, durch hin- und herzausen der Betten sich in eine behagliche Lage bringen. Marold.

Puddik, m., s. Poddik.

puddlig, adj., rund und voll in der Körperform, fleischig. Ein puddliges Mädchen. Im Brem. puddig. Brem. Wb. III, 368. Vgl. Puddel.

**Pûdel,** f., s. v. a. Paudel, und ist Pudel das ursprüngliche Wort.

**Pudel**, m. 1. Fehlschufz, Fehlwurf, Fehler, Versehen überhaupt. Einen Pudel schieszen, die Scheibe fehlen, werfen, beim Kegelspiel keinen Kegel treffen. Vhchd. selten: Wo sie nicht das Wildprät kennen, Und ihr (der Jäger) Schusz vom Paudel frei, ist ihr Jagen Hudelei. Carm. nupt. I, 71. Hennig, 196. 2. nach Klein II, 68, in Danzig beim Bankerott die Masse, welche für die Gläubiger übrig bleibt. Wohl aus dem holl. boedel, gesprochen budel, Erbschaft, Hinterlassenschaft. 3. nach Sperber, 25, der übelriechende Schmutz zwischen den Zehen unsauberer Fülze.

pudeldick, adv. Er ist pudeldick be-

stehen kann. In Bremen puddeln, pudeln im Gehen wackeln. Brem. Wb. III, 368.

Pudelmütze, pltd. Pudelmötz, f., Mütze aus Pudelfell, aber auch Pelzmütze, ja Wintermütze überhaupt. Vgl. Schappkenmütze.

pudeln, sw., einen Fehlschufz, Fehlwurf thun.

pudelnarsch, adj., pudelnärrisch, komisch, in Bewegung und Manier spaszhaft wie ein Pudelhund. Das liesz ihr pudelnarsch. Vgl. narsch.

pudelnalz, adj., nasz wie ein (beregneter) Pudel.

Puder, m., feingestolzener Ingwer, zu Puder zerriebenes Gewürz. Puderzucker. Er hat Puder und Pfeffer bekommen, harte Vorwürfe, Verweise. Bock, 46. Hennig, 197.

Pudîmke, m., s. d. folg.

Pudinke, Pudimke, auch Podinke und Podimke, m. 1. kurzer, dicker Mensch. Hennig, 197. Vgl. poln. poddymać das Feuer von unten anblasen, poddymka Feuerwedel, daher preuiz. pudiemke ein Mensch, der von unten ins Feuer bläst: auch pflegen kurze dicke Menschen leicht stark zu blasen und zu pusten. Nsslm. Forsch. 3; Th., 144. Pierson, Lit. Aeq., 21, zieht in Vergleich lit. půdýne Milchtopf, und in den A. W., 34, zu Podînke dynia Kürbis. 2. Der Stern Alcor, das Reiterchen, gewöhnlich Dümeke (s. d.). Bock, 46. Hennig, 197. Nach einer Mitteilung aus Pillau nennen dortige Schiffer das Sternbild Fuhrmann Podîmke.

Puffel, Poffel, m. 1. Buffel. 2. roher, ungeschliffener, ordinärer, ungebildeter Mensch; Arbeiter. Er ist ein rechter Püffel, ein Mensch ohne alle Manieren. Wenn nun ein stoltzer Physoffen, so stark betrunken, dasz er nicht sischer Püffel diesem widersprechen will,

so lerne er allererst die Trigonometrische Leiter aus der spitzklugen Geomettria anzusehen. Linem., Rr 2a. Dennoch weisz ich, dasz starcke Trägerpüffel (Lastträger) sich mehr beklaget haben über das Gewicht einer Thonnen Wasser, als über das Gewicht einer Thonnen Schwartzbier. Linem., Ee 4b. 3. dicker Rock. Sperber, 25.

puffelig, pöff(e)lig, adj., von Püffel, grob, unmanierlich, von rohem Wesen, ungeschliffener Manier. Vgl. pôfelig und muffelig.

puffeln, buffeln, sw., von Püffel, Büffel, hart, angestrengt, wie ein Büffel arbeiten. Ich habe heute hart püffeln müssen. Hennig, 334.

puffen, sw. 1. knallen, mit Puff schallend fallen. Er fiel hin, dasz es puffete.

2. mit der Faust stoszen, in die Seite stoszen, bayr. und nds. buffen. Puffen und knuffen. Schmeller I, 157. Brem. Wb. I, 155. Schamb., 35b. 3. beben, klopfen. Das Herz pufft. Davon verpuffen, in puffenden Knall auflösen, leichtsertig durchbringen, sich entkräften. Pulver —, Geld —, Kraft verpuffen.

Puffer, m. 1. einer, der pufft. Schlüsselbüchse, Terzerol. Die Knaben fertigen den Lauf ihres Puffers aus einem hohlen Schlüssel. Im Volksmunde heiszt diese Schlüsselbüchse gewöhnlich Puffert, holl. poffer. Woher kombts, dasz eine Kugel so auszm Puffer, oder Fewrrohr geschossen, in der nähe ein Brett durchgehet etc.... Hergegen im Fewerrohr oder Puffer wird überwunden die Gewalt des Triebes, von der Gewalt des durchbrechens. Linem., Ee 2b.

Puffrad, n., Wagenrad ohne Eisenbeschlag. Ein Wagen mit unbeschlagenen

Rädern heiszt Puffwagen, ein unbeschlagener Schlitten Puffschlitten.

Puffs, m. 1. Puff, Stosz. Er kann einen guten Puffs vertragen, er hält was aus, ist ein tüchtiger Trinker. S. Knuff, Knuffs. 2. zur Bezeichnung eines Zeitraumes. Einen Puffs abschlafen. Mühling.

Puffst, m., s. Paweffst. Pugg, Pugge, f., s. Pig.

Pugichel, m., ungeschickte, unsaubere Dienstmagd. Elbing. Schemionek, 30. Vgl. Prussel u. Puschel.

Pugiften, plur., s. Pogiften.

Pui, f., Dem. Puichen, pltd. Puike, Katze. Als Schmeichelwort auch Puia u Puje; in der Zusammensetzung: Puikatz'. Du schmengst (naschest) wie ne Puikatz'. Saalfeld. Gedanism. Sperber, 39. Vgl. P1, P1katz' u. Puśch.

Puikatz', f., s. das vor.

puingern, sw., coire. Westpr. Vgl. das lat. pungere stechen.

Puja, f., s. Pui.
Pujatz, f., s. Pajatz.
Puje, f., s. Pui.
Pujenge, f., s. Bujenge.

Pukis, m. 1. Kaulbarsch. Er stremmt sich wie ein Pukis. Szillen. Sprw. II, 2598. Stint on Puke! Klang der Glocken zu Karkeln und Inse bei Tilsit. Volksr., 270, 937. Nach Mühling auch Peike. 2. drachenartiger Kobold, der im ganzen nördlichen Teil unseres Litauens wohl bekannt ist. Lit. pukys in beiden Bedeutungen. Bezzenberger, Lit. Forschungen, 61 ff. Vgl. Aff.

Pûlarbeit, f., Arbeit, bei der viel zu pûlen ist; mühsame feine Arbeit, die mit großzer Genauigkeit und Geduld ausgeführt werden mußz. Mühling. Ebenso in Bremen. Brem. Wb. III, 373. Sie heißzt auch Kniwelarbeit.

pulen, sw., mit den Fingern an einem Dinge zupfen, herumarbeiten, etwas los- oder herausklauben; auch mit den Zähnen zupfend nagen; in weiterer Bedeutung langsam und mühsam arbeiten. Kartoffeln pûlen, einzelne Knollen aus der Erde herauswühlen, ohne der Staude zu schaden. Bohnen, -Erbsen pûlen, aushülsen. Die Braut sa/z und puhlte an ihren Kleidern, wie eine Gans, die sich baden will. Soph. R. III, 242. Sich in der Nase pûlen, mit dem Finger in der Nase wühlen. Am Knochen pûlen — ihn bepûlen, das daran befindliche Fleisch nagend loslösen. Das Brot bepûlen. Den Kern aus der Nusz pûlen — auspûlen. Ebenso: abpûlen, aufpûlen. Vgl. knîweln mit dem es dem Begriffe nach verwandt ist. Engl. pull. In Hamburg, Bremen, Holstein ebenfalls pulen. Brem. Wb. III, 372. Schütze, III, 240. Schemionek, 30. Sperber, 25.

pûlig, adj. von einer Arbeit, an der viel zu pûlen ist.

pulkern, sw., im Erdboden scharren, kratzen. En rendlichet Kind sall nich pulkern. Dorr, l. Wiew., 89.

Pulle, Bulle, f., Flasche, in Bremen auch Kanne mit dickem Bauch. Lat. ampulla, engl. bowl, holl. pull, angs. bolla, isl. bolli. Bol, bul hat überhaupt den Begriff des Runden, Bauchigen. Brem. Wb. III, 373. Vilmar, 307. Vgl. Bnddel u. Pölle.

pullen, sw., rudern, wobei man die Rimen (Ruder) kurz einsetzt. Samland. In Litauen auch aufpullen. Gordack. Engl. to pull ziehen, reiszen.

Pulpelnen, auch Barkhölzer, plur., die über dem Wasserspiegel hervorragenden, horizontal gelegenen Planken des Schiffes. Hirsch, 265.

Pulswärmer, m., s. Mau.

Pulterstück, n., tüchtiges Fleischstück aus dem vollen Schinken. Mühling. Vgl. Palte.

Pulver, n. 1 Schieszpulver, in übertragener Bedeutung. Er hat sein Pulver verschossen, ist impotent. 2. vor Einführung der Schnellseuerzeuge der Zunder aus verkohlten Lumpen. Er hiesz in Danzig nach Klein II, 70, Pulvertuch. Vgl. Pinkseuerzeug. Bock, 47. 3. Staub, Asche. Das Holz war wie Pulver.

Pulverzeug, n., Feuerzeug mit Pulver (Zunder), Stahl, Stein und Schwefelfaden, gewöhnlich Schwefellicht genannt. Aufzer Gebrauch. Es hiefz auch Pinkfeuerzeug. S. pinken.

Pum, f., cunnus, vulva. Dzg. Klein, II, 70.

Pummel, f., Dem. Pummelchen, und dieses gewöhnlich zur Bezeichnung eines pfannkuchenartigen Gebäckes, ähnlich den Kropfen. Sperber, 25. In Mcklbg.-Vorp. Semmel, in der Altmark Pumm'l breites dickes Weizenbrot an beiden Enden zugespitzt. Mi, 66b. Danneil, 163 c.

Pummel, n. 1. etwas Umwickeltes, Bepummeltes, s. pummeln. 2. kleines dickes Kind, kleiner dicker Mensch. Kreis Neustadt. Treichel. Vgl. Puddel und Pumpel.

pummeln, sw., s. v. a. mummeln, doch mit dem Nebenbegriff, dasz das Einhüllen und Umwickeln unordentlich und eilig geschieht, wodurch der umwickelte Gegenstand unförmlich wird.

Pummfuíz, pltd. Pommfôt, m., Klumpfuíz, unförmlicher Fuíz, von Natur oder durch plumpe Fuízbekleidung. Marold.

pummízig, adj., unförmlich, plump,

klumpig. Dicke unförmliche Wollenstrümpfe sitzen pummszig. Marold. Vgl. pumpelig.

Pumpbüxen, pltd. Pompböxen, f., weite Schifferhosen. Pomp als natürlicher Ausdruck einer aufbauschenden, lockern und weiten Sache, welcher Begriff auch in dem lat. pompa der herrschende ist. Adelung III, 808. In Bayern Pumpfhosen. Schmeller I, 285. Vgl. Pludderhose.

Pumpe, f. 1. lange Stange, an deren Ende eine Art hölzerner Traube, oder ein steifes Leder befestigt ist, welche, oft noch mit einer Anzahl großer an Schnüren sitzender Holzkugeln oder eiserner Ringe ausgestattet, bei ihren Bewegungen ein rasselndes Geräusch verursacht. Fischgerät zum Scheuchen der Fische, dem sog. Pumpen. Es heiszt auch Pumpstock, Plumpe u. Plumpstock, in Bremen auch Plumpeküle. Brem. Wb III, 345. 2. Brunnen, Pumpbrunnen, üblicher jedoch Plumpe. 3. Borg, Kredit. Auf Pump nehmen. Er hat bei ihm Pumpe.

Pumpel, m. 1. kleiner, im Wachstum zurückgebliebener Mensch. Pill-kallen. Vgl. Pummel. 2. Person, die viele Kleider unförmlich über einander gezogen hat. Vgl. mummeln. Daher verpumpeln = vermummen. Samland. 3. Bündel. Vgl. Pungel.

Pümpel, m., Tölpel. Ich dummer Pümpel bedachte nicht, dasz die Moden sich ändern. Soph. R. VI, 556.

Pumpelfritze, m., verweichlichter Mensch, der bei geringer Kälte sich zu warm bekleidet, bepumpelt. Treichel.

pumpelig, adj. 1. weichlich, schwäch- 282, 12. Pungel machen, nach Hochlich, kränklich. Mir ist so pumpelig zeiten, Gebetsverhören und anderen (auch pümpelig) zu Mute. In der Ober- Festlichkeiten die Reste von Speisen, laus. schwach, nicht recht fest, ent- namentlich von Gebackenem, in Tücher

kräftet. Anton, 3, 8. 2. unförmlich, uneben, faltig. Der Rock sitzt pumplig. Vgl. Pumpel.

pumpein. sw., einhüllen etc., s. mummein.

Pumpen, n. Das Pumpen und Jagen. lit. spurtki, besteht darin, dasz mit langen, besonders eingerichteten Stangen, den sog. Pumpen (s. d.) ein starkes Getöse im Wasser verursacht wird. um die Fische in aufgestellte Netze hineinzutreiben. Diese Art des Fischfanges untersagt die Fisch.-Ord. f. d. fr. Haff unbedingt (§ 46), die für das kur. Haff gestattet sie nur ausnahmsweise bei der Dobenfischerei (§ 45). Also dasz kein Fischer ... auch der Pompen in keinerley Fischerei gebrauchen sollen. Landesordnung von 1498. Bock, Nat. IV, 694. Vgl. Benecke, 410. Hennig, 197. Sperber, 25. S. Bullern.

Pumpskeule, f., s. Duderkeule. Pumpstock, m., s. Pumpe. Pundel, Pündel, n., s. Pungel.

Punder, m., wohl von Pund Pfund, vereidigter Wäger. Bei Hirsch, 218, der Stadt-Punder.

Pungel, Püngel, Pingel, Pündel, Pindel, auch Pumpel, n. u. m. 1. Bündel, kleines Pack, Dem. Pungelche, pltd. Pungelke etc. Ein Kerl mit einem großen Pun-Öch ha mör aus Elwing ön gel. Pungel Bett geholt. Spook, 474. Ganze Pingel von dem Beste, Schöckt dem Pastor man to Neste. Volksl., 43, 27, 8. Eck sach von wiedens af sei noch nich Pungel droge, ob sie noch nicht die Päcke mit den Hochzeitsgeschenken brachten. Carm. nupt. L 282, 12. Pungel machen, nach Hochzeiten, Gebetsverhören und anderen

binden, um sie als Geschenk für die Daheimgebliebenen entweder selbst mit nach Hause zu nehmen, oder ins Haus nachgeschickt zu erhalten. Hennig, 197. Eck hahl den Köstings-Schmau/z, oock Dangs, oock Pingel en. Carm. nupt. III, 133d. Pungel und Pack, alles Tragbare. Mit Pungel und Pack abzichen. 2. Menge, Haufe. Ein Pungel Leute. Sie stehen alle auf einem Pungel. Ein Pungel Geld. 3. bildlich: Bürde, Last, schwere Sorge. Hei heft sin Pungelke to dräge. Er hat sich ein gutes Pungel auf den Rücken gebunden, er hat sich eine schwere Sorge aufgeladen. Sprw. I, 3035. 4. nach Mühling auch in der Bartener Gegend eine Quantität Garn von 15 Gebinden, ein sog. Funfzehner. Angs., schwed. u. dan. bung, pung, mlat. bungellus, bundela, bundella, im Bremischen Pung, Punge, Pungel, in Posen Pingel, Püngel. Brem. Wb. III, 377. Bernd, 208.

Püngeljude, Pingel-, Pindeljude, m., jüdischer Hausierer, der seinen Kram in einem Pungel auf dem Rücken trägt.

Pungelkirsche, f., Doppelkirsche, welche mehrere, ein Pungel, Kirschen an einem Schafte trägt. In Westpr. Pfundkirsche. Mühling.

pungein, sw., s. püngein.

püngeln, pingeln, pungeln, pindeln, sw., 1. Pungel machen; Kleinigkeiten ausund einpacken. 2. langsam mit den Fingern etwas lösen oder binden; beim Ankleiden langsam sein, sich verweilen, aufhalten, daher verweilen und aufhalten überhaupt. Püngel nich so lang', mache nicht so lange. Er hat immer was zu püngeln, er hält sich stets auf, kommt vor Beschäftigung mit Kleinigkeiten nicht zu einer ernsten und ge-

regelten Thätigkeit. Hennig, 198. anpingeln, anpindeln, sich, sich ankleiden. Endlich häbb' wi em beschwabbelt (beschwatzt), Dat he seck häwt angepindelt. Nowack, 41. bepingeln, warm einhüllen in Tücher, Kleidungsstücke.

Punke, f., Knallbüchse, von dem poln. pękać knallen. Schmitt, Westpr., 167.

punken, sw., dumpf tönen, tönen. Trampeln, dat't punkt. Schlochau. S. juch.

Punschkanne, f., Scherzbezeichnung für das Nachtgeschirr, die Nachtskanne.

Puntschke, m., Pfannkuchen; von dem poln. paczek, zunächst Knospe, dann, nach der Form, Kropfen, Pfannkuchen. Schmitt, 108; Westpr., 167.

Punz, f., der gebräuchlichste Name für cunnus, vulva, Dem. Punzchen, Pünzchen, pltd. Punzke. Im östlichen Hessen und sonst in Deutschland in gleichem Sinne Bunze, Bunz, in Dzg. auch Pum, im Samlande Pûs, in Bremen und Pommern Puse, isl. puss, lit. pissa, pisse, pyze, pyzda. Vilmar, 62. Brem. Wb. III, 381. Dähn, 364 b.

punzern, sw., coire. Einlage bei Elbing.

punzmaulen, pltd. punzmûle(n), sw., gram sehen, griesmaulen. Ömmer punzmûle könn' wî nich. Einlage bei Elbing.

Pûp, Pûps, m., Dem. Pûpke, Pûpske, n., Furz. Er hat einen Pûp gelassen. Er schlâcht't (āhnt) nâ m Pûpke. Das (er) ist unterm Pûpke. Sprw. I, 3037.

pûpen, pûpsen, sw., feinere Bezeichnung für furzen, pedere. In Bremen, Holstein, Pommern auch purten. Brem.

Wb. III, 380. Dähn, 364a. In Posen auch noch Prenzesz freit sich grausam zehrchen pumpsen. Bernd, 224.

Pupke, m., Wasserhuhn, s. Hurdel. Puppenwerk, n., Spiel mit Puppen. Indessen höret man, dasz auch die Kleinen lieben, Und an dem Poppenwerck

schon ihre Neigung üben. Carm. nupt. I, 286.

puppern, puspern, sw., schnell klopfen, ängstlich schlagen; vom Herzen. Mir puppert das Herz vor Angst. pupert mer des Hart. Dorr, l. Wiew., 56. In Hessen poppern. Vilm., 305. In Posen: schnell, mit gewissem dumpfem Laut oder Gefühl hin und her bewegt werden; in der Bewegung ein dumpfes, schnell wiederholtes Geräusch hören lassen: Der Wind puppert im Ofen. Bernd, 224. Verwandt mit bibbern.

Pûps, m., s. Pûp. pûpsen, sw., s. pûpen.

par, adj. u. adv., rein, lauter, unvermischt; von dem lat. purus, pure. Pûre Schmand, reine Sahne. Son dat nich man pûre Schôse? Carm. nupt. I, 241. Das hat er aus purer Bosheit gethan. Pur junge Herrschaft, lauter junge Herrschaft. Seelenw., 81. plapperd pure schneaksche Seaken. Dzg. Nhg. Parad., 45. Bei Jeroschin, 56b: der bischof – den tôtin herteclich beswûr, daz er im mit wortin pûr der warheit seite mêre. Pfeiffer, 208. S. pûrig.

purchein, sw., drücken. Mühling. Wohl soviel als morcheln.

püren, sw., s. piren.

pûrig, adj. von pûr und im gleichen Sinne. Das pûrige, reine Wasser, zur Bezeichnung eines wässerigen Getränkes.

Schütze III, 246. zeichnung eines kleinen Kindes. Die iber die beeds kleene Purksen (die von ihr geborenen Zwillinge). Schaltj. 1, 440. In Mcklbg.-Vorp. kleiner Mensch. Mi, 67a.

Purmallen, Ortsn., Gut bei Memel. He ös ut Purmelle, wo de Hund' möt dem A. belle. Sprw. I, 3038.

purr, interj., Zuruf an Pferde, wenn sie im Gange anhalten sollen; auch burr. Daher heiszt das Pferd in der Kindersprache Purrche, pltd. Purrke, Purrpferdche, pltd. Purrperdke.

purren, sw., s. porren.

Purrhaber, m., Rauhhafer, strigosa Schreb. Hagen, 120.

purzekein, sw., s. porzägein.

Purzel, m. 1. der Pürzel, Bürzel. 2. kleiner, dicker Kerl, Knorz. I, Perzel, du wöllst ons zöm Beste håle. Erm-Firmenich I, 115. In dieland. ser Bedeutung auch in Posen. Bernd, Purz, Pürz, Bürz, Bürzel; in **224**. Hessen Burzel. Vilmar, 62. Bremisch Purrel. Brem. Wb. 111, 379. Engl. burly dickleibig. in Schmalz gebackener Pfannkuchen ohne Füllung, beliebtes Neujahrsgebäcke; auch Pörzel, Porzel (s. d.) Dzg. W. Seidel, 33. Natangen. Oberland. Nsslm. Forsch. 3, Th. 220. Sperber, 26.

Purzel, m., s. Perzel.

Purzelbaum, m., Burzelbaum, s. Kepskegel.

purzelig, adj. von Purzel2, klein und dick. pürzein, əv., s. perzein.

Purzknochen, m., Steilzbein. Er hat sich den Purzknochen verstaucht.

Pûs, f., cunnus, s. Punz.

Pusch, m., Dem. Puschschen, pltd. Puschke. 1. Busch, Gebüsch, kleiner Purks, m., Knirps, namentlich zur Be- Wald. E Puschke Wöld. 2. Strauch.

in man den Fuchs belauert: Man ancherley auf das gehöhlte Grab sch und Strauchwerk hin. Carm. I, 1. Jeroschin: beide durch und durch wald 132b. er trat n pusch besît 169d. sî mûstin haldin in brûche, puschin, wal-2b. Pfeiffer, 208. Die Anriehet fort aus Gärten, Püsch und Carm. nupt. III, 233b. 3. L Zweig mit Blättern oder Blü-Ein Pusch Blumen. Ein Puschlieder. 4. Zusammengebundenes. nem Busche ähnt. Ein Pusch , Federpusch. Dasz sie sich von n keineswegs unterstehen ... Pün den Ohren zu tragen. Kleiderg v. J. 1684. Hartwich, 51. obere Teil des Wockens, der ule trägt und vermittelst einer ibe höher oder tiefer gestellt ı kann. Ahd. busc, bosc, mhd. pusch, bosch, dän. busk, schwed. engl. bush, holl. bosch, ital. bosco, osque, im mittlern Latein. boscus, franz. bois Gehölz. Adelung, 3. Weigand, I, 258.

h, Pusche, auch Pusche, Puse, Dem. Puschchen, pltd. Puschke, nd Schmeichelname für die Katze. Katt dei Püsche (: schusche)..., 10, 40. Engl. puss, holl. poes, iż, puiże, puż, im Brem. Puus, sen Pusse. Brem. Wb. III, 381. rr, 307. Vgl. Pui. Der Kater Puscher, m., gerufen. Volksr., 42e. Bock, 47. Hennig,

hauen, sw., s. puścheien. hchen, n., s. Puśch und Puśch-

heien, pltd. puśchien, sw., streiliebkosend streichen, besonders en und Schultern (Oberarm); von Puśche Katze, die sich gern streicheln läszt und streichend anschmiegt. Auch puśchen, puśchaien, puśchanen (Schemionek, 30), puśchkatten, puśchkatten. Schlögst den Wulf ôk? Na, puścheie war öck em doch nich. Volksr., 262, 912. Ver Freide puścheid hei dem Meister de Backe. Kgsbg. Firmenich I, 103a. Hennig, 199. puśchkatten kommt nach Bock, 47, von einem Spiel her, mit dem Wärterinnen die Kinder unterhalten: sie betrachten die Händchen der Kleinen als die Pfoten der Katze und streicheln die Wangen des Kindes.

Puschel, (sch scharf), m., von Pusch = Busch, Strauiz, Helmbusch, Federbusch.

Puśchel, m. 1. Magd, der die niedrigste Arbeit obliegt; nach Marold auch junges, schwaches Dienstmädchen, das die Arbeit noch nicht recht versteht. Das ist der Puśchel. Schemionek, 30. 2. unsauberes, schmutziges Frauenzimmer überhaupt. Sie ist ein reiner Puśchel. Auch Puśel; ebenso in Pommern. Dähn, 346b. Nach Treichel Puśel, n., kleines, dickes, liebes Mädchen, Rufwort für solches, aber auch für Hunde, und selbst Hundename. Vgl. Prussel und Posengel.

Puśchelarbeit, f., unsaubere Arbeit, Scharwerksdienst. Vgl. puścheln.

puscheln, sw., verwandt mit nuscheln.

1. langsam, obenhin aber stetig arbeiten, thätig sein, doch ohne rechtes Ergebnis. Sie ist in einem Puscheln. Er puschelt den ganzen Tag, und wenn der Abend kommt, ist nichts zu besehen.

2. träge, unordentlich, unsauber arbeiten.

3. schmutzige Arbeiten verrichten, von welchen sich jeder gern fern hält. Schemionek, 30. 4. mit einem weichen Gegenstand oder mit der Hand

über etwas leicht hin- und herfahren, also verwandt mit puscheien. Puschel mir doch nicht im Gesicht herum! 5. coire. Ich hab' einen Mann, Der mich ruscheln und puscheln kann. Tierräts. 103. Hin und wieder namentlich in Westpr. auch puseln. Davon Gepuschel, n. Bock, 47. Hennig, 198. Vgl. Brem. Wb. III, 353. Dähn. 364 b. Danneil, 164 a. Mi, 67 a. Sallmann, 48.

puśchen, sw., s. puścheien.

Puśchenuckel, Pusenuckel, m., kleines, unansehnliches erwachsenes Mädchen. Vgl. Nuckel.

Puschkaterchen, m., schmeichelnder Kater. 1. Name des Katers. Puschkäterke, wo wärscht du? Volksr., 31, 119. 2. zur Bezeichnung eines liebkosenden, schmeichelnden Knaben. Du böst en Puschkäterke! Vgl. Puchkatze.

puschkatern, puschkatten, sw., s. puscheien.

Puśchkatze, f. 1. Schmeichelkatze, Katze. Mi êne (Kringel), di êne, onse Puśchkatt ôk êne. Volksr., 36, 138. 2. schmeichelndes Mädchen, kleiner Liebling. Schlåp, min klener Puśchkatt. Volksr., 8. 34. Vgl. Puśchkater.

Puschlag, m., Spreu; von dem poln. poślad Hintergetreide, Spreu. Schmitt, Westpr., 167.

puschlich, adj. von puscheln, unordentlich, unsauber in Arbeit und Kleidung. S. buschlich.

Puśchmau, Buśchmau, f., auch Puśchchen, Mauchen, n., cunnus = Kätzchen, Mäuschen. Vgl. Puśch u. Mau.

Puschmenk, f., kleine Kapelle an der Landstrasze. Von dem poln. boża męka Gottes Leiden. Sperber, 39.

Puschrunke, f., buntgestreifte Leinwand. Litauen,

Pûse, f., s. Puśch.

Puśel, m., puśeln, sw., s. Puśchel etc. Pusengel, m., s. Posengel.

Pusenuckel, m., s. Puśchenuckel.

puśerig, adj., unordentlich, kränklich, aufgeraucht, in den Haaren oder Federn nicht glatt; von Menschen und Tieren. Davon Putzruscher, m. in allen Bedeutungen. Marold.

Puske, f., s. Puste.

Püskedüdel, m., auch Püstke-, Putzke-, düdel, Putzkedül, kleiner, korpulenter Mensch, Knirps; in der Saalfelder Gegend auch ein solcher, der viele Kleider über einander gelegt hat und dadurch unförmlich geworden ist.

Puskuijel, m., Halbkuijel, Eber mit einer Hode. Lit. pus balb. Vgl. Kuijel u. Imktippel.

puspern, sw., s. puppern.

Pusrad, n., ist wohl Zusammensetzung mit dem lit. pus halb, also halbes, unvollständiges Rad. De ös rund wi e Pusrad, zur Bezeichnung eines kräftigen, festen, drallen Mädchens. Wehlau.

pussen, sw., s. possen.

Post, m., Hauch, Atem; Luftzug, Wind. Hôl Pûst, halte Pust, übereile dich nicht! Arbeiten — laufen, dasz einem der Pust vergeht. Dabei geht einem der Pust aus. Damöt verging mi Spook, 473. Wenn ek de Puust. Pust genog hadd, en Gebed to spreken, so wull ik miene Sinden berien. Dorr, l. Wiew., 111. Ihm ist der Pust ausgegangen; er hat den Pust verloren, er ist gestorben; nach Rosenkranz, Kgsbg. Skiz. I, 215: er hat den Pust aufgegeben. Dat ös hü'de düchtiger Pust, starker Wind. Vgl. Sprw. I, 3029f.

Püstbacke, f., Pausbacke, aufgepustete, aufgeblasene Backe.

Püstblume, f., Löwenzahn, Leontodon taraxacum L. Kinder versuchen die Samenfähnchen in einem Zuge wegzupusten. Vgl. Butterblume.

Pustbraten, m, aufgepusteter Braten; übertragen: Mensch, der sich aufpustet, aufbläst, aus Hochmut oder Zorn. Hennig, 198.

Puste, Pustke, f., abgelegene Ansiedelung; nach Treichel Puske, Ausbau im Walde. Poln. pusty wüst, leer, herrenlos, russ. pustyi leer, lit. pústas, lett. pohsts wüst, öde, altpr. paustas wild, nicht gezähmt, nicht kultiviert. In Danzig Pustkowe wüste Baustelle, poln. pustkowie; von Schmitt, 108; Westpr., 167, Pustkowie ebenfalls als abgelegene Ansiedelung erklärt. Vgl. Mrongov. I, 426a. Nsslm. Th., 121.

pûsten, sw. 1. stark hauchen, blasen. In den Löffel pûsten, dasz die Suppe erkaltet. Kannst nicht püsten! ruft man Kindern zu, welche klagen, dasz Trank oder Speise zu heisz. Ich werde dir was pûsten, als Zurückweisung. übertragener Bedeutung: Der Wind pûstet, blast stark. Der Ofen pûstet, strahlt starke Wärme aus. 2. laut u. lebhaft atmen, schnaufen, schwer und kurz (asthmatisch) atmen, atmen überhaupt. Pûste nicht so! zu laut atmenden Kindern. De (Frau Page) schweet on pust, on sitt ganz verwillert ut. Dorr, l. Wiew., 69. Wozu sie arbeitet, dasz sie pusten musz, das möcht ich wissen. Soph. R. V, 585. Pferd schnob und blies und brummte. "Puhst du nur, sagte ich. Ibid., 122. Er kann kaum noch pûsten, der Korpulente, Angestrengte, Kranke etc. Vgl. Sprw. I, 3032 f. Mnd. pusten, holl. poesten, schwed. pusta, dän. puste, lit. pusti, bayerisch pfausen, pfausten. Priechbler, Wörterbuch II.

Schmeller, I, 323. Hennig, 198. In Zusammensetzungen: anpûsten, anblasen: das Feuer. aufpüsten, durch Pusten ausdehnen, aufblasen, aufblähen: die Schweinsblase, das Schöpsenfleisch Hennig, 16, hat, nach alten Fleischertaxen, das vhchd. aufpausten. sich aufpüsten, aufgeblasen und stolz auftreten, groß thun. Er pûstet sich gewaltig auf. Ich fing an zu lachen, weil mein Gutmann sich so aufpustete. Soph. R. V, 520. auspüsten, ausblasen: das Licht. bepusten, behauchen. Kinder, welche sich gestofzen oder sonst leicht weh gethan haben, beschwichtigt man mit der Aufforderung: Komm' her, ich werd' pûsten - bepûsten! und haucht dann auf die schmerzende Stelle. verpüsten, verschnaufen, durch Ruhe wieder Pust gewinnen; ausruhen. Die Pferde verpusten lassen. Sich verpusten, ausruhen, in der Arbeit eine Pause ma-Wie mir mehr daran lag, ein Augenblickchen anzuhalten, um mich zu verpuhsten. Soph. R. V. 114.

Püster, m., einer, der pustet, Bläser, Blasebalg. Mühling. In Bremen und Hamburg Püster kleiner Blasebalg und Blaserohr. Brem. Wb. III, 382.

pustig, adj., aufgeblasen, keck, frech. Mühling. In Bremen pusig und punstig, in Hamburg und im Hannöverschen pustig aufgeblasen von Luft, windig, kolikalisch. Brem. Wb. III, 383.

Pustke, f., s. Puste.
Pustkedûdel, m., s. Puskedûdel.
Pustkowe, Pustkowie, f., s. Puste.
Pustkuchen, m., mit Pust gefülltes,
luftiges Gebäck, Windbeutel.

Pustonen, plur. bei den heidnischen Preuizen die Priester, welche durch Anhauchen Wunden und andere Krankheiten heilten. Lit. pústi blasen, wehen. Hennig, 199.

püstrig, paustrig, adj., erzürnt, aufgebracht, ärgerlich, mürrisch. Er ist gleich paustrig, er bläst, pustet sich gleich auf. Hennig, 198, schreibt puhstricht und paustrich.

Pûstrohr, n, Blaserohr.

Put, Putt, Putte, f., Dem. Putchen, pltd. Putke, Name und Lockruf für Küchlein und Huhn; Schmeichelwort für Mädchen. Lit. put put Lockruf für die Küchlein. In Bayern lockt man die Hühner: Pul Pul, in Bremen und Göttingen die welschen Hühner Pül Pül. Schmeller I, 281. Brem. Wb. III, 393. Schamb., 162a. Putchen, Putke als Verkleinerungswort überhaupt: kleiner Junge; Putchenkrämer, m., Kleinhändler. Putjunker, kleiner Edelmann. Hennig, 197.

Putcher, mehr noch Putker, m. 1. kleiner Mensch, Knirps. 2. Kleinhändler, Krämer. Bock, 47. Hennig, 199. Nach Gortzitza auch Putschker.

Pûte, f. 1. welsches Huhn. 2. übertragen: dummes Mädchen. Sie ist die reine Pûte.

pûtenrot, adj., rot wie eine Pute. He word puterroth em Gesecht. Dorr, Driewjagd.

Putke, n. u. m., zur Bezeichnung des Kleinen, s. Put. Putken kleine Jungen; Schiffsjungen. Hirsch, 265.

Putkenkrämer, m., s. Put. Putker, m., s. Putcher.

Putpurlût, f. 1. Name für die Wachtel. 2. Spottname für liederliche Dirnen. Marold.

Putschker, m., s. Putcher. Putt, Putte, f., s. Pött.

Puttelutten-, Puttenuttenkram, m., s. Petenettenkram.

putten, sw., mit Knöpfen anwerfen. Alt-Pillau. S. anschmeilzen.

puttern, sw., reizen, treiben, antreiben, anhetzen, und dann anputtern. Bock. 47. Hennig, 199.

Putthahn, m., -huhn, n., in der Kindersprache jeder Hahn und jedes Huhn, nicht blofz das welsche.

Puttjunker, m., s. Put.

putz, interj., Hetzruf an Hunde. Vgl. putzen.

Putz, m. 1. der Abputz eines Gebäudes. Der Putz ist abgefallen. 2. m. u. f. der verkohlte Teil des Dochtes in einem Lichte. 3. nach Mühling in früherer Zeit auch Keller, finsterer Ort überhaupt.

Putzaus, m., Ausputz, Schmuck. Das ist hier ein hübscher Putzaus, das Haus oder Zimmer ist festlich geschmückt. Der ganze Putzaus ist nicht einen Groschen wert, der Flitterstaat eines Frauenzimmers. Sie denkt nur an den Putzaus.

Putzdöckchen, n. Dem. von Putzdocke, Putzpüppchen Docke = Püppchen. Grimm, Wb. II, 1208. Und das Putzdöckchen, seine Frau, .. könnte auf keine bessere Weise gedemüthigt werden. Anhang z. Soph. R., 40.

Putzelied, pltd. Putzeled, n., lustiges Lied. Dzg. Nhg. Violét, 103.

putzen, sw. 1. rasieren. Ich habe mich noch zu putzen — ich habe mir noch den Bart zu putzen. 2. reinigen; vom Getreide. Mühling. 3. tüchtig essen. Der kann gut putzen. 4. derbe Verweise geben. Der hat ihn gut geputzt — verputzt. Ebenso in der Niederlaus. Anton, 11, 14. In Zusammensetzungen: ausputzen, sich (s. d.), auch aufputzen. beputzen, sich, sich mehr als satt essen. Sperber, 26. verputzen, 1. verspeisen, aufessen, verzehren. Wir

haben schon alles verputzt. 2. Einen jen ein wenig trinken, schmecken, verputzen, ihm derb die Wahrheit sagen, ihm harte Verweise geben. In *gustatoris*. Brem. Wb. III, 384. Bock, Bayern Geld und Gut durchbringen, verschwenden. Schmeller I, 303. Bock, 48. Hennig, 198.

putzig, adj., possierlich, sonderbar, munter. Das ist ein putziger Kerl. Sein Sie nur immer so puzig wie jetzt, so wünsch ich keine bessere Gesellschafterin. Soph. R. III, 166. Holl. poetsig, potsig. Im Bremischen Putze Possen, Spaiz, Scherz, lustiger Streich. Brem. Wb. III, 386. In Posen putzig, putzelig klein, unansehnlich. Bernd, Vgl. Anton, 11, 14. Hennig, 199.

Putzkedûdel, -dûl, m., s. Pûskedûdel. Putzkekeller, m., Bierkeller für kleine Leute, wohl s. v. a. Putkekeller (vgl. Put). Im Brem. putten schöpfen, püttPütkeamt Schenkenamt, officium prä-48. Hennig, 199.

Putzmesser. n., Messer zum Putzen, Rasiermesser. Vgl. putzen.

Putzmühle, f., Windharfe, Drehmaschine zum Reinigen des Getreides. Hennig, 200.

Putzriemen, m., Riemen zum Streichen des Putzmessers. Vgl. putzen.

Putzruścher, m., s. puśerig.

Putzschere, f., Lichtschere, heute auszer Gebrauch. Er ist so nett ist geschniegelt und gebügelt wie 'ne Putzscher. Bock, 48. Hennig, 200. Schemionek, 31.

Putzseife, f., Seife zum Putzen, Bart-

Putzzeug, n., Zeug, das zum Putzen, zum Rasieren gehört.

Q.

Anlaut, im Klange kw, in manchen so in Bremen. Brem. Wb. III, 388. Wörtern verwandt mit d: Dwarg — Quark, dwer, dwarsch — quer.

Quabbe, pltd. Quabb, f. 1. Quappe, Gadus Lota L., Lota vulgaris Cuv. Altpr. wilnis (wilms?), lit. kůpa, kwapa, kur. kwape, mas. kas. nientusz. Benecke, Fische, 89. Hennenberger, Verzeichnis der Fische, 29. Er ist so fett, wie'ne Quabb. Vgl. Aai-2. Wamme. In Bremen Quabbe u. Quabbel Wamme, aber auch Fett- und Fleischhöcker. Brem. Wb. III, 387.

Quabbe, f., s. quabbein.

q, qu, Doppelkonsonant, stets nur als hervorstehendes Fett. Mühling. Eben-

quabb(e)lig, adj., s. quabbeln.

quabbeln, sw., beben, schaukeln vor Fettigkeit oder Weichheit. Er quabbelt von Fett, er ist sehr fett. Gallerte, Mehlspeise (Wackelpeter) quabbeln. Der moorige Boden quabbelt, wenn er bei jedem Tritte in zitternde Bewegung gerät; daher nennt man einen solchen Ouäbbe, Quebbe, f. In Bremen, jedoch weniger als quabbeln gebräuchlich, auch wabbeln. Brem. Wb. III, 388. Vgl. das ahd. weibôn, weipôn schweben, schwanken und das mhd. wabelen in Bewegung sein. Schade, 1113a, Quabbelfett, n., lockeres, wackelndes, 1071a. In Bayern quabeln. Schmeller

Davon: quabb(e)lig, adj. 1. was sich fett und weich anfühlt, vor Fett zittert und bebt, was weich wie eine Quabbe oder Wamme ist. Engl. squab aufgedunsen, fett, feist. Ein quabbliges Frauenzimmer. Am Eyter (Euter) ist es (das Tier) auch recht quablich, dick und fett. Carm. nupt. III, 203 d. Ohn paar qwaabliche Häng (Hände). Ibid. V, 48c. In diesem Sinne in Posen quatschelig. Bernd, 228. Hennig, 200. Sperber, 26. 2. flau, übel. Mir ist so quabbelig ums Herz, mir ist übel bis zum Erbrechen. In diesem Sinne auch wabbelig.

Quackelei, f., unnützes, unbedachtes Geschwätz; von quackeln.

Quackeler, m. 1. Schwätzer, unzuverlässiger Mensch überhaupt; von quackeln.

quackeln, sw., Frequent. von quacken, verwandt mit kakeln, Unnützes, Unbedeutendes schwatzen; leichtfertig und endlos reden. Im Holstein. quackeln unbeständig sein. Schütze III, 254. Nach Bock, 48, und Hennig, 200, auch quacksalbern.

Quackop, m., der Quackauf, im Volksrätsel der Frosch. Tierräts. 30. Vgl. Quarrop.

Quaddel, Quiddel, f., Blatter, Nesselbrand, kleine Pustel. Die Beulen beim Nesselfeuer heilzen Quaddeln und Quiddeln. Mühling. Ebenso in Bremen; in Hamburg Quarl, im Ditmars. Quiddel, alts. cwydele. Es scheint zu kiddeln kitzeln zu gehören, wegen des Juckens, das eine solche Blatter verursacht. Brem. Wb. III, 390.

Quadder, m., flüssiger, weicher Strafzenschmutz. Ebenso Schwadder. Das ist lauter Quadder und Schwadder. quaddern, sw. 1. mit Geräusch sie-

Vgl. Weigand II, 410. den, brodeln. Das Wasser kocht, da/z abb(e)lig, adj. 1. was sich es man so quaddert. Nach Mühling sich anfühlt, vor Fett zittert auch quiddern. 2. zur Bezeichnung der quatschenden Töne beim Kneten des ne ist. Engl. squab aufgebret, feist. Ein quabbliges tümlich gequetschte kollernde Ton des ner. Am Eyter (Euter) ist auch recht quablich, dick quatschen, manschen, kneten; es wird als mit quetschen verwandt bezeichnet. bliche Häng (Hände). 1bid. Brem. Wb. III, 390.

Quader, m. u. n. 1. Kader (s. d.). Schemionek, 32. 2. s. v. a. Quarder (s. d.).

Quadrillenschwenker, m., s. Kadrillgenschwenker.

Quadrupel, m., s. Korduppel.

quâfen, sw., gären. Er quâft von Ungeziefer, er ist stark damit besetzt, es kribbelt und wibbelt auf ihm. Die Wunde quâft, wenn sie unterkötig und reich mit Eiter angefüllt ist. Mühling.

quäken, sw., mit schwacher schriller Stimme reden. Von quacken.

Quäker, m., Bergfinke, Fringilla montana. Mühling, Tiern., 176.

Quakreiher, m., Nachtreiher, Ardea nycticorax. Mühling, Tiern., 176.

Quälgeist, m., Kind, das mit Bitten nicht aufhört. Vgl. Quälholz.

Quälholz, n. 1. "das Holz, das die Maurer auf den mittelsten Schluszziegel eines Bogens auslegen und womit sie denselben fest eintreiben." 2. "ein Kind, das nicht abläszt, die Eltern um etwas zu bitten." Du bist ein rechtes Quälholz. Hennig, 201. Vgl. Quälgeist.

Quaim, m. 1. Rauch, Dampf, Brodem. Holl. walm, angs. wylm, schwed. qvalm. Von wallen. 2. bildlich: Täuschung, Lüge, Windbeutelei. Einem Qualm vormachen, ihm Unwahres berichten. Er macht davon grofzen Qualm, viel Aufhebens. In Bremen bezeichnet

Qualm in figürlichem Sinne alles, was Unlust und Qual verursacht. Brem. Wb. III, 393. Hennig, 201.

qualmen, sw. 1. dampfen. 2. starken Dampf beim Tabakrauchen aufsteigen lassen. He qualmt, als wenn de årme Mann (de Bûr) Brot backt. 3. ausdünsten. Er qualmt von Branntwein, der starke Trinker, der nach Schnaps riecht. Hennig, 201. 4. bildlich: Dampf machen, aufschneiden, lügen, windbeuteln.

Qualster, m. 1. ausgeworfener zäher Schleim. 2. die Baumwanze, stinkend, von gelblich grüner Farbe. Hei stinkt wie Qualster. Dönh. Mühling, Tiern., 176. Brem. Wb. III, 393. 3. die Schaumcikade. Samland. Von 1: Qualsterer, m., bei Stein, Peregrinus XIII, 44, alter Qualster, zur Bezeichnung eines alten hustenden und Schleim auswerfenden Mannes. W. Mtsbl. VI, 128. In der Verstärkung: Spitalqualst'rer.

qualst(e)rig, adj., wie Qualster aussehend.

quaistern, sw., Qualster auswerfen, laut husten und dabei viel und unappetitlich ausspucken — kölstern; auch verstärkter Ausdruck für spucken. Wer hat hier hingequalstert? Bequalster die Tafel nicht so! zum Schüler, der die Schrift von seiner Schiefertafel abwischt. Hennig, 201. S. kölstern.

quamen, st., prät. quam, s. kommen. quangeln, sw., unzufrieden sein, mä-keln.

Quante, f., großer ungeschickter Fußz. v. Auer.

quantschen, sw., vergeuden, durchbringen; gewöhnlich verquantschen. Treichel.

quantsweise, pltd. quantswis, quanswis, adv., zum Schein, pro forma, gleichsam, als ob, nicht im Ernste. Quants-

wîs, dat de Bûr nuscht merkt, — dat de Mü's nuscht merke. He ging quanzwis weg op de Herberg on sull noch wedderkâme. Königsbg. Firmenich I, 103b. Drop geit he quantzwiesz weg, syn Warck ön acht to nehme. Carm. nupt. IV, 59b. Wie au/z solchem Irrthumb dieses Eysz dasz Grundeisz genennet wird, weil es Quants weise im Grunde soll formiret oder entstanden Linem, Q4a. Ich habe so quansweise gehorcht, ob Julchen nach Danzig schreiben wird. Soph. R. IV, 348. Neben quantsweise tritt, jedoch nicht in der Umgangssprache Ost- und Westpreuszens, gewandsweise in vielen deutschen Gegenden in gleichem Sinne auf, und wenn Herder, der Ostpreusze, letztern Ausdruck gegen Lessing ("Lessing nahm vieles, was er für schadhaft erkannte, gewandsweise — d. h. zum Schein, in schalkhafter Ironie - in seinen Schutz". Campe, Wb. II, 359b) gebraucht, so ist diese Form nur ein Produkt der Accommodation. Die Herleitung des Wortes ist vielfach versucht. Holl. kwanswijs, kwansuis, mittelholl. quansîs, dan. quantsviis, schwed. quanswis; im Holl. ist kwant, quant lustiger Bruder, Bube, Schalk; nahe liegt das lat. quasi (quamsi). Richey, 198, teilt mit, dasz C. Tuinman in seinem zu Middelburg 1726 gedruckten "Oorsprong en Uytlegginge der Nederduitsche Spreekwoorden I, 180" der Meinung ist, datz quanswys ein in der Aussprache verändertes quam et sus anstatt als quam et sus = als kame es sonst, sei; er selbst schlägt die lat quantus und quasi vor. Sandvoss (Korrespbl. VI, 30) glaubt, der Ausdruck sei auf Wahn zurückzuleiten, also: in wanes wise. S. Weiteres in: Richey, 198 f. Brem. Wb. III, 394. Anton, 11, 15.

Weigand II, 414. Korrespbl. V, 20ff.; VI, 30. 55; VII, 31. Müller, Paraphr. des Buches Hiob. Halle 1883, 41.

Quappenrûse, f., Reuse, Netz, Behälter für Quappen. Dô sach man vischin ûf der grunt vil manchin Polên in der stunt, des bûch in dem gesprûse wart eine quappinrûse. Jeroschin, 54 d. Pfeiffer, 180.

Quappenwarte, f., Warte zum Fange der Quappen. Beschreibung und Abbildung s. Benecke, 395. Vgl. Warte. Quardel, m. u. n., s. Quarder.

Quarder, Querder, Quardel, Querdel, Quedder, Quader, Quoder, m. u. n., Gürtel an Frauenröcken, Schürzen; Quersaum, Linte, Band als Einfassung an Frauenröcken, Hemden, Unterhosen; der Quarder umschliefzt Leib oder Hals und trägt das Kleidungsstück. Die in Ostpr. üblichste Form ist Querdel. In Danzig Quedder Hemdekragen. W. Seidel, 34. Böxequarder, ohere Einfassung, Gürtel, woran die Hose sitzt. Hemd hadd he oahne Quoader. Dorr, 63. Volksl., 16, 8, 2. Er steckt bis an den Querder drin, er befindet sich in großer Verlegenheit, in stark verzwickter Lage, "es geht ihm an den Kragen". Sprw. I, 3590. Stamm des Wortes ist quer; die Säume fassen der Quere nach die Kleidungsstücke ein, und könnte man sie auch als den Querdêl, Querteil, derselben bezeichnen; doch erinnert das Wort auch an Gürtel, and gurtil, altfr. gerdel. Hennig, 202. Vgl. Lint u. Paíz.

quarken, sw., s. quarren.

quarksen, sw., in bequarksen, von Quark, eine Sache als einen Quark ansehen, sich nichts daraus machen. Die ganze Geschichte ist bequarkst, es ist nichts los damit. Treichel.

Quarre, f., von quarren. 1. quarrendes Kind. Erst die Pfarre, dann die Quarre. Hennig, 201. 2. platte Weidenpfeise aus dünner frischsaftiger Rute mit quarrendem Ton. Bei ihrer Anfertigung singen die Knaben, mit der Messerschale auf den Zweig klopfend: Quarrke, Quarrke, g'råd' (gerate) mi! S Volksr., 61, 237.

quarren, svo. 1 quacken wie ein Frosch.

2. aus Unzufriedenheit weinen, weinerlich murren, brummen; nach Treichel
auch quarken. Quarren in hoher Tonlage, namentlich von Kindern, heilzt
quirren. Wenn die Pog getreten wird,
so quarckt sie. Stein, Peregrinus XII,
119. W. Mtsbl. V, 192. 3. klagen,
stöhnen, wimmern. Er quarrt den ganzen Tag. Doch wenn he quarrt, denn
wahnt en sienem Fleesch en sindget Hart.
Dorr, l. Wiew., 122. Vgl. gnarren.
4. zur Bezeichnung des blähenden Gurrens im Leibe.

Quarrer, m., einer, der quarrt; im Tierräts., 30, der Frosch.

quarrig, adj. von quarren, weinerlich sein wie ein kleines Kind, grundlos klagend, über Kleinigkeiten ächzend, stöhnend.

Quarrmatz, m., quarrender Mann. Vgl. Matz.

Quarrop, m., der Quarrauf, Aufquarrende, oder der Quar rôp(er), Quarr-rufer. Im Tierräts., 30, der Frosch; auch Quackop Quackauf.

Quarrpupp, f., Puppe, die quarrt, wenn sie gedrückt wird, Schreipuppe.

Quarrsack, m., viel quarrendes Kind, Schreihals. Es ist ein rechter Quarrsack. Vgl. Gnarrsack.

quarsch, adv. Hei geit äwer quarsch, er geht zurück. Tiegenhof. Vielleicht = über quer.

Quartal, n., vierteljährlicher Gewerkstag mit Schmaus verbunden. Heute haben die Maurer Quartal.

Quartier, n., der vierte Teil eines Stofes (Quartes). Aus dem lat. quartus. Ein Halbquartier ist der achte Teil eines Quartes. E Halbquartierche Schnaps.

Quas, m., Quaserei, f., auch Questerei, f. und Quôs, m., Schwelgerei, Schlemmerei, Völlerei; Festlichkeit, Schmaus, Gastmahl, namentlich ein solches, bei dem es verschwenderisch hergeht. Sie leben beständig in Quâs und Frasz. Ach, es wäre wohl zu strafen, dasz etliche von den Gebietern gar unordentliche Questereien anstellen etc. unterweilen um eines Weibes willen machen sie einen groszen Quaas und das ist wider alle Redlichkeit etc. Aus dem Briefe des Mönches Heinr. Borringer an den Hochmeister. 1428. Waissel. Hennig, 202. Am Sonntage oder heiligen Tage so ir begengnisz geschyt mit dem nachfolgenden einen Tage sollen sie ihr quatembergeld haben, Rechenschaft thuen und ander notdurft wandeln und keinen weitern quas der bruderschaft zew schaden darobir halten. Willkür der Stadt Marienburg. Quás ist nicht nur im Klange, sondern auch dem Sinne nach verwandt mit Fra/z und weist ebenso auf Köst (Kest) hin. In Bremen Quas, in Hamburg Quast, slav. kwass Hochzeit, Gastmahl, Schmauserei. Adelung III, 886. Brem. Wb. III, 397. Richey, 200. Hennig, 202. Vgl. Gequase.

## Quas, m., s. Kwas.

quaseln, quascheln, sw., unnützes Zeug reden, ohne Überlegung reden oder handeln. Quaschel doch man nich so dammlich. Nowack, 11. Oawasch kwaschel doch nich so dwatschet Tieg.

Boldt, 20. Davon: Gequasel, n, Quaselei, f., Albernheit, Thorheit, vorzugsweise in der Rede. Quaseler, m., Mensch, der ohne Überlegung redet oder handelt. In gleichem Sinne im Götting. Schamb., 163b.

quasen, auch quosen, sw., schwelgen, schlemmen, übertrieben reich speisen und trinken; vergeuden, verthun in der Wirtschaft, mit Vorräten verschwenderisch umgehen, sie in Nachlässigkeit verderben lassen, und dann gewöhnlich verquasen. Mit dem Gelde quasen. Die Butter verquasen, sie überreichlich zur Abmachung von Speisen verwenden. Bei denen verquast, veraast und verwest alles.

## Ouaserei, f., s. Quas.

quaslig, adj., ästig, verwachsen. Das sind quaslige Bäum', Bäume mit dicht verschlungenen Ästen. Gordack. Schemionek, 31: quasselig.

Quassement, n., verdreht aus Konnossement, dem franz. Connaissement Frachtbrief, Vorladungsschein. Dzg. Treichel.

Quast, m. 1. Keil. Auf einen groben Ast gehört ein grober Quast. Mieleke II, 43b. 379b. 2. Hans Quast, wunderlicher, seltsamer Mensch. Hans Quast, öck bödd' di to Gast. Volksr., 245. 858.

## Quäst, f., s. Quest.

Quast(e), f. 1. Bündel, Büschel von Fäden aus Seide, Wolle, von Haaren etc., s. v. a. Troddel; Bündel belaubter Birkenruten: Badequast (s. d.). Brem. Wb. III, 406. 2. Bandschleife. 3. Schürze, die Blötze zu decken. Se bunde Vogelbleed un make den Queste. Niederd. Bibel von 1520. 1. Mose 3, 7. Hennig, 202. 4. bei den Fischern Reisigbündel. In Bremen Quest. Vgl. Quäste.

Quäste, Queste, f., loses Strauchbün-

del, das man mit Steinen beschwert vor Pricken ins Wasser legt, um darin Aale zu fangen, welche in die Quästen gern hineinkriechen. Wegen des großen Schadens, der dadurch den jungen Aalen geschieht, sind dieselben seit der Fischereiordnung von 1589 wiederholt verboten worden, werden aber noch immer heimlich gebraucht. Benecke, 410. Bock, Nat. IV, 726: Queste. Fisch.-Ord. f. d. kur. Haff. § 45; f. d. fr. Haff. § 46.

quästen, sw. 1. mit einem Badequast peitschen. 2. erbetteln, erbitten, s. questen.

Quastmütze, f., Mütze mit einem Quast. Und die grofze Quastmütze... wieder etwas höher über die Stirn schob. Soph. R. IV, 256.

Quaswurm, m., Schwanzwurm, Geschwür im Schwanze des Rindviehes. Mühling, Tiern., 176. Adelung III, 886.

Quat, Quate, n., Böses. Doch sollten die Mannisten alles Quate bei Seite setzen. Mühling. Holl. quade, adj. böse.

Quatsch, m. 1. Bezeichnung des Schalls, den ein weicher nasser Körper bei seinem Fall verursacht. 2. völliges Erweichtsein saftiger Früchte oder weicher Gegenstände: de Bêre, de Klêder etc. sönd êne Quatsch; in diesem Sinne auch Quutsch. Sind 'm doch de Steebeln (Stiefel) ene Quatsch. Schaltj. 3, 4. 3. Schmutz: Et ös e reine Quatsch on Quitsch. 4. unnützes und ungeregeltes, unsinniges Gerede: auch Gequatsch. Vgl. Matsch u. Quutsch.

Quatsch, f. 1. Kruprock, Staubhemde, Bluse. 2. nach Bock, 49, und Hennig, 203, ein korpulentes Frauenzimmer.

Quatschbier, n., ehemals ein beliebtes

Bier. Gebratene warme Äpfel wurden ins Bier gedrückt, Zucker und Gewürz hinzugesetzt und alles "wohl durch einander gerührt", gequetscht und gepatscht. Bock, Nat. I, 274 f. Bock, 49. Hennig, 203.

Quatsche, f., "grosze, breite Bohne, so in den Gärten gesäet wird". Hennig, 203; nach Mühling die Schwertbohne. Natangen. Pierson, Lit. Aeq, 21, meint, es sei die Zierbohne (Danzig) und weist auf das verwandte lit. kwaczummas Prahlerei hin. Quatsch hat zunächst die Bedeutung breit, vgl. Quatschfusz.

quatschen, sw., von Quatsch. 1. zur Bezeichnung des Lautes, den eine feuchte, weiche Masse hören läizt, wenn man in derselben geht oder hantiert; auch des Tones, den ein weicher, stark fallender Körper hervorbringt. Der feuchte Lehm quatscht — übernasses und defektes Schuhwerk quatscht und quutscht, ja quitscht, wenn der Ton hoch und pfeifend ist. Er fiel, dasz es nur so quatschte. 2. nach Bock, 49, u. Hennig, 203, den Saft ausdrücken, von quetschen. 3. viel reden, ungewaschenes Zeug reden, schwatzen. Onsonn quatsche. Nowack, 68. In Bremen quatsken. Brem. Wb. III, 398. Vgl. queddern u. quutschen.

quatschenaíz, adj., s. quatschnaíz.

Quatschfulz, m., Breitfulz, Plattfulz. Der hat gute Quatschfüsze, Füsze, mit denen sich's gut quatschen läszt.

quatschig, adj. von quatschen. 1. überfeucht, durchnäszt, kotig; vom Wege. Bock, 49. Vgl. patschig. 2. quabbelig, rund und voll in der Körperform; vom Menschen. Ach Gott, aber wie mager! wo sind die quatschigen Arme! Soph. R. VI, 211. Hennig, 203. 3. dumm, unsinnig in der Rede.

chkowski, m., polonisierter Name 1en dummen Schwätzer. Vgl. 1kowski.

chnaíz, quatschenaíz, quatschendj., naiz bis zum Quatschen, l, durch und durch naiz. Wo denn gestoche, daíz em de Stebeln naíz sind? Schaltj 1, 437. In pfutschnaíz, in Schwaben pfutsche e naíz; in Hessen putschnaíz, aíz, so naíz, als wenn man in fütze (Pütsche) gelegen hätte eller I, 326. Birlinger, 93a. r, 301. Bei uns auch quutschenach Schemionek, 31, auch endnaíz. Vgl. pladdernaíz unter n.

, n, Quark, nichts, nichts Ordent-Quax lêre se (in der Schule)! id. Firmenich III, 104b.

be, f., Moorboden mit begraster sumpfige Stelle, Boden mit veru Quellen; auch Gequebbe (s. d.). Iahn) eck öm Nest do fund op grooten Quebb. Carm. nupt. V, Vgl. quabbeln.

ben, queppen, sw., zur Bezeichder wippenden Bewegung der, wenn man darauf tritt, ihres inhaltes. Der Weg queppt, ist on Regen durchnälzt.

big, adj. von Quebbe, morastig. il das Ellernholtz allein in den ichten, quebbichten und Marrastitern seinen richtigen Wachsthumb Linem., Tt 2 b. In Danzig, durchnäszt. W. Seidel, 34. Gegend von Saalfeld queppender Regen hat mich queppendigemacht.

der, m. u. n., s. Quarder. dern, sw., plaudern, schwatzen, n, unnütz sprechen. Mühling. Goth. qithan, alts. quëthan, ahd. quëdan, mhd. quëden sagen, sprechen. Schade, Wb., 691. Jeroschin: Mîn ist di râche, er dâ quît (:zît) = quidet. Pfeiffer, 181. Vgl. quatschen.

queicheln, sw. 1. hätscheln, pflegen, zärtlich behandeln, liebkosen. Die (Frau) versteht ihren Mann zu queicheln und ihm zu schmeicheln. O, wie wohl ist der zu preisen, der ihm wählt ein Schönheit-Bild, das mit Tugend angefüllt, die dem Mann nach allen Weisen weisz zu queicheln Herz und Muth. Carm. nupt. I, 55. Sie wird seine Noth versüssen und ihn recht zu queicheln wissen. Carm. nupt. I, 176. Niemand ist, der ihn recht queichelt Und mit zarter sanffter Hand ihm vergnügt die Wangen streichelt. Carm. nupt. II, 136. Niemand war, der dich im Bett in reiner Lieb geqveichelt (gepflegt) hätt. Ibid. III, 330c. 2. durch gute Wartung und Pflege kränkliche Kinder groß ziehen; überhaupt weichlich erziehen, verzärteln. Er hat in seiner Jugend sehr gequeichelt werden müssen. In diesem Sinne auch aufqueicheln. Es ist ein aufgequeicheltes Kind, es verträgt keine harte Speise, ist überhaupt verzärtelt. verqueicheln, verzärteln, verweichlichen, verwöhnen durch Speise und Kleidung, sich selbst oder andere, namentlich Kinder. Der Mensch ist ganz verqueichelt, verweichlicht, vermag Wind und Wetter nicht zu ertragen. Verqueichle dich doch nicht so! Stamm ist das nd. quei sanft, gelinde, mürbe. Brem. Wb. III, 398. Bock, 49. Hennig, 203. queichlich, adj. von queicheln, verzärtelt, verweichlicht.

Queif, m. Hei, wat kört hei von Gespenster, Mäkt mi keinen Quaif. Volksl., 64, 42, 7. Nach dem Brem. Wb. III,

399, Queif Vorwand, Entschuldigung; hier wohl dumme Redensart, dumme Geschichte.

Quêk, Quêke, f., Quecke, Triticum repens L., mehr noch die sich weit verzweigenden Wurzeln. Nach Hagen, 144, auch Queckweizen, Queckgras. Die Quêk-wurzeln werden verbrannt. Von queck lebendig, lebensfrisch, munter, sehr regsam, mhd. quëc, këc, ahd. quëh, quëc. S. Weiteres bei Weigand II, 416.

quêken, sw., geil und reichlich fortwurzeln, fortwachsen, sich vermehren, wie die Quêke. Der Acker ist ganz verquêkt, er ist von Unkraut durchzogen. Hennig, 203.

Quêkspôn, m., s. Schwenkspôn. Quekstelz, m. u. f., s. Quêkstert.

Quêkstert, Quiksterz, m. u. f. 1. Bachstelze, Motacilla. Der Name ist Zusammensetzung aus queck (s. Quêk) und Stert Steilz, Schwanz, den der hüpfende Vogel lebhaft bewegt. Auch: Ouêksterz, wohl nur Verhochdeutschung von Quêkstert, Quêkstelz, Nachbildung von Bachstelze, Wippenzagel, Wippzagel, pltd. Wöppzägel; nach Mühling, Tiern, 176, auch Wippquecksterz. De Adebûr bringt de Quêkstert op 'm Zägel möt, die Bachstelze kommt gleich nach dem Storche zu uns. Dönh. Vgl. Manist. 2. nach Mühling auch, übertragen, ein lebhafter, unstäter Mensch. ImBrem. Wb. III, 403, in beiden Bedeutungen Quiksteert.

quellen, sw., Gemüse, Hülsenfrüchte, Reis in Wasser kochen lassen, gewöhnlich aufquellen. Vgl. auch kellen.

Quellerke, n., Pfropfen. Von quellen, st., da der Kork im Wasser quillt.

Quellkorn, n., ein Korn, das quillt oder zu quellen hat. Beim Verspeisen von Reis ruft man Mädchen scherweise zu, sich vor dem Quellkorn in acht zu nehmen: ein beim Kochen nicht gut aufgegangenes Korn müsse im Magen nachquellen. Sie hat ein Quellkorn bekommen — hat ein Quellkorn verschluckt, sie ist schwanger. Sprw. I, 69.

Quellung, f. Steigt die Fluth über das Vorland, dann sickert das Wasser durch den Deich und sammelt sich in der segenannten Quellung an. Passarge, 188.

Quempas, m, Weihnachtsgesang beim Frühgottesdienste am ersten Festtage. Mewe. Es ist der Anfang des alten lat. Liedes Quem pastores etc. das in Mewe noch gesungen wird. Hintz, 45.

Quengelei, f. von quengeln. 1. albernes Klagen, Stöhnen, unnötiges Wimmern. 2. Betrug, List, Täuschung. Er macht allerhand Quengeleien. Mühling.

quengeln, sw. 1. unberechtigt klagen, stöhnen, fromm weinerlich reden, unbestimmt und in Ausflüchten reden, albern thun. Ihre Frömmigkeit hatte jenen quengelnden Ton, der in einigen Gegenden Deutschlands herrscht. Soph. R. VI, 28. 2. s. v. a. krängeln. 3. täuschen, windbeuteln, betrügen. Kinder, das Quengeln will ich nicht. Gehorsam ist besser denn Opfer. Soph. R. IV, 156. Davon quengelig, adj.

queppen, sw, s. quebben. queppendig, adj., s. quebbig.

quer, pltd. dwer, adj. u. adv., angetrunken, betrunken. Er ist quer, sein Weg lenkt in die Breite und verkehrte Richtung. Dat qvöhm mie ön de qvähr, ich wurde davon trunken. Carm. nupt. I, 282, 15. Substantivisch: Es liegt alles die Kreuz die Quer, in höchster

ng. Einem in die Quere komte Angelegenheit störend, hinrchkreuzen. Mi geit alles de rkehrt, gegen meine Absicht. , m. u. n., s. Quarder.

J. Quirdel, Quirl(e), f. 1. Hand-Jūhling. Der alte Rabe sitzt Quirl und spielt den Bajz. Olkslied. Goth. qairnus, ahd. hd. kurn. kürne Mühlstein, ile, Mühle. Vgl. Schade, 390 a. 2. Quirl, Stäbchen mit den Zweiglein unten, das zwi-1 Händen gedreht wird. Drellst röm wie e Querdel. Volksr.,

n, quirdeln, sw., auf einer Handahlen, mit einem Quirl umuirlen.

; plur., wurmähnliche Larven, Eiern der Neunaugen entstan-Schlamm- oder Lehmboden ie lebend; sie entwickeln sich mmenen Neunaugen. S. Be-194 ff.

r, m. u. n., s. Quarder.

Quirêl, f., grundlose Klage. Unfriede. Er macht überall Stänkerei, stiftet Unfrieden, und viel ohne rechten Grund. is lat. querela. Davon: Que-Zänker, Stänker, Friedensquerêlen, sw., grundlos klagen, stiften.

ul, n., Fischn., s. Nase.
ank, f., eigentlich Quarrkrank
ren, Krankheit, die sich durch
und Stöhnen äufzert, dauernphlsein. Dzg. Nhrg. Sprw. I,
gl. soddern.

eg, pltd. Querstech, m., Teil der d.); er verbindet die Hörner zbaumes und ragt über das orn als Griff hinaus.

Quês(e), f., Dem. Quêschen, Bläschen auf der Haut, kleines Hautgeschwür, kleine Pustel. Er hat das Gesicht voll Quêsen. Pierson weist vergleichsweise auf das lit. kwêtka Blüte. Lit. Aeq., 21. Vgl. jedoch das ahd. angweiz, ancweiz Pustel. Schade, Wb., 20 a. Schemionek, 31: Quöse. Hennig, 204.

Quesenkopf, m. 1. Hirnkrankheit der Schafe. 2. närrischer, eigensinniger Mensch, Querkopf. Mühling. In beiden Bedeutungen auch in Bremen; im Holsteinschen und im Göttingenschen nur in 2. Brem. Wb. III, 407. Schütze III, 261. Schamb., 164b.

quêsig, adj., voll Quesen.

Quest, Quast, f., Gang, Fahrt nach Almosen, Bittgang überhaupt; Besuch bei Befreundeten oder Verwandten in der Absicht, Unterstützung oder Verpflegung auf längere Zeit zu erhalten. Er geht auf die Quest, er geht sehen. wo er etwas erlangen kann. Jetzt sagt man's vorzugsweise vom Bettler, ursprünglich galt's von den Bettelmönchen. Ermland. Nach Hennig, 204, hiefz ein solcher Questa, m. Mit Aufhören der Klöster ist der Name für die Bettelmönche aufzer Gebrauch, Quest für den Bettel jedoch geblieben. Poln. kwesta das Almosensammeln, die Kollekte, kwestarz Almosensammler. Nsslm. Forsch. 2. Vgl. das lat. quaestor.

Questa, m., s. das vor.

Queste, f., s. Quäste.

questen, quästen, sw. 1. von Quest, bittend etwas abquälen, erpressen: abquesten; quälen, drücken, belästigen. Einen questen, ihm zusetzen, ihn drängend bestürmen, bis er das Gewünschte giebt. In Pommern quästen, in Bayern questern hin und her gehen, laufen. Dähn., 366b. Schmeller II, 404.

Questerei, f., s. Quâs.

Quetschen, f., kleiner Kohlkopf. Dönh. quibbig, adj., s. quebbig.

quick, adj. u. adv., rührig, munter, lebensfroh. Er ist noch ganz quick zu wege. Treichel. Vgl. Quêk.

quickern, sw., s. quiken.

Quiddel, f., s. Quaddel.

quiddern, sw., s. gniddern u. quaddern. Quik, n., Vieh. Westpr. Mühling. Im Brem. Quek, Quik, mhd. quec. Brem. Wb. 111, 399. Schade Wb., 693b.

quik, interj., auch m., zur Bezeichnung des hellen, schneidenden Tones, den ein Ferkel hören lätzt.

quiken, sw. 1. in hohen Tönen hell schreien: vor Lust, infolge des Kitzelns, vor Schmerz. 2. zur Bezeichnung des Tones, den Schweine hören lassen, namentlich beim Schlachten. In Samland quickern. Mühling. Engl. to squeak, in Bayern quickezen. Schmeller II, 402. Bock, 49. Hennig, 204.

Quiksand, m. Scheuersand oder feiner weiszer und gelblicher scharfer Quiksand findet sich an einigen Orten des Seestrandes. Bock, Nat. II, 36.

Quiksterz, m. u. f., Quekstert.
quilen, sw., speien. Westpr. Mühling.

quimen, sw., s. quinen.

quinen, quimen, sw., kränkeln und daher kümmerlich sich entwickeln, dahinwelken, langsam dahinsiechen; von Menschen, Tieren und Pflanzen. Eck qviehnd gerats am Lieff, ich hatte Leibschmerzen. Carm. nupt. III, 77c. Écht was e trueg, du wût e krânk, quind no e Pâe Wäke — da stûf e. Konitz. Firmenich III, 637b. Lit. kwitauti; angs. quanian, cwinan, holl. kwijnen, quenen, dän. quinie, isl. kueina,

kelt. cwin Klage, das Weinen, mnd. quin Abnahme. Brem. Wb. III. 408. Mnd. Wb. III, 496 a. Im Holsteinschen auch queenen. Schütze III, 261. Hennig, 204. In Zusammensetzungen: aufquimen, aufquinen, an der Auszehrung, Zehrkrankheit, allmählich sich auflösen; in gleichem Sinne verquimen und verquinen, auch von Tieren und Pflanzen.

quinkelieren, sw., hoch und fein, gekünstelt singen. Nach Treichel in übertragener Bedeutung auch: Ausstellungen machen, Redensarten aussprechen, die zu nichts führen. In Bremen quinkeln, quinkeleren, im Göttingenschen quinkelieren, holl. kwinkeleren, schwed. qvintillera. Wohl von quinteren, quinteleren auf der Quinte eines Saitenninstrumentes fingern. Brem. Wb. III, 408. Schamb. 165a. Hennig, 204. Vgl. quintelieren.

Quinkschlag, m, feiner, listiger Streich, Pfiff. Mühling. Ebenso in Bremen und Hamburg. Brem. Wb. III, 408. Richey, 201.

Quinte, f. 1. auf Saiteninstrumenten die fünfte und feinste Saite. Wenn jemand sehr hoch singt, sagt man warnend: Die Quinte wird platzen. 2. Finte, listiger Streich, Pfiff. Er macht Quinten, spielt arglistige Streiche. Er hat Quinten im Kopf, er ist voller Ränke, auch: plagt sich mit Grillen. Bock, 49. Hennig, 204.

quintelieren, sw, weinen. Natangen. S. quinkelieren.

Quintenmacher, m., Ränkeschmied, Intriguant, Pfiffikus. Ebenso in Bremen, in Osnabrück Quintenfänger. Brem. Wb. III, 409.

Quinzillge, f. 1. cunnus, vulva. 2. Schimpfname für ein Weib, das bei

Relegenheit weint. In Hessen sen Quintipse. Vilmar, 310. 231. 414

el, f., s. Querdel. n, sw. s. querdeln.

, f., veraltete Handmühle von um Zerkleinern des Getreides zweier quer gehender Mahl-Die Grützquîre giebt Grütze, upenquîre Graupe; letztere heiszt ischkenstampe. Treichel. S.

I, f., s. Querêl.

sen, quirkschen, sw. 1. zwitzur Bezeichnung der ersten Gebungen junger Vögel. 2. quarschrille Töne hören lassen. ersten Übungen auf der Geige n. Wohl von quirren. In Bayern m, qwitschern. Schmeller II, Igl. schirgeln.

ser, Quirkscher, m., einer, der namentlich Anfänger im Geigen-

(e), f., s. Querdel.

p, m. 1. die quikrufende Maus. olksrätsel: De Quirop on de p (s. d.) 2. unartiges Kind. d.

dips, m., der Podex beim Geflügel. nd Ostpr. Vgl. Dups.

elieren, pltd. quirrelêren, sw., eren, gern oder häufig klagen, undete Beschwerde führen.

en, sw., s. quarren.

vel, (?), etwas Zusammengedrehtes.

, f., Vergeudung. Ahd. quist htung, Verderben. Schade Wb.,

en, sw., vergeuden, verschwenden, eudern, verthun, durchbringen. puistet und verquist alles. Goth.

qistjan, ahd. quistan, chwistan verderben, vernichten. Schade, 691a. Holl. quisten vergeuden.

Quitsche, f., in der Saalfelder Gegend auch Quitschke, nach Treichel, Volksth., Quitschel, Beere der Eberesche, Sorbus aucuparia L. Von quitschen quetschen: die Beeren werden gequetscht. Sperber, 37, schreibt Kwitsche und leitet den Namen von dem poln. kwiat Blüte ab; der poln. Name für Quitsche ist jedoch jarzębina. Der Baum selbst heist Quitschenbaum etc. Hennig, 204.

quitschen, sw. 1. quetschen. 2. s. v. a. quiken; pfeifend und quikend, mit kindischer Stimme sprechen. Wie du von ihrer Stimme, dieser mir quitschenden Stimme, bezaubert gewesen bist? Soph. R. IV, 240. Das wäre aber doch verflucht impertinent, quitschte ein junges Ding. Ibid. V, 162. Sperher, 35. 3. s. v. a. quatschen.

Quitschenbaum, pltd. -bom, m, s. Quitsche.

Quitschke, f, s. Quitsche.

quitschnaiz, adj., naiz, daiz es quitscht. Saalfeld. S. quatschen.

quittern, sw., leise lachen. Saalfeld. Vgl. gniddern.

Quoder, m. u. n., s. Quarder.

quôken, sw., bebend schaukeln, zittern. Die Kampen eines Moores quôken.

Quôs, m. 1. Schmutz, durchgearbeiteter Lehm oder Thon; Jauche. Davon quôsig, adj., jauchig, von Jauche durchzogen. Der quôsige Misthaufen. Friedland Ostpr. 2. s. Quâs.

quôsen, sw., s. quâsen.

quôsig, adj., s. Quôs.

Quûtsch, m. 1. Hieb, Schlag, Prügel. Quûtsch geben, prügeln. Vgl. Knûtsch. 2. Schenke, Krug, in dem es oft Quûtsch

giebt. In Pillau auf der sog. Holzwiese wird eine Kneipe *Blötquûtsch*, Blutquutsch, genannt. Samland.

Quutsch, (u kurz), m., Nässe, Schmutz, Strafzenkot. Die Strafze ist ein Quutsch-Lautnachahmend von dem quutsch-Ton, den stark durchnälztes defektes Schuhwerk in durchweichtem Boden bei jedem Schritte hören läszt. In Bayen Pfutsch. Schmeller I, 326.

quutschen, sw., von Quutsch. Das Wasser in den Schuhen quutscht, durchweichter, lehmiger Boden quutscht bei jedem Tritte. Davon quutschig, adj. Der quutschige Weg. quutschenalz, quutschen nasz, triefend nasz, s. quatschnasz.

## R.

r, Schmelzlaut, verschwindet im Plattdeutsch auslautend: mî mir und mich, wî wir, Våda und Våde Vater, maschîren marschieren, Quatier Quartier; auch in Vorsilben: vo oder va vor (vagēte vergessen).

Raap, m., s. Rap.

Råb, Råf, Råbe, Råpe, m. 1. erster, junger Schorf einer Wunde. Ahd. rafjan, raphen sich schliefzen, verharschen, Schorfbildung zeigen. Schade, 697 b. Im Hannöv. Robe, in Bremen Rave, in Hessen Rop. Brem. Wb. III, 440. Vilmar, 330. 2. Rinde, Kruste, Decke überhaupt. Es lag ja nur ein kleines Råbchen Schnee auf der Treppe. Hennig, 205.

'rab, pltd. 'raf, 'raffer, adv., herab, hinab. Komm 'rab! On 'raff, 'raff, erafer. Dorr, l. Wiew., 24. Gegensatz: 'rauf' (s. d.).

Raback, (?), Klapperei, einealte, nichtsnutze Sache. Mühling. In Bremen: Een oold Rabak ein altes verfallenes Gestell, Haus etc. Brem. Wb. III, 413. Wohl verwandt mit Kabache.

rabacken, sw., rasseln, rumoren, klappern. Mühling. Ebenso in Bremen. Brem. Wb. III, 413. In Posen rabatzen. Bernd, 231. Vgl. rabastein.

Rabant, (?), Peitsche, Kantschu. Da-

von rabanten, sw., auspeitschen. Thomsche Chronik, 199. Mühling.

rabasen, rabosen, sw. 1. tollen, rasen, lärmen. 2. rauben, stehlen. Mühling. In zweiter Bedeutung also übereinstimmend mit rabüschen (s. d.)

rabasteln, auch rabasseln, sw., geräuschvoll hantieren, lärmend herunwirtschaften, rasselnd arbeiten, mit Geräusch aufräumen. Se spenkert und schmesz em (um) sich, on rabastelt met Tesch on Stühl. Schaltj. 1, 439. He hadd dat wohl gefeehlt, wie em wat Weeket an de Been rabastelt weer. Dorr, Driewjagd. sich rabasteln, sich beim Liegen oder Sitzen hin- und herwerfen, um eine bequemere Lage zu finden, oder sich zu erheben: sich aufrabasteln. Marold. Vgl. basteln und brasteln.

Rabáu, m., s. Radáu.

Rabbas, Rabbax, m., Stoiz, Schlag, Hieb. Öch hå a öch all mänge Rabbas ver e Blöss gegjane. Ermland. Firmenich III, 103b. Auch bildlich. Er hat einen guten Rabbas weg, einen empfindlichen Schaden gelitten. Poln. rabać hauen, raz Hieb, Schlag.

rabbeln, räbbeln, sw., sich bemühen, nach einer Sache emsig bestrebt sein. Mühling. In Bremen ist rabbels ge-

d und unbedachtsam plaudern, ttingenschen rawweln, holl. rab-Brem. Wb. III, 413. Schamb., Vgl. rappeln.

veltasche, f., Plappermaul. Müh-Ebenso im Holsteinschen, im g. Rawweltasche. Schütze III, Schamb., 169a. Vgl. rabbeln. , f., s. Rab.

eier, m., s. Dannecker.

insch, adj.. habsüchtig, geizig.

sen, sw., s. rabasen.

tten, sw., s. robotten.

gras, n., Rasenschmele, Aira osa L. Hagen, 81.

inek, m., poln., Raub, Plünderung. labunek gehen. Sperber, 39.

nten, sw. rabunten gehen, böse wandeln, herumschwärmen. Vgl. Wb. III, 413.

isch, m., s. Rabuscher.

ischen, rabúschern, sw., raubeu, 1, überhaupt etwas ohne Recht erechtigung sich aneignen. Poln. der Räuber, rabować rauben, rn. Vgl. rabasen.

ischer, m, von rabuschen, Dieb, ensch, der alles sich anzueignen ht. Am Ostseestrande Arbeiter, f eigene Hand, also gesetzwidrig, Bernstein gräbt. Auf dem Rücknahmen ihm verschiedene Maro-— Rabuscher von den Landleuten ut - sein weniges Geld ab. (1807.) rz. f. Ost- und Westpr. 1880, la. Sperber, 39: Rabusch Räuerwilderter Mensch.

naideln, rachheideln, sw., coire. ; jüdisch, stammt jedoch nicht em Hebr, wird auch nicht von gebraucht, ist vielmehr Nachg des an ei und oi reichen jün Jargons.

Rachen reinigt. Vgl. Schmeller III, 10.

rachfar, adj. u. adv., s. rakfar.

rachgierig, adj., habgierig, habsüchtig, eigennützig. Ebenso und rachig in Hessen, woraus hervorgeht, daiz das Volk an Rachen (faux) denkt. Vilmar, 312. Mühling hat in gleichem Sinne noch rachsuchtig; Schemionek, 31, rachhalsig; Hennig, 334, hat raffgierig, von raffen, als den edleren Ausdruck - "der gemeine Mann sagt rachgierig."

rachhalsig, adj., s. das vor. rachheideln, sw., s. rachaideln. rachsuchtig, adj., s. rachgierig. Rachull, Rachuller, m., rachullen.

rachullen, sw., gierig verlangen, an sich reiszen. Er rachullt überall herum, er sieht zu, wo er etwas ergattern, gewinnen kann, sucht nach Beute. Auch hier wird, wie bei rachgierig, an Rachen gedacht; doch liegt wohl das poln. rachować rechnen, zählen, näher, dessen Präs. rachuje lautet. Davon Rachull, Rachuller, m., Habgieriger, Unersättlicher. rachull(e)rig, adj., gierig, habsüchtig, sehr "nach sich". Schemionek, 32: rachhultrig. Sperber, 26. Schmitt, Westpr., 167.

rack, adj., straff, steif. Zudem ist der nüchterne Leib, wegen der gleichsam erstorbenen Geisterlein, gleichsamb rack, star und kalt. Linem, Dd 1b. De Hans was rack on möd von allem Peperstampe. Carm. nupt. I, 282, 7. Vgl. Schmeller III, 38.

racken, sw., s. raggen.

Racker, m. 1. Schinder, Abdecker, Henkersknecht; von raggen, racken. Ebenso engl., holl. und schwed. Et föllt gôt, seggt de Racker. Schlechte Tit, seggt de Racker, et föllt nuscht. henputzer, m., Schnaps, der den 2. Bezeichnung für einen Pfiffikus, Schelm. Er ist ein geriebener Racker. uch rackermöd on matt. Nowack, 42. 3. Schimpf- und Schmeichelwort, je nach dem Geschlecht: der Racker, die Racker. Du Racker, d' denkst, d' kannst alleen scheten. Soph. R. III, 382. Kamt met, ek war ju dollste Geschichten von dissem Racker, dem Forth, vertellen. Dorr, I. Wiew., 116. 4. Racke, Mandelkrähe, Coracius garrula. Mühling, Tiern., 176. Die Krähen überhaupt nennt der Volksmund: dem Racker sine Diwe, die Tauben des Rackers. Racker im Sprichwort s. Sprw. I, 3050 ff. Vgl. Bock, 49. Hennig, 206. Richey, 204. Brem. Wb. III, 425. Vilmar, 313. Sallmann, 38b.

Rackerei, pltd. Rackeri, f. 1. Wohnung des Schinders. 2. Schwere, abmattende Arbeit, Quälerei, Plage. Es ist eine reine Rackerei. 3. Unreinigkeit, Schmutz.

Rackerhund, m., Hund des Rackers; beliebtes Schimpfwort. In Hessen ist Racker zunächst bissiger Hund. Vilmar, 313.

rackerig, rackrig, adj., schmutzig, sehr beschwerlich, ermüdend. Eine rackerige Arbeit. Nach Mühling auch: aufgebracht, erzürnt; in diesem Sinne auch in Posen. Bernd, 232.

Rackerkarre, f., Karre eines Rackers. Rackerkaule, f., Kaule, Grube, worin der Racker die Reste der abgethanen Tiere vergräbt. Nach Mühling der Platz, auf welchem er sein Geschäft betreibt, Schindanger. Ebenso auch im Bremischen. Brem. Wb. III, 425.

Rackerknecht, m. 1. Knecht eines Rackers, Schinderknecht. 2. Schimpfwort.

rackermude, adj., rack und müde, steif und müde, sehr müde. In der Verstärkung: hunderackermüde. Wurd

Vgl. rack.

rackern. sw., angestrengt arbeiten, sich abmühen, namentlich wenig lobnende, schmutzige Arbeit verrichten. Wer de ganze Wäk (Woche) gerackert, Dem es de Ståw denn vehl to eng. Nowack, 36. Vgl. raggen, racken, Racker. abrackern, sich, sich abarbeiten, durch angestrengte Arbeit mide machen. Sperber, 5. anrackern. Sich. einen Hund anrackern, ihn mit Anstrengung und Mühe an sich gewöhnen. Dönh. verrackern, sich, sich überarbeiten.

Rackerzeug, pltd. Rackertig, n., Gesindel, Geschmeisz, böse Brut. Schimpfwort, oft auch in gemütlichem Sinn. S. Beleg unter Elk.

Rackopill, f., Schabe. S. Franzosen. Racks, m., Stich. Er hat ihr einere Racks beigebracht. Friedland Ostpr.

racks, interj, schallnachahmend, zur Bezeichnung eines Bruches = knacks-Racks, brach der Wagen! Treichel.

racksen, sw., Iterativ zu racken, gleichbedeutend mit rackern, angestrengt arbeiten. Treichel.

Räckske, n., Röckchen.

raden. sw., roden, ausrotten. Hennig,

räd on rund, adv., s. rêd.

Radáu, Rabáu, m., Lärm, Geschrei, Spektakel, Unfug.

Radaune, f., Fluizn., s. Radûn.

rådbrechen, rådebraken, pltd. rådbrake(n), st. 1. mit dem Rade zerbrechen, rädern. 2. verstämmelt sprechen, also beim Sprechen die Worte zerbrechen, wie es kleine Kinder thus, die zu sprechen beginnen, oder Leute, die eine fremde Sprache schlecht sprechen. Das Kind rådbråkt schon. Er im Deutschen, Holl. radrabraken, im Göttingenschen Vgl. Adelung III, 912. 1., 166a. Hennig, 334. Da-

cher, pltd. Rådbråker, m., einer, råcht.

f., Kornrade, Agrostemma gi-Râd' und Tresp Hält den st; Aber Schmêl und Klapper vom Acker. Samland. Sprw. Hennig, 205.

iken, sw., s. rådbrechen.

a., Waldläusekraut, Pedicularis L. Bock, Nat. III, 455. 650: Rodel. Nsslm. Th., 220: Sumpfläusekraut, Ped. palu-

ichen, m., richtiger Räderkungliches Schmalzgebäck zum lessen Teig durch ein sporentad der Länge nach zerschnitvodurch der Rand gezackt er-Durch einen Einschnitt in der das Gebäck knotig geschürzt zt daher auch Schürzkuchen.

er, m., auch Ratteier ge, Arbeiter, der zum Pflügen
t) geheuert wird. Treichel.
acker, m., der eingewurzelte,
Acker, der ohne den dazu geHof nicht verkauft werden
S. Behnisch, 76f.

adj., weit auslaufend. Von zeln der Kartoffeln. Dönh.

ie, f., Kornrade, Agrostemma. .. Hagen, 482.

Pflzn., lanzettlicher Wegerich, lanceolata L. Hagen, 170. f., Rohrdommel. Samland. m, Ortsn., Dorf im Kirchspiel Kr. Pillkallen. Du böst wohl he, wo se de Flinse op êne Sîd r, Wörterbuch II.

backe — wo se de Wâgens op êne Sîd schmêre, so sagt man, wenn jemand eine Arbeit linkisch oder nicht vollständig macht. Das Dorf ist so gebaut, dasz alle Gebäude auf einer Seite der Landstrasze stehen. Sprw. I, 3055.

Radûn, f. 1. sumpfige, nasse Stelle im Acker, auf dem Felde. Treichel. 2. nach Hennig, 205, ursprünglicher Name des Flüszchens Radaune in Danzig. Hennig folgt für die Herleitung des Namens der Sage, nach welcher er von Rettung, pltd. Reddung, abstammt, weil ein Missethäter sich durch Anlage der Mühlenwerke, welche die neue Radaune treibt, das Leben gerettet haben soll.

**Râf,** m. u. n., s. **Râb.** 

rafen, sw., Sahne, Rahm bilden: Die Milch will nicht rafen, oder: raft gut. Hennig, 205. Vgl. Rab.

Räffel, m., s. Räpel.

Rafferin, f., von raffen, die hinter dem Schnitter herschreitende Binderin des Getreides. Hinter mir sputet sich die Rafferin, aufnehmend, greifend bindet sie Garben. Aus einem masurischen Liede

raffgierig, adj., s. rachgierig. ragbar, adj., s. rakfar. ragen, sw., s. raken.

Ragge, f., Körper, vielleicht mehr noch Rücken. Dei Ragge vollschmere, durchprügeln. 2. Pferd. Dei heft e Paar gode Ragge. Samland. Vgl. Kragge.

raggen, racken, sw., mit Mühe und Anstrengung vom Schmutze reinigen, aus dem Grunde reinigen, Unflat ausräumen, Unsauberes waschen, scheuern, überhaupt angestrengt bei einer unsaubern Arbeit beschäftigt sein. abraggen, ausraggen. Einem die Läuse

abraggen. Es ist nicht auszuraggen, der Schmutz ist nicht wegzubekommen, es ist nicht rein zu bekommen. beraggen. Hennig, 206. Vgl. råken.

raggendigvoll, adj., überaus schmutzig, so unsauber, daiz der Schmutz nicht zu raggen, auszuraggen ist.

Ragnit, Ortsn., Kreisstadt im Reg.-Bez. Gumbinnen an der Memel. Lebt in der Redensart: Ragniter (bei Bock, 50 und Hennig, 206, Rangnitter), machen, Verbrecher gefänglich einstecken. In dem alten Schlosse der Stadt befindet sich eine Provinzial-Straf-Anstalt. Sprw. I, 3056. Vgl. Nsslm. Th., 145. Altpr. M. XV, 583.

Rahn, Rohn, m., Rahne, f., Rahnen, m., Stück Bauholz, noch unbeschlagener Baumstamm. Lit. ronas; and. rono, mhd. rone, ron umgestürzter Baumstamm. Denn wenn der Rahnen so geschnitten wird, dasz auf einer Seite allein feste Dielen, auf der andern seiten allein schwammichte und fosche Dielen entstehen, so etc. ... aber leichtfertige falsche Dielen entstehen, wenn ein Rahn anders geschnitten wird. Linem. Tt 2a. Brettschneider so: Fichterône, Fichterône, Schnitt fer Schnitt e Achtehalber! Kinder-Neckreim. Kgsbg. Nsslm. Forsch. 2; Th. 146: Râne, Rânen. Vgl. Altpr. M. XV, 584. Mnd. Wb. III, 504b.

Rahnenschneider, m., Schneider des Rahnen, Brettschneider. ... ein Haufzvater und Bawherr den Rahnen- oder Bretschneidern einzurahten hat, wie er die Dielen abschneiden solle. Linem., Tt 2a.

Rainfurt, Pflzn., gemeiner Rainfarn, Tanacetum vulgare L. Dem gesunden Vieh giebt man die Pflanze, klein geschnitten und mit Salz, "fürs Ge-

schmack", d. h. damit es dem kranken mit Bier gekoc Rajole, f., Rigole, Rinne, Abzu Holl riool. frz. rigole.

rajolen, sw., rigolen, umgra kehren, den unten liegenden Be Ackers oder Gartens nach ob fen. Nach Überschwemmung Niederung wird, wenn der S gar zu hoch die Fruchterde i der Acker rajölt. Passar Balt., 195. Franz. rigoler, 1 das Präs. von ryć wühlen, umgraben, slavon. ruju furc wühlen. Frisch II, 122a: riol nig, 206.

Räkel, m., s. Rêkel.

rakeln, sw., sich dehner sich einrichten, breit, unnütz Fast gleichbedeutend mit rêkel

raken, sw., treffen, rühren, be terieren, interessieren, reiche chen, verschlagen. Gortzitz ragen. Das råkt ihm nicht, wenn einen Reichen ein Verlust der von ihm ertragen were Was rákt dem ein Puckel vo Dat råkt nuscht, verschläg Es râkt ihm nichts, es beun nicht, interessiert ihn nicht. chiv I, 526. La/z seyn, da auch nicht reine Körner mas geht das Jungfern an, was 1 Vestalen. Carm. nupt. 1. (beim Schiefzen nach der Sc raackt gewisz ant Schwarte 1 Ibid. 133 c. Holl. raaken. mit rêken reichen. Brem. W Mühling hat raken auch i deutung von schaden. Hen råkfår, rokfar  $(a = \hat{a})$ , råc

Schemionek, 31, auch re

2., gefährlich, miszlich, be-Es ist råkfår, auf schwa-8 zu gehen, – mit Licht :ht entzündbaren Stoffen zu Einen Handel mit wenig gangaren zu beginnen — ist eine Geschichte. Et ös fåke sér s ist häufig sehr gefährlich. Silbe weist auf das alts. raka, ft; Sache. Schade, 699a. 1ern ist das Subst. Rakefaart, Jngefähr, ein Zufall, der viel : dat was so'ne Rakefaart. Hennig, 205. 372 b.

1. laufen, sich jagen, asen, tollen, sich wälzen vor ssen treiben. Tobenden Knad zugerufen: Rallt nicht so! nd aber rallen, tanzen, spielen innen. Pierson, Matth. Prät., Denn war zwee Tag' hinter en Gejuchtz on en Rallen on 1 ömmer Musick. Schaltj. 3, Bayern rallen herumlaufen. ler III, 79. Im Götting. ralin und her wälzen. Schamb., llen in Verbindung mit dallen Bock, 50. Hennig, 206. von Schweinen.

., auch Rämstück, n., von Rahkenlage auf der Mauer, wo-Dachgerüste ruht. Oberland. hmen, Einfassung, Umgebung ;; in Danzig ist Ram oder me einer Strafze, die früher bung des Schlosses gehörte.

in, ramastein, sw., geräuschig sein, rasseln, klappern, und klopfen. Hennig, 206. , m., Strafzenname in Danzig, Rammbau, da der sumpfige

Steine befestigt werden muste. schin, 45.

ramen, sw., nach Mühling: überwältigen, bezwingen, ringen; bei Jeroschin: zielen, ins Auge fassen, aufs Korn nehmen. Er râmte sîn sô lange, unz er in durch ein wange mit eine spere gestach, 56 a. Pfeiffer, 304. Und jagen es (das Wild) par force ins ha, rahcha, racha, Rede, Re- flache Féld hinein. Dann gehts ans Rahmen, dasz die Wolle davon stäube. Carm. nupt. IV, 56b. Vgl. Frisch II, 85a. 2. treffen, antreffen, begegnen und dann auch anramen; zur rechten, gelegenen Zeit kommen. Ich râmd ihn schlecht, ich traf ihn bei schlechter Laune. Ich hatte eine schlechte Zeit gerâmt. Die Arbeit râmt nicht, es ist wenig Arbeit anzutreffen, sie ist schwer zu finden. Natangen.

rammdäsig, -dösig, adj., zum rammen däsig, so borniert, dasz man den Dummkopf als Ramme gebrauchen könnte. Treichel. Vgl. däsig.

rammeln, sw., sich begatten; zunächst von Kaninchen, Hasen, Katzen, Schafen, dann aber auch von Menschen. Von Ramm Schafbock. Vgl. Brem. Wb. III, 431. Davon Rammelei, f., Rammelzeit, pltd. Rammeltid, f.

Rammklotz, m. 1. Klotz, mit dem gerammt wird. 2. bildlich zur Bezeichnung eines korpulenten, kräftigen und behäbigen Menschen. Er ist ein rechter Rammklotz. Er ist so dick wie ein Rammklotz. Sprw. I, 570.

Ramp, m., s. rampen.

rampen, rumpen, rümpen, rumpfen, rümpfen, pltd. römpe(n), sw., in Bausch und Bogen kaufen. Namentlich wird auf Jahrmärkten Töpfergeschirr gerampt, gerumpft etc. Ein Einzelner kauft den ganzen Rest der Töpferware, sucht dann ırch eingerammte Pfähle und Abnehmer und teilt nun den Vorrat in so viele Haufen, als er Teilnehmer gefunden, auf jeden Haufen das ihm übergebene Pfandstück des neuen Besitzers legend. In anderm Falle setzen auch die Töpfer selbst am Schlusse des Jahrmarktes den Rest ihrer Vorräte in Haufen und verkaufen oder verlosen diese kleinen Rampe an einzelne Nach Mühling werden Liebhaber. die Töpfe ihrer Größe nach in Reihen gestellt, und hat jeder Käufer eine ganze Reihe gleichartiger Töpfe zu übernehmen. Der ganze Rest oder jeder einzelne Haufe, jede Reihe ist ein Ramp, Rump, Rumpf, Römp, auch Rummel und Ramsch, daher das Verkaufen im Ramsch, ohne Auswahl, auch ramschen genannt wird. In Bremen heifzt der ganze Haufe Rummel, im Osnabrückschen Rämter, franz. ramas, holl. rommelzoo. Brem. Wb. III 431. 553.

Ramsch, m., ramschen, sw., s. rampen. Ramskopf, m., Ramsnase, f., Pferd mit Kopf, Nase, wie sie der Ramm, der Schafbock, hat.

ran, adj., s. rank.

'ran, 'ranne, 'ranner, adv, heran. De Möddag kömmt 'ranne. Volksl. 35, 23, 3.

Ranche, Pflzn., Rainfarn, Tanacetum L. Rössel. Mühling.

Rand, m. 1. die äuszere Einfassung. Aus Rand und Band sein. Das versteht sich am Rande, ohne weitere Bemerkung, von selbst. 2. der Mund. Halte den Rand!

Randâl, m., Lärm, Skandal. Randâl machen, Randâl schlagen, Skandal machen. Zur Verstärkung: Heidenrandâl. Davon: randâlen, randalieren.

Randnetz, n., s. Klippe.
Rane, f., Ranen, m., s. Rahn.
Ranetenblume, f., s. Romei.
rangeln, sw., s. rangen.

rangen, sw., sich, ringen, in kampfe die Kräfte prüfen, in rangeln. Die Jungens rangen sist ût, als wenn söck twê Bân wenn zwei Männer sich küss êre twei op ênem! säd de Dâwe söck möt dem Knecht rangd on Help de lewe Gottke! Sprw. Vgl. Schütze III, 273. Beri Bock, 50. Hennig, 206.

Rangnit, Ortsn., s. Ragnit.

rank, adj., schlank, dünn u schmächtig. Ein rankes Pferd. sagt man über den Wuchs ein schen: So rank on schlank wi brett. Sprw. I, 3060. Da séc ranket fixet Offzîrken. Elbinge N. Pr. Prov.-Bl. a. F. IX, 24 menich III, 496 a. Mühling holl. ran, rank, engl. u. schwe ebenso in Bremen. Brem. 433. In Bayern rân, ranig. Sler III, 92.

rankeln, sw., ranken, hoch u. aufschiefzen, drehend sich wind ken. Die Bohne — das Haar sich. Mühling.

ransenieren, sw., s. ranzeonêr Ranze, m., s. Ränzel.

Ränzel, m., Dem. von Ranzer Er hat seinen Ränzel voll, er satt und voll gegessen. Eck Rentzel voll. Carm. nupt. I, Drinke, singe, danze, Vullsch Ranze! Schlochau. Firmenich Volksr., 222, 790. Hennig,

ranzen, sw. 1. heftig anfahreschelten. Einen anranzen. 2. sie liederlich herumtreiben. Müh

ranzeonère(n), sw., sich, sich nieren, in der Bedeutung von ten. Hei wêt söck to ranzeonère steht sich einzurichten. In auch ransenèren. Treichel.



lichen Bedeutung: loskaufen, hat g, 207, nach Schütz, Preusz. 326, ranzûnen. Vgl. Brem. Wb.

Rapen, Rappe, Rêpe, m., der , Aspius rapax, altpr. rapis, kur. Nach Mühling, Tiern., 176, apan, sonst noch Rohrkarpfen, aubalat, Freizalat, Salat, Zalat, it. salatis, celatos, salote, kur. sad. alunt. Benecke, 130. Bock, ', 659. 670.

l, Räffel, m., Rêpe, f., hölzerner samm zum Abreifzen der Samendes Flachses. Er besteht aus ipelbaum und den Räpeln; ersteauf der Dreschdiele in Quergebracht und hat eingestemmte gen, in welche die Räpel wie gesteckt werden. Durch diese die Stengel hindurchgezogen 3 Samenknoten abgerissen. Vgl. Wb. III, 482. Mi, 69a. n, sw., mit einem Räpel die Sa-

ten des Flachses abreiszen. Im n. röpeln. Schütze III, 307. tan, m. 1. Zahn, Zacke eines 2. zur Bezeichnung eines Menler andere gern neckt und durch ne zieht. In Pommern Scheltuf hälzliche alte Weiber und

denen die Haare ums offene ängen. Dähn., 372 a. Im Götchen répeltén der Raffzahn, der iervortretende Vorderzahn bei en; der Mensch mit einem solchen Schamb., 171a.

, Rappe, m., s. Râp.

I, m., momentaner Irrsinn. Er m Rappel. Vgl. Raps.

lköpsch, -köpfig, adj., leicht erifbrausend, jähzornig. Kopf, in schnell rappelt. ... da/z, da

ist, die Sache hoffentlich auseinander-Soph. R. V, 605. gehn kann.

rappeln, sw. 1. rasseln, klappern. 2. bildlich: dem rappelt's im Kopfe, er ist nicht bei gesundem Verstande, bei ruhiger Uberlegung. Nun, weil's rappelte. Soph. R. II, 420. Rappelt's? werden Sie sagen. Ibid., 482. 3. - sich, sich aufraffen, emporrichten, zusammennehmen, herausarbeiten. Sich in die Höhe rappeln, das Tier z. B. aus einem Sumpfe, in dem es steckt, der Mensch aus einer üblen Lage, in der er sich befindet. In letzterm Sinne auch aufrappeln.

rappelndig voll, bis zum Überlaufen Treichel.

rappen, sw., zahlen, in berappen, bezahlen. Hast all berappt? Nun heist es berappen!

Rapphenn', f., Rebhuhn. Saalfeld. rapplig, adj. von rappeln, nicht recht bei Sinnen.

Raps, m., Sparren im Kopf; wunderlicher, fast irrsinniger Einfall, plötzliche dumme Neigung; Rausch. Er hat einen Raps, er ist nicht bei vollem Verstande. Hei, rêp he, wat schâd't mî e Raps? Man noch e Schnaps! Samland. Firmenich III, 115b. Man bört auch das allgemein gebräuchliche

rapsen, sw. 1. mit Geschwindigkeit und heimlich raffen, widerrechtlich an sich reilzen. Vgl. ripsraps. 2. von Raps. Es rapst bei ihm, er handelt unsinnig. Treichel.

raptim-zaptim, adv., eilig, im Moment, im Handumdrehen. Das ging raptimzaptim. Sperber, 43.

Rapuck, f., Wrucke, s. Brûke. Ma-

Rapunzel, Pflzn. 1. gemeine Winterkresse, Barbaraea vulgaris R. Br. Pritund mein Bruder rappelköpfisch zel, 54. 2. Teufelskrallen, Phyteuma L. Hagen, 236 f. 3. französischer Rassagen: Die See raret, welches meinem punzel, auch Rübrapunzel, zweijährige Bedünken nach heissen soll, sie raset. Nachtkerze, Oenothera biennis. Hagen, Bock, Nat. I, 391. On't (Strom und 407.

rapzig, adj. von Raps, plötzlich unsinnig, von falschem Gelüst ergriffen. Sie wurde rapzig und wollte nach der grofzen Stadt.

rar, adj., aus dem lat. rarus, selten, wertvoll, trefflich, vorzüglich, ausgezeichnet. Das Geld ist rar. Ein rarer Besuch. Ein rares Essen. Et kost't wol zwår, åwer et schmeckt ôk rår. Sprw. I, 2153. Dat lett em rår, das kleidet ihn gut. Dat ös wat Rårsch, mîn Dochter, e Schnider! Dönh. Wat es Rohret denn to sehne? Nowack, 39. Aber auch in ironischem Gegensatz: ein rarer Kerl, ein schlechter Kerl. Vgl. Brem. Wb. III, 437. Schmeller III, 120. Vilmar, 315. Hennig, 207.

rareifen, sw., lärmen, schreien. Wer nach der letzten Glocken von Bier gehet oder in andere Häuser, der soll ohne alles Säumen heimgehen und nicht auf den Gassen gehen rareifen. Heilsberger Willkür, 56. Vgl. raren.

råren, pltd. rare(n) (a = a), sw. 1. tosend brüllen, stark schreien; zunächst vom Rindvich, dann von der See. Er rårt wie ein Stück Vieh. Auch saget die Hoffmutter von Korwienen noch eidlicher aus, dasz vergangenen Donnerstag in der Nacht gleichfalls als wenn einem Kalbe der Hals abgeschnitten würde, so gerahret, und wie sie darnach gesehen, sei nichts gewesen. Inquisitions-Rezesz etc. Beitr. z. Kde. Pr. IV, 60 f. Heir (höre) mål to, wo de Kêrl (der Hahn) rart! Tierräts. 39. Das Getose der aufgebrachten Fluth ähnt dem Todesbrüllen eines Ertrinkenden - er (die Ostsee) rahrt. Pr. Prov.-Bl. XXVI, 429. Hexspr., 156. Die Strandbewohner

sagen: Die See raret, welches meinem Bedünken nach heissen soll, sie raset. Bock, Nat. I, 391. On't (Strom und Eis bei der Überschwemmung) roart on bröllt wie Ongewitter. Dorr, 19. 2. laut weinen. 3. im Todeskampse röcheln. 4. in der Trunkenheit röchelnd lallen. Er rärt nur noch. Sprw. I, 445. Engl. to roar, angs. raran, holl. reeren, franz. réer, im Elsasz rören. Brem. Wb. III, 437. Ahd. rêrên, mhd. rêren; in Bayern reren. Schmeller III, 120. Bock, 50. Hennig, 207.

Rarer, m. von râren, Schreier, Brüller, zur Bezeichnung eines Kindes, das ohne Aufhören schreit; auch Rarhas, Schreihals.

rasaunen, sw., geräuschvoll thätig sein; von Frauenzimmern. Sie rasaunt im Hause umher. Nsslm. Forsch. 3; Th., 220. Nach Marold in weinerlichem Tone sich unausgesetzt entschuldigen oder etwas zu erlangen suchen; er weist auf raisonner hin.

Rasch, m., ein leichtes Wollgewebe; in der Kleid.-Ordg., 370, Harres. Man unterschied Raschmacher und Zeugmacher. Du muttst vom Pährd, du magst Tüchmaker sin edde Raschmaker, du must vom Pferde, du magst Zeugmacher sein oder Raschmacher. Soph. R. III, 382. In Westpreussen waren ums Jahr 1778 86 Rasch- und Zeugmacher und von denselben 78 in den combinisten Städten vor Danzig. Bock, Nat. I, 679.

Raschel, m., Rausch. Hei ös öm Raschel, er ist angetrunken, hat einen Rausch. Samland.

Raschewill, m., s. Ruśchewill.

Raschwalzer, m., Schnaps, der rasch durch die Kehle walzt. Sprw. I, 1532. raseln, sw., s. roseln.

räsen, sw., vom Zittern der Fenster

Erschütterung des Hauses. El- raten. Ndrg.

, f. So viel Körner, so viel ', So viel Rispen, so viel Raspen! pruch. Volksr., 229, 803. Ahd. mhd. raspen u. raspelen, eilfertig ln, zusammenraffen. Schade, Vgl. Schmeller III, 141.

elbrot, n., kleines rundes Brötas Weizenmehl mit rauber Rinde. d besonders auf Hochzeiten den vorgelegt. Hennig, 207. Nach ing III, 944, hart gebackenes ibrot, woran die Rinde mit einer abgerieben worden.

iln, sw., schön thun gegen Mäd-Sü/zholz raspeln. Du kannst dat late. Nowack, 37.

ilig, adj., halb verrückt, überappt. Er ist rasselig. Sprw. I,

enburg, Ortsn., Kreisstadt im lez. Königsberg. Sprw.: Er glüht ustenburg, er ist erhitzt oder ben. Siehe das Genauere in den L 1318. Die Rastenburger heifzen (apusendiebe.

múck, m., s. Rosemóck.

i. Ratteier, m., Arbeiter, der auf Gute gegen mälzigen Lohn an ind hin und wieder auch etwas zur Nutzung als Pflüger dient suf Scheffel - Tantieme drischt. ig, 334, schreibt Retay. Ober-Poln. ratay Gärtner, Besitzer Gartengrundstückes ohne Ackernach Mrongovius I, 430a, zuein zum Kriegsdienste verpflich-Landmann, im Pr.-Poln. Ganz-Ganzhöfner. Nsslm. Forsch. 3; 46. Schmitt, 108; Westpr., 167. emann, 424.

nnerschlägen oder sonst merk- der beim Raten "gebetet" wird. Vgl. Eine Sammlung provinzieller Rateformeln enthält: Hexenspruch und Zauberbann etc. von S. 27 ab.

> raten, sw. 1. Rat erteilen. 2 Hilfe in Krankheit bringen durch Hersagen eines Segensspruches (einer Besprechungsformel) und durch besondere Handlungen und Zeichen. Sich raten lassen, sich in angedeuteter Weise von Krankheit heilen lassen. Solches heifzt auch besprechen, besegnen. Genaueres in Hexspr., S. 26 ff. Hennig, 207.

> ratlich, adj., sparsam sein, mit dem Seinigen zu Rate zu gehen wissen. He ös rátlich as Schmedts Kåter, de fratt dat Licht op on satt öm Distern. Dzg. Nhg. Sprw. I, 3065.

râts, interj., s. rîts.

Ratteier, m., s. Radheuer u. Ratai.

rattern, rättern, rettern, sw., polternd rasseln, knarrend prasseln. Uber Steinpflaster rollende Wagen, explodierende Feuerwerkskörper rattern und rättern. On de Polverböxen rettern. Dzg. Nhg. Violét, 188. Volksl., 42, 27, 2. Vgl. Brem. Wb. III, 439. Schütze III, 277. Dāhn., 372a. Hennig, 207.

Ratz, Ratze, f., Ratte. In Verbindungen: Schlaf-, Spielratz, wobei das Volk kaum an den Ratz = Haselmaus, Murmeltier, Iltis, denkt.

Ratze, f., Rifzwunde, also = Ritze. Treichel.

Ratzefaller, m., s. Ratzenfalle.

ratzekahl, ratzenkahl, adv., ganz und gar, völlig, mit Stumpf und Stiel; Korrumpierung von radikal. Er hat alles ratzekahl zerschlagen. Die pltd. Form rattekâl habe ich nie gehört; das Volk scheint also zu fühlen, dasz es einem Fremdworte gegenüber steht. In Hessen rattekahl und zwar in dem Sinne: kahl formel, f., Segensspruch, Spruch, wie ein Rattenschwanz. Vilmar, 316.

ratzen, sich, sw. 1. angestrengt arbeiten, sich mit Arbeit abquälen: sich abratzen, verratzen. Nein, was musz man sich verratzen! 2. zanken, streiten, sich mit einem ratzen, herumratzen, sich mit ihm streiten, zanken, balgen, reiszen und schlagen. Davon Ratzerei, f. und Geratz, n., angestrengte Arbeit; Gezänke, Balgerei, Prügelei.

Ratzenfalle, f., Falle zum Fang der Ratten. Die slavischen Verfertiger von Rattenfallen heilzen Ratze-, Ratzifaller. Vgl. Lapitschkeschwenker.

Ratzerei, f., s. ratzen. Ratzifaller, m., s. Ratzenfalle. Raubalat, m., s. Râp.

räubern, so., Lügen erzählen, aufschneiden. Eine unwahre Erzählung ist eine Räubergeschichte.

Raubritter, m., Besitzer eines kleinen neuentstandenen Gutes problematischer Existenz. Gortzitza.

Rauch, m. 1. in Redensarten: Sich aus dem Rauch machen, sich aus dem Staube machen. Der Bischof von Heilsberg, sagten die Einen, ist eigentlich, was lange kein Mensch gewuszt hat, im Bann, und wuszte kein besseres Mittel, den Bann los zu werden, als dieses, dasz er sich an den Kaiserhof schicken liesz und hat sich so aus dem Rauch gemacht. Aus einem Briefe des Hochmeisters L. von Erlichshausen, d. d. Marienburg, Dienstag nach Barnabä 1453. Voigt, Gesch. der Eidechsen-Gesellsch. in den Beitr. z. Kde. Pr. V, 222. Sprw. I, 3068. Er hat sich Rauch um die Nase gehen lassen, er hat etwas durchgemacht, ist ein erfahrener Mann. 2. Herd. Eigner Rauch, eigener Herd.

Räucherbude, f., Bude zum Räuchern der Flundern. Kurische Nehrung. Im Dorfe Sarkau befinden sich mehrere Räucherbuden. Passarge, Balt., 299.

Räuchergans, pltd. Rêkergans, f., geräucherte Gans.

Räucherkaule, f., Kaule, Grube, in welcher Fische geräuchert werden. Kurische Nehrung.

Rauchhaber, m., Rauh- oder Sand-hafer, Avena strigosa Schreb. Hagen, 120.

Rauchhaus, n., Haus ohne Schomstein. Die Fischerhäuser auf der kurischen Nehrung sind Rauchhäuser.

Rauchlinde, f., langgestielte Ulme, Ulmus effusa Willd. Hagen, 293. Der Name rührt von den am Rande zottig gewimperten (rauhen) Früchten her.

Rauchstopsel, m. 1. aus Thon gefertigter Stöpsel zum Verschlufz des Rauch-loches im Ofen, Rauchröhrenstein. 2-kleiner Mensch. Vgl. Ofenstopsel.

Rauchzahl, f. u. m., Zahl der Rauche, Rauchfänge, wie Mühling erklärt, oder Abgabe von jedem Rauch, von jedem Feuerstätte, von jedem Wohnhause. Vgl. Rauhe. Die Tanseer haben allein die Unkosten (zum Kirchen- und Schulbau) vom Rauch-Zahl zusammengelegt. Hartwich, 167.

'rauf, pltd. rop, ropper, adv., herauf, hinauf. Hochd auch 'raufert. Kommen Sie 'raufert! Schemionek, 32. Vgl. 'rab.

Rauhe, plur., nach Hennig, 208, Landleute, die ein eigenes Häuschen nebst Garten, aber keinen Acker besitzen. Es sollen, damit bei der Decems-Einnahme nichts zurückbleibe, die besetzte und unbesetzte Huben, Vorwerke, die Rauhe und Instleute und Eigenthümer so nicht auf Huben sitzen, in der Rechnung richtig specificirt werden. Instrukt. z. Kirch.-Visit. de anno 1609.

rauhen, sw., ruhen.

raum, pltd. rûm, adj. u. adv. 1. geraumig, ausgedehnt, unbeschränkt, un-

weit, frei, ahd. rûmi, mhd. im. Ein raumer Platz. Die ee. Strauch oder Baum, der ven stehet. Linem., Cc la. iten on langsam gegêten, man h, wat man beharbarge kann. Sprw. I, 764. 2. nach Klein Danzig: völlig, reichlich. Es ein Jahr. Vgl. Adelung III,

m. 1. Abkürzung für Holzi. der Platz, auf welchem die ınd Brauer das ihnen gehörige ien haben. Dzg. W. Seidel, Er kann nichts zu Raum brinermag in der Rede nicht vor-1 kommen. Hennig, 208. 3072. Er kommt nicht zu wird nicht fertig, kommt 3. in früherer Zeit Masz 1  $Raum = 1^{1}/_{2}$  Ausschlag häufte Scheffel. Fisch.-Ordg. , Artikel 5. Benecke, 295. , sw., denken, raten, ergrübeln.

, plur. Er hat Raupen im umme Streiche, überspannte t hochmütig.

gras, Böhmers Lische, Phleum Wibel. Hagen, 66.

scheilzer, pltd. Rüpeschiter, m., rling, namentlich Nachtschmet-Vgl. dräwen.

'raulzer, adv., heraus, hinaus.

bach, Ortsn., Dorf zwischen peil und Mehlsack. Du häst ig'ge Kopp, dei mot nau Rüsche Fléschkorw. Sprw. I, 2135. pltd. Rût', f., Fensterscheibe. insetzen. Hennig, 208. !, m. u. n., s. Forelle.

berg, Ortsn., Dorf im Kreise

Ragnit, im Volksmunde Pilistenen Philisterland.

Rawau, m., s. Karmaus.

Rebarber, m., Pflzn., gemeine Berberize, Berberis vulgaris L. Mühling.

Rebbel, m., Rest, Überbleibsel; Menge, Schwarm, Haufe, mit dem Nebenbegriff des Wirren, Ungeregelten. Nimm den ganzen Rebbel. Wir fahren heute den ganzen Rebbel ein. Mühling. Hinger em her e ganzer Rebbel von siene Komraden. Dorr, l. Wiew., 84. La/z den ganzen Rebbel sein, gieb die Sache auf. Sperber, 26.

rebbein, sw., auffasern, in Fäden auflösen, los- und abwickeln — ein Gewebe, Gestricktes, dessen Maschen auseinandergezogen werden oder sich von selbst auflösen; daher gewöhnlich aufrebbeln, ausrebbeln. Den Strumpf aufrebbeln - ausrebbeln; Sperber, 5, hat hierfür auch abrebbeln, abribbeln; doch bezeichnet man mit diesen Ausdrücken gewöhnlich nur das teilweise Aufrebbeln. Bildlich: sich aufrebbeln, sich stark ereifern, eine Sache mit übergroßem Eifer betreiben, sich ungebärdig stellen, als wolle man sich — wie ein Gewebe - selbst auflösen. Na, rebbel dich nur nicht auf! Hei rebbelt söck op wi e ôl Twêrnsock, wie eine alte Zwirnsocke. Sprw. I, 166. Er hat sich für ihn rein aufgerebbelt, für ihn ein lebhaftes Interesse gezeigt, unendlich viel für ihn gethan. Se wullt sech foorts om se ofrebbele, on macht sich bei ehr lieb Kindche. Schaltj. 1, 441. sich zerrebbeln, in gleichem Sinne wie das vorige, dann aber auch: sich so gebärden, als wolle man bis zur eigenen Auflösung arbeiten, thätig sein, sich mit einer Sache zu schaffen machen. In Bremen reffeln, in Pommern rabbeln, holl. ravelen,

engl. ravel: to ravel out sich zerfasern, to unravel sich ausfasern; alem. reble sich kraftlos hin und herbewegen. Hebel, alemannische Ged., 168. Hennig, 208. Brem. Wb. III, 464. Dähn., 370b.

Rebbes, m., Profit; aus dem aramäischen ribbis Zins, Wucher.

Rebeiler, m., Rebell. v. Auer. Rechel, m., Rechen, Harke. Ermland. Mühling.

recht, adj., überaus beliebtes Attribut. Er ist ein rechter Narr, ein rechter Lorbas, ein rechter Labommel, ein rechter Rårer etc. Sie ist eine rechte Schlunz, eine rechte Kläterlis etc. Nach Klein II, 83, hört man's bei Scheltworten hintenan: du Spitzbube rechter. Es drückt somit das franz. que vous êtes, auf ähnliche Weise gebraucht, aus. Adverbial: in die recht bringen, in den richtigen, normalen Zustand versetzen. Sperber, 46.

Recht, n., preuszisches. Hennig, 208, führt dreierlei preuszisches Recht an, von dem das zweite ein Späszchen: 1. unverzogen Recht, d. h. unverzögertes Recht, Gastrecht, das dem Fremden ohne die sonst üblichen Weitläufigkeiten des Prozesses schleunigen Schutz und Sicherheit gewährte. 2 Preuschmarkisch Recht. Nach diesem behält man, was man bekommen hat, auch die Prügel und die Beleidigung. S. das (sagenhafte) Genauere: Bock, 51. Hennig, 208. Sprw. I, 3076. 3. Preu/zisches Trinkrecht. Es basiert auf einer (apokryphen) Festsetzung des Hochmeisters Siegfried von Feuchtwangen († 1311) zum Schutze der Deutschen gegen die der Giftmischerei beschuldigten Preuizen, welche anordnet: Wenn ein Preus die Polcke oder Neige des Tranckes austrinke, er solde auch zue

Erstem vonn dem Frischens
Später ward es zur allgeme wohnheit, dafz, wer die Neigken, auch zuerst vom Frisch die heute noch bei dem Mann als Form der Höflichke indem er den ihm dargeboter Krug mit den Worten: "Steter Hand!" dem Spender trunke zurückweist. Vgl. Alt 56 ff. Sprw. I, 3835. 4. J. Recht. S. Kölmer.

Rechte, m., der Richtige, (aber auch ironisch: der Unrerichtige, Ungeeignete. Du bis Rechte! S. Rechtschuldiger.

rechthaberig, adj., unfügsa köpfig. Das ist ein rechthaberig ein Mensch, der in allem di Ansicht zu haben meint und behauptet.

Rechtpfarrer, m., der recht der oberste Pfarrgeistliche. 209.

Rechtpredigt, f., die recht Predigt am Vormittage. 209.

rechtschuldig, adj., richtig, z geeignet. Das Auge allein rechtschuldiger Meister seyn nebenst der Vernunfft uns a Natur entdecken kan. Line

Rechtschuldiger, m. 1. der wegen Schuldige, der Rich wird schon heiraten, wenn schuldige kommt. 2. ein so seine Sache aus dem Grundoder — in ironischem Gegauch nicht versteht. Er ist schuldige. Nun bin ich an eschuldigen gekommen. Spöt du bist der Rechtschuldige!

recken, sw., sich, sich mit teten Armen dehnen, streck von reckerig, adj. Mir ist so reckerig zu Mute, ich bin schläfrig, unwohl, möchte mich strecken, dehnen und gihnen.

red, adj., bereit, fertig, parat. Ich bin rêd, bin fertig, bereit. Wenn du rêd bist, komm! Der Rock ist rêd, ist fertig. rêd und rund, ganz und gar. De Botter ös rêd on rund vertilgt. Nowack, 49. Hennig, 209, hat: Er zehrt von reeden, d. i. (elliptisch) von rêden Dingen, fertig liegenden Gütern. Man sagt es von einem solchen, der sein Vermögen allmählich sufbraucht. Engl. ready, holl. reed, gereed, isl. radan, in Bremen reed, rede; in Pommern reed, reede, im Götting. reie, in Hessen reide, rêde. Brem. Wb. III, 452. Dähn., 376a. Schamb., 169b. Vilmar, 320.

reddeln, sw., eigentümliches Verfahren die Kartoffeln mit dem Pfluge zu reinigen; von dem poln. radlić zwiebrachen, mit dem Hakenpfluge in die Quere pflügen. Flatow. Schmitt, 108; Westpr., 167.

Reddig, m., preuszischer, schwarzer Rettich, Raphanus sativus L.

rêdick, adv., nach Schemionek, 32, der rehdick schreibt, übervoll, z. B. Baum mit Früchten stark besetzt.

Redis, (e kurz), Radieschen, Strafzenruf: Frû's Zelât, Redîs, Frauen, Salat und Radieschen! Kgsbg.

rêds, adv., s. rêts.

redselig, adj. Er ist redselig, spricht sehr viel; ist betrunken. Sprw. I, 445.

Rêf, m., s. Rêp.

ref, adv., s. ruw.

Refe, f., Voc. 403, deutscher Ausdruck für das altpr. dongo. Nach Krug, Glas, Becher als letztes Wort unter den dem Worte Kretzem subsu-

mierten Begriffen; wahrscheinlich Gestell für Schenkgeräte, Gläser- oder Tellerbrett. In Bayern, in der Schweiz das auch der Reff, Reft das Gestell für den Rücken, worauf Lasten getragen werden. Schmeller III, 61. Vgl. Nsslm. Th., 31.

Reff, n., alte, namentlich weibliche Person. Ein altes Reff. Treichel. Bildliche Übertragung von Reff, Gestell, in seinen verschiedenen Bedeutungen.

Rêfschläger, m., s. Rêper.

rêg, adj., rein. Wat sîn mut, mut sîn: Sünndags a bits Flêsch un a regen Hemd. Konitz. Sprw. II, 2467.

Regâl, Rogâl, n., Repositorium. Bücher-, Teller-, Topfregâl. Stamm ist wohl das pltd. rêge Reihe. In Bremen heiszt das Regal Rak, engl. rack, holl. rak, rek. Brem. Wb. III, 426. Vgl. Anton, 12, 6. Hennig, 210.

rêgen, sw., reihen, in Reihen stellen. Daraus anrêgen, anreihen, in eine Reihe bringen. Hennig, 210.

Rêgen, m., Fischrogen. Hennig, 213, schreibt Rögen; Hupel, 185: Rägen. Vgl. Rögel.

Regengalle, f., s. Galle.

Regensbogen, m., Regenbogen.

Regenswurm, m., Regenwurm.

reggen, adj., roggen, von Roggenmehl. Kilke möt regge Ål schmeckt gôt, Wortspiel; eigentlich: Keilchen von Roggenmehl mit Aal schmecken gut.

Reggen. Reggeklömpe, plur., Klösze aus Roggenmehl. Vörgen Sinndag eet hei noch Bi mi sure Reggenklömpe. Volksl. 5, 4I, 5.

Regge(n)mehl, n., Mehl aus Roggen. Regimenter, m., Obmann, Anführer, Leiter, der über eine Schar Arbeiter das Regiment hat. Der Regimenter der Holzfäller etc. Kr. Neustadt. Trei- das zerrieben in Klops- ode

Register, n. 1. Verzeichnis. Och gehör' ön't ôle Register, auch hehd. ich gehöre ins alte Register, ich darf mich nicht mehr zur Jugend zählen. 2. zur Bezeichnung eines Menschen. Langes Register — altes Register. Ebenso im Holstein. Schütze III. 284.

Rehbock, m. 1. Ruf des Kegeljungen, wenn die Kugel die Kegel fehlt, oder einen Sprung über diese hinwegmacht. Hennig weist für die Herleitung auf die "krummen Sprünge der Rehböcke" hin. Ubertragung: 2. Einen Rehbock schieszen, einen Fehler, einen ärgerlichen Streich machen. 3. dreispitziger Baumast, der als Dreibein aufgestellt wird und nach dem die Knaben mit Holzstück oder Stein werfen. heiszt auch Zibock. Gumbinnen.

Rehbraten, pltd. Rehbråde, m Gesegneten Rehbraten! Abschiedswunsch vor der Mittagsmahlzeit.

Rehehirschen, Pflzn., gemeines Springkraut, Impatiens noli tangere. Ostpr. Pritzel, 190. Auch Springkraut, Springsamenkraut, Waldwolfsmilch, Rühr mich nicht an. Hagen, 272. Vgl. Hirschmelde.

Rehheide, Pflzn., besenartige Pfriemen, Spartium scoparium L. Hagen, 732. rehrkes, adv., s. rêrkes.

rehrzageln, sw., s. rêrzageln. Rehwalde, Ortsn., s. Golombiewo. Rehzimmer, m., Rehziemer.

Reibach, m., Gewinn, besonders unverhoffter. Aus dem hebr. rewach Raum, Rettung; davon Vorteil. macht heut seinen Reibach. Davon:

reibachen, sw., gewinnen, gut verdienen, seinen "Schnitt" machen. Treichel.

Reibbrot, n., altgewordenes Weiszbrot, ganz und gar, völlig. Es is

fleisch gemischt wird.

Reichbauersöhnchen, n., Ki Verspielt ein Bagatellchen von caten bien-cordonnés (zum S worinn? in Pharon? oder in söhnken?) Soph. R. III, 495 reichverarmt, adj. Hei ös r Ahnlich wie das mhd. edelarm. 123 b.

Reif, m., s. Rêp. Reiferbahn, f., Reifschläger

reihern, sw., wie der Rei der, wenn er auffliegt (nach T exkrementiert; auch erbreche ren. sich bereihern, sich im bespeien; concacare.

Reihzaun, m., Grenzzaun, de Einsassen eines Dorfes der R gesetzt und unterhalten werd Westpr. Mühling.

rein, pltd. rein und ren, adj. 1. rein, purus, im Gegensat: rein. Reine Wäsche. Reine dieses auch bildlich: ehrliche freie Hände. 2. frei, leer, le nen Tisch machen, alles Auf aufessen; sein gauzes Vermi schwenden; das Gesinde plötzl lassen. Hennig, 210. rein die Kinder bei Greif- und spielen, wenn sie das Spiel oder wenigstens durch diesen vom Anschlage befreien wollen 210, 783. Im gleichen Si man; Ich verbiet'! Jetzt bin ich habe alle Schulden bezahl vermischt, lauter. Der Weg Dreck, nichts als Dreck. 4. lich. Von einer untauglich sagt man: sie ist reiner Drec Jux, oder noch derber. 5.

als wenn ich behext bin, beim Miszlingen einer Sache trotz aller Bemühung. Er ist rein dwatsch — rein toll — rein rasend - rein von Sinnen, er ist ganz und gar unzurechnungsfähig und wütend. Er hat sich für ihn rein aufgerebbelt, er ist mit Aufopferung in seinem Interesse thätig gewesen. Es ist rein aller, es ist völlig verbraucht, es ist ganz und gar nichts mehr von der Sache vorhanden. Met ju es't rein ut. Dorr, l. Wiew., 70. Er rennt mîch Rein nuscht sagen, völlig rein um. schweigen. Ihm fehlt rein gar nichts, rênches nuscht nich, gar nichts. (Saalfeld). 6. wahr: reines Wunder. Etweer en reinet Wunder, dat mi nich ganz de Pust verging. Dorr, l. Wiew., 86. 7. ähnlich, fast echt: das ist rein wie Gold, es sieht dem Golde täuschend ähnlich.

'rein, adv., auch 'reiner, 'rin, 'rinner, herein, hinein. Gegensatz; 'raus.

Reinfall, m., Name des Weines von Rivoglio in Istrien, vinum rifolium, bei den Alten vinum Pucinum, der am Hofe der Hochmeister gern getrunken wurde. Mühling. Bei Schmeller III, 95, Rainfal.

Reiniger, m. Vorn., Reinerus. Hart-wich. 54.

Reinstoff, m, s. Klarken.

reisch, adj. Ihr (der Braut) unbegriff'ner Gürtel Fleckt darumb nicht, ob ihre Arme füllt Ein reischer Falck. Carm. nupt. I, 264.

Reise, f. 1. Gang, Fahrt. Jeder Gepäckträger nennt seinen Geschäftsgang eine Reise; ebenso jeder Droschkenkutscher seine Fahrt. Öcksollwolömmer deschlechte Reis hebbe. Kgsbg. Jerosch in nennt Feldzug, Kriegszug eine Reise: den Albrecht man sach mit andrin brüdrin reise varn 129a. und öfter. Pfeiffer,

209. 2. Pillausche Reise, Diarrhöe. S. Dunne.

Reisekahn, m., Fluszfahrzeug mit flachem Boden, 30-70 Fusz lang und 12-22 Fusz breit. Die Reisekähne tragen 15-60 Last und gehen 2-7 Fusz tief. Pregel. Deime. Gr. Friedrichsgraben. Gilge. Niemen. S. Hirsch, Danzigs Hdlsgesch., 163.

reisen, sw., gehen, ziehen. Nu wöll wi man reise, nun wollen wir nur gehen. Mhd. zu Felde ziehen. Bei Jeroschin: sî müstin alle reisin in tôtlichin vreisin nâch iren hergesellin ân undirlâz zur hellin 37 d. alsô sî hin reisten in der Pogezênin lant 103 d. Pfeiffer, 210.

Reiszaal, plt. Ritaal, so aber auch von Hochdeutschen gebraucht, m. 1. gerissener und geräucherter Aal. Hennig, 212. 2. Prügel. Einem Ritaal geben, ihn durchprügeln, ihm etwas überreiszen.

reiszen, st. 1. schleiszen. Federn reiszen. 2. stechen beim Kartenspiel. Rit dem Kathrinke! ruft der Stechende. 3. schlagen mit Stock oder Peitsche: einem eins reiszen, auch überreiszen. 4. sich reiszen, sich mit Eifer um eine Sache oder Person bemühen. Wie hat der sich nach ihr gerissen!

Reiszer, m. 1. Person, die zu reiszen, an sich zu bringen versteht; Kommis, der Käufer von der Strasze in den Laden lockt und zieht. Nach Treichel auch ein Kaufmann, der viel aus einer Ware herausschlägt. 2. Tafelente, Anas ferina. Drausensee. Mühling, Tiern., 176.

Reilzfisch, m., Fisch, der gerissen, gespalten wird, s. Bressem.

Reiszknochen, m., Brustbein des Geflügels. Es heiszt deshalb so, weil es bei Tische von zwei, namentlich jungen Personen, gern zerrissen wird. Jede spanische Reitersalbe, Medik., Unquen der reiszenden Personen denkt sich dabei etwas; die erlangte größere Hälfte des Knochens bürgt für die Erfüllung des Gedachten.

Reisznieder, m., volkstämliche Benennung für Branntwein, weil er zu Boden wirft.

**Reifzteufel,** pltd. **Ritdiwel,** m., s. **Rite**split.

Reifzung, pld. Ritung, Riting, f., das Reiszen, Rheumatismus. Ich habe Rei-∫zung in allen Gliedern. He schröcht mî de Ore voll awer Rîting om Krîz. Kgsbg. Firmenich I, 102a. Riting auch Risse, Hiebe: et wart wol Riting *gêwe.* Ibid. 102 b.

Reiteisen, n., die Schar an der linken Gaffel des ostpreuszischen Pfluges, der Zoch (s. d.), weil sie auf der Seite des Reitochsen liegt.

reiten, st., equitare. In Redensarten: Der Teufel reitet ihn. Mi rött dat Onglöck. Einen zum Wasser reiten. Trinkart im 15. Jahrhundert. Eine Schale Bier steht mitten in der Stube. Einer stellt sich auf alle Viere, ein anderer besteigt ihn als Reiter und treibt ihn zur Tränke. Der Kriechende hat die Schale zu leeren. Mühling.

Reiter, m. 1. spanischer Reiter, früher Bezeichnung für den Kunstreiter. Die span'schen Reiter kommen! Kgsbg. Vgl. die spanischen Reiter unter Kappel. S. Fuhrmann. 2. Boje aus einer etwa 6 m langen Stange bestehend, die in der Mitte mit Korkholz umgeben ist, an der Spitze ein Fähnchen trägt und, an einem Steine verankert, senkrecht auf dem Wasser schwimmt. Sie dient als Marke für die Lage des Netzes. S. Benecke, 379. 403.

tum pediculorum.

Reiterskraut, Pflzn., aloeblättrige Krebsschere, Stratiotes aloides L. Hagen 1050.

Reithorn, n., die linke Gaffel an de Zoch, weil sie auf der Seite des Ratochsen liegt.

Reitochs, pltd. Ridos, Hennig, 212 : Rieto/z, der Leinenochse, der vom Pfil ger links gehende Ochse. Der Name is analog dem Pferdegespann gebilde S. Zoch. Reitochs sonst unverschnittener Stier; Zuchtbulle. Frisch II Adelung III, 1078. 109 a.

Reitschlitten, plt. Ridschlede, m., imme Voc. 305: Ryetslete, leichter Schlitten Einspänner, in dem man reitend sitzt-

Reitwagen, m., leichte Droschke (s.d.) in der man rittlings sitzt, gegenwärtigs auszer Mode; in älterer Zeit Reisewsgen, Packwagen, Kriegswagen, shdl. reitwagan, reitwagen, amhd. reitwagen. Schade, 710a.

Reizche, n., s. Rizchen.

reizen, sw, im Kartenspiel durch herausforderndes Ausspiel nach der Farbe fragen.

Reizke, n., s. Rizchen u. Pilz.

Rejadel, m., nicht mehr gebräuchliche Benennung für den Gerichtsdiener, Wachtmeister. Ermland. Mühling.

Rêkel, m. 1. fauler, unfeiner Mensch, der sich reckt und dehnt, langsam sich bewegt, mit Unmanier sich setzt, flegelhaft sitzt. Davon Rêkelei, f., rêkelhaft, adj., rêkein, sw. 2. Spottname für die Bewohner von Barten. Bartenscher Rêkel. Am Bartner Amt, einer alten Ritterburg, befindet sich auf einer wallartigen Erhöhung, nahe dem Hauptgebäude, ein roh gearbeitetes Steinbild, Reitersalbe, pltd. Ritersalv, f., auch das Brustbild eines Mannes darstellend:

ensche Rêkel. Man sagt, es langt. enden ryks, rekis, reyks = rex. 'rov.-Bl. III, 123. Sprw. I, Vgl. Bartel. 3. Rabe. Ei, ing brav! Sad de Kreeg nu aw. Volkr., 113, 548. êmen, n., rêmen, sw., s. Rî-

Pflzn., s. Romei. , rimmer, römmer, rummer adv., Rémmer etc. rennen.

, sw., rumoren, spektakeln, ærn.

, sw., in anrempein, anrennen, mit Stofz. Studentisch.

m., Bock, 50 u. Hennig, eiben Rämter, großer Saal in leindegärten. In Königsberg ir noch der Löbenichtsche Remanzsaal. Da es sich in der en möchte, dasz der (Kneip-Rembter an Leinentänzer, Con vnd dergleichen, vermietet Morgenspr. in 1678. Die 5. Die Festsäle der Marieniszen ebenfalls Remter: der er kleine Remter. Das Wort eine der zahlreichen Entstelon refectorium: in Hamburg in Holstein Reventeer, in lefenter, Rebenter, Revent etc. b. III, 477. Richey, 210. III, 289. Schmeller III, sch II, 95a.

j. u. adv., s. rein.

1, m., Rheinfisch, s. Bressem. st., rinnen, flieszen. Das

, adj., vom Pferde, das sich ung entzieht und durchgeht; gst, der nach der Stute ver-

Die erste Bedeutung wurzelt Bild des Erbauers der Burg in rennen, die zweite wohl in dem ahd. hnisch, 16, leitet Rêkel her wrenno, reinno etc. Hengst: in Pommern in preuszischen Urkunden wrenschen, im Brem. wrensken wiehernd nach der Stute verlangen. 558b. Brem. Wb. V, 297. Schade, 1202a. Schemionek, 32. Hennig, 112.

> rentlich, adj., reinlich. Ein rentlicher Mensch.

Rêp, Rêf, Reif, m. u. f., Leine, Seil, Strick, Tau; and u. mhd. reif, engl. rope, schwed. rep, dän. reeb, holl. reep, Brem. Wb. III, 480. Schade, 708a. ... zween Schlitten, zwo Winden, die Leinen oder Reepen, die an jeder Seite 200 Faden halten... Die angezeigten Leinen oder Reepen dürfen nicht von einerley Dicke und Stärke seyn. Bock, Nat. IV, 716 f. Das Netz wird an einem Reef von 90 Klaftern in eine Wune unter das Eis gelassen und mittelst einer Winde wieder aufgezogen. Fisch.-Ord. f. d. fr. Haff, § 38. Auch das Ende Tau am Garn- oder Netzflügel, woran die eigentlichen Rêfe befestigt werden, heifzt Rêf. Hennig,

reparère(n), sw., reparieren, ausbessern.

Rêpe, f. 1. Raufe. Frisches Heu in die Rêpe werfen. De kann met de Schap ut eene Reep frete, der elend Aussehende, Kränkliche. Sprw. I, 3239. 2. s. v. a. Räpel (s. d.) Hennig, 211.

Rêper, Röper, Rêpschläger, Rêfschläger, Reifschläger, m., Seiler, Verarbeiter des Hanfes und Flachses zu Stricken und Schiffstauen; von Rêp, Rêf, Reif. Reepschlägerbahn, lang sich ausdehnender Platz zum Seil- und Taumachen, in Danzig (seit 1390) und Elbing; in Königsberg Rêperbahn, hchd. Reiferbahn (alte und neue), jetzt auch Strafzen, die neue vollständig; in Danzig Röpergasse (seit 1357); in Königsberg Reifschläger-, pltd. Répschlägergasse. Hirsch, Dzgs. Handelsgesch., 324. Schemionek, 32. Frisch II, 104c. Brem. Wb. III, 481. Hennig, 211.

Repetschke, m., Frosch. Gegend von Wehlau, Labiau. In ersterer scheint der Name auch ein koboldartiges Wesen zu bezeichnen, indem es von einem Ackerbesitzer, dessen Land durchaus nichts tragen will, heist: De heft Repetschke op em Land. Wäre für die Herleitung des Wortes an das lat. repere, reptare kriechen, zu denken?

reppen, sw., berühren mit Worten, in Anregung bringen, etwas fast Vergessenes wieder aufrühren. Wo aber jmant die (durch Vertrag abgeschlossene) sach reppen oder gedencken wurde oder vn-billiger furnemen wil man den vbertreter stroffen. Gartenbuch: in 1539. Die Zünfte, 51. Mnd. Wb. III, 465a, reppen, repen, ropen rühren, anrühren, bewegen.

rer, adv., s. rur.

rêrkes, rehrkes, adv., von rêren rühren. Wi he reehrkes stell darsatt, wie er ohne sich zu rühren, zu bewegen, still dasafz. Dorr, Driewjagd. Bi Noaber Freesen gink öck reehrkes stöll verbi, ohne Geräusch zu machen, ruhig. Dorr, 26.

rêrzagein, sw., s. rührzagein.

rêsch, rösch, adj. u. adv., hart gebacken oder gebraten, croquant, stark geröstet, knusperig, so dasz das Gebäck oder der Braten beim Brechen, Anschneiden oder Beiszen rauscht und kracht. Rêsche Zwieback. Nach Gordack auch rêsches (von der Sonne gedörrtes) Gras, Heu. Das Wort ist schallnachahmend. In Posen reesch. Bernd,

236; bei Frisch II, 122b, risch.52. Hennig, 213.

reschen, röschen, sw., resch mach Mühling auch frieren.

reschpektere(n), so., achten r Nebenbegriff des Fürchtens. v. Reske, m., Leisten. De Schul Ledder, keen Reesken darto. 68. Volksr., 7, 30.

resonnëre(n), sw., rasonnieren, brummend Einwendungen mach frz. raisonner.

Rest, m., Ende. Einem den ben, ihn völlig zu Tode bring gänzlich zu Grunde richten. ihm den Rest gegeben.

rêsten, sw., Flachs rösten. S. 26. S. rêten.

Rêster, Röster, in Westpr. auc n., Lederflick, mit dem das hafte Oberleder des Schuhwerl gebessert wird. Hennig, 21 für die Abstammung auf das nreihen hin. Lit. riszti binden szytojis ein Flicker. Lit. Ac In Hamburg und in Breme Reister. Richey, 209. Brem. 467.

rêstern, röstern, rîstern, sw., ei auslegen. Den Stiefel berêstern. Nach Treichel übertragen: ein wieder in Gang bringen; so lich ausristern.

. Resun, f. 1. Matador beir spiel. Natangen. 2. bei den S die Menage, also Ration. 3. 1 Retai, m., s. Ratei.

Rêtchen, n., Rietchen, sp Röhrchen. Strafinstrument in Er hat mit dem Rêtchen bekomm ist das Dem. von Rîth Ried, rohr, angs. hreod, engl. reed, he franz. roseau. Vgl. das lat. ret einen Flufz vom Rohr reinig 7. Hupel, 189. Hennig,

Röte, Rölze, f. 1. die Röste, einem Flusse oder Teiche, in Flachs geröstet wird. Den in die Rête legen. In Bremen Fāulniiz, das Verrotten, auch wo etwas fault. Brem. Wb. . In Bayern Rösz. Schmeller . Hennig, 214.

rötten, reuten, sw., den Flachs In Bremen raten rotten, verfaulen, engl. rot, angs. rotan, 3rem. Wb. III, 438. In Bayern such rötzen. Schmeller III, . Im Götting. rôten. Schamb.

e(n), sw., von dem frz. retirer shen, sich zurückziehen, in it bringen. Ock wull mi mit i' (die auf der Weide krank n war) to Hûs reterêre.

ım, Ritkamm, m., Kamm, etwa Länge des Garnbaumes, mit nen, durch welche je ein halng," d. h. 10 Fäden des Aufezogen werden, damit diese it neben einander zu liegen und gleichmäszig aufgezogen Rêt, Reit, Rît Rohr, woraus lich die Webekämme gemacht Brem. Wb. III, 468. Vgl. rkgestell, 128.

bz, rêzersch, rêzach, adv., jetzt, ben, plötzlich. Eck kenn mank Vief, de alle Dage wöttert on wenn eck doch reeds man noch veer! Carm. nupt. V, 264b. sz es all rêts (eben) geschâne. Reez (plötzlich) kamm 'r 'ne See. Schaltj. 3, 6. Er (plötzlich, schnell) um die er, Wörterbuch IL

Rest, Reet, Riet. Brem. Wb. Ecke. In Natangen auch: früher, ehemals, vormals; in Pisanskis Nachtr.: schon, bereits und dann gewöhnlich rêd, rêds, airêd, airêds, engl. already, holl. reeds, alreede. Lehwster Gott! Se iss wol rehts krank? sagte sie bewegt. Soph. R. IV, 450. Hermes übersetzt: Lieber Gott! Sie sind wohl krank? Vgl. Brem. Wb. III, 453. Dähn., 376a. Hennig, 209.

> retten, redden, sw., stehlen. heet dat bi ons noble Lied! Stehlen? pfui! Dorr, l. Wiew., 19.

rettern, sw., s. rattern. reuten, sw., s. rêten.

rêw, adv., s. ruw.

rewalgen, sw., gehen, wallen, wandeln. Wi motte rewalge, wir müssen gehen. Wo mäge dei nû rewalge, wo mögen die sich jetzt aufhalten, wandeln? Samland. Vgl. drawalgen.

rêz, rêzasch, rêzersch, adv. s. rêts. Rhabarberbeeren, plur. s. d. flg.

Rhebarber, m., Berberize, Berberis vulgaris L. Bock, Nat. III, 177. Auch Rhabarberbeeren. Pritzel, 57.

Rheinfisch, m., s. Bressem.

Rt, f. 1. schmale Wiese, die sich an einem Bache hinzieht; auch Bruch: Ellerî = Ellerbruch. Ock hebb uk nuscht gefungen öm Bräk on ön der Rî. Dorr, 27. 2. Begraster Rand, Abhang eines ehemaligen Grabens: Wir haben nur noch die Rî zu hauen.

Ribb, Ribbe, f. 1. Rippe. Das schlägt an die Ribben, macht fett. Das geht an die Ribben, greift an, mattet ab. 2. Ribbe als Handelsartikel: Ribben (eine Art Holz) 1476 Stück (aus Memel ausgegangen). Bock, Nat. I, 608.

Ribbenfett, n., Rippenfett. Es giebt Ribbenfett, es giebt Prügel.

Ribbengasse, jetzt Rippengasse, f.,

Strasze in Königsberg. Sie hat ihre Benennung von "einer Ribbe, die an eines Leinwebers Valerii Geiszlers Hause, etwan acht Ellen lang gehangen, und von demselben nachmals auf die Lastadie verkauft worden". Erl. Pr. I, 549. Hennig, 211.

Ribbsper, Rippsper, n., Rippenbraten, namentlich gebratene Schweinerippen, welche hohl zusammengenäht und (gewöhnlich mit Pflaumen) gefüllt werden. Schwed. refbensspjäll. Hennig, 112.

Richt, Richte, pltd. Röcht, f., gerade Richtung, Direktionslinie, der geradeste und kürzeste Weg. In die Richt gehen, einen Umweg vermeiden, den kürzesten Weg gehn. Es ist über Schaberau in die Richt, zur Bezeichnung eines bedeutenden Umweges, einer unnützen Arbeit. Von Tapiau nach Wehlau führt über Feld ein Richtweg, von dem man sehr leicht ab in die nach dem Dorfe Schaberau führende Strafze kommen kann; man macht alsdann einen weiten Umweg nach Wehlau. Sprw. I, 3230. Einem in die Richte kommen, gerade auf ihn zugehen; ihm entgegenkommen, zuvorkommen; seinen Ausflüchten vorbeugen. Richt über, in gerader Richtung gegenüber. In der Saalfelder Gegend richts, adv., gegenüber. Brem. Wb. III, 448. Schmel-Bock, 52. ler III, 31. Hennig, 211. Vgl. gericht.

Richte, f. Auch soll er (der Zunft-Bruder) nicht Macht haben, einen alten Zug zu belegen mit der Richte und einen neuen aufzusetzen etc. Rolle d. Kgsbg. Fischergilde v. 1662. Bock, Nat. V, 563.

richten, sw. 1. etwas in die gerade Linie bringen, nach einer geraden Linie arbeiten; übertragen auf den Menschen:

mit ihm anfangen, ihn nicht auf den richtigen, geraden Weg führen. 2. aufrichten. Ein Haus richten, das Zimmerwerk auf den Mauern zusammensetzen und aufrichten, so dasz das Haus seine volle Gestalt gewinnt. Dasselbe was bêren. Goth. raihtjan, ahd. rihtan, mhd. rihten, alts. rihtjan, schwed. rata, rätta in die Höhe richten. Vgl. das lat. erigere und erectio. Adelung III, 1100. Schade, 714b. Hennig, 212.

Richtholz, n., Richtscheid, Handwerkszeug der Maurer und Zimmerleute.

richts, adv., s. Richt.

Richtschmaus, m., Schmaus, den der Bauherr nach dem Richten des Gebäudes den Bauhandwerkern giebt.

Richtsteig, Richtweg, m., Fuszweg, der in die Richte geht, die Bogenumwege der Landstratzen abschneidet; gerader kürzerer Weg überhaupt. ... dasz eine solche mächtig grosze und ungläubliche Reyse durch einen sehr bequemen, kurtzen und der Natur gantz ähnlichen Richtsteig möge verrichtet werden. Linem., M 2b.

Richtstroh, pltd. Röchtstrau, n., Stroh, welches die Richte, Richtung hält, also gerade und ungeknickt ist. Es wird vorzugsweise zum Dachdecken gebraucht. Vgl. Langstroh und Krummstroh.

Richtweg, m., s. Richtsteg.

Rick, Ruck, n. u. m., lange Stange, langer Ast, Latte. Wann einer wird über die Berge zeunen oder rücken, so wird er mehr Pfäle und Ricke bedürfen, als in der Ebene. Linem., Ss 4b. Bohnenrick, Bohnenstange. Zaunrick, Ast oder Sprosse eines Rickzaunes. Er ist trocken wie ein Rick. Ein einrickiger Zaun, Zaun mit einem Rick. In Bayern ist Rick eine fortlaufende Reihe (Steinrick) oder ein Gestell, um Er kann nichts mit ihm richten, nichts etwas der Reihe nach daran, darauf

zu hängen, zu stellen. Schmeller III, II, 119c. Später Spiel der Schuljugend. 42. Von recken ausdehnen. S. Hagen.

ricken, rücken, pltd. röcken, sw., einen Zaun aus Ricken setzen.

Ricken-, Rückenzaun, m., s. Rickzaun. Rick-, Ruckstamm, m., Holzstamm, aus welchem Ricken geschnitten werden.

Rick-, Rickenzaun, Rück-, Rückenzaun, m., Zaun aus Ricken. Seine Hauptstatzen sind Fichten-, Tannen- oder Eichenpfähle; Aste, Latten, Schwarten bilden die Verkleidung oder den Schlufz. Vgl. Stackelzaun, Strauchzaun.

Ridel, m., Spaten, Grabscheit. Von dem gleichbed. poln. rydel. Passenheim. Ridos, m., s. Reitochs.

riechen, st., aufzer der gewöhnlichen Bedeutung: 1. merken, wissen, voraus wissen. Das kann ich nicht riechen, ich habe keine Hundsnase. 2. stinken. Pfui, wie riecht das hier!

Riecher, pltd. Riker, m. 1. Nase. In einem Volksrätsel: Op em Lecker steit e Rîker. 2. Bildlich: Er hat einen guten Riecher, er kommt zu einer Angelegenheit rechtzeitig, wie gerufen. Sprw. I, 3140.

Riechsel, pltd. Riksel, n., etwas, das gut riecht, ein Blumenstrausz u. dgl. In Pommern Rüke, n. Nach Mühling auch das einmalige Riechen.

Riefholz, n., bei Stein III, 3, Riefhölter unter res nauticae.

Riemchenschneider, m., ein auf seinen Vorteil bedachter Kleinigkeitskrämer. Treichel. Verwandt mit dem folg.

Riemchenstecher, m. 1. Riemenstecher, Gaukler, der einen Riemen so geschickt in mannigfache Krümmungen zu rollen verstand, dasz, stach man in eine derselben hinein, der Stich immer neben dem Riemen hinging. Frisch 2. Freund des schönen Geschlechtes; von Riemen = penis. Vgl. Sprw. I, 3142.

Riemen, m. 1. Ruderholz, Ruder. Hirsch, Dzgs. Handelsgesch., 254. W. Seidel, 34. S. Rimen. 2. penis.

Riementräger, plur., in Dzg. eine Zunft, welche die aus den Schiffen ausgeladenen Waren auf Tragbahren fortschaffte. Ihre Mitglieder zeichneten sich dadurch aus, dasz sie über ihren Kleidern weisze Hemden und schwarze Schurzleder trugen. W. Seidel, 34.

Riene, f., Rinne. Die drei Überfälle sind der Marienburger Überfall, die Elbinger Reihen, Riene genannt, und der Rodacker Überfall. Königsbg. Ztg. 1875. Nr. 30. Abend-Ausg.

Riesenburg, Ortsn., Stadt in Westpr. Er ist ein Riesenburger, ein riesiger Simon Grunau in seiner Mensch. Chronik meldet, "daíz 5 Ellen hohe Männer die Stadt Riesenburg mit dem Schlosz gebauet hätten, welche Burg der Riesen von dem deutschen Orden zerstöret worden." Der pr. Sammler II, 1243. Sprw. I, 3146.

Riesenglocke, Pflzn., breitblättrige Glockenblume, Campanula latifolia L. Auch grofze Waldglocke. Hagen, 231.

Rige, Rije, f., Darre, Trockenscheune, lit. rejè, lett. rija, russ. riga. Nsslm. Forsch. 3; Th., 148.

rigeln, sw., nach einer Ursache zum Zanke suchen. Friedland Ostpr.

Rigg, n., s. Rücken.

Rike, w. Vorn., Kürzung von Friederike.

Rîmen, Rêmen, Rêm, m., langes Ruder, lat. remus, franz. rame. Bei Jeroschin, 88d: rîmen unde stuir Riemen und Steuerruder. Pfeiffer, 228.

Schiffer sagen statt Rîmen und Steuer: Rîmen und Ruder. Davon rîmen, rêmen, sw., rudern.

rimmer, adv., s. remmer.

'rin, adv., s. 'rein.

verkaufen.

Rinderweizen, m., s. Tag und Nacht. Rindkest, f., s. Kest.

Rindsauge, Pflzn., weisze Wucherblume, Chrysanthemum leucanthemum L. Auch Johannisblume. Hagen, 889. ringer, adv., geringer, wohlfeiler im Preise, weniger. Ringer kann öck't nich lâte, wohlfeiler vermag ich's nicht zu

ringern, sw., geringer machen, verringern, im Werte herabsetzen.

Rinnbahn, f., Zwischenraum zwischen den Flügeln des Wenters, d. h. der Raum, den die Fische benutzen können, um in den Wenter hinein ('rin) zu gelangen. Benecke, 384.

Rinne, f., das Gerinne, Kanal zwischen den Kampen.

'rinner, adv., s. 'rein.

Rinnstein, pltd. Rennstên, m., das Gerinne im Straszenpflaster, das sich den Häusern entlang zieht. Ebenso in der Niederlaus. Anton, 12, 9.

rintlich, pltd. röntlich, adj., reinlich. Er ist ein rintlicher Mensch.

Rippentriller, m., Stofz in die Rippen. Sull öck di e Rippetriller gewe. Königs-

Rips, m., Pflzn., Kohlraps, Raps, Brassica napus L. Nach Hagen, 702, auch Rubs, Rubsamen, Ölsamen.

ripsraps, interj. zur Bezeichnung eiligen Zugreifens; vgl. rapsen. Ripsraps, da war's aller — da waren die Kirschen auf. Auch ripschrapsch. Volksr., 127, 532. Bock, 52. Hennig, 212. Vgl. Weigand II, 479.

riseln, sw., rieseln. Es riselt mir durch Mark und Bein.

risen, sw., sich, sich aufrichten, erheben; daher gewöhnlich aufrisen, sich in die Höhe richten. Das Pferd rist sich, es erhebt sich auf den Hinterbeinen. Rîs' dî, mîn Sāhn, stehe auf! In Hessen hat rîsen die gegenteilige Bedeutung: sinken, fallen: das reife Obst rîst. Vilmar, 328. In beiden Bedeutungen ist es mhd. risen, ahd. rîsan sich von oben nach unten oder von unten nach oben bewegen, fallen, steigen, alts. rîsan aufstehen, sich erheben, goth. reisan. S. Schade, 718a. Hennig, 216.

Riss', Risse, plur., Hiebe, Schläge, Prügel. Es giebt Risse. Gieb ihm einen Risz! Wie wöa nach ön de Schul ginge, då gabs dåch all foat Rösz, dasz wa ons de Hose voll schösse. Ermland. Firmenich III, 103b. Hennig, 212.

Rister, n., s. Rêster.

Rîtaal, m., s. Reifzaal.

Ritdiwel, m., s. Ritespitt.

Ritespiit, m., zur Bezeichnung eines Menschen, namentlich eines wilden Knaben, der seine Kleider schnell zerreiszt. Er ist ein rechter Rîtesplît. Aus rîten reiszen und spliten spleiszen tautologisch gebildet. Man nennt einen wilden Jungen, der die Kleider rasch aufträgt, auch Reiszteufel, pltd. Ritdiwel. In Hamburg Rietenspliet, Rietup. Brem. Wb. III, 507. In Pommern Ritspliit auch ein solcher, der alles an sich reifzen will. Dähn., 383a. Danneil, 173a. Hupel, 190: Reiszspleis. Hennig, 212.

Ritkamm, m., s. Retkamm. Rîtnagei, m., s. Splîtnagei.

rits, interj. schallnachahmend, gewöhnlich in Verbindung mit rats, zur Bezeichnung des Tones, der beim Werfen, Ausschütten, Schlagen etc. gehört wird. Rîts, seggt de Bûr on schött ön

hrfeigen weg.

., wird von jeder Handlung lie kurz, aber mit Beschwerde t worden ist. Es kostete drei ich's zu Stande gebracht". , 334. Dat ös e Rött, seggt de on titt de Kobbel den Worm ch, dat se schött. Kreuzburg. n hier durch Rifz, von reifzen, von reiten, übersetzt werden. nern Ritt, n. In enen Ritt, Dähn., 383a.

arme. Semmelschnitte, über ier geschlagen sind, in Butter . Bock, 152, und nach ihm , 212, erzählen, dasz zu der ng ein armer Ritter Veranzegeben habe, der mit diesem seine guten Freunde bewirtete entschuldigte, wie er als ein Ritter ihnen nichts Besseres könne. Nach Mühling hört Deutschland noch den Zusatz: fett gebacken. Denn seine Sonnheist Stint und arme Ritter. pt. II, 199c. Vgl. Bock, Nat.

euz, Pflzn., Wiesensalvei, Salnsis L. Hagen, 37.

n, m., s. Schrotwurm.

f., Spalte überhaupt; Spalte in terbekleidung des Fulzbodens. die Ritze geschorrt, wenn jecht sogleich aufzufinden ist. Ritze hauen, Glück im Kartenen. Um zu erproben, ob jegetrunken ist oder nicht, läszt auf der Ritz' gehen. Sprw. I, Sperber, 27.

m., s. Rizchen. lv., s. ruw.

Rîtsrâts, schött de Bûr ön e Landzunge Hela. Höft = Haupt, Spitze, prw. I, 274. Rîtsrâts, da hatte Landspitze, Vorgebirge; Rixhöft = des Reiches Spitze. Vgl. Spruner, Histor. Schulatlas, Karte 3.

> Rizchen, pltd. Rizke, auch Reizche, Reizke, n. u. m., elzbarer Schwamm, Reizker, Rietschling, Agaricus deliciosus L. Poln. rydz, rydzek. Nach Bock, Nat. III, 617, unterscheidet man in Preuszen: Steinreizke, Kemling oder Bruchreizke und Birkling oder Birkenreizke. Bock, 53. Hennig, 216.

rîzrâz, interj., s. rîts.

Robótt, Robótte, m., Frohndienst, Scharwerk, Hand- und Spanndienst, schwere Arbeit überhaupt. Poln. robota, russ. rabòta Arbeit, lit. rabatà Arbeit, Mühe, Plage; russ. rab Sklave, Leibeigener. Nsslm. Forsch. 3; Th., Schmitt, 108; Westpr., 167. 149. In Bayern Robat, Robold, Robald, f. Schmeller III, 9. Davon Robottbauer, m., Scharwerksbauer. Mühling.

robótten, gewöhnlich rabótten, sw., stark und angestrengt arbeiten. Rabotten gehen, zur Arbeit gehen. habe den ganzen Tag zu rabotten.

Rôch, m. 1. Rauch. 2. Rauchfang und daher Herd. Neben dem soll jeglicher Wirth, sowohl die vom Adel, als Freyen oder Pauren von jedem Roch über den jetzt gedachten Decem 8 Schill. Schülergeld jährlich zu geben schuldig sein. Grub. Corp. Const. Pruten P. I. N. 1. Von Erwehlung der beyder Bischof Samlandt und Pomezan im Herzogthum Preufzen, d. anno 1568, pag. 10. Hennig, 212.

Rockelkeim, Ortsn., Dorf im Kreise Wehlau. Vgl. Schallen.

Rocken, m., Roggen, Secale cereale L.; üblicher Korn. S. Hagen, 137.

Rocklor, m., mantelartiges Kleidungs-Landspitze am Anfange der stück. Von demselben hiesz es: Vêre e Schnöb on hinde e Singohr, vorne poln. rogacz, wohl von ragie, lit. róga, eine Schnippe und hinten ein Singohr(?). Wehlau. In Natangen ein Überrock. Franz. roquelaure nach dem Herzog von Roquelaure († 1738), der diesen Mantel einführte. Weigand II, 483.

Rodacker, m., gerodeter Acker.

Roddog, Roddow, n., s. Rotauge.

Rode, f., die gerodete, urbar gemachte Palwe; auch Neubruch, m. u. n. Bock, Nat. III, 767. Weigand II, 483: das Rod, der angerodete Boden, ausgereutete Platz.

Rôde, f., lange Stange, die bei der Fischerei unter dem Eise gebraucht wird. ... die Gabeln, womit (bei der Winterfischerei) die Stangen unter dem Eise fortgeschafft werden, die hier Rooden heiszen und 60 bis 70 Fusz lang sind. Bock, Nat. IV, 717.

Rodel, n. 1. Ruder. Denn schmiet wi Roodel on Lomm an't Sied (an die Seite). Dorr, 21. 2. s. v. a. Radel (s. d.).

roden, sw., gewöhnlich in der Zusammensetzung ausroden, pltd. utrode(n). sw., ausreuten, Baumstümpfe, Gestrüpp, Unkraut mit der Wurzel aus der Erde herausarbeiten. Hennig, 18, 213. Weigand II, 483.

Roder, m., der Ruderer, Beiname für den fliegenden Storch: Hadebâr, du Rôder, Bring' mî e junge Brôder. Volksr., 50, 191. Rochholz, 87. S. Nester u. Steiner.

**Rödergat,** n, älterer Name für den Kucker, die Offnung, wo das Steuerruder am Hintersteven an Deck kommt. Hirsch, Dzgs. Handelsg., 265.

rodlachtig, adj., s. lachtig.

Rôfe, f., Raufe, Futterleiter.

Rogâl, n., s. Regâl.

Rogatsch, m., Pflugsterze, auch Zochbaum, lit. ragócze, ragóczus, ragóżius, poln. rog Horn, nach der Gestalt benannt. Nsslm. Forsch. 2; Th., 149. Lit. Aeq., 21. Hennig, 213. Vgl. Zoch.

Rögel, m., Fischrogen. Mühling. & Rêgen.

rögeln, sw., den Rögel entlassen, lachen. Mühling.

Roggelmoggel, n. Beim Schlachten schickt man jemand, um ihn zu hinseln, zum Nachbar und läfzt um das Roggelmoggel bitten. Der Nachbar füllt eine Lischke mit Steinen oder Erde, so dalz der Genarrte schwer zu tragen hat. Elbing. Sprw. I, 3156.

Roggen, m., volksüblich, wie auch anderwärts (Bayern: Schmeller III, 71. Hessen: Vilmar, 320), ist dafür Kom. In Zusammensetzungen wechselt Rogger und Korn: Roggenmehl, pltd. Reggemehl, Reggekilke, Kornbranntwein, pltd. Kôrnbrannwîn.

Roggenblume, mehr jedoch, fast überall, Kornblume, f., Centaurea cyanus L. Hagen, 903. Pritzel, 86.

Roggenbrot, n., s. Brot.

Roggenhund, m., mythisches Wesen, das sich in Roggenfeldern aufhält. Vgl. Roggenwolf.

Roggenmuhme, -mutter, f., s. Korn-

Roggenschlunk, m., Vielfraiz, Nimmersatt, auch Geizhals, geldgieriger Mensch. Er ist ein rechter Roggeschlunk. Sprw. I, 3157.

Roggenwolf, m. 1. mythisches Gebilde von Wolfsgestalt und wölfischem Gebaren, das sich im Roggenfelde aufhält und namentlich Kindern gefährlich wird. Man warnt die Kinder, ins Korn zu gehen, da lau're der Roggenwolf. Über ihn und den Roggenhund s. Mannhardt, Roggenwolf und Roggenhund

ur Germanischen Sittenkunde. 865. 2. Übertragen: Mensch, an sich reiszen will, nie gemmen kann. Praust bei Dann gefräszigen Menschen heiszt zt wie ein Roggenwolf. Manna. O., 11. Sprw. I, 968.

T, m., von der rohen, ungelaut übertragen auf den rohen, lichen, ungebildeten Menschen. n rechter Rohleder.

n, s. Rahn.

nmel, m., Spitzname, den die len Deutschen geben. Müh-

ımmel, -drump, -dump, f., Rohr-Ardea stellaris. Lett. dumpis. g, Tiern., 176. Vgl. Iprump. f., gewöhnlich Röhr, viereckige, Kacheln ausgelegte Höhle im en der Wohnstube, mit abder Thür, zur Warmstellung sen etc. Nicht zu verwechseln Ifenröhre = Rauchröhre. Apfel öhre braten. Stell den Kaffee ihr!

, m., s. Rohrreif.

inz, Pflzn., rohrartiges Glanzilaris arundinacea L. Hagen,

mpe, f., Kampe, die mit Rohr en ist. Das Rohr wird geim Winter abgehauen. Müh-

rpfen, m., s. Debel, Dibel und

f, pltd. Rörrip, Röerip, m., auch der eisige Reif, der sich bei it an die Zweige der Bäume etc. Rauhreif, Rauchfrost. Der aber entstehet alfzdann, wenn ichter Constitution des Gewitters) es sehr kalt etc. Linem., Davon rohrreifen, rohreifen, pltd.

rôrrîpe(n), rôeripe(n), rôrrîfen. Krûp unne, lewe Lîse, et het rôrrîft. Nach der Volkserfahrung hört die Kälte drei Tage nach dem Auftreten des Rohrreifes auf. Vgl. Aufhang.

Rohrsperling, m., Rohrammer, Emberiza schoeniclus. Da er im Rohre munter zwitschert und schreit, so heiszt es von einem lebhaft streitenden Menschen: er schimpft wie ein Rohrsperling.

Rohrwrangel, m., kleiner Rohrsänger, Sylvia arundinacea. Bujack, 373. Mühling, Tiern., 176.

rojālsch, adj., kolossal, stattlich, besonders vom Frauenzimmer. Schemionek, 32.

rokfar (a = a), adj., s. rakfar.

rokûsen, sw., zur Bezeichnung des ruckenden Trommelns der Tauben.

Rolf, Rolof, m. Vorn., Rudolf. Hart-wich, 54.

Roll, (?), Gericht aus Hafergrütze, Pflaumen, Rinderfleck und Sirup. Marienburg.

Rollberg, m., Strasze in Königsberg auf dem Steindamm. Sie hat ihren Namen nach einem normannischen Herzog Rollo, der eine Zeitlang daselbst gewohnt. Hennenberger, 43. Sie hiesz früher Glappenberg, nach dem Erl. Pr. II, 842, von dem daselbst gehängten ermländischen Heerführer Glappo. Hoffheinz, Straszn., 604, meint, der Name könne auch vom Volkswitz gebildet sein, der hier manches Fuhrwerk bergab rollen sah.

rollen, sw. Einen rollen, ihn im Kampfe niederwerfen, besiegen.

Rolling, Rollinge, Rollung, f., die in regelmälzigen Intervallen rollenden Wellen der bewegten See, auch der Haffe. Es ist zuviel Rolling, wir können nicht in die See hinaus, sagen die Fischer am Ostseestrande. Die Fischerfahr-

zeuge des kurischen Haffes werden nur mit ganz flachem Boden und äusserst geringem Tiefgang gebaut, trotzdem segeln sie vortrefflich und sind ganz besonders in der auf dem kur. Haffe sehr gewöhnlichen kurzen Rollung etc. äusserst tüchtig. Benecke, 223 f. An der Nordsee bezeichnet rallen das Überlaufen der Wellen über einen seichten Grund oder den Anlauf derselben gegen eine Fläche hinauf. Brem. Wb. III, 426. Vgl. Schälung u. Wachte.

Rollo, n., Rouleaux.

Rollung, f., s. Rolling.

Rolof, m. Vorn., s. Rolf.

Rölps, m., Rülps, laut aufstofzende Magenblähung. Eck löht en Röllps, möt Gonst! eck kun en nich verhöhde. Carm. nupt. I, 282, 14. Davon rölpsen, sw., rülpsen.

Rôm, m., Ruíz, jeder Schmutz, der schwärzt. Davon berômen, sw., sich, sich anschwärzen, beschmieren. Werder.

Romei, m., Pflzn., echte Kamille, Matricaria chamomilla L., lit. ramune. Hennig, 213. Hagen, 894. Nach Pritzel, 93, in Ostpr. auch Remey, Raneyenblume (? fehlerhaft für Rameienblume), Haugenblum und Magdblum. Vgl. Hundsromei.

Rominte, f., Nebenflusz der Pissa, in lit. Liedern viel genannt und oft besungen. Lit. Rominta. Der Name deutet auf ein schnelles, eiliges Dahinwandern. Der Flusz heiszt an seiner poln. Quelle Blandianka, in Preuszen anfänglich Blindeflusz, von dem lit. blinde, Salweide, die dort an seinen Ufern wächst. S. Passarge, Balt., 311.

Rominten, Ortsn., Dorf an der Rominte im Kr. Goldap. Gå nå Rominte, Zigge opschwänze. Über die Entstehung der Redensart s. Sprw. I, 1149.

rommeldûn, adj., s. dûn.

rommeln, sw., binden, pfänden. Kin Gebrauch der Brautleute, "da sie die Fremden, so an das Brautfeuer tretea, zu binden pflegen, und von ihnen zur Auslösung ein Geschenk abfordern". Bock, 53. Hennig, 213. Auch das pfändende Binden überhaupt. Och rommel enne op ene grene Platz! Aus einem Spruche beim Binden auf dem Erntefelde. Volksr., 233, 814.

rommen, sw. 1. räumen, aufräumen, wegräumen. 2. etwas durchsuchen. Engl. rummage. Davon aufremmen, aufräumen; verrommen, etwas verlegen, verkramen, so dasz es schwer zu finden ist.

römmer, adv., s. remmer.

Römp, m., römpen, sw., s. rampen. Rön, m., s. Rahn.

Rönne, f., schmale, vielfach gekrümmte Rinne, Fahrstrasze im kurischen Haff längs der Nehrung. S. Benecke, 223. Auch das frische Haff hat eine Rönne. In der Pillauer Haff-Rönne hat sich während der Winterstürme eine wenig umfangreiche Sandbank gebildet, welche dem Schiffahrtsverkehr nach Königsberg sehr hinderlich ist. Kgsbg. Allg. Zig. 1882. Nr. 74. Abend-Ausg.

Rontfisch, m. Nach Simon Grunau, Tract. I, cap. III, "ein treuger fisch aus der pomuchil".

Röper und Zusammensetzungen & Rêper.

röppschlagen, st. 1. zur Bezeichnung übergroßzer Magerkeit und Kraftlosigkeit: die Rippen schlagen gleichsam zusammen. 2. stark anstrengen, bis zum Zittern, Rippenbeben.

rör, adv., s. rür.

Roratenbruder, m. Die Roratenbrüder sind eine kirchliche Sängerzunst im Ermlande. Auszer in der Kirche,

ie auch bei feierlichen Begräbor dem Sterbehause und bei ilien. Stamm ist das lat. roer Volkswitz nennt sie râre auch Rârbrüder (vgl. râr und Mühling.

m, sw., s. Rohrreif.

m. 1. Rücken. Op em Rośak
iebe auf den Rücken geben.
2. Prügel, Hiebe. Et göfft
Friedland Ostpr. Sprw. II,

e, Rossanke, (?), zur Bezeichnes schlechten Bieres. Nach g eine Art Weiszbier, das im des 17. Jahrh. in Angerburg wurde. Vgl. Bier. adj., s. rēsch. ock, m., Rehbock. Saalfeld. 1, sw., s. rēschen. 8, f., Schnupstabaksdose, eigentbakshorn. Kr. Neustadt. S.

m., Gemisch von Zucker, rotem lz und Zimt, womit der Milchreut wird. Schemionek, 32. mit Rosei. Off m andren End el stand) ganz dick ausgequollmöt reener Mölch gekocht on Rosei bestreet. Schaltj. 3, 9. raseln, sw., rasen, toben, wild n der Jugend musz man ausastoben. Heisa, Mutter, råsel uruf an Stolpernde. Dönh. 3163.

ick, Rosemóck, Rosumóck, Rasu1. fingierter Spuk. Den Roseen, beliebter Sylvesterscherz.
erfahrenen Burschen stellt man
esterabende mit einem großen
ter die Treppe oder an die
lie zur Lucht (Boden) führt
t ihn an, den Sack aufzuhalgut aufzupassen, damit er den

Rosemock, der da oben sich versteckt habe und mit Knütteln heruntergejagt werden solle, gewisz fange. Die andern gehen nun in das Haus, auf den Boden, und machen einen Lärm, als ob sie wirklich jemand jagten und immer weiter vorwärts trieben. Während der Sackhalter draufzen oder unten sorgsam auf die Ankunft des Rosemock wartet und sich alle Mühe giebt, den Sack so zu halten und zu wenden, dasz der Rosemock ihm ja nicht vorbeischlüpfe, wird ihm selbst von oben her ein Topf oder gar ein Eimer Wasser über den Kopf gegossen. Samland. Litauen. Volkskal., 30. Lit. heiszt dieser Spuk razumukas, wohl Dem. zu razùmas, poln. rozum, russ. ràzum Verstand, Witz, poln. razumek (verächtlich) vermeinter Verstand, Aberwitz; aber poln. rosomaka, russ. rosamacha, rosamak der Vielfrasz, Ursus oulo. Nsslm., Forsch. 3; Th., 150. 2. unruhiger, unstäter Mensch, auch ein in Kleidern zurückgekommener Mensch. Dat ös e rechter Rosemock. Er sieht aus wie ein Rosemock, auch: wie ein Rosemock popolski. 3. der Vielfraiz, Ursus gulo.

rosemocken, sw., zappeln, trampeln, mit Händen und Fützen lebhaft arbeiten; übermütig munter herumrasen. Auch rosmocken, rusmocken. Vgl. das vorige.

rosenstes, adj., Superlativ von rosen (rosig), Schmeichelwort. Rosenstes Mutschchen, rosigstes Mütterchen. S. liebstes.

Rosenwinkel, m., Raum in dem Saale des Kneiphöfischen Junkerhofes, der den Kaufleuten als Vereinigungspunkt diente; ihn schmückte das Wappen der Kaufmannschaft: eine weilze Rose mit kleiner vergoldeter Knospe. Die Zünfte, 10.

176.

bedeutenden poln. rozruch.

Rosinenkringel, m., Kringel, in den Rosinen eingebacken sind; beliebtes Gebäck in Königsberg.

Rosmóck, m., s. Rozmóck. rosmócken, sw., s. rosemócken.

Rost, m., Fluiz im Kopf = Rotz. S. Frisch II, 129b. Eck roock noch nich den Braade, dut maackt, eck hadd den Schnopp, myn Kopp wasz voller Rost. Carm. nupt. V, 190b.

Röst, f., s. Rust.

rosteln, sw. 1. sich rühren, sich zu bewegen anfangen. Hei rösteld söck (im Bette), er rührte sich, machte Miene aufzustehen. 2. sich rüsten, fertig machen.

Röster, Rüster, f., Ulme, Ulmus campestris L. Hagen, 291.

Röster, n., s. Rêster.

Rosumúck, m., s. Rosemóck.

Röszchen, n., Dem. von Rosz, Libelle. Mühling, Tiern, 176.

Rolzdienst, m., der von den reichen adligen Gutsbesitzern dem Orden zu Der zu stellende leistende Dienst. Reiter muszte in voller Eisenrüstung auf einem starken, mit Panzerdecke versehenen Streithengst erscheinen. Gebauer, Kde., 60.

Rölze, f., s. Rête.

Rolzgarten, m. 1. eingehegter Weideplatz, nicht ausschliefzlich für Pferde. 2. Stadtteil in Königsberg, der ursprünglich Rolzgarten gewesen. Neulich, wie es auf dem Roszgarten brannte. Soph. R. III, 104.

Röszkaule, f., Grube, Pfütze, in welcher der Flachs geröstet wird. Oberland. Hennig, 214.

Scardinius erythrophthalmus L. Auch strikt um grosze Seen wohnende Land-

Roserock, m., Getümmel, Lärm, Roddog, Roddow, Rotfeder, Rotflosser, lit-Verwirrung, Aufruhr. Von dem gleich- rudakis, rudawa, ruduszis, kur. rudawa, rudusch, rudaney, mas. sdrena, czerwone oko, kuss. radowka. Benecke, 134-Bujack, **394**. Mühling, Tiern\_\_ 176.

> Röte, f., s. Rête. Rotenkurz, m., s. Kasper 2. Rotfeder, f, Fischn., s. Rotauge. Rotflosser, m., s. Rotauge. Rotflofz, Rotflofzgiester, m., s. Gieb. Rotgerber, m., Maikäfer in gewöhnlicher brauner Farbe. Vgl. Mülless und Schuster. Mühling, Tiern.

> Rotköpfchen, n., Pflzn., s. Pimker. Rotstür, m. 1. Pflzn., stumpiblättriger Ampfer, Rumex obtusifolius L-Friedland Ostpr. 2. Rauchtabak auss Pflanzenblättern, worunter die von Erdbeere und Kirsche. Samland.

Rott, m., von rotten faulen, Fäulnis-... sie zeigen nicht an, wie der Glantz im faulen, mürben und in Rott zerfallenden Holtz entstehen konne. Linemann, Z4b.

Rottanne, f., s. Tanne. rötten, sw., s. rêten.

Rottscher, m., Stockfisch. Nat. I, 593. Mühling, Tiern., 176. Bei Simon Grunau Tract. I, cap. III, im Plural: rottscheren.

Rotzbartel, m., Schimpfwort auf einen Menschen mit rotziger, unsauberer Nase. Ebenso: Rotzlöffel (Stein, Peregrinus XII, 82. W. Mtsbl. V, 191), Rotzmaul, Rotznase, Schnodderbartel.

Rotzberger, m., s. Dreckhäuser.

rötze, adj., etliche. De Löwd on Kesting koste rötze Pôa Hundat. Ermländische Freisch. Manuscript.

Rozmok, Rosmock, m., eingelegter Rotauge, pltd. Rotog, n., Fischn., Brassen. Die in dem polnischen Dileute legen die Bressen in Essig und Gewürz und nennen diese wohlschmeckende Speise Rozmock. Bock Nat, IV, 678. Nach Bujack, 393, ist Rozmok ein in Bier gekochter Bressem. Poln. rozmoczyć aufweichen, durchweichen. Bock, 53. Hennig, 214.

rubbeln, sw., Frequentativ von reiben: reiben, scheuern, namentlich Unebenes; ebenen, glätten, glatt machen. Nach Mühling auch hin- und herrutschen. abrubbeln, abreiben, mit Anwendung von Kraft mittelst eines Lappens, einer groben Bürste, eines groben Hobels. Dreck abrubbeln. Losz dich ehrscht deeg abrubbeln. Schaltj. 3, 5. Die Kartoffeln abrubbeln, sie vor dem Kochen in einem Kübel mit Wasser mit struppigem Besen durch einander rühren und so von der auf der Schale sitzenden Erde reinigen. Ein Brett abrubbeln, es obenhin glatt hobeln. Übertragen: zausen, prügeln. Sprw. I, 1498. Sperber, 5.

rubblig, adj., uneben, rauh. Das Reibeisen ist rubblig — ein pockennarbiges Gesicht. Holl. robbelig, in Bremen und in Pommern rubberig. Brem. Wb. III, 537. Dähn. 387 b.

Rübchen, n., Dem. von Rübe. Rübchen schaben, Neckerei der Kinder, wobei sie mit dem Zeigefinger der rechten Hand den Zeigefinger der linken schaben, sprechend: Schäm' aus, schäm' aus! Im Holstein. Rövken schrapen, in Bremen auch útslipen (ausschleifen, auswetzen) aushöhnen: Slîp út, slîp út! Schütze III, 310. Brem. Wb. IV, 833.

Rube, f., Passenheimer, s. Passenheim.

Rübenhahnenfuíz, m., knolliger Hahnenfuíz, Ranunculus bulbosus L. Hagen, 583.

'rüber, adv., herüber, hinüber. Rübs, Rübsamen, m., s. Rīps. Rück. m., s. Rücken.

Rucken, m., Ruck, kurzer, kräftiger Stosz, meist mit Geräusch verbunden. Plötzlich ertönte durch die stille Luft des Abends ein Krach, wie wenn in weiter Ferne eine Kanone abgeschossen würde. Mein Wirth sagte, es gebe an Sommerabenden, wenn See und Haff ganz ruhig, oft einen solchen Rucken. Ich glaube, er rührte von einer Schaar ziehender Vögel her, welche bei plötzlicher Schwenkung diesen seltsamen Laut erzeugen. Passarge, Balt., 177.

Rucken, m. Einem den Rücken messen — waschen, ihn durchprügeln. Mit dem Rücken herhalten müssen, Prügel bekommen.

Rücken, Rüggen, pltd. Rück, Rigg, m. 1. Ackerbeet, Beet. 2. Zaunstecken und dann gewöhnlich Rüggen, Riggen, Röcke(n). He (der Schulmeister) leep bet an e Röcke, Da bleef hei stöcke. Volksr., 112, 464. Ein aus solchen Stecken zusammengesetzter Zaun heifzt Rückenzaun.

Rückgarben, Ortsn., Dorf bei Schippenbeil. Hei heft et önnerlich wi de Röckgarwsche Kinder. Sprw. I, 1806.

Rückgesälz, n., Rücksitz, Hintersitz im mehrsitzigen Wagen. Setz dich aufs Rückgesälz. Auch Hintergesälz; beides im Gegensatz zu Vordergesälz, Vordersitz.

Rucks, m., Stofz, heftige, kurze Erschütterung durch Stofz. Dat gew e gôde Rucks, das gab einen guten Stofz. Hei heft e Rucks weg, er hat Schaden genommen, leidet an Gesundheit oder Vermögen. Nach Treichel hat man für einen verstärkten Rucks Runks. Vgl. Drucks.

rucksen, sw., Frequent. von rucken,

ruckweise etwas Schweres stofzen, schieben, ziehen, reifzen, fortbewegen. Einen zusammenrucksen, ihn gehörig durchschütteln, indem man ihn beim Kragen fafzt. Bildlich: einen tüchtig zusammennehmen, vermahnen. Marold.

Rückstau. m., das Haff- und Fluszwasser, welches durch starken Wind stromauswärts getrieben, angestaut wird. Der Rückstau aus dem Haff erzeugt bei anhaltendem Seewinde den tief in's Land dringenden stegenden Strom. Werder. Passarge, 205.

Rückstrang, m. Einem den Rückstrang messen, ihn durchprügeln. Mühling.

Ruckum, m., schlechteste Getreidesorte, letzter Abfall des geharften Getreides. Samland.

ruckweise, adv., in einzelnen Rucken oder Stöfzen, Absätzen. S. Sprw. II, 2218.

rûdeln, sw., Bewegliches hin und her rollen, wälzen, schieben, dasz es Geräusch giebt; besonders einen wackligen Tisch oder Stuhl, so dasz es knarrt. Auch ruppeln. Marold.

Rudnick, Ortsn., Dorf bei Graudenz. Gå na Rudnick, Kośe opschwänze. Sprw. I, 1150. Vgl. Rominten.

Rufen, n., Glockengeläute, durch welches die Leichen ertrunkener Fischer, die das Meer behalten, ans Land gerufen werden sollen. Nach der Volksmeinung wirft das Meer nach diesem Geläute die Leichen aus. Samland: Rauschen.

ruffen, sw. 1. raufen. 2. heftig kratzen. Er rufft sich, ein Zeichen, dasz er Läuse hat.

rûgen, sw., sich, sich ruhen, ausruhen.

rugen, ruggen, sw., mit Ruck heben-Dönh.

Rüggen, m, s. Rücken. rühr, adv, s. rür.

Rühren, n., das Pflügen des Ackerlandes in die Quere. Bock, Nat. III., 681.

Rührlinie, f., Berührungslinie, Taragente. Ziehet ferner im Sinne ein Rührlinien oder Tangant, so da der Sonnere und der Erden Cörpere berühre, welche so weit lauffe, bifz solche Rührlinien, diejenige Linie, so da durch die Mittelpunkte der Sonnen und der Erden gehet, durchschneidet. Linem., Ss 2a.

Rühr mich nicht an, n., s. Rehehirschen.

Rührnärsch, pltd. Röhrnärsch, m, einer, der viel mit dem A. rührt, unruhig sitzt, auf einer Stelle nicht lange Ruhe hat.

rührsam, adj., beweglich; von alten Leuten, die noch regsam und rührig sind. Vgl. berührsam.

rührzageln, pltd. rêrzågeln, sw., mit dem Zagel (Schweife) rühren, wedeln vor Lebenslust und Mut, oder auch vor Bangigkeit und Furcht; in letzterem Sinne übertragen auf den Menschen: demütig thun, kleinlaut werden. Denn sälle mine Kêgkes rêrzågeln! sagte der Bauer, als er den Hafernicht teuer genug verkaufen konnte und daher beschloß, seine Kühe damit zu füttern. Tiegenhof. Sprw. II, 2226. Ek well em darto bringen (dasz er gute Worte giebt), oder he sall reehrzageln. Dorr, l. Wiew., 54.

rujenieren, sw., ruinieren. Die Kleider rujenieren.

Rülchen, pltd. Rülke, Dem. von Rudolf.

rullen, sw. So wird das Thierchen

das sonsten rüllt und brüllet. nupt. I, 264. Vgl. mak.

m, roher, ungesitteter Mensch, bedeutend mit dem allgemeiner en Rülps. Bei Stein Rültz als pf- und Ekelname. Peregrinus 82. W. Mtsbl. V, 191. Wir auch solche ungeschliffene Rültdesem großzen Marjenburgischen r, die der Teufel also eingenommen, ie ungescheut sagen dürfen: Wertodt ist, der wird wohl todt bleit Hartwich, 529.

, adv., herum. 'rumaasen, -bochlammeln, -doseln, -flankieren, -flitacheln, -jachern, -karjolen, kränzoseln. S. remmer.

alken, pltd. romalken, sw., lärumher, tollen; von Kindern. El-Ndrg. Vgl. alken.

mel, m.1. Gesamtheit von und Schlechtem, namentlich aber Gerät, Warenreste, bunt durch ler, als Ganzes. Den ganzen el nehmen. Was kostet der Rum-Auch Rumpel, m., Hennig, 214: slei, f. Gleichbedeutend mit Ramp, etc. s. rampen. 2. Verständnis, ick zur Wahrnehmung des eige-Vorteils. Er hat den Rummel - versteht den Rummel. Nach and II, 502, die Zahl der gleichen Karten im Pikett-Spiel. 4. Verkaufsmalz für er Ton. isaat, etwas mehr als eine Prise, soviel, als man zwischen zwei fassen kann. Treichel.

melei, f., s. das vor. mer, adv., s. remmer.

p, m. 1. Rumpf. Gänserump, rump. Kleiderrump, zusammenetes Kleid, dem noch die Ärmel . Hennig, 215. 2. im Ermauch Rumpf Bienenstock, zunächst

der aus einem Klotze gefertigte. Im Ermlande muszte 1526 vom Rumpfe 5 Grosch. Abgabe an Polen gezahlt werden. Mühling. 3. s. v. a. Ramp, s. rampen.

Rump, m., s. rampen.

Rumpel, m. 1. Erhöhung, Hügel, Erdklofz. Mühling. Vgl. Humpel, Kumpel. 2. s. v. a. Rummel.

rumpelig, gewöhnlich rumplig, adj., uneben, höckerig, holpericht. Der Weg ist rumpelig. Bock, 53. Hennig, 214.

Rumpelkammer, f., Kammer, Raum, Gelasz für allerlei Gerümpel.

Rumpelkasten, m. 1. Kasten, Lade für allerlei altes Gerät. 2. Kastenartiges überhaupt. Auf den alten Rumpelkasten (eine Laute ist gemeint) dürfte er sich auch nichts einbilden. Soph R. I, 255. Ein altes Klavier heilzt ebenfalls Rumpelkasten; ebenso auch eine alte, unförmliche Kutsche. Bernd, 239.

rumpein, pltd. rompein, sw., rollend poltern; stofzend erschüttern. Der Wagen rumpelt auf unebenem Wege, auf schlechtem Pflaster.

rumpen, rümpen, sw., s. rampen. Rumpf, Rümpf, m., rumpfen, rümpfen, sw., s. rampen.

rumplig, adj., s. rumpelig.

Rumpschlump, m., eine Menge von Dingen ohne Auswahl, alles durch einander. In gleichem Sinne wie Rump und Rummel. Mühling.

rumtreiben, st., s. umtreiben. Rumtrift, m., s. Umtreiber.

Rundsel, n., Rundteil, Rondel, kreisförmige Figur. Mühling.

rûnen, sw., raunen, flüstern. Se rûne söck ön de Ore. Ahd. rûnén, mhd. rûnen.

Runge, f., aufrechter Stab in dem Ende der Krängel eines Arbeitswagens zur Stütze der Leitern oder Seitenbretter des Wagens; mhd. runge, ahd. runga, von dem goth. hrugga Stab. Schade, 426b. Pierson (Altpr. M. VIII, 367) weist auf lett. runga Fuderstütze, Knüppel hin. Sonst krig eck bohl de Rung onn schlag dy an de Ohre. Carm. nupt. V, 190c. Da die Runge sich leicht aus dem Krängel ziehen läszt und handlich ist, so dient sie häufig als Prügelinstrument. S. Sprw. I, 129. Vgl. Lis.

rungenfaul, adj., faul wie eine Runge, die sich allein von allen Teilen des Arbeitswagens nicht bewegt, sehr faul, sehr träge. Hennig, 334.

Runkel, Pflzn., Bete, Beta vulgaris L. Gericht: Gehackter Kohl mit Runkeln. Saalfeld. Im Weichseldelta, Treichel, Volksth. III, auch Trollius europaeus L Vgl. Bete und Zwickel.

Runks, m., s. Rucks.

Runkunkel, f., altes, mürrisches Weib. Mühling. Ebenso in Posen und in Hessen. Bernd, 240. Vilmar, 333. 'runter, adv., herunter, hinunter.

ruppeln, sw., s. rûdeln.

rüppen, sw., sich, sich fördern, eine Sache rasch beenden. Mühling. In Bremen rapen raffen, reppen bewegen, hurtig bewegen, rühren, rap schnell, hurtig, geschwind. Brem. Wb. III, 434. 435.

ruppig, adj. u. adv. 1. zerrupft, lumpig; armselig in weiterer Bedeutang. Das ist ein ruppiger Kerl, ein Kerl, der in schlechten Kleidern und unsauber erscheint. 2. geizig, filzig, unanständig. Er nahm sich recht ruppig. 3. uneben, rissig, rauh. Er hat ein ruppiges Gesicht. In Bremen ruppen rupfen. Brem. Wb. III, 560. Hennig, 215.

Ruppsack, m., ruppiger, unanständiger, filziger Mensch. Sperber, 27.

Rups, m., rascher Griff. Mühling. Vgl. rüppen.

rür, rühr, pltd. rör, rêr, ado., dicht, nahe, zum Berühren nahe. Dat ös rör dran, es ist dicht daran. Ein Nachbar wohnet rühr an dem andern. Lepner, 73. Ebenso auch in Bremen-Brem. Wb. III, 527.

rürkelen, sw., unruhig sitzen, sich au feinem Sitze viel rühren. Westpr.

rusch, adj. u. adv. 1. rasch, schnell...
eilig; zeitig, früh. Öck wer rusch 
Wiw geworde. Sprw. I, 4158. Öch ses
so ruscher da, ich bin so schneller...
früher da. Heilsberg. Im Brem. Wb...
III, 560: Ruus eine Weile, Zwischen...
zeit. Bock, 53. Hennig, 215. 2. ver...
derbt für russisch. E ruscher Schlitten.

Rüsch, f., Halskrause von Tüll, Mull, Band, als Garnitur des Frauenkleides.

ruschbusch, ruschebusche, adv. auch Subst. 1. zur Bezeichnung einer hastig, eilig, überschnell ausgeführten Handlung. Es ging ruschbusch rasch (rusch), über Hals und Kopf, wurde in Bausch und Bogen abgemacht; daher auch: etwas in Rusch und Busch nehmen, in Bausch und Bogen abmachen. Sprw. 1, 3174. Hennig, 215. 2. unordentlicher, verwilderter Mensch. Er ist ein rechter Ruschebusch. Vgl. Ruschewill.

Ruschebusche, f., Unordnung, Unruhe; mit dem vor. identisch. In Bremen Rusebuse großze Unordnung, die von einer Menge Sachen verursacht wird. Brem. Wb. III, 562. Vgl. Ruschemusche.

rûschebûschig, adj., windig, stürmisch: rûschebûschiget Wedder. Elbinger Ndrg. Vielleicht aus: rûschen, rauschen, und Busch.

elig, ruschlig, adj., unordentlich, 1 den Haaren. Er hat einen 1en Kopf.

nelkopf, m., Kopf mit verruschelten, Haaren,

ein, sw., rascheln, rauschen, sich Schusche Patrusche, wat ruöm Stroh etc. Volksr., 7, 30.
ubends wird's unter dem Kopfimmer mit der Frage ruscheln:
uch recht? Soph. R. IV, 91. Ein
uKleid ruschelt, rauscht. ruscheln
uscheln. Vgl. puscheln 5. In
urusken, ruusken rauschen.
Wb. III, 563. Davon: aufruDie Haare aufruscheln, auch

relpuschel, n. Ich begegnet einem zen Geschelein, Das bot mir Ruschel an etc. Tierräts. 103. S. n.

hemusche, f., Unruhe. Von dem rozmącić aufrühren. Schmitt, Vestpr. 167. Vgl. Ruschebusche. hewill, m. u. f., s. Ruschwill. ikens, adv., sehr. De Lewark eddergister so ruschkens schmock m en de Loft, die Lerche singt stern so sehr schön dort oben Luft. Dzg. Nhrg. Violét, 98. erder: rusken. Akzies gaff öck ner Waar, So rusken wennig det

ahr. Testament vom rieke Buure.

Prov.-Bl. II, 346. 1lig, adj., s. ruschelig.

hwill, Ruschewill, m. u. f., unrulatterhafter, verwilderter Mensch. ein rechter Ruschwill. Sie ist chte Ruschwill. Man hört auch will. Es ist also rusch rasch auch r die Bedeutung herbeizuziehen. mensetzung aus rasch und wild? ischbusch.

Ruse, f., Grube zur Aufbewahrung von Gemüse, Kartoffeln etc. während des Winters. Sie wird mit einem Hügel überschüttet. Lit. rüsis und rüsis.

rûsen, sw. 1. eine Ruse graben. 2. Gemüse, Kartoffeln etc. in eine Ruse zur Überwinterung einschliefzen: letzteres auch verrüsen.

rūsig, adj., grausig, ungestüm; vom Wetter. Wohl nur Abzweigung von grüsig grausig.

rusken, adv., s. ruschkens. rusmócken, sw., s. rosemócken.

Russen, plur., weisze Schaben. Mühling.

Russenrad, n., Rad eines russischen Wagens, dessen Felgen aus einem Stücke bestehen. Elbing. Sprw. I, 653.

Rust, Röst, f., Ruhe, Rast. De lêwe Sonne geit to'r Rüst, sie geht zur Ruhe, geht unter. Besacht, besacht! sprôk et Schnîdake (zum Bāren), öck kann dî noch to Röst bringe. Rastenburg. Firmenich I, 109b. Goth. und ahd. rasta, mhd. raste, altnord. röst, alts. resta, holl. rust, in Bremen Rust. Brem. Wb. III, 560. Jeroschin hat sundir rastin ohne Aufenthalt.

Rüster, f., s. Röster.

'rût, adv., heraus, hinaus.

Rute, f., Querholz über dem Wasserspiegel zur Verbindung des Lachswehrs. Die Ruten heilzen auch Scheren, lit. kikstis. Benecke, 381. Vgl. Winterfischerei.

Rutsch, f., Reise, Fahrt, Sturz; von rutschen. Glückliche Rutsch! als Wunsch beim Abschiede. Glöckliche Rutsch, e Pår Parêske op e Weg! Glöckliche Rutsch ön e erschte Gräwe, möt dem Kopp unde, möt de Föt båwe. Scherzhafte Glückwünsche auf die Reise. Vgl.

Sprw. I. 3178f. Jeroschin: sus was er genesen von dem swêren gevelle der rutschin in di helle 153b. Pfeiffer, 213.

Rutsche, Rutsche, f., Fulzbank. Von rutschen. Und haben die jetzige Janssen, die damals drei Jahr alt gewesen sein mag, auf einem Rutschchen zu den Füszen sitzen gesehen. Soph. R. III, 107. Ra ri Rutsch, wir fahren in der Kutsch! Kinderreim. In Sachsen Hutsche, in der Niederlaus. Rutsche. Anton, 3,

Rutsche, f., Pflzn., geknäuelte Binse, Juncus conglomeratus L, auch Sende, Knopfbinse, Dochtbinse. Hagen, 373. rutschen, sw., gleiten, gleitend sich fortbewegen; auch auf den Knieen und dem Hintern. Bildlich von der unschmackhaften, unbeliebten Speise: die Erbsen wollen nicht rutschen.

Rutscher, m., Tanz. Komm, wir wollen 'nen Rutscher machen. Treichel.

Rutschholz, n., Teil des Wagens = das unter dem Langbaum rutschende, die Deichselarme verbindende Holz, auch der Schwenkspon.

Rutschpartie, f., Partie im Rutschen: Fahrt einen Abhang abwärts, auch Fall. Wir haben eben eine Rutschpartie gemacht, sind hingefallen. Vgl. Sperber, 27.

Ruttich, m., Pflzn., gemeiner Knöterich, Polygonum persicaria L. Hagen, 426.

rilw (ü lang), riw, rêi, adv. 1. sorglos, unbekümmert, verschwenderisch, üppig. Er lebt rüw in den Tag hinein. Er lebt allzu runo, er läszt viel draufgehen. On wiel ek riew weer met dem. wat ek hadd etc. Dorr, l. Wiew. 76. Wî lewe rîw on nich e Jahrke so lang-Obberland. Engl. rife, holl. ryff, ryos überflüssig, in welcher Bedeutung rive auch in Bremen auftritt. Brem. Wb-III, 508. Im Holstein. rieve freigebig, milde, verschwenderisch. Schätze III., Hennig, 216. 2. adj., rade, **295**. Dat ös en rîvoer Kêrl, eine roh, grob Grobian. Pillkallen.

Ruzen, (u kurz), m., Fischerhamen -... nicht zu gedenken, dasz dieser nahrreiche Ort (Memel) allerhand Fische hervorgiebt, die von den hiesigen Fischers mit Netzen, Angeln, Ruzzen, Wadden, Wentres sowohl in der See als Curschens Haff gefangen werden. G. Reimer, Merkwürdigkeiten der Stadt und Festung Memel, § VII. Hennig, 294-Hennigs (S.216) Ableitung des Wortes von dem hehd. Reuse zweifelt Nsslm. an: Forsch. 3; Th., 220. Vgl. Erl. Pr-IV, 245.

S.

anlautend vor t und p = sch, wie auch im Hochdeutschen: Stôl (Schtôl) Stuhl, Språk (Schpråk) Sprache; ebenso auch vor k: Sklåw (Schklåw) Sklave; söck schklawe sich sklaven. Es lautet häufig

s, Sauselaut, ist im Plattdeutschen Firscht Fürst, Därscht Durst, Worscht Wurst, Forscht Forst, Borscht(e) Borste, Garscht, Gerscht(e) Gerste, Oberscht Oberst. Das auslautende s bleibt bei Substantiven und Adjektiven hinter einem Vokal geschärft: Hûs Haus, Mûs sch auch zwischen r und t: erscht erst, Maus, krûs kraus, geht aber bei andetern in t über: dat das, ût 3, so auch hinter einem Konso-Krêwt Krebs. Hinter r wird auslautende s wie sch gesproinersch, andersch anders, Bûn Bauersmann, Ackerschmann ann; eigentümlich ist die Bilt, Owt aus Obst. Lehmann, , 32. — Häufig tritt s als lung auf, hochdeutsch wie ch: Kerls Kêrls, Kinderchens , Jungens Junges, Mädchens fargellens Margelles; ebenso s sich Infinitiven an: er schlief s, - a/z im liegens, - redete ms. — ss, /z bleibt in weniten: Gass' Gasse, gröjze grül geht meistens in t über: izer, satt saiz, ëte essen, motte lát laíz, schmíte schmeilzen, Dehnung des vorangehenden Wåter Wasser, en bêtke (auch zke) ein biszchen. Lehmann, . 33.

Holz geschnitzt, Zeichen der vürde. Ward es von dem im Dorfe umhergesandt, so die Geladenen sofort zur versammlung oder auch zum nin im Schulzenamte. Werder. Vgl. Kriwüle.

in Danzig in kaufmännischen nch n. 1. Same, der ausge; vorzugsweise in Zusammen: Aussaut, Sommersaat, Win. Bildlich: Die Saat wieder m Kartenspiel den verlorenen rückgewonnen haben. 2. das Samen erwachsene, auf dem hende Getreide. Die Kinder ht in die Saat gehen, sonst Kornmutter. 3. Die HandSäens. Godet Wedder tôr

Saatfahr, f., das Pflügen, welches unmittelbar vor dem Säen stattfindet, das Saatfurchen; nach Bock, Nat. III, 681: zur Saat pflügen. Vgl. Adelung III, 1234.

Saatknoblauch, m., Ackerlauch, Allium vineale L. Auch Kornzwiebel und Weinlauch. Hagen, 357.

Saatkorn, n., -roggen, m., Roggen zur Aussaat.

Sabarje. Auf Sabarje ringen, in der Art ringen, dalz man sich gegenseitig an die Zipfel der Rockkragen faszt. Westpr. Von dem poln. za hinter und bark Schulter. Schmitt, Westpr., 167.

Sabber, m., Geifer, namentlich von Kindern und Greisen. Davon:

sabbern, sw. 1. geifern, den Speichel fliefzen lassen, nach Treichel auch labbern. 2. viel und unnütz reden: die Worte flieszen lassen wie den Speichel. In diesem Sinne jedoch mehr schabbern und schlabbern. Im Bremischen sabben. sabbeln, sabbern, in Hamb., im Holsteinischen und in Pommern sabbeln, im Götting. saweln, in Hessen auch seibern, sebbern. Brem. Wb. IV, 568. Richey, 221. Schütze IV, 4. Dähn. 395a. Schamb. 179b. Vilmar, 335. 380. Bock, 54. Hennig, 216. S. besabbern. — In Zusammensetzungen: Sabberbart, m., Sabberfresse, f., in gleichem Sinne wie Sabbermaul (s. d.) — Sabberlappen, m., s. v. a. Sabberschlabbe. Sabbermaul, pltd. Sabbermul, n. 1. Maul voll Sabber, das sabbert. 2. Benennung für kleine Kinder und alte Leute, auch für Personen, welche Tabak kauen. 3. Plappermaul, Schwätzer. In allen Bedeutungen auch Sabberbart, Sabbermichel und in der Verstärkung Sabberfresse, pltd. Sabberfret. - Sabberregen, m., feiner, sabbernder Regen, Staubregen. Mühling. — Sabberschlabbe, Sabberschlappe, f., gewöhnlich im Dem. Sabberschlabbehen, Brustlätzehen (s. Schlabbe), das man kleinen Kindern umbindet, damit der Sabber nicht das Kleid beschmutze und nässe; auch Sabbertuch, Sabberlappen. — Abgeleitet: sabbrig, sabberig, adj., voll Sabber, begeifert, geifernd. Der sabbrige Mund.

Säbelkraut, n., s. Wassersäge.

Sabeln, plur., Zobelfell. Hirsch, 261.

Sabul, m., komische Verdrehung von Säbel. Und wenn gleich der Sabul bricht.

sach, Prät. von sêne, sehen. He sach nich, er sah nicht.

sachelkes, adv., s. sachtchen.

sacht, sachte, adj. und adv. 1. leise, sanft, gelinde, langsam, nicht heftig. Sacht sprechen, leise, langsam reden. Geh nur sacht, geh nur langsam, tritt nicht hart auf, gehe nicht ungestüm. Man sachte! nur nicht heftig, nicht so hastig. Man sachte! sagte der Regenwurm zum Hahn, als dieser ihn frasz. 2. leicht, beinahe, wohl. Ich kann es sacht thun, ich kann es leicht, mit Leichtigkeit ausführen. Ich kann sacht dahin gehn, kann heiszen: ich kann langsam dahin gehen, oder: es macht mir keine Schwierigkeit dahin zu gehn. Ich habe sacht genug, ich habe beinahe genug, eigentlich: mehr könnte mir schaden. Das kann sacht so sein, das kann wohl so sein. Bock, 54. Hennig, 217. Vgl. meist.

sachtchen, sachtchens, pltd. sachtke, -kens, auch sachelkes, adv., Deminutivform von sacht, leise, behutsam, sanft, glimpflich, langsam, gemächlich. Er ging sachtken sachtken auf meinen Theetisch zu. Soph. R. I, 238 f. Na, na, man sachtken, gemach, nicht hitzig!

Man sachtchen, — sachtke! Aufforderung zur Behutsamkeit, z. B. beim Verbinden einer Wunde, beim Passieren eines schmalen Weges. Wi wölle sachtke gine, — krûpe! Mahnung zum Aufbruche. Gât man, ök kâm sachelkes nå, geht nur, ich komme sachtchen nach.

Sachtleben, m., stiller, schlichter Mensch; auch wohl Einfaltspinsel. Mühling. Sprw. I, 3183.

sachtmutig, pltd. sachtmodig, adj., sanftmutig, leutselig; wenig unternehmungslustig.

Sack, m. 1. saccus. Vielfach in Sprichwörtern und Redensarten: Ein lediger Sack kann nicht aufrecht stehn. Er klopft auf den Sack und meint den Müller. Das bleibt nicht im Sack, es wird bekannt, hört auf Geheimnis zu sein. Hand vom Sack! Hand vom Sack, ös Hawer bön! wenn jemand eine Sache anfassen will, die er nicht berühren soll. Die Katze im Sack haben, jemand in seiner Gewalt haben. Ich hab' iks im Sack, ähnlich wie: ich hab' ihn in der Hand, - in der Tasche, er ist in meiner Gewalt; von einem Schuldner. Düster wie im Sack. Hei stöckt em út ôk ön e Sack. Bock, 54. Hennig, 218. 2. Fischnetz, sackartiges Netz, Wenter (s. d.). Nach dem Wasser, in welchem die Säcke angewandt werden, unterscheidet man Haff- und Stromsäcke; nach den Fischen, die damit gefangen werden: Aal-, Brassen-, Neunaugen-, Stichlings- und Zandersäcke oder -wenter. 3. scrotum. Söck an e Sack seiche, sich selbst anführen, selbst betrügen. Hau em, dat em de Sack wöppt! Wem de Sack juckt, dem lawe de Makes. Vgl. Sprw. I, 3184 ff 4. Schimpfwort: Damelsack, Diebssack, Freszsack, Glupsack, Ruppsack, Saufsack.

Sackbüxen, pltd. Sackböxe, plur., Bein-

on Sackleinwand, Klunkerleinuch weite, sackartig sitzende

, m., Dem. von Sack, Klingel-Soph. R. VI, 144. Vgl. Kling-

## kraut, n., s. Wassersäge.

i, sw., den Sack, Beutel, die llen. Der sich in Rechts-Hänein, Musz allenthalben gein; Mit Unverschämt der erst t, Der andr mit Geld, der dritt dt. Deckeninschrift der (1624) Börse in Kgsbg. Erl. Pr. III, rw. I, 4368.

sw. 1. in Säcke füllen, ein-Getreide, einstecken: Geld. eichel einsacken auch ins Geerkehrt: Sie hat sehr eingesackt,

Er hat eingesackt, Geld im rloren. 2. sich sacken, wie ein gen, Falten werfen. Der Rock, l sacken sich. Hennig, 218. her sollen . . . in der Schau unverden . . . ob die Fäden ausn, ob das Tuch Säcke oder habe u. dergl. Bock, Nat. I, sich anhäufen, stopfen, fest lurch Rütteln und Schichten. : sackt sich in der Ofenröhre löhre ist versackt. Das Wasser endrummen sackt sich, wenn hlasz verstopft ist. Hirschebrei Sprw. I, 1627. E/z langsam, ich besser.

**ren**, pltd. **-èren**, sw., fluchen, frz. sacrer.

cher, Sackner, m., Fischer, der n Sacke oder Wenter fischt. If kein Sackfischer gleichzeitig 16 Säcke oder 8 Tücher oder usstellen. Fisch.-Ord. f. d. fr. Benecke, 312. 319.

m, m., Stadtteil in Königsberg,

ursprünglich ein Dorf; er soll jedoch schon 1326 eigene Gerichtsbücher gehabt haben. Gerichtssiegel: weiszes Lamm mit roter Siegesfahne. Faber, 122. Nach dem Erl. Pr. I, 672, hat der Sackheim seinen Namen daher bekommen, "weil er im Grundrisz einem langen Sacke gleichet, der unten, nämlich am Löbenicht, schmal und enge zugehet". Hennig, 218.

sackig, adj., gesackt, faltig.

Sackleinwand, f., grobe Leinwand, woraus Sacke gefertigt werden.

Sacklucht, f., Lucht, Bodenraum in der Mühle, auf welchem das Getreide aufgesackt, oder in Säcken aufgeschichtet wird, der Schüttungsboden.

Sacknadel, f., Fischn., s. Seenadel. Sackner, m., s. Sackfischer.

Sackpreis, pltd. Sackpris, m., Fang, Gewinn bei der Fischerei mit Säcken. Hennig, 217.

sacksidegrob, adj., zur Bezeichnung höchster Grobheit; Säcke näht man nicht mit Side (Seide).

Sackspicker, m., der in die Säcke spickt, sticht, der Steuerkontrolleur. Vgl. Lischkenkicker.

Sackspriesz, m., Sacksprosse, lange Stange zum Besestigen der Säcke (Wenter), Pricke. Auf welchen kann dargethan werden, dasz er Sacksprieszen habe stehen lassen, soll 6 Mark verfallen haben. Fisch. - Ord. v. 1640. Hennig, 217.

Sackträger, pltd. Sackdräger, m. 1. Korporation von Arbeitern, deren Geschäft es ist, das Getreide in Säcken aus den Speichern in die Schiffe und aus den Schiffen in die Speicher zu tragen. Ihr Vorsteher führt den Titel Vorläufer, m., Läufer, der die Spitze hat, weil die Träger mit ihrer Last in kurzem Laufe sich bewegen. Kgsbg.

Dzg. Vgl. **Träger.** 2. scherzhafte Bezeichnung für den Mann. *Dîn Vâder ös e Sackdräger!* neckt sich die Volksjugend.

Sackträgerherberge, f., Schenke, in der die Sackträger verkehren.

Säd, Send, f. 1. Futterkorb, Kiepe. 2. die zur Sättigung eines Pferdes, eines Rindes gehörige Portion Futter; auch der Futterinhalt einer Säd. Göff em noch e Säd Häcksel. Dönh. Friedland Ostpr. Für die Abstammung sei hingewiesen auf ahd. satalâ, satilâ, f., Trockenfruchtmaſz, ahd. satta, mhd. satte, f., Art Korb für Speisen, aus dem bibl.-lat. mlat. satum, bibl.-gr. váror, vom aramäischen sâtâ. Schade, 745 b.

Sadebaum, m., wilder, vielgabliger Bärlapp, Lycopodium complanatum L. Auch Waldcypresse. Pritzel, 226. Hagen, 1085.

Sadel, m. 1. Sattel. 2. Jauche, Mistjauche, Dünger. Dönh.

Sadelstrauch, m., europäisches Pfaffenhütchen, Evonymus europaea L.; auch Zwickholz.

Sadelzeit, pltd. Sadeltt, nach Schemionek, 33, Satelzeit, f. 1. die Saatzeit, Zeit zur Saat. Kömmt Tit kömmt Rât, kömmt Sâdeltît kömmt Sât. Dorr, 79. Sprw. I, 4163. Es ist jetzt die beste Sâdelzeit. Er wunderte sich, dasz die Sattelzeit im Sambländischen bey gar nahen Dörffern nicht gleich sielen. Linem., Yy 4 b. Hennig, 217. 2. Zeit der Mistsuhre. Von Sadel 2. Dönh.

Sadrach, m., Satansdrache: böses Weib; Teufel. Wie führt denn der Teufel diesen Sadrach in die Küche! Soph. R. 1, 213. Wo führt der Sadrach den her?

Sadschirken, Sadscherken, Sadschörken, plur., s. Satschirken.

Safrankuchen, pltd. Safranköke, m., fladenartiger Kuchen mit Safran, früher auf den Königsberger Jahrmärkten sehr beliebt. Vgl. Rosenkranz, Kgebg. Skizzen I, 199.

Safransblume, f., Cacalia sonchifolia L. Weichseldelta. Treichel, Volksthümliches III.

saftig, adj., derb, unzüchtig, zotig, unflätig; von der Rede. Das war reckt saftig. Bock, 55. Hennig, 217.

Säg, Säj, f., die Sau, das weibliche Schwein. Westpr. Lä, Mutter, de Säj öfz loahm. Dorr, 69. In Ostpr. plul. Si.

Sage, f., Säge. Jeroschin: di (Bäume) durchsnitten si gar mit sagen al durch den kern 187a. Pfeiffer, 213.

Sägekraut, n., pltd. Pfizn., Krebsschere, Wassersäge, Stratiotes aloids L., weil beliebtes Futter für die Schweine (Säge = Säue). Treichel, Volksth. III.

Sagelspon, Sagespon, m., plur., Sagespane, -spener, Sagespan. Hennig, 217.

Sagelstern, Asa foetida. Treichelsagen, sw., sägen. S. aufsagen. Sagespon, m., s. Sagelspon. Säj, f., s. Säg.

Saye, f., dünnes Wollenzeug, 15. Jahrh. Danzig. Hirsch, 253.

Saker, m., mhd. sackers, Art gennger Falken, frz. sacre. Schade, 737b. S. Kohl.

säkerig, adj., s. sēkerig. Säl, n., Säle, f., s. Siel. Salat, m., Fischn., s. Rāp.

Salbe, pltd. Salw, f., Medik. 1. āgyptische, Unguentum aeruginis. 2. alte Schadensalbe, Altschadensalbe, Ungt. ersiccans sive calaminae.

salben, pltd. salwe(n), sw., schmieren, sudeln, schmutzen, verunreinigen, na-

flexiv in be- und einsalben.

, reden, salbadern. Trei-

en, stien, sulen, sw., sich. 1. ı; sich im Kote wälzen, an Gegenständen besudeln. uf Blome sälen un lache. liew., 56. Das Pferd sîlt sich auf dem Rücken. berall herum, reibt, wischt id macht sich dabei schmutzig. h denn herömgeseelt? Schaltj. on absälen, absilen, besälen, Westpr. auch zusälen, sich, nutzen. Neie Bexen, dasz r so zuseelen kannst! Schaltj. alts. suljan besudeln, ahd. s. syljan, seljan dass. Schade, besälen, besêlen, auch: sich ch antrinken. Er hat sich 1 besält. Hennig, 254. 269. er, Sêlschurz. 2. sich den z mit schwerer Arbeit beplagen. Nach Bock, 55, ig, 219, von dem Pferdeden Sielen, hergenommen, in Pferd angestrengt in den

itlerei, Sielerei, f., Quälerei, nung eines mühseligen, durch beit angestrengten Lebens. 19. Vgl. sälen.

alwjett, Silwette, f., Serviette. Vorn., Salome. Hartwich,

., kurzer, mit Pelz besetzter ür Frauen. Schemionek,

i., Salbei, Salvia L.
f., s. Saljett.
l. Solt, n. In Redensarten: beit ist nicht das Salz (zu

Etwas ganz aus dem Salze

machen, "es ganz aus (auszer) der Weise machen, unleidlich werden". Es aus dem Salze bekommen, heftige Schläge erhalten. Die Hiebe aus dem "Pfeffer" sind schärfer. Bock, 54. Hennig, 219. Sprw. I, 3198 ff. Salz und Brot bringt man gern Neuvermählten beim ersten Besuche.

Salzbinse, Salzgras, Pflzn., Sumpf-Dreizack, Triglochin palustre L. S. Harmus.

Salzburger, m., Nachkomme der eingewanderten Salzburger. Er ist ein Salzburger.

Salzburgerchen, n., frühere Winterkleidung der Königsberger Frauen. "Sie bestand in einem kurzen Pelz ohne Ärmel". Der Name stammt von den Salzburgern ab, an denen man "diese Tracht bemerket". Hennig, 220.

salzen, pltd. solte(n), sw. Das ist hier alles sehr gesalzen, sehr teuer. Hennig, 219. versalzen, ungeniefzbar machen, verderben. Einem ein Vergnügen versalzen.

Salzfladen, pltd. Soltflade  $(a = \dot{a})$ , m., Salzkuchen. Neckreim: De Schuster Magûn Sött op em Tûn On frett söck an Soltflåde dick on dûn. Kgsbg. Vgl. Schusterjunge.

Salzfladenkönig, m., Spitzwort auf einen Bäcker, Brothändler. Kgsbg.

Salzgras, n., s. Salzbinse.

Salzhäufchen, pltd. Solthûpke, n. Am Sylvesterabende stülpt man mit einem Fingerhute so viele Häufchen Salz auf den Tisch, als Familienglieder vorhanden sind. Diese Häufchen läizt man über Nacht stehen: wessen Häufchen am Neujahrsmorgen versehrt ist, der stirbt in dem neuen Jahr. Samland. Volkskal., 31.

Salzkraut, n., Meerstrands-Milchkraut, Glaux maritima L. Hagen, 274.

Salzpaudel, pltd. Sottpudel, f., Kästchen von Holz oder Blech, worin in der Küche das Salz aufbewahrt wird. Hennig, 219. Vgl. Paudel.

Salzplatz, pltd. Soltplatz, m. 1. Salzfladen. Vgl. Platz. 2. Schimpfwort. Du ongerådner Soltplatz, du ungeratener, unnützer Mensch. Sprw. I, 3204.

Salzseller, m., Kleinhändler mit Salz. Hennig, 219. Jetzt wohl kaum noch gebräuchlich. Vgl. sellen.

Salzstapler, m., "in Königsberg ein geschworener Belehnter, der die Salzfässer auf- und herunterstapelt". Hennig, 219.

Samaiten, das litauische Niederland nördlich der Memel und die Bewohner dieses Landes. Was man in Samaiten (und Litauen) findet und nicht findet, erzählen Verse, mitgeteilt im Erl. Pr. I, 142, und in den Sprw. I, 3206. Die Samaiten kommen! sagt man, wenn die Kinder sich schläfrig zeigen. Vgl. Sandmann.

Sämann, m., gelbe Bachstelze, Motacilla flava. Mit ihrem Erscheinen beginnt die Saatzeit. Dönh.

Samekomt, f., Zusammenkunft, Versammlung. Gr. Werder. In Bremen Sambtkome, Sambtkumst, Samtkumst. Brem. Wb. IV, 588. In Bayern Samnung, Sammung, f., in der älteren Sprache Verein, Korporation, Konvent. Schmeller III, 244.

Samen, m., zur Bezeichnung von Karpfenbrut. S. Benecke, 494.

Samenwicke, Futterwicke, Vicia sativa L. Hagen, 754.

Samerladen, plur., Sommerloden, die jungen klebrigen Blätter der Erle, welche auf Wunden gelegt gut thun.

Sämerung, f., periodische Trockenlegung und Beackerung der Karpfenteiche. S. Benecke, 272. 501. Samft, m., Sammet, s. Sanft. sämig, adj., s. seimig.

sämisch, semisch, adj. 1. fettgares Leder. 2. übertragen: sämischer Mensch, — Junge, "in Natangen ein fauler, triger Mensch, der sich immer zieht, dehnt und reckt". Hennig, 253.

Samland, n., Landschaft zwischen dem kurischen Haff, der Ostsee, dem frischen Haff, dem Pregel und der Deime.

Samländer, m., Bewohner der Landschaft Samland. De Samländer fräte de Schap rüch op on denn schite se fer de Natanger Pölz'! Alt-Pillan.

Samlod, Samlot, Samlotten, Pfiza, Grundheil, Peucedanum oreoselinum Mnch. Hagen, 313. Pritzel, 269.

Samolsin, Versammlung, Sammelplatz. Er ist zu Samolsin gegangen, er ist gestorben. Pierson, Matth. Prätor., 7.

Sampanter, m., aus dem Poln. stammende scherzhafte Benennung des Schnupftabaks, von sam (selbst), pan (Herr) und ter oder tarl (er rieb), also den der Herr selbst gerieben hat. Mrongov. Wb. I, 464 b.

samst, adv., samt, zusammen, mit Ich samst de Eltern. Auch: mit samst. Sandat, m., Fischn., s. Zant.

Sandblatt, Pflzn., Huflattig, Tussilago farfara L. Weichseldelta. Treichel, Volksth, III.

Sanddorn, m., roter, weidenblättriger Seedorn, Hippophaë rhamnoides L. Auch Seekreuzdorn, Stechdorn, Haftdom, rote Schlehen. Pritzel, 182. Hagen, 1038.

Sandhaber, m., Sandhaargras, Elymus arenarius L. Auch Sandweizen, Seegras, Seehaber. Hagen, 136.

Sandhuhn, n., lerchengrauer Regenpfeifer, Charadrius Oedicnemus L. Thom. Mühling, Tiern., 177.

Sandkaul, f., Sandgrube. S. Kaul.

cher, Pflzn., Sand-Bärenschote, us arenarius L. Hagen, 768.

ann, m., der Schlaf, der sich lern naht. Sie reiben in schläfistande die Augen so, als wäre and hineingestreut. Der Sandmut, — ist da, — streut Sand Augen. In Bremen Sandsaier, mern Sandsaijer, im Götting.

n. Brem. Wb. IV, 589. Dähn., chamb., 179a. Hennig, 220. 3205.

lper, m., kleines kurzbeiniges immer mit hängendem Hintern.

egerlein, n., Sandläufer, Wasser-Mühling. Wahrscheinlich ergstrandläufer, Actodroma mi-

pirring, m., gemeiner Sandaal,

tein, m., schlechtere Sorte Bern-Bock, Nat. II, 217. 218. Vgl.

eizen, m., s. Sandhaber. erft, Pflzn., geöhrte Weide, urita L. Hagen, 1031. Auch venaria. Ibid, 1024.

Samft, m., Sammet. Sprw. m Kragen, Klei im Magen. ch, adj., leise, mild, glimpflich. onek, 33.

f., Zustand des Roggens, wenn der Blüte anfängt Körner an-. Das Korn ist schon in der Nsslm. Wb., 509b.

l, f., Ähre, Ährenbüschel. Powar wie ein junger Man, ohne rönt mit Sangelen. Hennen, 465. Vgl. Schmeller III, trlinger, 384a. Dähn., 397a. n, sangern, sw., vom Roggen, nach vollendeter Blüte, Kör-

ner ansetzt. Das Korn sangelt — sangert. Hennig, 220.

sangeln, sengeln, sw., ein wenig sengen, anbrennen. Das Essen schmeckt gesangelt, ist angebrannt. Wenn die Suppe angesangelt ist, will die Köchin freien. Vgl. ansangeln. Davon

sangerig, sangrig, adj., sengerig, gesengt; angebrannt von Speisen. Bock, 55, Hennig, 220: sangricht.

sangern, sw., s. sangeln.

sängern, sw., sengen, brennen, prickeln, stechen. Mühling. Bei Richey, 224, ist sangern das prickelnde Brennen und Stechen in Händen und Füßen, wenn sie nach heftiger Erkältung wieder zur Wärme kommen.

Sanktomêl, m., s. Senktomêrsch. Sannat, m., Fischn., s. Zant.

Sannchen, Sannke, w. Vorn., Dem. von Sanne, Kürzung von Susanne. Hartwich, 55.

sappen, sw., plump und schwerfällig gehen, namentlich im Kote mit hörbarem Laut. Ebenso mhd., in Bremen, im Göttingenschen, in Bayern. Brem. Wb.IV, 590. Schamb., 179a. Schmeller III, 275. Hennig, 221, erklärt: saftig sein, einen Saft von sich lassen, im klebrigen Safte oder im Kote hörbar rühren. Die Schuhe sappen, wenn das Regenwasser in dieselben eindringt und beim Gehen eigentümlich quutscht. Vgl. suppen.

sappig, adj., saftig, kotig, schmutzig; von sappen. Es ist sappig zu gehn, der Weg ist kotig. Hennig, 221.

Sappust, f., Fastnacht; von dem gleichbed.poln. zapusty. Schmitt, 109; Westpr., 167.

Sarkau, Ortsn., Fischerdorf auf der kurischen Nehrung. Gå na Sarkau, Krêge bîte. Sprw. I, 1151. Vgl. Krähenfresser. Sarrast, m. 1. Rest. Nöm den ganzen Sarrast, nimm den ganzen Rest. Samland. Wohl aus poln. zaraz mit einemmal, auf einmal. 2. Knüttel. In diesem Sinne vielleicht gleichbed. mit Sarras Degen, nach Weigand II, 526, scheinbar aus poln. za für, bei, an, und raz Hieb, Stolz; nach Adelung III, 1281, verwandt mit poln. zaraz in der Bedeutung gleich, sogleich, alsbald.

Sarg, n., der Sarg. Das Sarg ist viel zu teuer. Kgsbg.

Sarturrock, m., langer Rock, fast bis zur Erde reichend, mit sehr hohem Kragen und so langen Ärmeln, dasz man nur mit Hilfe eines andern in dieselben hineinkam. 18. Jahrh. Danziger Nhg. Violét, 176. Nach Schemionek, 33, Saturrock Überzieher, frz. surtout. Wie och dein Satuhrrock aussitt! Schaltj. 3, 4.

sassen, sw., sich festsetzen, einen festen Wohnort nehmen. Davon

saízhaft, adj., ansäízig, wohnhaft. Mühling.

Satelzeit, f., s. Sådelzeit.

Satschirken, plur., Klümpchen von Mehl und Wasser zur (Mehl-) Suppe; Mehlsuppe, Mus. Von dem gleichbed. poln. zacierki, plur. von zacierka. Auch Sadschirken, Sadscherken, Sadschörken.

Satt, f., Milchnapf. Dönh.

Sattelhaus, n., zur Ordenszeit das Gebäude, worin die Ausrüstung für die Pferde aufbewahrt wurde. Bruder vom Sattelhause hiefz der Ritter, dem die Aufsicht über Sättel, Zäume, Gurte, Halfter etc. anvertraut war. Hartknoch II, 614. Hennig, 221.

Sattelholz, Pflzn., gemeiner Spindelbaum, Evonymus europaeus L. Mühling. S. Hahnenklötchen.

Sattelpferd, n., ursprünglich das Pferd, länger liegen lassen als bis an den dritwelches den Sattel trägt, allgemeiner ten Tag und sie alsdann herausziehen

jedoch das links der Deichsel gehende Wagenpferd, selbst wenn es keinen Sattel trägt; das auf der rechten Seite der Deichsel schreitende Nebeupferd heifzt Handpferd.

Sattelzeit, f., s. Sådelzeit.

Sattin, m., nach Hennig, 221, ein ehemals beliebtes Wollenzeug. Die Weiber und Töchter der Freyen und Schulzen mögen zu Ehren Lundische, oder sonst von schönem Gewande, auch Sattin und halbzahne Röcke tragen. Kleiderordg. vom J. 1640. In Pommern Satiin. Dähn., 397a. Jetzt ist Satia Seidenzeug, Atlas, feiner Glanzkattun.

Saturrock, m., s. Sarturrock.

Satz, m. 1. Gesetztheit, Ernst. Marold. 2. Karpfenbrut. Benecke, 494. Sau. pltd. SQ. f. 1. weibliches Schwein, und davon beliebtes Schimpfwort in mannigfacher Zusammensetzung: Sauaas, -bar, -besen, -hund, -lappen, -leder, -magen, -mensch, -michel, -pelz, -nigel (Sauigel), -trommel, -zahn, -zeug. 2. Glück, tautologisch Sauglück. Er hat ein Sauglück. Vgl. Schwein 2. Fischerboot mit durchlöchertem Fischkasten zum Aufbewahren der gefangenen Fische: Sau, Saw, Szaw, Seuc, Sewe, Zeuwe (1491: Szaw-Kewtel). 1402: Fohrt mehr gonnen wir Ihnen vnsern Mohlgraben aus vnd einzufahren vnd sie Ihre Sewe mit Ihren fischen darinnen behalten und auff beiden vberen frey anhalten und Ihre Fische daselbst verkauffen. Danzig. Hirsch, 307. Würde es sich begeben, dasz von den Brüdern einer seinen Knecht oder Sohn mit der Sow hinausschickte, der soll etc. Rolle der Kgsbg. Fischergilde von 1662. Bock, Nat. V, 563. Wenn eine Sau im Pregel zu Grunde gehet, der soll sie nicht länger liegen lassen als bis an den drity Strafe. Städte-Willkür vom Bock, Nat. IV, 693. Vgl. Forsch. 3; Th., 220. Benecke, . 283. Jetzt heiszt das Boot d Sicke, f., Sicken, n., nach von seihen = sickern. (?) Heni, hat Seechen, Seeken, für "ein nes Fischerboot", welche Naenfalls hierher gehören und selbe Boot bezeichnen. Vgl.

, m., ein Treib-Ballspiel. Herrd Sauball gespielt. Soph. R. . Nach Treichel heifzt dies :h Surrchen.

g, m., verschnittene Sau. Trei-

t, Pflzn., gemeine Schuppenzthraea squamaria L. Ostpr.
203. Vgl. Anblatt.
locker, m., s. Koschkelocker.
n, pltd. Sûke, Dem. von Sau,
s. Barbe. Auch kurze Benen-

el, f., s. Stechwart. pltd. sûe(n), sw, obscön reden. deln.

Sauball.

**ohl**, m., Pflzn., Saudistel, Son-Ist in seinen hiesigen Arten Schweinefutter in Verwendung. 1. Volksth. III.

pltd. sûr, adj. Das kannst du r kochen! als Zurückweisung brauchbaren, unnützen Sache. Id süfz kochen, eine Speise mit saurer Sauce bereiten, z. B. rbsen, Bohnen, Linsen, Keil-öfze). Sûr on söt, wi de lêwe Sprw. II, 2264.

mp, Sauramf, pltd. Sûramp, m., auerampfer, Rumex acetosa L. ühling auch Schnitt. In Pomr, Sûr. Treichel, Volksth.; 27.

Sauerei, pltd. Saeri, f., meist wohl absichtliche Korrumpierung von Soiree.

Sauerfist, pltd. Sûrfist, m. Barsche Sûrfist vom ôle Såtan, Medik., Balsamum sulphuris terebinthinatum. (Oleum terebinth. sulsphuratum.)

Sauerkohl, m., Sauerkraut, n., gewöhnlich saurer Kumst, pltd. sûre Komst, Kopfkohl, Brassica, oleracea L. var. capitata. Namentlich als Gericht. S. Kumst.

Sauerling, m., Pflzn., gemeiner Sauerklee, Oxalis acetosella L. Hagen, 481.

Sauermaul, pltd. Sormol, n., zur Bezeichnung eines Menschen mit sauerm Maule, finsterer, verdrieszlicher Miene, eines unfreundlichen Menschen überhaupt. Üblicher Sauertopf, pltd. Sortop, bei Mühling noch Sauerzapp. Davon: sauermaulsch, -topfsch, -zappisch, adj., unfreundlich, finster, mürrisch.

sauern, sauren, pltd. sûre(n), sw. 1. sauer sein oder werden, Mühe machen. Wat nich sûert, dat söt't ôk nich, was nicht sauer wird, das süßzt auch nicht, was nicht mit Anstrengung erreicht wird, das macht auch nicht die rechte Sprw. I, 3221. Freude. 2. gären, in aussauern, aussauren. Die Krankheit musz aussauren, sie musz ihre Zeit der Gärung haben, damit sich alle "Unlust" aus dem Körper scheide. Unbestimmtes Wetter musz ebenfalls aussauern, dann wird es hell und freundlich. Bock, 55. Hennig, 221. Bei Jeroschin sûren in dem Sinne von sauer sehen, eine saure Miene machen: nicht sach man si trûrin noch murmeln noch sürin. Pfeiffer, 230. Ebenda auch sûren, n. u. sûrkeit, f.

Saufgroschen, pltd. Süpgrosche(n), m., Geld zum Versaufen. Er hat sich einen Saufgroschen gemucht, er hat Geld durch Verkauf von Sachen oder sonst wie zu erlangen gewulzt.

Saufralz, m, Frasz, Fressen, Speise für eine Sau, zur Bezeichnung schlechter oder schlecht zubereiteter Speisen.

Säugemutter, f., s. Taufmutter.

saugen, pltd. sûge(n), sw., stark trinken. Der saugt gut. S. besaugen.

Saugfüllen, pltd. Sogfälle, n., Füllen, das noch saugt. Hei ös munter wie e Sogfälle. Sprw. I, 2675.

Sauglocke, pltd. Saklock, f. Die Sauglocke ziehen, scherzweise die Bewegung des Läutens machen, wenn in einer Gesellschaft eine obscone Redensart gefallen. En Suh-Klock (Unflat) asz hei was, brukt keinen bätren Knäpel. Carm. nupt. 1, 282, 8.

Sauglück, n., s. Sau.

Saugzagel, m., Zagel, Schwanz, der gesogen wird oder saugt: 1. kurze Tabakspfeife; 2. der Raucher einer solchen. Treichel.

Sauknoten, m., Pflzn., Wasser-Braunwurz, Scrophularia aquatica L. Auch Kreuznessel. Hagen, 658. Pritzel, 368.

Saukraut, pltd. Sûkrût, n., schwarzer Nachtschatten, Solanum nigrum L. Hagen, 253.

Saulapp, -lappen, m., Schimpfwort.

Sauloch, n., Loch für eine Sau, zur Bezeichnung einer schmutzigen Wohnung. Ebenso Saunest. Für Posen bei Bernd, 245.

Saulocker, Sauchelocker, m., s. Koschkelocker.

Saulöffel, m., Pflzn., schwimmendes Samkraut, Laichkraut, Potamogeton natans L. Hagen, 182.

Saumagen, pltd. Sûmâge(n), m., Schimpf-wort für einen schmutzigen, unflätigen Menschen. Er ist ein rechter Saumagen.

Saumeister, m., Meister einer Sau, eines Fischerbootes (s. Sau 3), Führer des Bootes, Fischerknecht. Einem Saumeister, so lang er fähret, wöchentlich 3 Mk., Gottespfennig 2 Mk. 10 Gr. Rolle d. Kgsbg. Gildef. v. 1662. Bock, Nat. V, 559.

Saumensch, n., Schimpfwort, s. Mensch.

Saumichel, m., Schimpfwort.

Saunickel, m. 1. Pflzn., europäischer Sanikel, Sanicula europea L., auch Schernäkel, Scherneckel. Pritzel, 362. Bock, Nat. III, 347. Hagen, 303. 2. unreinlicher, säuischer Mensch = Saunigel.

Sauntgel, m. 1. Sauigel, Schweinigel, Erinaceus. 2. ein in hohem Grade unsauberer, oder ein in seinen Reden obscöner Mensch.

Sauramf, m., s. Saueramp.

sauren, sv., s. sauern.

Sausack, m. 1. schmieriges, schmutziges Frauenzimmer. 2. stupider, maulfauler Mensch.

Sautod, m., Pflzn., unechter Gänsefusz, Chenopodium hybridum L. Die Schweine sterben davon, selbst wenn er ihnen gekocht unter das Futter gemischt wird. Hagen, 285.

Sauwetter, n., regnerisches, stürmisches Wetter, bei dem selbst Säue, Schweine nicht im Freien aushalten.

Sauzahn, m., Schimpfwort: Grobian. Saw, f., s. Sau 3.

Sawatzki, Sawatzke, f. Einem eine wor die Sawatzki geben, ihm eine Maulschelle, eins an den Kopf geben. Poln. zawadzić anstolzen, zawadzać komu im Wege stehen, hinderlich sein.

Scaprich, Pflzn., Schachtelhalm, Equisetum L. Pritzel, 141.

sch lautet pltd. stets wie hehd. Schaaken, Ortsn., s. Schaken. vander, m., Ochse. On wenn eck chlachten wöll Een groten fetten abander (Mastochsen). Seelenw.,

 $|\mathbf{bel}|$ , m. 1. Säbel; von dem abla, russ. sàblja, lett. śchablis, le dasselbe. Nsslm. Forsch. 3; 2. Bohne, gewöhnlich Ibohne, nach der säbelähnlichen Schwertbohne, Schneidebohne. : sich Schabbelbohnen mit Carmirecht machen. Soph. R. I, 399. tpr. Schabbeln. Schmitt, 109; ., 167. Violét, 104. Treichel, . II. Schemionek, 33. Sper-). Bock, 55. Hennig, 222. belbohne bei Pritzel, 273, ist ifte Bildung. In Posen auch . Bernd, 248.

belfulz, pltd. Schawwelfot, m., er schabbelt; auch Schimpfwort. beln.

belhesse, f., s. v. a. Schabbelfusz. zse und schabbeln.

belig, adj. 1. vom Holz: ge, gedreht, schief, dem Schabbel
2. vom Menschen, wenn er
(krumme, Säbel-) Beine
in seinem Gange unsicher und
ist. Mühling.

beln, schawweln, sw. 1. unsicher, tend gehen; vom Menschen. die Deichsel treten; vom Pferde. 1g.

beln, plur. von Schabbel (s. d.) belschoten, plur., Schabbelboh-

belûn, f., Schablone, Formbrett, Vorbild. Mühling.

ber, f., Maul, Mund; von Schabhe Schabber nicht halten können. Zusammensetzung tautologisch rfresse, -maul, Schwätzer, nan ein solcher, der ihm Anvertrautes weiter erzählt; polonisiert **Schab**berinski.

Schabberhans, -michel, -peter, m., -lise, -lotte, f., Schwätzer, Schwätzerin. schabberig, schabbrig, adj. von schabbern, schwatzhaft, plapperhaft. Sie ist ein schabberiges Frauenzimmer. Wenn de lêwe Gott nich noch e Wört beschêrt, denn kåm öck nich möt dem schabbrige Mül törecht, sagt die Schwätzerin. Dönh.

schabbern, sw., viel schwatzen, reden, plappern. Er schabbert in einem fort. Er schabbert seinen Stiefel weg. Vol. sabbern, schlabbern, schwabbeln. Davon: Geschabber, n., Geschwätz. Es war ein Gezabber, ein Geschrei, dasz die Hunde drob ansingen zu heulen. Soph. R. V, 590. Hermes übersetzt Gezabber mit dem frz. riote (er wählte zur Bezeichnung des sch-Lautes das poln. ż). Auch jabbern. Jabber doch nicht! Trudchen, trautstes, erbarm' dich was jabberst du! Vgl. jabbeln.

Schabbernack, m., s. Schabernack.
Schabbes, m., Sabbat, das hebr.
schabbos.

Schabbesdeckel, m., Sabbat-, Sonntagshut, zur Bezeichnung eines schlechten Hutes. Sperber, 45.

Schabbesglitschen, n., das Gleiten, Schurren, auf der Eisbahn am Sabbat; da dieses aber verboten ist, eine besondere exquisite Art des Gleitens der jüdischen Jugend, namentlich in Polen. Schabbesglitschen, haste gesehn! Nach Treichel Redensart beim Kartenspiel, wenn unvermutet noch ein Trumpf ausgespielt wird. Der Trumpf erscheint also unerwartet und in gewissem Sinne unberechtigt wie ein Glitscher am Schabbes.

schabbig, adj., übel, elend, leidend, kränklich, angegriffen; abgegriffen, ab-

geschabt, abgerissen. Ji sehnen recht schabbig ut. Dorr, l. Wiew., 31. Nach Schemionek, 33, auch von schlechtem Wetter. En schabbiger Rock. Vom Rock auf den Mann übertragen: Ein schabbiger — schäbiger Kerl, ein Kerl, verlumpt im Charakter.

Schabbrache, f., die Brache, das Brechen des Flachses durch Schaben. Vgl. puchen 2.

schaben, sw. 1. prügeln. Ermland. Mühling. 2. geizen, schinden, hart bedrücken und ausbeuten. Vgl. schingen.

Schäben, f., s. Schäwen.

Schabernack, pltd. Schawernak, m., arglistiger Possen, böser, heimtückischer Streich; mutwilliger Scherz, verdrielzliche Neckerei. Einem etwas zum Schabernack thun. Das ist Schavernack, Necken ist das. Soph. R. VI, 459. Naber, du salst ök sehne, wo di de Schawernak gespeelt ös. Hexspr., 145. Vgl. Weigand II, 535. Hennig, 222.

Schaberübchen, n. 1. Rübe, welche zum Kochen geschabt wird: Gelbmöhre oder Steckrübe. 2. Kinderneckerei, bei welcher das Schaben derart nachgeahmt wird, dasz man mit dem Zeigefinger der rechten Hand den Zeigefinger der linken mit höhnender Gebärde streicht (schabt). Gewöhnlich ruft der Schabende dem Gehöhnten zu: Schäm' aus! Hennig, 223.

schäbig, adj., s. schäwig.

Schabrûn, Dem. Schabrûnchen, s. Schuprîne.

Schacherjude, m., Jude der schachert, Handelsjude. Knaben bei ihren Kuppeloder Tauschgeschäften nennen den unreellen Kameraden Schacherjud.

Schachermachai. Kinder schreien den jüdischen Hausierern höhnend nach:

Judche, Schachermachai! Der Zuruf ist entstanden aus dem alten hebräischen und biblischen Grufz: Schalaum, achai Friede, meine Brüder! Man begegnet auch dem höhnischen Zurufe: Scholemachai.

Schacht, Schecht, m., in der Gegend von Friedland Ostpr. auch f. 1. Schaft, langer und dabei ziemlich dicker Ast, Stange. Bohnenschacht, Bohnenschecht, Stange, um welche die Bohnen sich ranken. Deckelschecht (s. d.) Alth. scaft, angs. sceaft, holl. schacht und schaft, engl. shaft. Brem. Wb. IV, 616. Lit. szakà Ast. 2. da der Ast, Schaft etc. auch als Prügelinstrument dient, Schacht auch s. v. a. Prügel, Hiebe. Es giebt Schacht. Krigst Schacht nach Note! Volksr., 89, 373d. Vgl. Schicht. 3. penis des Hengstes; davon ausschachten. 4. Stiefelschaft, welcher Schienbein und Wade umschliefzt, mehr jedoch Schecht (s. d.)

schachteln, sw., in übertragener Bedeutung tüchtig und mit Appetit essen; auch einschachteln.

schachten, sw., von Schacht 2, prügeln. Öck war di schachte!

Schachtwurm, m. 1. Idothea entomon. Ostseestrand. Die Strandbewohner nennen das Tier wegen seines verborgenen Aufenthalts in der Tiefe des Meeres Schachtwurm. Siebold, Zur Fauna Preulzens. N. Pr. Prov. Bl. VII, 183. Mühling, Tiern., 177.

schacksen, sw. 1. schäkern, lustig lachend spielen. Das Kind mag gern mit andern schacksen. Friedland Ostpr. 2. nach Mühling hinkend gehen. Vgl. schapsen.

Schacktarp, Schaktarp, m., die Zeit, in der nach den Herbst- und Frühjahrsüberschwemmungen das sich bildende oder abziehende Eis den Verkehr in auischen Niederungen vollständig st; lit. szaktarpas. Der Schackmmt. S. die genauere Schilde-Sprw. II, 2273.

uddern, sw., viel und unnütz spre-Mühling.

iddern, sw., schätteln. Hei lacht, i sock schäddert.

ide, pltd. schâd (â = å), adv. zu schade. lock ist zu schade, alltags getrauwerden,, er ist noch zu gut da-

iden, sw., fehlen. Was schad't dir, fehlt dir, worüber klagst du? man dafür! in dem Sinne von: wirst du nicht? Du wirst das riskieren.

adenkauf, m., Diskonto. 1472 in Danzig eine Wechselschuld, Valuta der Gläubiger schon vor erfallzeit zu haben wünscht, an Dritten, der dafür gegen einen z, den sich der Inhaber des sels gefallen lätzt, sogleich Zaheistet, übertragen, und dieses Gewird ein Schadenkauf genannt. h, 238.

ider, m., Mensch, der andern en und Ärger verursacht. Müh-

adern, sw. schadern gehen, Eier aubvögel ausnehmen gehen und haden vorbeugen. Dorfknaben, olches thun, erhalten von den nals Lohn für jedes Raubvogelas sie abliefern, ein Hühnerei. und. Mühling.

idern, sw., Schabernak machen, n treiben. Ermland. Mühling. äfchen, pltd. Schäpke (â=â), n., Dem. Schaf, pltd. Schäp, plur. Schaf-

Schapkes. 1. kleines Schaf. ch: Er wei/z seine Schafchens u scheren, seinen Vorteil wahr-

zunehmen. Er hat seine Schafchens schon ins Trockene gebracht, seinen Vorteil eingeheimst. 2. Schmeichelwort für kleine Kinder. Du bist mein trautes kleines Schafchen. 3. Schaumwelle der See. Hide heft de See schöne Schäpkes. Samland.

Schaff, nach Treichel in Westpr. auch Schapp, n., Schrank, Schrein, Spind. Bücher-, Kleider-, Essen-, Speise-, Küchen-, Topf-, Wäscheschaff. Glasschaff, Schrank mit Glasthüren. Poln. szafa, szafka wohl aus dem Deutschen. Wenn man nicht Küch, nicht Schaff, nicht Keller kann bespüren. Carm. nupt. II, 22b. So kann auch sie das Geld ins Schaff zusammenlegen. Ibid. S. Hagen, Norika. Leipzig, 1872, S. 84. Bock, 55. Hennig, 223. Über Schaff als oben offenes Gefälz, Faiz, Becken s. Weigand II, 539. Schade, 778b.

schaffen, st. u. sw. 1. machen, herbeibringen, herbeiholen, besorgen, anschaffen. Das mujzt du mir schaffen! Schaff mir ein Pferd — Geld etc.! All' diese Sachen hab' ich mir geschafft. 2. wirken, nützen, fördern, vorwärts bringen, vorwärts kommen. Das schafft = fördert, wirkt, hilft! Das schafft nichts! Die Maschin' schafft was.

Schäffer, m., Schaffner, Verwalter, Aufseher, Wirtschafter, namentlich Gutsverwalter, Inspektor. Von schaffen; in einigen Gegenden Deutschlands unmittelbar Schaffer. Hennig, 224.

schäfferieren, sw., s. schäffern.

Schäfferin, Schäffersche, f., Schaffnerin, Wirtschafterin. Hennig, 224.

schäffern, sw., von schaffen, sich zu schaffen machen: 1. befugt und dann s. v. a. im Hause eifrig herumwirtschaften. 2. unbefugt in anderer Leute Sachen sich mischen oder unter ihrem

Hausgeräte sich zu schaffen machen. Was hast du hier zu schäffern? Bock, 56. Hennig, 224. In beiden Bedeutungen auch schäfferieren. Vgl. kämmern.

Schäffersche, f., s. Schäfferin. schäffrig, adj. von schäffern.

Schafscher, Pflzn., Schafgarbe, Achillea millefolium L. Friedland Ostpr. Treichel, Volksth. III. Nach diesem heifzt die Pflanze im Weichseldelta pltd. auch Schäpscharwel. Beide Namen erklären sich daraus, datz die Blüten der Pflanze aus der Ferne aussehen, als wären sie Stücke der geschorenen oder gescharwten (s. scharwen und Scharwel) Wolle des Schafes.

Schafshusten, m., Husten eines Schafes; zur Bezeichnung eines kurzen trockenen Hustens.

Schafskopf, m. 1. Kopf eines Schafes. 2. Schimpfwort für einen dummen Menschen. E Schäpskopp kost't tie Däler — wenn du wöllst, denn kép. Der Schafskopf als Injurie ist gemeint. Sprw. I, 3243. Ebenso Schafsnase, Schafszagel. 3. beliebtes Volks-Kartenspiel.

Schafskot, m., Pflzn:, s. Kaffeebohne. Schafsnase, f., -zagel, m., s. Schafskopf.

schäftig, adj., grob, frech, trotzig in Rede und Gebärde; keck, forsch, vorwitzig, redefertig und geschäftig im Wesen. Sie hat ein schäftiges Maul. Sie war noch schäftig, sie behandelte uns grob, schrie uns an. Sei man noch schäftig, frech, unverschämt! geschäftig ist eine moderne und in der Bedeutung abgeschwächte Abzweigung. Mühling führt noch die Bedeutung: thätig, arbeitsam an, die wohl die ursprüngliche ist, aber gegenwärtig provinziell kaum üblich sein dürfte. Sie findet sich noch in Luthers Bibel: Spr. Sal.

14, 4: Wo der Ochse schäftig ist, da ist viel Einkommens. Bock, 55. Hennig, 223.

schaggern, sv., etwas lose auf einander schichten, hauptsächlich Dinge, die nicht fest sich zusammenlegen, wie z. B. Strauchwerk. Marold.

Schäk, m., dünne Leine an dem Ende der Treibleine des Braddengarns, die während des Fischzuges neben dem Steuer des Braddenkahns festgemacht wird. Benecke, 337.

Schäke, f., Glied einer Uhrkette. Treichel.

Schaken, Schaaken, Ortsn., Kirchdorf im Kreise Königsberg. Die Schakener ziehn sich Parésken an, gehn zur Kirche und singen: Ein Wohlgefallen Gott an uns hat. Samland.

Schäker, m., nach Hennig s. v. a. Schächer, kleiner, hagerer, kränklicher Mensch. Er sieht aus wie ein Schäker. In Hamburg und Bremen Schräkel. Brem. Wb. IV, 689.

Schakerillenbork, Schakrillenbork, Schakrill, f., Medik., Cortex cascarillae.

schäkig, adj., scheckig, bunt. (?) De Fiebel had (eck) derchlehrt on wuste op en Haar Dat schehckge ABC dabie de andre Siehde. Carm. nupt. III, 77c.

Schaktarp, m., s. Schacktarp.

schakûterig, adj., zum Herumtreiben geneigt, unstät: ein schakûteriges Frauenzimmer.

Schal, f. u. m., Shawl.

Schalbelehnter, m., ein mit der Schale, Wagschale, Belehnter; vereidigter Wäger bei den städtischen Wagen. Königsberg. Danzig. Ebenso Schalknecht, m., Aufsetzer der Gewichte bei den öffentlichen Wagen. Dzg. W. Seidel, 34. Heute heilzen in Kgsbg. Schalbelehnte die Aufsetzer der Gewichte.

Schälber, m., schälbern, sw., s. Schelber etc.

Schälblatter, f., Blatter, die sich schält, "abschälwert", Hitzblatter. Wir bitten Mütter, bei deren Kindern die sogen. Schehlblattern sich nicht finden, aufmerksam zu sein. Soph. R. IV, 335.

Schäldiele, f., Diele zum Verschalen des Daches; man benutzt dazu gern die sog. Schwarten.

Schale, f. 1. Schüssel, Napf. 2. kalte Schale. Kaltschäl, f., Getränk, Schale mit Bier, seltener mit Wein, worinSchiffszwieback gebröckelt, Zucker, Zitrone etc. hineingethan wird. Ein Glas Kaltschül. Hennig, 224.

Schäle, pltd. Schell(e), plur. Schälen, Schelle(n), f., Schale. Kartoffeln mit Schälen, in der Schale (Pelle). Hennig, 229.

schälen, gewöhnlich verschälen, sw. 1. schal werden, Geist und Kraft verlieren; von Getränken. Das Bier ist verschält. 2. die Fläche des Daches mit Brettern überkleiden, daher üblicher verschälen, also mit einer Schale, Hülle, bekleiden. Im Holsteinschen: den Mast verschalen, ihn unten mit Holzplatten einschließen; in Pommern: Das Ufer schalen, verschalen, ein Ufer mit Brettern verkleiden. Schütze IV, 20. Dähn., 400a. Hennig, 224. 290.

schälen, pltd. schellen, sw. 1. der Schale entledigen. Kartoffeln schälen. 2. schuppen, abschuppen; von der Haut, die sich in kleinen dünnen Schuppen ablöst. Gewöhnlich schälbern, schälwern. 3. spülen; vorzugsweise von den Wogen des Meeres, welche sich am Ufer brechen. Das Ufer, der Damm wird weggeschält. Das Getreide schält, es wogt gleich den Wellen. Die Wäsche schälen, sie durch Hin- und Herschwenken im Wasser spülen, reinigen.

4. mit der vorigen Bedeutung verwandt: schnell fliefzen. Das Wasser schält man so. Nach Mühling in diesem Sinne auch schinen. abschälen, in der Bedeutungen 1 bis 3. Hennig, 225. 229. Vgl. schelen.

schalig, adj. von schal, kraft-, geschmack-, geistlos.

Schäling, f., s. Schälung.

Schalk, m., verwilderter Schölzling kohlartiger Pflanzen. Weiszkohl, Wrukken, Kohlrabi, Runkelrüben etc. sind zweijährig und bilden nur im ersten Jahre brauchbare Köpfe, resp. Wurzeln, aus denen im zweiten Jahre Blütenund Fruchtstengel treiben. Wenn sie nun (ausnahmsweise) bereits im ersten Jahre Stengel treiben, so kommen die brauchbaren Köpfe und Wurzeln nicht zur Ausbildung, und die Pflanzen heiizen alsdann Schälke, Schalken, lit. szalkei. Nsslm. Forsch., 3; Th. 220. Im Götting. ist schalkkál ebenfalls gleichsam betrügerischer Kohl, d. i. Kohl, der keine Köpfe oder Bollen bildet. Schamb., 180a. Vgl. Kumst.

Schälkartoffeln, plur., Kartoffeln in der Schale (Pelle).

Schalknecht, m., s. Schalbelehnter.

Schallen, Ortsn., Dorf im Kirchspiel Allenburg, Kreises Wehlau. Als die Chaussee-Verbindung zwischen Allenburg und Wehlau noch fehlte, führte eine gewöhnliche Landstrafze alter Art von Allenburg nach Wehlau über die Orte Schallen, Leiszienen, Rockelkeim und Paterswalde. Den Zustand dieser Landstrafze schildert der nachfolgende Volksreim: Kömst du nå Schalle, warscht du motte knalle, Ön Leisziene warscht du motte grîne, Awer ön Rockelkeim, då schlåg dat Wedder drein! Bet du kömst nå Påterswöld, heft de Dîwel alles gehölt. Sprw. I, 3244.

Schalm, m. 1. Waldstück, Waldteil, Streifen Waldes, besonders abgegrenzt. Öck hebb en ganzen Schalm gekofft. 2. Holzstrecke. (?) Godrienen. 3. Rain, Grenze, besonders im Walde. Natangen. 4. Marke in Waldbäumen; vgl. schalmen.

schalmen, sw. 1. Bäume im Walde durch Abschälen oder Abschlagen eines Stückes der Rinde zeichnen, entweder als Grenzmarke oder als zum Fällen bestimmt. 2. eine Grenze im Walde schlagen; einen Wald durchhauen. abschalmen in der Bedeutung 1 und, nach Hennig, 5, einen Teil des Waldes einhegen als Weide oder Schonung. Vgl. Grimm, Wb. I, 95.

Schalt, m., Appellationsbericht, Beschwerdeschrift an das Obergericht über ein Urteil des Untergerichts. Bone, Beitrag z. preufz. Seerecht, 26. Ein Urteil schalten=appellieren. Hennig, 225.

schalten und walten = handeln, thun. Er schaltet und waltet hier, wie er will.

Schaltenos, m., Pirogge, ausgerollter Mehlteig, der, zusammengelegt, in feineren Häusern mit Konfitüren, schlichteren Haushaltungen, namentlich in Litauen, mit Glumse gefüllt und dann gebacken wird. Die Glumse wird häufig mit Honig oder Zucker sülz gemacht und mit fein geriebenem Zimmet, englischem Gewürz, etwas Safran und kleinen Rosinen durchgeknetet. Name des ursprünglich litauischen Gerichtes ist die Zusammensetzung aus lit. zálti frieren (szaltas kalt) und nosis Nase, bedeutet also "kalte Nase". anderen Gegenden der Provinz heifzen diese Piroggen Glumskeilchen, im Ermlande Füllekeilchen. Vgl. Bock, Nat. I, 264.

Schalung, f., Verschalung, Verkleidung mit Brettern. Der Polier hat nicht angeordnet, die Steifen fortzuschlagen, sondern nur die Schalung zu lichten. Kgsbg. Hart. Ztg. vom 11. Oktbr. 1873. Nr. 239. Abd.-Ausg.

Schälung, Schäling, f. 1. die leichte Brandung der See, das Anspülen und Zurücktreten der Wellen. 2. der bespülte Rand des Meeres selbst. An nielen Stellen schiefzet das Seeufer so allmällich ab, dasz man mit Kutsch und Pforden bis in die Scheelung ganz gemäclich herabfahren kann. Bock, Nat. I, 447 f. Vgl. Rolling.

Schaluppendauk, n., Umschlagetach. Treichel.

schalusch, adj., hinterlistig, auf eigenen Vorteil bedacht. E schaluscher Kêrl.

schälwern, sw., s. schelbern.
Schamel, m., Schatten des MenschenSaalfeld.

schämmern, sw., s. schimmern. Schämmerstunde, f., s. Schimmerung. schampeln, sw., s. schompeln.

schampieren, sw., entstellen, veruzieren. Schnîd öck mi de Näs of, schampêr öck min Gesöcht.

Schan, m. Vorn., Abkürzung für Christian. Hartwich, 54: Szan. Schanke, bêd' nau, Christianchen, bete nach. Samland. Sprw. I, 30. Wenn öck man wufzd, wî öck dem Schan, minem lêwe San, helpe kunn. Königsberg. Firmenich I, 102a.

Schandar, m., s. Standar.

Schande, f., Wassertrage, Pede. E. Förstem. erinnert zur Ableitung, daß früher in Nordhausen und wohl auch an anderen Orten Huren vor dem Rathause die "Schandsteine" tragen mulzten, die an Stricken über die Schulter hingen. In Pommern (Stettin)

der Verbrecher die Schandsteine i öffentlichen Markt tragen und ı Kaak oder Pranger niederlegen. , 401 a.

iden, sw., Schandhaftes nachsarleumden, beschimpfen; schimschelten, Verweise austeilen, ewöhnlich: ausschänden; überiber jemand sprechen. Schänd' edder? In gleichem Sinne schanltd. schandere(n). Hingegebe dem zere on dem Kickelkackel. Dorr, v., 125.

iderbander. Schanderbander schlägt handerbander verträgt sich. Kög. Soviel als Pack, aus Schande nde zusammengesetzt. Sprw. II,

idfleck, m. u. f. 1. Schandwie allgemein. 2. harte Schelte, frede. Dat gêw e Geröcht Schandis gab tüchtige Schelte. Einem ericht Schandfleck anhängen. leck wird wortspielend mit Ge-Zusammenhang gebracht, da ine provinzielle Lieblingsspeise r e Grosche Schandfleck! fordern gel in Königsberg von den auen, und sie erhalten Schimpfsichlich zugemessen. Für Posen :nd, 247.

dlich, adv., zur Verstärkung im on sehr. Er ist schändlich reich. schändlich viel Geld, - schilt ch.

dmaul. n. 1. loses, schmähsächul, Lästermaul. 2. Person, die hes Maul hat. ... darauf dies naul geantwortet: Mein lieber ch frag' den Teufel nach der Hartwich, 528. Hennig,

schanshalber, adv., ier, Wörterbuch II.

halber etwas thun oder lassen, weil man sich sonst zu sehr schämen müszte, nicht aus innerem Antriebe. Schmeller III, 370.

Schäne, f., schänen, sw., s. Schêne. schanere(n), sw., sich, sich genieren, blöde sein. He schanert söck man.

Schang, n., Wollenzeug, einfach gewirkt, wie Linnen; also nicht Drillich oder Halbdrillich.

Schank, m. u. f., Schenke. Bierschank, Bierschenke.

Schankasch, f., s. Schenkasch.

schänken, sw., Schänker, m., Schänkersche, f., s. schenken etc.

Schankreis, n., Zweig vor einer Schenke. Um die Quirl und Schankreiser zusammen zu bringen, werden die muntersten und besten Fichten und Tannen nicht verschonet. Bock, Nat. III,

schanshalber, adv., s. schandshalber. schantieren, sw., s. schänden.

schanzen, sw., mühsam und angestrengt arbeiten. Ich habe den ganzen Tag schanzen müssen. Vgl. zuschanzen.

Schanzenläufer, Schanzeläufer, m., kurzer Frauen-Überwurf. Schemionek,

Schäpel, m., von Sperber, 27, kurz als "eine Fischart" bezeichnet. Wohl fehlerhaft für Schnäpel (s. d.).

schäpen, sw., schiffen, zu Markte fahren und zwar per Achse. Getreide schäpen. Gr. Werder.

Schapp, n., s. Schaff.

schappieren, pltd. schappere(n), auch eschappère(n), entgehen, entschlüpfen, franz. échapper. Hei es schappêrt. v. Auer.

Schappke, n., Käppchen. Gr. Werder

Schappkenmütze, pltd. Schappkemötz, nhalber, anstandshalber, ehren- f., wörtlich Käppchenmütze, leichte Sommermütze, im Gegensat zzur Püdel- ren der Morgensprache) woll grugeam mütze, Pelzmütze, Wintermütze. Gr. Werder.

Schapscharwel (erstes  $a = \hat{a}$ ), Pflzn., s. Schafscher.

schapsen, sw., gehen, laufen. schaps man af, mache, daiz du fort kommst. Vgl. schacksen 2.

Schar, f. u.m., 8—12 m breite streifenartig sich hinziehende Bodenfläche in den Haffen nächst der Packrant (s. d.), mit plötzlichem Abfall des Grundes. Wesentlich für die Schar ist der plötzliche Abfall des Grundes, wo ein solcher nicht vorhanden ist, giebt es keine Schar. Man unterscheidet harte und weiche Schar, je nach der Beschaffenheit des Grundes. Benecke, 223. Innerhalb dieser Grenzen dürfen nur die zur Dorfschaft Alt-Pillau gehörigen Fischer unter der Bedingung, dasz sie die Schaaren, den Kessel und den Strom bei Pillau vermeiden, ihre bisherige Fischerei mit dem Strandgarne ausüben. Fisch.-Ord. f. d. fr. Haff, § 13. Vgl. Mott. f.

schar, adj., schräg, schief. Natangen. Schärbock, Schörbock, m., Scharbock, Worauff er hernach merck-Skorbut. lichen frisch sich befunden hat, nachdem er vor weniger Zeit einen starcken anstosz von Schörbock gehabt. Linem. Zz 3a. Nds. schärbuk, holl. scheurbuik, schwed. skörbjugg, engl. scurvy, woraus das neuere lat. scorbutus. Über die Ableitung s. Adelung III, 1360. Weigand II, 548.

schären, sw., schüren. Juhn Find verlahm, wenn hei seekt Onglöck antoschäre. Carm. nupt. I, 282, 17. Juhn Fingdt verlohm, verkrom, de Ju wat schlehms to schäre. Ibid III, 77 d.

Schärfe, f., verschärfte Strafe, höheres Strafmatz; vielleicht auch eine bestimmte Strafe. vnd ob sie (die Her-

vrsache jhn hart zustraffen gehabt, haben sie ime dennoch die scherffe erlann. 1549. Die Zünfte, 46.

Scharfischerei, f., Fischerei, welche nur auf den Scharen ausgeübt werden darf. Sie wird mit dem Schargarn betrieben, das mit dem Windegarn gleiche Einrichtung und gleiche Maschenweite hat, jedoch bedeutend kleiner ist. Auch bei dieser Fischerei dürfen weder Ruder noch Segel angewandt werden, um das ausgebreitete Garn in der Länge vorwärts zu ziehen. Sie heifzt auch Sonmergarnfischerei.

Schargarn, n., Garn, Netz, zur Fischerei in der Sommerzeit auf den tiefen Scharen des frischen Haffes; es heilt auch Sommergarn. S. Benecke, 344.

Schärker, m., s. Hahnenpfote.

Scharmachergasse, f. Danzig. Förstemann, Straizn., 15, fragt: Ist dabei an Verfertiger von Pflugscharen m denken? oder von Schirmen? schwerlich an die Scharwache.

Scharmull, m., s. Kraizel.

scharmutzieren, sw., schön thun, liebeln, mit Mädchen tändeln. Gleichbed. mit scharmützeln von Scharmützel Kleingefecht.

scharnig, adj., fett, gemästet. Im Götting. scharnefett zum Schlachten fett, sehr fett; von Tieren und Menschen. Schamb., 181 a. Lit. szeriu, szérti füttern, nuszeriu mästen. Lit. Aeq., 21. Nsslm. Forsch. 3; Th., 163. Hennig, 226.

Scharp, Scharpvogel, m., Schnarrwachtel, Crex pratensis; nach dem Geschrei scharp scharp. Vgl. Grasser.

Scharre, f., Fischn., s. Flinder.

Scharre, f., Scharren, m., Bank, Tisch. auch Lokal, Gebäude, zum Kanf und Verkauf von Brot oder Fleisch. Fleischm, Fleischbank. Brotscharren nk. In Hamburg Schrange, in schweig und in Pommern Scharm Götting. scharn, in Bayern n, Schrannen. Richey, 241., 401 a. Schamb., 181 a. eller III, 512. Hennig, 226. Veigand II, 550.

ren, sw., kratzen, hervorkratzen. Felnscharren, aus der Erde kratzen. en.

rrewarre, adv., unordentlich und ren durcheinander liegend. Das lles scharrewarre. Wohl aus dem arivari Gezänk, Lärm; Katzenim Kartenspiel alle vier Damen r Hand. Hennig, 226.

rrfulz, m, Kratzfulz, Verbeugung, iment, Visite. Ich musz ihm meiharrfusz machen. Eck dankt met mplent on makt em doehp Schar-Carm. nupt. III, 77 c. Hennig, Vgl. Kratzfulz.

rrhans, m., Hans, der scharrt, urrt, zusammenrafft: Geizhals, Schimpfwort. Stein, Peregrinus 2. W. Mtsbl. V, 191.

rriwarri, f., "lange Beinkleider, an auf Reisen oder zu Pferde um sich nicht zu beschmutzen; ch wol persische Beinkleider. es persisches und sehr in fremde en gedrungenes Wort. (S. Ro-Diss. de veteri lingua Pers. voc. ra.)" Dzg. Klein II, 107. rjäken, sw., rasen, tollen, wild ordentlich sich benehmen. Müh-

rkuchen, pltd. Scharrköke, m, Fladen (Kuchen), zu dessen Hergedie Teigreste zusammengewurden.

rt, m., kleiner Napf zur Aufdes Katzenfutters. Treichel.

Scharugge, f., altes Pferd. Treichel. Vgl. Kracke.

Scharwel, m., s. Scherbel u. scharwen. scharwen, sw., schneiden, schrapend schneiden. Wer de längste Bart heft (beim Essen am meisten den Mund beschmiert hat), musz op e Sinndag Kohl scharwe. Elbing. Sprw. 1, 246. Davon Scharwsel, Scharwel, n., das Abgeschuittene: Kartoffelscharwsel. Schäpscharwel, die abgeschorene Wollflocke. Vgl. Schafscher.

scharwenzeln, scherwenzeln, sw., schmeichelnd dienstwillig, um jemand sich viel zu schaffen machen, ihm Ergebenheit beweisen, mit dem Beigeschmack des Unstäten und Mülzigen. Nach Gortzitza auch scharwenzen. Scharwenzel, m., Unter (Bube) im gleichnamigen Kartenspiel; Allerweltsdiener; dienstbereitester Bückling mit Scharr-Weigand II, 552. Er scherwenzelt stets um ihn herum. Nu kam emal 'ne macht'ge Fee bei êr, on om die scharwenzelt' (fehlerhaft steht schwarwenzelt') se herom. Schaltj. 1, 441. Komm, ek kann nich scharwentzeln. Dorr, I. Wiew., 68. Wo bleibt ehr (der Erde) da noch Zeit om de Sonn' rummer ze scherwenzeln. Schaltj. 1, 442.

Scharwerk, pltd. Scharwark, n., Dienstarbeit, verpflichtetes Tagewerk. Scharwerk gehn, zur verpflichteten Dienstarbeit gehn. Der Begriff Frohndienst, Frohnarbeit, der früher mit dem Worte verbunden war, ist in demselben gegenwärtig nur noch in soweit lebendig, als die Verpflichtung zum Scharwerk für eine durch Übereinkommen festgesetzte Zeit besteht. Vgl. Scharwerker. Aus Schâr, mhd. schar, ahd. scara Heeresabteilung, Haufe, Menge, zugeteilte, der Reihe nach zu leistende Dienstarbeit: polonisiert szarwark.

Hennig, 225. Vgl. Weigand II, 552.

scharwerken, sw. 1. Scharwerksdienste Do gab er (Meinhardt von Querfurt) den Pauern fünf gantze Jahr frey, dasz sie nicht dorffen schossen noch schorwercken. Hartwich, 6. So müssen sie doch dem Schlosz und dazu gehörigen Gütern zur gewissen Zeit schaarwercken. Denn wenn zu Schlosz etwas gebauet oder repariret wird, müssen sie alle Materialien und Zubehör beiführen. Ibid., 55. Nach Gordack bezeichnet man mit scharwerken auch die Thätigkeit der sog. "Zweiten" in der Küche, des Nachharkens auf dem Felde. 2. arbeiten, ohne sonderlich dafür belohnt zu werden. Ich habe den ganzen Tag zu scharwerken und verdiene doch so gut wie nichts. Ich musz ihm viel scharwerken. 3. sich abarbeiten, quälen. — In Pommern schaarwarken geschäftig sein, Verkehr und Gewerbe betreiben. Dähn., 398b. Hennig, 225.

Scharwerker, m., ein zum Scharwerk verpflichteter Arbeiter, meist unverheiratet. Auf den Gütern sind die Instleute verpflichtet, eine bestimmte Anzahl Scharwerker zu halten, mit welchen sie auf Erfordern des Gutsherrn in die Arbeit rücken müssen. Sie zahlen denselben einen bestimmten Tagelohn; nach Sperber, 27, zahlt diesen die Gutsherrschaft. Dumm, faul und gefräszig giebt einen guten Scharwerker. Fül on e gödet Mül göft e göde Scharwerker. Er geht wie ein Scharwerker, er geht sehr langsam.

Scharwerksbauer, m., Bauer, der zum Scharwerk verpflichtet ist; im Gegensatz zum Zinsbauer oder Hochzinser. . . . da man dort (in England etc.) keine Schaarwerksbauern wie in Preuszen habe.

Bock, Nat I, 629 u. 171. Vgl. Scherwerksdienst.

Scharwerksdienst, m., Verstärkung von Scharwerk. Manche Grundstücke müssen (bei einem Dammdurchbruche) aufzer den Geldbeiträgen noch Arbeiten, "Scharwerksdienste", leisten, — sogenannte scharwerkspflichtige Hufen. Passarge, 195.

Schasch, Schaschk, auch Schaschke u. Schatschke, m., Bernstein. Nehrung. Samland. Tolkemit. Man unterscheidet Underschaschke, Stücke unter 1 u. über ½ Lot, und Bäwerschaschke, Stücke über 1 Lot bis ½ Pfund schwer. Das Braunsberger Kreisbl. 1864, No. 37, möchte Schasch etc. auf orientalischen Ursprung zurückführen, durch jüdische Bernsteinhändler eingeschmuggelt.

Schascha, m., Mehlfladen, in einer Pfanne oder auf dem bloszen Feuerherde gebacken. Mühling. Nach einer Mitteilung aus Korschen Schascher = Flinsen.

Schäsche, f., Schässel. Mühling. Schascher, (?), s. Schascha.

Schaschke, in Dzg. Scharschke, m. 1. Spitzname für einen Infanteristen; von dem russ. schaschka kurzer Säbel. 2. Bernstein, s. Schasch.

Schäse, f., Verdeckwagen; frz. chaise. schäsen, schësen, sw., tanzen; gehen. Wir haben gestern auf dem Ball tüchtig geschäst. Nu wöll wi man schäse, nun wollen wir nur gehen, machen, dasz wir vorwärts kommen. Uck eck schehst ihligst hinderher. No wack, 51. schässen, sw., fortjagen, entlassen;

frz. chasser. Sie haben ihn geschafzt. Schätel, Schättel, f., Schüssel.

Schatornik, m., Hausierer, s. Plunder. Schatolz. Ueber (unter?) ein Wandbrett nagelt der Tischler eine Stütze, die er Schatolz nennt. Kgsbg. Hart. Ztg.

. Dezbr. 1872. No. 292. Haupt-

schke, m. 1. alte, gebrechliche 2. Bernsteinstück. S. Schasch. tel, f., s. Schätel.

ten, m. Schatten machen, nach er, 27, in der Gaunersprache: beabsichtigten Diebstahl ver-, kaschieren. Mehrere Gauner, B. einen Laden betreten, been das Personal, "machen Schatvährend andere den Diebstahl hren suchen.

ter, Schatter, Schetter, m. 1. 11, Diarrhöe. Das Wort ist ton-. Vgl. Dünne. 2. das Exkreelbst. Wêk wî Schätter.

ter, Schatter, Schätterkott, -lise, trin, f., plapperhaftes Frauen. Man bezeichnet mit diesen auch schwatzhafte Männer. Das zatz solcher Personen nennt man ter, n., Schätterei, f.

terig, schatterig, schetterig, adj. Schätter beschaffen. 2. viel bet thun, schnell von Natur sein ich so stellen; schnell laufen, er, der den Schätter hat; gern el umhergehen. Er rennt sich ig. 3. plapperhaft, verleumde-Hosius, der Bischoff zu Heilsperg, hat Jesuiten gen Braunsperg die da eine Schule halten und er Heucheley und glatten worten ich im Fürstenthum jrre machen, ichen mit jrem schetterischen Hahn,

Wetterhan nennen, welchen sie dalda mit schöner schrifft, auffd nachtrucken lassen. Hennenc, 485.

terling, m., einer, der schättert. freu' di! Schätterling wöll danze. tern, schattern, schettern, sw. 1. exkrementieren. Von Schätter.

Hiervon übertragen: 2. oft und unnütz hin und her laufen. On alles schettert, weil keiner ruhig wachte wöll. Nowack, 24. S. perzeln. 3. viel und unnütz schwatzen, schänden, verleumden. In dieser Bedeutung auch schmattern. Sie hat in einem fort zu schättern, sie hört nicht auf zu reden, leidet an der Maul-Diarrhöe. verschättern, leichtfertig ausgeben, verbringen. Geld verschättern.

Schatullbauer, m., scharwerkspflichtiger Lehnsbauer, der gerodetes Land besafz und dessen Abgaben der königlichen Schatulle zufielen. Vgl. Bock, Nat. I, 170.

Schatuligut, n., Gut, dessen Erträge, resp. Abgaben der königlichen Schatulle zusliefzen.

Schatulikölimer, m., nicht zum Scharwerk verpflichteter Kölmer etc. Vgl. Schatulibauer. Bock, Nat. I, 174.

Schau, f. 1. Besichtigung, mit gewissen Förmlichkeiten vorgenommen. Bierschau, Brautschau, Wollschau. Auf die Schau gehn, von Dienstboten, die sich zeigen, um sich zu vermieten. Dzg. Klein II, 108. 2. früher "ein solches Kollegium hier zu Königsberg, welches den Fabrikanten, die auf den Markt kommende Wolle aufkauft, sie prüft und nachher in kleinen Quantitäten wieder verkauft". Hennig, 226 u. 335.

Schaube, f., mantelartiges Oberkleid für Frauen und Männer. Zum vierden, Sol eine yede ehrliche frauw vber if marck lötiges schwer an yhren röcken oder schauben sylberne koller nicht tragen bey fünff marck bues, so offt sie mit eim vbrigen beschlagen. Kleiderordnung a. d. J. 1529—1553. Pr. Prov.-Bl. a. F. VII, 372. Latinisiert schuba, ital. giubba, franz. jupe Weiberrock; lit. szubà, szúbas kostbares Kleid, Frauen-

pelz, lett. śchuhbe Sommerkittel, poln. szuba ein mit Pelz gefütterter Oberrock, russ. szùba Pelz. Schmeller III, 306. Weigand II, 554. Nsslm, Th., 221. Hennig, 226.

schauben, pltd. schûwe(n), st., schieben. Wir wollen Kegel schauben. sich schauben, mehr pltd. söck schûwe, aus Faulheit träge gehen, vorwärts kommen. Na schûw di doch e bêtke! Se schöfft söck, wî dat natte Wedder. Hennig, 227. 250.

Schaublade, pltd. Schüf-, Schüwlad (a = å), f., Schublade. Ein Schaff mit Schaublahden. Die Zünfte, 12. Nach Sperber, 27, auch Schauflad'.

Schauer, pltd. Schur, m. u. n. 1. ein nicht lange anhaltender Regen, Hagel, Schnee, Sturm. Regenschauer etc. Bei Jeroschin wiederholt schür u. schüre als starkes Fem. Vgl. Pfeiffer, 217. Bildlich: Sie hat ein Schauer abgeweint, sie hat ihre reichlich flieszenden Thränen bald gestillt. Es war nur ein Schauer, die heftige Scheltrede nahm schnell ein Ende. 2. Wetterdach, Regendach, Schuppen; auch Scheune. Und wie der Nachbar oft auf unsre Schauren zielt. Carm. nupt. II, 35c. Ein Wagenschauer, Schuppen zur Unterbringung der Wagen, Wagenremise. Seine Margelle ist alle Augenblicks unterm Schauer und bringt Briewe gebrocht. Soph. R. I, 260. In Königsberg hat man unter die Schauer vieler Häuser Mauern gezogen, "wodurch die Strafzen sehr enge worden, doch nennt man die Dächer solcher ausgerückten Gebäude (die Vorbauten, welche gegenwärtig eingezogen werden) annoch Schauer". Hennig, 227. 3. ehemals eine schauerartig das Gesicht überragende Unterhaube des weiblichen Gesindes. Das Schauer erhielt seine Festigkeit durch

einen gebogenen Draht; man nannte diese Haube ihrer Gestalt wegen auch Mondschein, m. Einen Schür über die Augen haben, mürrisch, finster aussehen, trübe Augen haben. Bock, 62. Hennig, 249. Sprw.I, 3422. 4. Schirm an der Mütze. Metz on ken Schürke dran. Volksl., 34, 22, 2. Vgl. Brem. Wb.IV, 717. Dähn., 418 b. Schamb., 187b. Schmeller III, 386. Vilmar, 573. Anton, 12, 14. Hupel, 202.

Schauer, m., s. Stauer.

Schauertuch, n., Tuch, das als Schauer zum Schutze des Gesichtes und Kopfes, besonders im Sommer, getragen wird. Ermland. Litauen. Die Arbeiterinnen setzen etwas darin, das Tuch so weiß und fein als möglich zu haben. Mühling.

Schauflad', f., s. Schaublade. schauken, sw., bellen; schallnachahmend. Saalfeld.

Schaumseher, m., bei den heidnischen Preuszen Puttone, Zauberer, welcher aus dem Schaume wahrsagte. Die Puttonen setzten eine Schale mit Bier auf die Erde und verkündeten aus dem auf demselben stehenden Schaum, an welchem Orte das gestohlene Pferd oder gestohlene Gut zu suchen sei. Pierson, Matth. Prätor., 43. Hennig, 227.

Schäwe, Schäbe, Schewe, Schife, f., Rest, Splitter, Abfall des Flachses beim Brechen desselben; Abgeschiefertes überhaupt. Vgl. Schinn. Von schaven, schaben. In Hessen Schibbe, Schebe, Schüwe. Vilmar, 348. Hennig, 228.

schaweln, sw., s. scheiweln.
Schawernak, m., s. Schabernack.
Schäweschiter, m., Schäwenscheißer, alter, gebrechlicher, geiziger Manschschäbig, schäwig, adj., Schä-

wen enthaltend. Der Flachs ist schäwig geblieben. Vgl. gnittig.

schawitern, sw., plappern, schwatzen; besonders von Frauen. Dzg. W. Seidel, 34.

sche, interj., Scheuchruf, namentlich zu Hühnern, Federvieh überhaupt. Lit. sze, szia. Nsslm., Wb., 520 a. Ruhig, lit. Lex., hat diesen Ruf auch zu Hunden. S. Volksr., 64, 242 i. Vgl. Flandern. In Litauen ist schë anspornender Zuruf zum Rinde. Volksr., 63, 242 b.

-sche, weibliche Endung -in, auch bei Eigennamen. Judsche, Kadreiersche, Käksche, Kaselatersche, Komödiantsche (Schauspielerin), Schäffersche, Schenkersche, de Frû Grafsche (Frau Gräfin); de Wittrinsche (Frau Wittrin), de Sachrausche, de Audehmsche, de Katrimssche, de Brasilj'sche, de Sipplietsche. Zugleich zur Illustration der Eigentümlichkeit der litauischen Namenbildung wie des Volkscharakters der Litauer diene der nachfolgende Reim aus Kieselkehmen, Kr. Gumbinnen (vgl. Korrespbl. V, 49):

Wêt se, Schwester Robeleitsche, Gistern — bî de Merteneitsche — Un da wêr de Abromeitsche, Bibereitsche, Butgereitsche, Christopeitsche, Danieleitsche, Ehrenteitsche, Grigoleitsche, Mischereitsche, Kennigkeitsche, Kämmereitsche, Losereitsche, Skribuleitsche, Schneidereitsche Un de schwarte Jodeleitsche -Wêt se, on de Merteneitsche, Ingesåpe, un wat deit se? Up de Jodeleitsche geit se Möt dem ôlen Bessem, schleit se, Bet de Standâr (Gendarm) kömmt un leit se

In de Kalûs; em Torkles geit se, Hinner dren de Abromeitsche, Bibereitsche, Butgereitsche (u. s. w. wie oben bis)

Un de schwarte Jodeleitsche. Wét se, Schwester Robeleitsche, Schand' hadd då de Merteneitsche!

Schecht, Schechte, m. u. f. 1. Stiefelschaft, gewöhnlich im Plur. Schechten. Hohe — kurze Schechten. Schechtenstiefel. Hennig, 228. 2. Schaft, Stange, s. Schacht.

Schechtchen, n., Dem. von Schechte. Schechtchen schlagen, tanzen, weil oft der lustige Tänzer mit den Stiefeln zusammenschlägt. Samland.

schechten, sw., schnell laufen, hurtig gehen, kräftig ausschreiten, die Schechten rühren. Der kann gut schechten. ausschechten, davonlaufen, "ausreiszen". wegschechten, heimlich sich aus dem Staube machen. Hennig, 228.

Scheddeldraf, auch Schedder- und Schetterdraf, m., Schütteltrab, kurzer Trab. Hei geit e Scheddeldraf, er beeilt sich. Friedland Ostpr.

scheddeln, scheddern, schiddern, sw., schütteln, wackeln. Er scheddelt — scheddert mit dem Kopf. Er schiddert sich vor Frost.

Schedderkopf, Schidderkopf, m., aus scheddern und Kopf zusammengesetzt.

1. alter Mann, der schon mit dem Kopfe wackelt. Er ist ein alter Schedderkopf.

2. Gefängnis in Danzig. Sie gehen mit ihm in den Schedderkopp.

Vgl. Sprw. I, 159. 1132.

scheddern, sw., s. scheddeln.

Schëdelfahrt, pltd. Schëdelfar(t) (a = a), f.. Scheidefurche, weil sie Stücke Landes scheidet, trennt. Mühling.

Schêdelzaun, Scheidezaun, pltd. Schêdeltun, m, Scheidezaun, Grenzzaun. Hennig, 335. Vgl. das vor.

Schöfel, f., Strohbündel zum Dachdecken. Schirwindt.

Scheffelkopf, pltd. Schepelkopp, m., Kobold mit scheffelgroszem Kopfe, mit dem man Kinder ängstigt. De had Oge wî Senfschettle (Senfschüsseln) on Täne wî Leddersprête (Leitersprossen) on sat ömmer ön öle Hüser op e Lucht under de Okle. Kêm nu êner rop, on de Kobold sach op ênt möt sînem grote Kop under't Schurmur vêr, denn wär gôt to grûse. Awerscht hei dêd nuscht, man de klêne Kinder lêwt hei to buschre, dat se ön't Bedd ginge. Daher sagt man noch jetzt zu einem Kinde, das nicht ruhig schlafen will: Wacht, de Schêpelkopp kömmt! N. Pr. Prov.-Bl. II, 378.

Scheffelmeister, m., s. Kornmeister. scheffeln, pltd. scheple(n), sw., scheffel-

weise messen, reichlich zuteilen. Ist's nicht gescheffelt, so ist's doch geleffelt, drückt die Zufriedenheit mit dem aus, was das Schicksal zugeteilt hat. Pltd. ös't nich to scheple, ös't doch to läple.

Scheffelplatz, m., ausgerodete Ackerfläche in einer Forst, die einen oder mehrere Scheffel Aussaat aufnehmen kann. Mühling.

Scheibchenwerfen, n., s. Butterbrot. Scheibe, f., s. Schiwe. scheibeln, sw., s. scheiweln.

Scheibenreitergasse, f., Straszenname in Danzig; auch Scheibenrittergasse. Nach unsicheren Vermutungen soll sie einst Sammelplatz einer Gesellschaft gewesen sein, die sich mit ritterlichen Übungen beschäftigte. Löschin, 44.

Scheibring, Pflzn., knotenblütiger Scheiberich, Sium nodiflorum L. Hagen, 323.

Scheide, f. 1. Teil des Wirkgestells, Webestuhls. Vier Scheiden halten die beiden Seitenstücke des Gestells oben und unten zusammen, resp. geschieden. S. Das Wirkgestell, 124. 2. Maul, loser Mund. Wenn die weiber Schwerter

im maul führen und weidlich herumbhawen, so krigen sie eins auf die scheid. Stein, Peregrinus XIII, 91. W. Mtsbl. VI, 173.

Scheike, f., kleine Wittinne. scheilärschen, scheinärschen, sw., s. aufscheilärschen.

scheilen, sw., scheinen lassen; schielen.

scheiren, sw., scheuern. Zinnerne oder kupferne Gefäsze mit Ziegelstaub blank putzen. Bock, 56.

Scheifzmöll, pltd. Schitmell, Pflzn., s. Mill.

Scheifzrekel, -regel, -reger, -rīgel, m., grauer Reiher, Ardea cinerea. Er nimmt zu, wie der Scheifzregel im Abnehmenlicht. Sprw. I, 4185. Mühling, Tiern., 177.

Scheit, Pfizn., spitzkantige Segge, Carex acuta L.

Scheiwel, n., s. scheiweln.

scheiweln, scheibeln, sw., schleppend, watschelnd, unsicher und ungeschickt gehen, so dasz man öfter mit den Füszen zusammenschlägt und sich dadurch die Beinkleider beschmutzt; die Stiefel schief gehen. Auch Pferde scheiwels, wenn die Hinterbeine am Knie aneinander reiben. Auch schweimeln, schwameln; nach Mühling auch schäweln bescheiweln, durch Scheiweln sich die Kleider, namentlich Beinkleider, beschmutzen. Davon: Scheiwel, m., einer der scheiwelnd geht. Ol Scheiwel! Vgl. Baschel. Bock, 56. Hennig, 229.

Schelber, Schälber, Schilber, pltd. Schelwer, f., Dem. Schelberchen, Schelwerchen. 1. Schuppe, Plättchen, Blättchen, das von der heilenden Wunde sich abschält, ablöst. 2. Blättchen, das sich vom Anputz der Wand, vom Blätterteig etc. loslöst. 3. scheiben, schuppenartiges Stückchen. Ein Schel-

Brot — Fleisch. Von schelle Hülse, engl. shell; angs. scylle en, holl. schelfer, schilfer. Im schilwer, schilfere, schelwere. Vb. IV, 631. Schamb., 183a. erig, schilberig, pltd. schelwerig, chieferig, blätterig, schuppig. rige Haut. Im Götting. schil-Schamb., 183b.

ern, schilbern, pltd. schelwern, niefern, abblättern, in kleinen, Platten, Schuppen, Schalen, Jösen; wie schälen 2, daher hälbern, schälwern; in der Zusetzung abschälbern, abschilbern. en schelfern, schilfern, schilfern, ing. schilwern, in Hessen schillen. Wb. IV, 631, Schamb., Bernd, 277. Schmeller III, ilmar, 348. Hennig, 229. 16k, n., s. Scherdeltuch.

n, sw., unterschieden sein, unein, differieren. Es schêlt nicht wöhnlicher: Es verschêlt nicht ist kein großer Unterschied, zur Sache nicht viel. Davon, Verschill, m., Unterschied, z. Holl. scheelen, schillen untersein, dän. skille, angs. scylan, isl. distinguere, discernere. Brem., 628. Hennig, 225. 290, schälen, ebenso Richey, 225, ze IV, 21, Dähn., 403a, schelen älen, Schamb., 182a, schêlen. hill.

ak, m., Kalb, von dem poln. ullenkalb. Sperber, 39.

e, f., Waldglockenblume, Campersicifolia L.

en, sw., s. schälen u. schöllen. en, f., Figur in der deutschen hen) Spielkarte, Carreau in der französischen. Nach Klein II, 140, in Danzig Schollen.

Schellenberg, Ortsn., Dorf im Kreise Gerdauen. Die Bewohner werden mit ihrem Wirkmuster geneckt. Schwart on witt ös rödbunt, dat schellebargsche Moster. Sprw. I, 3434.

schellig, adj., wütend, wild, aufgebracht; unsinnig tobend. Ist Clement schelligk worden und vhel geflucht und ein brotmesser genommen heimlich vom Tische under den Rogk etc. Aus 1532. Die Zünfte, 50. Vgl. Mnd. Wb. IV, 66 b.

schellig, adj. von Schelle, Schale. In Zusammensetzungen: dickschellig, dönnschellig, mit dicker, dünner Schale.

Schelmvolk, -zeug, pltd. Schelmtig, n., durchtriebenes, unnützes Volk, Pöbel, Pack. versapnet Schelmenvolk. Dorr, l. Wiew., 11. Schelmzeug schlägt sich, Schelmzeug verträgt sich. Sprw., 1, 3279.

Schelwer, f., schelwerig, adj., schelwern, sw., s. Schelber etc.

Schelwip, m., Ekelname and Schimpfwort. Stein, Peregrinus XII, 82. W. Mtsbl. V, 191.

Schemmer, m. 1. Schimmer. 2. Schatten. Es graut ihm vor seinem eigenen Schemmer. 3. s. v. a. Schimmerung.

Schemper, m., Dünnbier, Nachbier, Halbbier, zweiter, selbst dritter Absud des Malzes. In manchen Gegenden auch selbständiges Gebräu aus Wacholder, Wacholderbeeren, Malz und Sauerteig; oft nur Wasser auf Brot gegossen. Pierson in den Lit. Aeq., 21, leitet das Wort von Zemberys (der Erdbestreuer), dem heidnischen Erdgott, ab, zu dessen Festen um die Osterzeit ein ihm geweihtes Bier, Zemberin-

nis alus, getrunken wurde. Dies Bier nahe, Schemper scherzweise durch war aus verschiedenem zusammengeworfenen Getreide gebraut, jedoch so, dasz die Gerste überwog; da nun sanberti zusammenwerfen heiszt, so verdrängte diese Ideenverbindung die ursprünglich mythologische. Daher findet sich für das Erntefestbier auch sanberinnis alus. So klar nun die Abstammung des Wortes erscheint, so ist sie es doch nicht. Zemberinnis alus hat seinem Gchalte nach mit dem Schemper keine Ähnlichkeit, jenes ist ein kräftiges Bier, dieses ein fader Absud. Dazu kommt das Auffallende, dasz der Litauer für den wirklichen Schemper zwei andere selbständige Namen hat: skinskis, m. und girrà f.; er scheint also wenigstens Scheu gehabt zu haben, den Namen der Gottheit für das elende Getränk zu verwenden. Aber auch das gute Bier nennt er nur alus Der Pole dagegen hat das Wort Schemper übernommen und in szemper sich mundgerecht gemacht, während der eigentliche polnische Name für dies Getränk cienkusz ist. Mrongovius II, 644b. In den Proverb. comm. 411: scherpbier. Hoffmann von Fallersleben, Tunnicius, 150, Nr. 585. Bock, 56, Bock, Nat. 1, 271, und Hennig, 229, sehen Schemper als Schaumbier an, weil Schemper "die letzte Kraft des Malzes ist und vom Bier fast nichts mehr als der Schaum übrig geblieben". In den Histor. morbi academ. Regiom. 1649 von Bekherr findet sich der Name Schenkbier. Hennig a. a. O. Eine handschriftliche Anmerkung in meinem Exemplar von Bock, Nat. I, 271, übersetzt: Schemper mit Schein bier, welcher Name auch in Steins Peregrinus (III, 3) auftritt: Scheimper vel Scheinbier. Da das Getränk moussiert, so liegt es

Champagner zu erklären, wie solches Passarge, Balt., 160, thut. Gericht: Schempersuppe mit graven Erbsen. v. Auer. Schemper mit Meerrettich! ruft man, wenn im Solospiele bei der Frage zu einer schlechten Farbe ein schlechtes, d. h. ein anderes als Treff-As gerufen Treichel.

Schemperdienst, m., Pfarre mit geringen Einkünften. Hennig, 229.

Schemperfreude, f., Freude von karzer Dauer und kraftloser Wirkung, an Wert dem Schemper vergleichbar. Bock, 56. Hennig, 229.

Schempergasse, zu Hennigs Zeit korrumpierter Name für die Schönbergergasse in Königsberg. Hennig, 229.

S-chen, n., Kuchen in Form der Majuskel S. Danzig. Treichel.

Schene, Schune, Schone, f. 1. Schiene, Schienbein. Angs. scyne, scinban, engl. shin, dan. skinne, schwed. skeen, holl. scheen. In Bremen Schene, im Holsteinischen Scheen, in Pommern Schene, im Götting. schêne, im Osnabr. schenne, in Bayern Schin, lit. szyna, szénis, poln. szyna. Brem. Wb. IV, 634. Schütze IV, 30. Dāhn., 403b. Schamb., 182b. Schmeller III, 367. 2. alles, was Ahnlichkeit mit einer Schene hat. Die Schêne am Rade. Die Schêne auf der Achse, das Achsenblech. Die zwei Schenen, Schienen, am Wirkgestell; sie halten die Fäden des Aufzuges in wechselnder Lage und regeln die gleichmäszige Hebung und Senkung der Fiden. Das Wirkgestell, 125. Voc. 361: Vuerschene Feuerschene, das Nsslm., Thes. 191, mit Feuerschaufel, Feuerschirm übersetzt. Hennig, 230.

schenen, schänen, so., schienen, et was mit Schenen versehen, einen Armnbruch durch angelegte Schiebinden und befestigen. Das r nicht gut geschent, wenn die der Knochen nicht glatt erfolgt nnig, 230.

asch, Schankasch, f., Geschenk, ng, Trinkgeld, Biergeld. Wat hankasch? Eck bedank' mî fa kôrsch. Jerrentowitz. Volksr.

Auch adjektiv: hei ös schanr ist freigebig. Von schenken, z. Endung: age. Bei Vilmar, henkäsche.

ze, Schenk, f., Speiseschrank; worin irdene Geschirre, Gläaufbewahrt werden. Müh-

en, eigentlich ein schwaches sch lautet das part. geschonken. mir's geschonken. 1. schenken, Schenken und scheifzen wird m (Anfangs-) Buchstaben ge-, als ablehnende Antwort auf um ein Geschenk. Spr. I, 2. sehenken, schänken, Getränke Bier schenken Bier ver-S. einschenken. Hennig, 230. cer, Schänker, m. 1. Geber eichenkes. De Schenker ös gede Gêwer ös verdorwe, als Zusung einer Bitte um ein Ge-Sprw. I, 3284. 2. Schenk-

Sprw. 1, 3284. 2. Schenkistwirt. Bierschenker, Bierwirt, er. Hennig, 230.

kersche, Schänkersche, f., Schen-Kellnerin. Schenkersche, noch e er!

nagel, Schîn-, Schinnagel, m., n der Radschiene. Vgl. Schêne. adj., schief. Saalfeld.

p, Scheppe, Schöpfe, f., Dem. hen, Scheppche, Scheppke Löffel, Schöpfgefälz von Holz oder it Stiel. Na nû noch tachten-

tig Scheppkens Grött, jetzt (nachdem die Hauptspeise verzehrt) noch 80 Löffel Grütze als Nachspeise. (Das Volk pflegt die Suppe zuletzt zu essen). Sprw. I, 3389. Vgl. Schöpe, auch Stippel.

Scheps, m., Schöps; das Tier, aber auch bildlich der Mensch. Öck armer Scheps!

Scherapke, f., s. Przerabka.

Scherbel, pltd. Scharwel, m. 1. Scherben. Oawasch denn fleege Depp (Töpfe) on Scharwel ön de Schtoaw. Boldt, 12. 2. irdenes Geschirr, namentlich Teller, weil es leicht in Scherben bricht, daher auch Scherbelzeug, pltd. Scharweltig, n. Eine kostbare Tasse ist ein teures Stück Scherbelzeug. Auch ein bereits beschädigtes Geschirr heist Scherbel. Ein Scherbel hält länger als ein Topf. 3. alte. kränkliche Person, m. wie w. Geschlechts. E ôl Scharwelke. Schemionek, 36: Schörbel.

Scherbelkopf, m., Schimpfwort. De Diwel soll se håle, De ôle Scharwelkopp! Aus einem Volksreim.

Scherbelzeug, n., s. Scherbel.

Scherboot, n., Küstenboot. Gustavus Adolphus ging von Tygenhof durch die Tye und Haf mit etlichen Scheer-Böten und Galeen ungehindert nach Pillau. Hartwich, 377f.

scherdätsch, adj., widerwillig, dumm, nicht anstellig. Schemionek, 34.

Scherdeltuch, Scherltuch, pltd. Scherdeldök, Scherldök, n., Schürze, lit. szerdokas, serdokas Brustlatz. Nsslm., Forsch. 2, meint, daß bei dem Dôk auch nicht entfernt an Tuch zu denken sei. Man hört auch Scheldök und vhehd. Schördeltuch. Natangen; im Ermlande Schürteltuch; in Westpr. Schurztuch; in einigen Gegenden des Werders Scherdeldök; in der Dzg. Nhg. Scherldasek: en

koltdruckschet Scherldaack (Schürze von Scherpenter, ein armer Teufel. Stein, blaugefärbter Leinwand mit weiszen Peregrinus I, 6. W. Mtsbl. V, 94. Blumen bedruckt). Violét, 178. Hen- Vgl. Schorb. Bei Schmid, 459: Schernig, 248, schreibt Schürltuch. Klein pfer II, 139, hat für Dzg. Schöddeldôk, Schörldők und Schörteldők. Stund em (dem Adebâr) nich sîn Schardeldôk sau schön? Volksr., 52, 196. Vgl. Schödel. Se drägt wat ungerm Scherdeldôk, sie trägt etwas unter der Schürze, sie ist schwanger. Sprw. I, 69.

scheren, st. 1. kahl schneiden, mit Messer oder Schere. Das Schaf schert 5 Pfund, die von ihm bei einer Schur gewonnene Wolle beträgt 5 Pfund. Marold. 2. in übertragener Bedeutung: übervorteilen, prellen. Hei (der Gastwirt) schêrt sîne Gäst, dat enne de Oge äwergåne. Er versteht den Beutel zu scheren. 3. zum besten haben, aufziehen. 4. sich scheren. Ich habe mich den ganzen Tag geschoren, ich habe mich den ganzen Tag ruhelos gequält. 5. Seile, Leinen, von einem Orte zum andern spannen, um etwas darauf zu hängen. 6. das Garn scheren, den Aufzug, die Kette, die Schering machen. 7. schüren. Fewr zu fewr thun, Oel zugissen, zuscheren, zusammenhetzen, übel erger machen. Stein, Peregrinus XII, 123. W. Mtsbl. V, 192. Brem. Wb. IV, 639 ff. Bock, 56. Hennig, 230.

Scherheck, n., Schering, f., s. Sche-

Scherke, f., s. Schirke. scherken, sw., s. schirken. Scheridők, -tuch, n., s. Scherdeltuch. Scherleiter. f., s. Pfeifengestell. Schernäkel, -neckel, Pflzn., s. Saunickel.

Scherp, m., Vogeln., s. Scharp und

Scherpenter, m. Er ist ein elender

Gerichtsdiener, Scherge: bei Schmeller III, 403: Scherper=Schmied. Hingewiesen sei auf engl. carpenter, franz. charpentier Zimmermann.

Scherrahmen, m., s. Scherung.

Scherung, Schering, m., auch das Scherheck, der Scherrahmen, pltd. Scherrame(n), das Gestell, worauf das auf den Laufspulen befindliche Garn für den Aufzug gewunden, geschoren, d. i. geschart, in Gänge geordnet wird. Vgl. Das Wirkgestell, 127, wo sich auch die Beschreibung des Gerätes befindet. In früherer Zeit wurden die Haspel und Scherrahmen jährlich revidiert. S. Bock, Nat. I, 646. Schêrung, Schering und Anscherung sind auch Namen für den Aufzug (s. d.). Hennig, 231.

scherwenzeln, sw., s. scharwenzeln.

Sches, m. u.f., Milchnapf. Sensburg. Bei Saalfeld Schesch, f., in Natangen Schesche, f., Milchtopf ohne Henkel, Milchschüssel. Natangen. Nsslm. Th., 220. Pierson, A. W., 40. Mit poln. czasza Napf, Schale verwandt.

Scheschke, m., Hänfling, s. Tschezke. schêsen, sw., s. schäsen. Scheske, n., s. Schölzchen. schëteln, schöteln, sw., scheiteln. Von schêden scheiden, teilen. Hennig, 231,

335.

Schēteizaun, m., s. Schēdeizaun. Schetschke, m., Hänfling, s. Tschezke. Schettel, Schetel, f., in der Konitzer Gegend **Schöttel**, Dem. Schettelke, Schüssel, Teller. Jeder schräpt sin Schettelke allên, jeder hat mit sich zu thun. Kôle Schettel on warme Teller. Antwort suf die Frage: Was gab's? wenn man von einem Besuche zurückkehrt und schlecht

bewirtet worden ist.

Hål (hole) e Schettel,
e, komischer Schrecklind sich in die Finger
Memel. Königsberg.

, Schüsselbank, Bank, fstellung der Schüsseln Schettelbänk opsetten, Interlippe vorschieben, hen, schmollen. El-

und Ableitungen s.

., s. Scheddeldraf. der Scheuchende. S

Vogelscheuche. Von ngen.

nd, pltd. Schirsonnbend in der Karwoche, e Wohnung gründlich

Vgl. Blaumontag. td. Schindël, f., Tenne. td. Schin, allein üblich bäude zur Aufnahme roh, Heu.

och aufragende, körnerist noch das Sprichadraven: Roggsa (Rogkeip welnas, wenn sie ler vor dem Getreydig eiben wollen. Pierson, 12.

nêwig, adj., s. Schäwe

enis. Ermland: Gut-Mühling.

1. langer Kienspan, atten, fetten Fichtenchte. Nach beendigter en sie vorrätig gespal-335. 2. kürzere, der atterartig geschnittene Holzstücke zum Anbrennen beim Heizen. 3. Holzsplitter überhaupt, selbst der kleine Splitter, den man sich in die Haut reifzt. Für 1 und 2 lit. züburys. In Bayern scheiben spalten, klieben (das Holz), engl. shiver Splitter. Vgl. Schmeller III, 310. Brem. Wb. IV, 649. Vilmar, 207.

śchibberig, auch śchibrig, adj., empfindlich, leicht gekränkt, verdrieszlich, mürrisch; auch frostig, Frost verursachend. Mühling schreibt schieberig. Vgl. schubberig.

schibbern, sw. 1. Schibber spalten, schneiden. 2. schlecht leuchten. Das Licht schibbert nur, es brennt trübe, leuchtet mangelhaft wie ein Schibber.

Schibe, f., s. Schiwe.

schibelig, schibelicht, pltd. schiwelig, adj., einer Scheibe gleich, scheibenartig, kreisförmig, rund. Jeroschin: näch schibelechtir crumme. Pfeiffer, 215. Der schibelichte Turm, ehemals Volksname des Buttermilchturmes in Marienburg, von seiner runden Gestalt. Vgl. Buttermilchsturm.

schibrig, adj., s. schibberig.

Schicher, m. 1. Hintergetreide, die leichten Körner, welche beim Ausharfen des Getreides abfallen. Dönh. Von schichern, weil die Körner vom Zugwinde geschichert werden. Gewöhnlich nennt man dies Getreide Hinterst, m. 2. nach Mühling Frauenhut oder Haube mit großzem Strich, d. i. Borte, Besatz. Wohl weil ein derartiger Kopfputz geeignet ist, Scheu zu erregen.

schichern, schichtern, schuchtern, sw. 1. scheuchen, jagen, verjagen, Angst machen. Die Hühner aus dem Garten schichern. Die Diebe sind verschichert, verjagt worden. Sperber, 27: verschickern. Hennig, 247. 2. sich scheuen, fürchten. Vgl. schuen.

Schich'rer, Schuch'rer, m., einer, der Judenmädchen, Geliebte. schüchert, scheucht. Schickselche. Ebenso in d

Schicht, f. 1. von schichten teilen, Teil einer Erbschaft, aber auch Handlung des Teilens. Nach Absterbung eines Ehegattens soll das verbliebene Theil nicht eher die Schicht und Theilung zu thun schuldig seyn, bis nach verflossenen 6 Wochen. Hartwich. 331. 2. Bei Jeroschin: Einteilung, Anordnung. als in sinir schichte eischit diz getichte 3a. di burc gewandilt in der vrist wart an der buunge schicht, di stat, unde doch der name nicht 31b. Pfeiffer, 215. 3. aufhören zu arbei-Schicht machen, fertig machen, mit der Arbeit ein Ende machen. In der Oberpfalz auch: Ordnung machen, Ruhe herstellen. Schmeller III, 317. 4. Prügel, Hiebe, Schläge. Es giebt Schicht, es giebt Hiebe. Er hat Schicht bekommen. Hans, min Sän, du kröchst Volksr., 256, 886. Nach e Schicht. Adelung III, 1434 ist Schicht ursprünglich das Intensivum von schehen, schechen und ahmt eigentlich den Laut einer schnellen, gelinden Bewegung Vgl. Schacht.

schichten, sw. 1. einteilen, abteilen. Jeroschin: ouch số hîz er in schichten di lant in vîr bischtûme 42a. nach predigêres sitte, der sin rede in stucke schicht 2c. Pfeiffer, 215. 2. Dinge in Ordnung über einander legen. Das Holz wird geschichtet.

Schick, pltd. Schöck, n. Er ist wieder im Schick, er ist wieder in Ordnung, in betreff der Gesundheit oder der geschäftlichen Einrichtung; nach Schemionek, 34, betrunken. im Schick sein auch fertig, bereit sein.

schickern, sw., s. schichern.

Schicksel, n., Dem. Schickselche,

Judenmädchen, Geliebte. Er hat e Schickselche. Ebenso in der Oberlans. Anton, 12, 15. In Säddeutschland das nichtjüdische Mädchen. Ursprünglich von dem hebr. schekez wovor man Widerwillen, Grauen hat. Vgl. Weigand II, 570.

Schidderkopf, m., s. Schedderkepf. schiddern, sw., s. scheddeln.

Schider, n., Scheit, Holzkloben. Von scheiden trennen, spalten. Hennig, 231.

schieberig, adj., s. schibberig.
Schiebeschräg, f., s. Schiweschräg.
schief, adj. Er ist schief, — kat
schief geladen, ist angetrunken.

Schielbock m., Mensch mit schielenden Augen. Bockchen, Bockchen, schiele nicht!. beliebtes Gesellschaftsspiel. Sperber, 28.

Schiene, f., s. Schêne.

Schierling, m., Hunds-Gleisze, Acthusa cynapium L., also mit dem Namen von Conium L. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

schielzen, pltd. schête(n), st. 1. eilen, schleunigst sich fortmachen. Sei köm as wie e Wingd bett ön de Kock geschahten. Carm. nupt. I, 282, 6. Lat se scheeten, bring se op den Draf. Dorr, l. Wiew., 18. 2. aufgeben, fallen lassen, die Freundschaft kündigen. Lasz ihn doch schieszen! 3. stehlen. En Håske schête(n), ein Häschen schieszen, einen Kloben (ein Scheit) Holz entwenden.

Schiefzhund, m., Hund, der das angeschossene Wild aufzusuchen hat, Hühnerhund, Jagdhund. Vom aufmerksamen Menschen: Er pafzt auf wie ein Schiefzhund. Sprw. II, 158. Sperber, 28.

Schielzprägel, m., Flinte. Den Schiels-

nehmen und auf die Jagd gehen. o in Liv- und Estland. Hupel,

eizstuhl, pltd. Schëtstöl, m., transler Stuhl, der (wohl nur von agsjägern) mit auf die Jagd geen wird. He stund eegentlich nich, satt uinger 'ner groten Beek op n Scheetstool, wie se dat nennen. , Driewjagd.

lfe, f., s. Schäwe.

Mer, m. Er hat einen Schifer; , Peregrinus XVIII, 17, neben: tt einen Sparren zu viel, er ist bei rechten Sinnen. W. Mtsbl. 90.

iffbier, Schiffsbier, n., Bier, das usland verschifft wurde, zweiter des Danziger Jopenbieres (s. d.) 1379 genannt. Hirsch, 245.

iffel, Schüffel, rein pltd. Schöffel, haufel, poln. szufla, lit. szüpele. chieben, pltd. schuwen. Davon: ffeln, schüffeln, sw., eln. Hennig, 231. 247. Kinhiffeln, auch schuffeln, beim Bohnbiel mit dem gebogenen Zeigedie Bohne ins Loch.

ffen, sw. 1. Getreide fahren, sei Einschiffung in den Kahn, sei r Ablagerung in den Speicher. azu besonders eingerichtete starke n heist Schiffwagen. Werder. Passarge, 220, auch zu Markte m, selbst wenn es zu Wagen get. Ursprünglich mochte solches asser geschehen sein. 2. harnen, ren.

iffer, m. Er fährt für Schiffer, mmt in seinem Geschäft vorwärts, ekt ihm in seiner Nahrung. Hen-231.

iffermutzchen, Pflzp., Ackerwinde,

Convolvulus arvensis L. Kr. Berent. Weichseldelta Treichel, Volksth. III. S. Mandelblume.

Schiffprügel, m., Nachtgeschirr. S. schiffen 2.

Schiffsabrechner, -agent, m., s. Abrechner.

Schiffsbier, m., s. Schiffbier.

Schiffskinder, plur., die gesamte Mannschaft eines Schiffes. Danzig. Hirsch, 265.

Schiffsmakler, m, s. Abrechner.

Schiffsreedebringgeld, n., die Abgabe, welche Schiffe entrichten, die zu tief liegen, um mit voller Ladung einoder aussliefzen zu können. Sie beträgt in Pillau 2 Mk. Pr. Prov.-Bl. XVII, 51. Heute aufzer Gebrauch.

Schiffwagen, m., s. schiffen 1.

Schifflad, f., s. Schublade. Saalfeld. schiggeln, sw., kratzend hin und her fahren: beim Geigen mit dem Bogen, beim Schneiden mit dem Messer.

Schigger, m., Pflzn., gelbe Segge, Carex flava L.

schigger, schiggerig, adj., betrunken; unwohl, kränklich, elend; verrückt, nicht recht bei Sinnen. Er ist schigger, er ist betrunken. Das ganze Jahr schigger und Purim nüchtern. Jüd.-deutsche Redensart. Sprw. I, 3290. Er sieht schiggerig aus, er sieht leidend, kränklich aus. Von dem hebr. schickor berauscht.

Schildkröte, f., gemütliches Schimpfwort. Musz nicht die Schildkröte mich verrathen haben, die Marie? Soph. R. VI, 323.

Schiffblume, f., Wasser-Schwertlilie, Iris pseudacorus L. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

Schill, Schill, f., Name und Lockruf für die Ente; auch Schillersche! Volksr., 64, 242h. Nsslm., Th., 220.

Schillehold, m., Libelle. Mühling. Ebenso in Bremen, in Brandenburg. Brem. Wb. IV, 653.

Schillerhaus, n., Schilderhaus.

schillern, sw., schildern: 1. warten, wachend arbeiten. Ich habe den ganzen Tag — die ganze Nacht schillern müssen. 2. Schildwache stehen. Hennig, 231.

schillgemal, adv., verschiedenemal, wiederholt. Das hat dieser alte Kopf viel schillgemal erlebt. Soph. R. IV, 162.

Schilling, m. 1. preutzische Münze seit 1351 bis ins 18. Jahrhundert hinein, in der Größe des alten 5 Groschenstückes, also etwa der heutigen Mark. Ihr Silbergehalt war ursprünglich --25 Pfg., wurde aber successive verringert und fiel bis auf 5 Pfg. Vgl. Horn, Vom preuiz. Gelde. Altpr. M. V, 51. 2. späteres Geldstück im Werte eines Pfennigs. S. Wertvergleichungstabelle vom 15. November 1821 (Gesetz-Samml. 1822, S. 2 ff.). Funfschillinger, ursprünglich = 5 Pfg., hatten einen Wert von 7 alten Pfennigen. Der Schilling gilt nirgend so viel, als wo er geschlagen ist. Wer zum Schilling geschlagen ist, wird kein Groschen werden. Er treibt, schleicht, stöjzt sich herum wie ein schlimmer (falscher) Schilling. Er ist bekannt wie ein schlimmer Schilling. Schölling, stå op on låt dem Grosche sötte. Sprw. I, 3292 f. Hennig, 23, Sperber, 28.

Schillinge, plur., Pflzn., s. Nimmerstill. schilpern, schimpern, sw., schwankend überfliefzen. Übervolle Schüsseln schilpern, laufen über. Nimm dich in acht, dasz du nicht schilperst. Treichel. Für Estland bei Sallmann, 39b.

Schimannsgarn, n, Shipmannsgarn, Garn des Schiffers, Kautabak, nach

der schnurartigen Gestalt seiner Verarbeitung. Treichel, Volksth. II.

Schimke, oft **Dschimke** geschrieben, m., polnischer Floszknecht, Wittinnenknecht. Poln. ziemek, ziomek, russ. zemljak, lit. zemininkas Landsmann. Nsslm., Forsch. 3; Th. 164, meint: wahrscheinlich haben diese Leute hier im fremden Lande sich gegenseitig ziemki, Landsleute, angeredet, woraus die der polnischen Sprache unkundigen Bewohner der Stadt Königsberg und Provinz Schimke gemacht und dies Wort irrtümlich als Standesbezeichnung gebraucht haben. Bock, 56. Hennig, 232. S. Fits.

Schimmelreiter, m., Sylvesterbelustigung. Um den Schimmel zu bilden, wird ein Pferdekopf auf eine Stange gesteckt, auf der ein Knecht, mit weifzen Tüchern bedeckt, reitet; hinten wird an die Stange statt des Rofzschweifes ein Bündel Flachs angebunden. Der Schimmel schlägt entsetzlich aus, d. h. sein Reiter hat einen Stock in der Hand und prügelt alle Mädchen, die sich blicken lassen, ohne Barmherzigkeit. In der Gesellschaft des Schimmelreiters befinden sich gewöhnlich ein Bock und ein bucklichter Kerl. Der Bock ist ähnlich wie der Schimmel hergestellt, nur sitzt der Reiter auf einer Forke, deren Zinken die Hörner des Bockes vorstellen. tangen. Oberland. Volkskal., 55. Genaueres giebt Treichel in Verhandlungen der Berlin. anthropol. Gesellschaft v. 20. Januar 1883.

schimmerieren, sw., schattieren, schimmern, schillern. Das schimmeriert in allen Farben. Saalfeld.

Schimmerlicht, n., s. v. a. Schimmerung (s. d.)

schimmern, schummern, plt. schom-

e., dämmern. les Lichtes nach Sonnenunter- Treichel. nd vor Sonnenaufgang; in überr Bedeutung: klar werden. Es ert mir, ich fange an, mich der su erinnern, sie taucht in meiedächtnis wieder auf. Sche-Sperber, 29. Vgl. k, 37. rung. pltd. Schemmerung,

merung, ering, f. 1. Dämmerung, Dämt. Es ist zwar wahr, dasz es verde, ehe die Sonne aufgehet, 8 Licht kann nicht der Tag geverden, so man nicht plumbsvon reden wolle: Sondern Mord Abend-Schimmerung, weil das ohysische Licht in der oberen ch nicht aufgestecket ist. Line-A 3a. 2. Dämmerstunde, Zeit 1 der Schimmerung, und wohl eszlich der Abend-Schimmerung. chimmerstunde, Schummerstunde, er-, Schummerzeit, pltd. Schem-1. -tid, gewöhnlich im Dem. erstundchen etc. Es ist die ge-Plauderstunde, in der man auch suche macht. Holl. schemering, tond, schemertyd. 3. glitzerndes , Schimmern, ... als wenn die uff einen Stern viel Stralen werdannenhero unzehlig viel Durchngen derselben entstehen, welche e Augen fallen und alsdann in eine Glintzerung oder Schimmerursachen solten. Linemann.

merzeit, f., s. Schimmerung. nrig, schummrig, adj. von schimmmernd, dämmerig; verworren, In zweiter Bedeutung besonummrig. Sperber, 29. er, Wörterbuch II.

Zur Bezeich- lich, dünn und schlecht; von Getränken.

schimpern, sw., s. schilpern.

Schimpf, f., Schelte. Nu kri wi aller Schemp. Dorr, l. Wiew., 24.

Schimsche, f., eine Binsenart im Nariensee.

Schin, f., w. Vorn, s. Schine.

schinden, schingen, st., aus der ursprünglichen Bedeutung des Abziehens der Haut: 1. quälen, hart anstrengen, pisacken (s. d.); durch harten Druck ausbeuten, in Handel und Wandel das Masz der Billigkeit arg überschreiten. Schinge on Schäwe göfft doch mehr wie Haue on Gräwe. Sprw. I, 3299. 2. auf anderer Leute Rechnung genieszen. Bier, Cigarren etc. schinden, sich freihalten lassen.

Schinder, Schinger, im Ermlande auch Schwidda, Schwidder, m., Abdecker, Racker; Teufel. Dem Schinder die Keule abkaufen, etwas zu teuer bezah-Sprw. II, 2328. Mewe. holt der Schinder nicht, er hat sich gut eingewirtschaftet. Ihn hat der Schinder geholt, er ist zu Grunde gegangen. Sprw. I, 3300 f. Na wê/z de Schinga dis Joa wâ wa, denk', kêne Wingta krîge. Ermländ. Freisch., 12. I wo Schinder, des ös je domm! Schaltj., 3, 5. I wo Schinder! ist ein gewöhnlicher Ausruf der Überraschung, des Ärgers, der Zurückweisung.

Schine, Schin, w. Vorn., Regine. Samland. Hopp, Ann-Schinke, hupfe, Anna Regine! Auch Zuruf beim Aufheben einer Last, um die Gleichzeitigkeit des Hebens zu bewirken. Vgl. Sprw. I, 91. Jå, Schîn, de Tîde ware von Jår to Jår schlechter. Firmenich I, 101 a. Broder Frid on Schwester Dschin verig, adj., dem Schemper ähn- son tom Markt nå der Stadt gekåmen.

Elbinger Höhe. N.Pr. Prov.-Bl. a. F. IX, gruben, oder wie unsere Preussen a 241. Firmenich III, 493a.

schinen, sw., schnell fliefzen; s. schä-

schingen, st., Schinger, m., s. schinden etc.

Schinkenbruder, m., s. Schinkenschwa-

Schinkenschneiden, n., Pfandauslösung: Ich steh' und schneide Schinken, Wen ich lieb hab', werd' ich winken. Volksr., 201, 742.

Schinkenschwager, m., derjenige, der mit der Frau eines andern geschlechtlichen Verkehr hat. In Friedland Ostpr. Schinkenbruder.

Schinkenschwester, f., Konkubine. Sprw. I, 3303.

Schinkenvetter, m., nach Hennig, 233, derjenige, der statt eines andern die Patenstelle vertritt. Bock, 57, erklärt: derjenige, dessen Ehefrau bei jemand die Patenstelle vertreten.

Schinkraut, Schinnkraut, n., Schellkraut, Chelidonium majus L. Bock Nat. III, 423. Hagen, 546. Hennig, 232. Pritzel, 90.

Schinn, m., die kleinen Schuppen, welche sich von der Haut, namentlich Kopfhaut, ablösen. Ursprünglich Schinn Haut, Fell, wie noch jetzt engl. skin, isl. skinn, dän. skind. Brem. Wb. IV, 654. Nach Sperber, 28, der Kopfgrind. Vgl. Schäwe.

Schin-, Schinnagel, m., s. Schennagel. schinnig, adj. 1. mit Schinnen behaftet: von der Haut, auch von einer heilenden Wunde. Vgl. schelberig. 2. räudig. Schinnig und schäwig, räudig und krätzig. Hennig, 232.

Schinnkaule, Schinngrube, f., Schindgrube. Solche Oerter (wo sich Irrlichter zeigen) sind ingemein sumpffige und marastige Plätze, Kirchhöffe, Schinn-

nennen, Schinkaulen, Galgenplätze etc. Linem., Un 2a.

schins, adv., gerade, aufrecht. Dat Kôrn steit schîns.

schipp, eine Art Interjektion. Schipp, schipp, was Neu's vom Jahr! sagt man, wenn ein Gericht zum erstenmal im Jahre auf den Tisch kommt, während man den Tischnachbar am vordern Haarzipfel zupft. Das poln. czub Schopf, klingt an. Vgl. Schuprine.

Schippe, f., richtiger Schüppe, Schaufel. Ein Schippchen ziehen, - machen kleine Kinder, wenn sie, dem Weinen nahe, die Unterlippe schaufelartig vorschieben. Treichel. Nach den Gedanismen bezeichnet Schippe auch eine einfältige, dumme Person. Vgl. Schepa.

schippen, sw., stofzend werfen, schiebend fortschnellen, werfen überhaupt. Den Ball schippen. Bohnchen schippen, Kinderspiel mit Bohnen, wobei es darauf ankommt, die eigene Bohne durch geschickten Stofz des gekrümmten Zeigefingers schiebend nach einer gemeinsamen Grube zu schnellen. Die kleinen Gegner suchen das Gelingen des Wurfes durch die Zauberformel: Hess profexe, e Krîz ver't Loch! zu verhindern. Wehlau. In Hessen nennt man dies Spiel bonsen, bunsen. Vilmar, 48.

Schippenbeil, Städtchen am Einflusse der Guber in die Alle, Kr. Friedland. Der älteste Name des Ortes ist Schiffenburg, woraus sich Schippenburg, Schippenpil (pil, altpr. Burg, Berg) und Schippenbeilallmählich bildeten. Voigts (Gesch. I. 495) Erklärung des Namens als "Wohnburg der Richter oder Schöppen", die Preusz (Landes- u. Volksk., 513) wiederholt, ist unzutreffend. Vgl. Liek, 11 ff. Die Bewohner von Schippenbeil heifzen spottweise Erbsenocker. Die Lokalsage erzählt von 1, dasz sie einem Bauern eine e Fuhre Erbsen, die er nach der zum Verkaufe brachte, in entnenen Proben aufgeschmeckt haben. Erbsenschmeckerlied erzählt hierausführlicher. N. Pr. Prov.-Bl. I, Volksl., 66, 44. Sprw. I, 744.

Schippenbeiler heiszen aber auch Barenstecher, weil sie, wie die erzählt, ihren Bürgermeister, der lönigsberg sich einen Bärenpelz schafft hatte und in dem neuen erkleide prangend heimkehrte, für

Bären ansahen und mit Spieszen Stangen überfielen. Reusch, Sa-114. Sprw. I, 744. Liek, 283. ipper, Schöpper, m., Schiffer, Kahnr. ... das ausz des Monds auff untergang von den Schippern Tagemacht worden. Linem., Aa 2a. dasz die Schipfer gewisse Regeln er (aber Ebbe und Flut) verferhaben. Ibid., Aa 1 b. Im Werder suf der Danziger Nehrung Schöpie Aufkäufer von Obst oder Pächr Obstgärten. Sie werden Schöpper int, weil sie das Obst in Kähne den und in diesen zum Verkauf Städte führen. Vgl. Violét, 90. per, Schöpper, Ul öm Mast, hôl att bî'm Zågel fast! Neckreim. ir., 84, 344.

ippig, adj., dumm, einfältig. Gemen. Vgl. Schippe.

ipprîn, Dem. Schipprînchen, s.

ipsen, sw., dem Tone nachgebildet, Küchlein hören lassen, die man h auch Schipser nennt. Friedland

Ir, adj. 1. unvermischt, lauter, hell, rein, glatt. Schirer Speck. auch tautologisch: das reine, schiere Fleisch. Schiren Hafer füttern, reinen Hafer, ohne ihn mit Häcksel zu vermischen. Der Hafer steht recht schir, recht rein, ohne dasz er mit Gras durchwachsen ist. Schire Butter essen, wortlich reine, klare Butter essen; doch hört man die Redensart schon, wenn die Butter dick aufs Brot gestrichen ist. Das sind ja schire Knochen, lauter Knochen, sagt die Köchin zum Fleischer, um das Fleisch im Preise zu drücken. Ein schires Brett, glatt gehobeltes, astfreies Brett. Sie hat eine schire Haut, eine glatte und weisze Haut ohne Flecken. 2. glatt und gerade, hart und fest gewachsen. Schires Holz, schires Stroh, Holz und Stroh, das die angegebenen Eigenschaften hat. skîri, skîr, ags. scîr, engl. sheer, altfr. skire. Vgl. Brem. Wb. IV, 659. Schamb., 184a. Vilmar, 350. Schade, 798a. Hennig, 252. 336.

schir, adv., beinahe. Öck si schir verhungert. Öck wêt schîr nich ût noch ön. Mhd. schîr; s. Schade, 791a.

Schir, m., feine, lose gewebte, klare Leinwand, feines Kammertuch. Wohlhabenden tragen von Schier aus dem Krahm ihre Schleyer. Lepner, 66. Von schir 1. Das lit. szyras feine Leinwand ist aus dem deutsch. Schir gebildet; sie heiszt sonst szydas. Mielcke, 411 a. Unter Schiertuch verstand man aber auch das grobe Kammertuch, durch welches man Flüssigkeiten filtrierte. Brem. Wb. IV, 660.

schirgeln, mo., zur Bezeichnung 1. der ersten Gesangsübungen junger Vögel, 2. der ersten Ubungen im Geigenspiel. abla gl. quirksen.

Schirk, m., Schirke, Schorke, Schörke, f., auch Tsch anlautend, 1. Hausgrille, z Fleisch, Fleisch ohne Knochen; Heimchen, Gryllus domesticus.

źirkė, lett. zirzens, poln. świercz, świerszcz, swierszczek, böhm. cwrćek, russ. swerczòk. Nsslm. Forsch. 3; Th., 164. Das Volk schont diese Tierchen, weil sie dem Hause Segen bringen. Bock, 61. Hennig, 243. Mühling, Tiern., 177. S. Mauerschirk. 2. kleiner, schwächlicher Mensch. Pierson, Altpr. M. VIII, 367. In Friedland Ostpr. Schirks.

schirken, schirksen, scherken, schörken, sw., schirk, schirks hören lassen, schrillen, zirpen; von dem eigentümlichen Ton, den Grillen und Heuschrecken, hin und wieder auch die Sänger unter den Vögeln hören lassen. Den unmelodischen Gesang der Vögel nennt man vorzugsweise schirksen. Lit. czirszkia, czirkszti, lett. tschirksteht. Nsslm. Forsch. 3; Th., 164.

Schirks, m., s. Schirke.

schirks, interj., der zirpende Ton der Grillen und Heuschrecken, des Finken, Kanarienvogels u. a. Sänger. Vgl. schirken.

schirksen, sw., s. schirken.

Schirrarbeiter, m., Arbeiter, welcher Geschirre: Wagen, Leitern, Pflüge etc. fertigt und auszubessern hat. Er heiszt im Netzedistrikt Schirrknecht.

schirren, sw., das Geschirr den Pferden auflegen, überhaupt das Fuhrwerk bereit machen. Bildlich: sich reisefertig machen. Duckt söck en Dickkopp op, so kannst di, Bûr, man schörre, Gå af, renn stramm Galopp. Lhrztg. 4, 355 a.

Schirrholz, n., Holz, aus welchem die ländlichen Geräte gefertigt werden. Hiernächst theilet man es (das Holz) in Bauholz...; in Nutz-, oder Wirk- und Schirrholz, so von Müllern, Böttchern, Tischlern, Schirr- und Rademachern, Drechslern u. d. g. verarbeitet wird. Bock, Nat. III, 23.

Schirrkammer, f., Kammer, in welcher die ländlichen Geräte (Geschirre) gearbeitet oder aufbewahrt werden.

Schirrknecht, m., s. Schirrarbeiter.

Schirrmacher, m., Verfertiger der ländlichen Geschirre, Geräte = Schirrarbeiter.

Schischke, f., weibliche Haube, s. Hisch. Schischke, auch mit T anlautend Tschischke, m. u. f., Tannen- oder Fichtenzapfen, Kienapfel. Poln. szyszka, russ. sziszka, böhm. ssysska, wend. šiška, lit. czyszka, czeczka. Nsslm. Forsch. 3; Th., 164. Öck war dî lêre op Schischke danze! als Drohung. Sprw. I, 2387. Im Oberlande Schischken auch die hakigen Samenköpfe der Kletten.

Schischkebauer, m., Spottname für einen Bewohner des Dorfes Metgethen im Samlande. Er ist ein Schischkebauer, ist aus Metgethen. Vgl. Kartoffelhengst.

Schischkeficht', f., verkümmerte Kiefer. Sperber, 43.

Schischkewasser, n., unreines Wasser. Dorr, l. Wiew., 67: Du schmoddlige Schischkewater! als Schimpfwort.

Schischmen, plur., ungarische Halbstiefel. Mühling.

Schisser, m., s. Schifz.

Schilz, m., von scheiszen; übertragen: hochgradige Bangigkeit, Besorgnis, Angst, Furcht. Er hat Schisz, hat solche Angst, dasz er sich fast in die Hosen macht. Davon: Anschisz, m., Betrug, arge Täuschung; nach Treichel auch Moralpredigt, ernstes Wort. Es gab einen gehörigen Anschisz, einen Wischer. anscheiszen, st, täuschen, betrügen, und wohl auch in zweiter Bedeutung. Verschisz, m., Mitzachtung, Verruf. Verschisz machen, Fiasko machen. Er ist in Verschisz erklärt. Sperber, 33. Schisser, m., ängstlicher Mensch,

th, der dem Leben abgestorben lierschisser, m., der beim Bier in hifz erklärt ist. Treichel. schifzi, furchtsam, ängstlich. Sperber, Die meisten dieser Wörter sind ntenausdrücke.

ifzmagratzki. Er ist Schi / zmagratzki, elegenheit, wei / z sich nicht zu hel-Filgenburg. Sprw. I, 3305. Vielaus dem poln. mokrzyć harnen, wokro na / z: die größte Verlegenst wohl, von solchem Bedürfnis lt zu werden.

Izrig, adj., s. Schilz.

tte, f., Weberschiffchen, s. Schutt. ittermus, f., Milch- oder Wassermit Weizenmehl. Sperber, 35. Itobje. Schittobje is e Walfisch! Überstechen einer Karte; auch rückweisung einer Behauptung. Wort ist Zusammensetzung aus leutschen Schit und dem poln. vollends totschlagen, den Rest: dobić w grze überstechen im nspiel. Sprw. I, 3306.

twabbel, m., Rofzkäfer, s. Wabbel. we, Schiw, Schibe, Scheibe, Scheib, m. Schiwke, Schiwchen etc. 'lache und Runde. Schieszscheibe, cheibe, Wurstscheibe etc. 2. Teleil er flach und rund ist. Der Ausdruck Scheibe für Teller ist öhnlich, wo er gebraucht wird, eht's irrtümlich, indem man Schiwe td. hält. Lit. szýwe, um Memel So schöne Schiwkes, blötzeblank, ppkes, Pannkes klêne. Samland. enich III, 177a. Scheibchen, auch hen werfen = Butterbrot (s. d.) . Im Werder Schiwe auch Tasse: wke Koffee. 3. es verliert sich griff des Runden und bleibt nur der des ausgedehnt Flachen:

Fensterscheibe. Nsslm. Forsch. 2; Th., 165. Hennig, 228.

schtwelig, adj., s. schtbelig.

Schiweschräg', f., schiefe u. schräge, d. i. geneigte Ebene im elbing-oberländischen Kanal; es giebt deren fünf. Dönh. Schemionek, 34: schiebe Schräg.

śchiwo, adj., lustig, flott, munter, poln. żywo. Er lebt śchiwo.

Schlabak, Schlabauks, Schlabauchs, m., Nichtsnutz, Taugenichts, Tölpel, Herumtreiber, ungeschickter, ungeschlachter Mensch; auch bloszes Schimpfwort für einen lümmelhaften, unreifen, hoch aufgeschossenen Burschen. Das ist ein rechter Schlabák. In Westpr. auch Schlabacks. Bock, 57, Hennig, 233: Schlabauchs. Gleich im Begriffe sind Schlabammel, Schlabommel, Schialos, Schlazu, m., und die unter Laband aufgeführten Namen. Holl. slabakken träge sein.

schlabäksch, schlabauksch, schlabauchsch, adj. von Schlabäk etc., was einem solchen eigen in Wesen, Haltung, Sprache; namentlich von lotterigem Gange. Potz klöfft! öhst (ist es, das Buch) wo Lecktins (lateinisch), ok woll Schlabaucks geschrehwen? Carm. nupt. III, 50 d.

Schlabbe, seltener Schlappe, f. 1. Vortuch, Latz, Serviettchen, das man Kindern umbindet, damit sie sich beim Essen nicht beflecken und gewöhnlich im Dem. Schlabbchen, n. Sperber, 28: Schlappchen. 2. Schürze. Dönh. Im Oberland heist eine Schürze mit Latz Schlappschürze, Schlappenschürze. Holl. slabdoek, slabberdoekje, in Pommern Slabtasche. Dähn., 425 b. Brem. Wb. IV, 795. Bock, 57. Hennig, 233. Schlabber, m. 1. flüssiger, breiartiger

Straszenschmutz. 2. schleimartiger Spei- arten, nachschlagen, gleichen. Das Kind chel, Geifer. Der Schlabber hängt ihm schlachtet nach dem Vater. Ene Figur, zum Maul heraus. Holl. slabber. In Sinne noch: Schlabjunter, Schmadder, Schlonter, Schlubber, m. 3. schlaffes, weiches, hautartiges Fleisch. Der reine Schlabber. 4. Mund, Maul; in Posen Schlabbe, Schlappe. Bernd, 258. Davon schlabb(e)rig, adj. in allen Bedeutungen; von 4: schwatzhaft. Ein schlabb'riges Weib.

Schlabberitse, -michel, m., Schwätzerin, Schwätzer.

Schlabbermaul, m., Tautologie für Schwätzer. Vgl. Schlabber 4.

schlabbern, sw. 1. mit hohler Zunge, lappend und schlürfend saufen oder eine flüssige Speise genicken; zunächst von Hunden, dann aber auch vom Menschen. Es gab viel zu schlabbern. Schlabber die Suppe aus! Hans, komm Bottemelk schlabbre! Volksr., 263, 916. 2. geifern; beim Essen das Genossene aus dem Löffel oder aus dem Munde flieszen lassen. 3. schnell und gedankenlos reden, schwatzen, plappern. Das schlabbert er nur so hin. In Bremen, Hamburg, Pommern 1. slabben von labben lecken, im Götting. slabbern, in Bayern schlappen; in den andern Bedeutungen slabbern. Holl. slabben, slabberen, engl. to slabber nasz machen, begeifern. Brem. Wb. IV, 794. Richey, 256. Dāhn., 425b. Schamb., 192b. Schmeller III, 454. Vilmar, 351. Bock, 57. Hennig, 233. Vgl. sabbern u. schabbern.

Schlabjunter, m., s. Schlabber.

Schlablauer, m., Weste. Kl. Werder. Schlabommel, m. In gleichem Sinne wie Labommel und Schlabak. Davon schlabomm(e)lig, adj.

Schlachnutke, m., Bauch. Treichel. schlachten, sw., ähneln, ähnen, nach-

die den Kenik vorstellt on och ganz nå em schlacht. Schaltj. 3, 10. He schlacht em, wî e Molketêwer dem Hênerhawke. Kgsbg. Firmenich I, 103a. Er (a) schlachtet nach dem Klaffke, sieht hälzlich aus. Ahd. slahta, mhd. slahte Geschlecht, Herkunft; Gattung, Art. Schade, 818a. Schlachten hat also zunächst die Bedeutung: verwandt sein, in die Art schlagen. Was aus der Art schlägt, ist ungeschlacht. Bock, 57. Hennig, 233. Vgl. schlagen; such lachtig.

Schlachtwurm, m., eine Assel (Oniscus)-Art, die den Fischen gefährlich sein soll. Danzig. Bock, Nat. IV, 736.

Schlack, m., schlacken, sw., schlacking adj., Schlackwetter, n., s. Schlagg etc.

schlackeidern, schladeikern, sw., unstit umhergehen, in weiten, schwingenden Kleidern; vielen Raum beanspruchend hin und her spazieren. Oberland. Vgl. schlackern 2.

Schlacker, f. 1. Raum eines Bauerwagens hinter dem Gesälz, Packraum. Einen in die Schlacker. laden, ihn in den Hinterteil des Wagens aufnehmen. In Bayern der Schlotter. Schmeller III, 461. 2. flüssige Speise, die sich schlackern läszt. Schlackergrütz, eine sehr wässerige Grütze. 3. flüssiger Strafzenschmutz, dasselbe was Schlabber. Von schlackern.

schlack(e)rig, adj., schlaff, schlapp, ohne Halt. Schlackerig gehn. Es sitzt alle schlackrig an ihm, seine Kleider hängen weit und schlaff um seinen Körper. Nach Mühling auch schläkerig, nach Bock, 58, schlekrig, nachlässig. Von schlackern.

schlackern, sw. 1. schaukelnd wackeln, schwanken, schüttelnd etwas bewegen, schlenkern. Die Teerpaudel schlackert am Wagen. Mit dem Kopfe schlackern, schütteln. Arme und Beine schlackern, hin und herwerfen. Die Medizin in der Flasche schlackern, durchschütteln. Vgl. schlickern. 2. zwecklos gehen. Er schlackert hin und her - schlackert die Strafze auf und ab. Besondersch hiede micht eck geerne, du schlackerscht met. Nowack, 60. 3. essen, meist mit schlürfendem Ton. Die Müs schlackern. abschlackern, abschütteln. Der nasse Hund schlackert sich ab. Sich eine Tracht Prügel abschlackern. ausschlakkern, 1. ausschütteln. Einen Staublappen ausschlackern. 2. die Suppe ausschlackern. Wie schlackern 3. beschlackern, sich (s. d.). verschlackern, durch Schlackern eine Flüssigkeit verschütten. Bock, 57. Hennig, 234. Sprw. II, 1294.

schlackig, adj., s. schlaggig.

Schlacknik, (?), eine Art Kalteschale aus dem grünen Kraut des Dimke, aus Blättern von frischen roten Rüben oder Sauerampfer. Litauen. Bock, Nat. I, 273; er schreibt Chlacknik.

schlacksch, adj. u. adv., s. schlagsch. schladeikern, sv., s. schlackeidern.

Schlafblume, Pflzn. 1. Frühlings-Kuhschelle, Pulsatilla vernalis Mill., wahrscheinlich, weil sie ihren Kelch zur Nacht schlieszt. Soll nicht ins Haus gebracht werden, wenn die Gänse brüten, weil sonst die Embryonen im Ei ersticken würden. Wahlendorf. Treichel, Volksth. 2. Wiesenschaumkraut, Cardamine pratensis L. Friedland Ostpreuszen. Kgsbg. Mühling.

schlafen, st. schlafen schlief ich nicht - eine preuszische Redensart für die nichts bessere: schlafen that ich nicht. Soph. R. VI, 346.

Schlafittchen, n., Zipfel des Kleides, Rockes, Armel, Kragen, in Litauen sogar die Beffchen der Prediger. Einen beim Schlafittchen kriegen, ihn am Rockzipfel, Armel etc. festhalten. Wenn du nicht gleich artig bist, nehm' ich dich am Schlafittchen und werf' dich hinaus! Richey, 57, erklärt zutreffend Slafittje mit Schlag-Fittich, Flügel mit den Schlagoder Schwingfedern. Vgl. Brem. Wb. I, 385. Dähn., 426b. Mi, 79b. Bernd, 259. Anton 12, 16. Schmeller III, 444. Vilmar, 351. Danneil, 194a. Abweichend von Schlagfittich, erklärt Sallmann, 39b: Schlaftt Schulter. S. Klafittchen u. Klaffez.

Schlafkomode, f., Kommode, die auseinandergeklappt als Bettgestelle dient.

Schlafkunz, auch kurz Kunz, m., apfelartiger Auswuchs auf Hagebutten und wilden Rosen, verursacht von Schlupf-Mühling. In Bayern der wespen. Kuenz, Schlafkuenz Schlafapfel. Man legt ihn dort unter das Kopfkissen, um den Schlaf zu befördern. Schmeller II, 314.

Schlaflaus, f., Laus, die den Schlaf bringt. De Schlåplües bîte, sagt man zum schlaftrunkenen Kinde. Sprw. I, **3205**.

Schlafratz, f., zur Bezeichnung eines Menschen, der gern und viel schläft. Schlafratz ist ursprünglich ein Name des Murmeltieres oder auch der Haselmaus, welche beide ihres langen Winterschlafes wegen bekannt sind. Vgl.

Schlafstelle, f., Stelle zum Schlafen, Nachtquartier. Unverheiratete Arbeiter und Handwerker mieten bei kleinen Leuten eine solche Stelle zur Nachtherberge. Kgsbg.

Schlafsteller, m., Inhaber einer Schlaf-Schlaffie, m., s. v. a. Bressem (s. d.). stelle. Sie haben ihre Wohnung noch an drei Schlafsteller vermietet. Vgl. Betistäter.

Schlag, m., Donner, Donnerschlag; aber auch Schlagflusz. Wat Schlag on Lichting ösz dat fer en Larm? Spook, 470. In interjektionalen Ausrufen, Erstaunen und Überraschung ausdrückend, und in Flüchen, im Sinne von Donnerwetter. Gott's Schlag, Fried, wo kömmst du her?! Krîz Schlag! Wat Schlag! Schlag! docht he, wat böst du fa e domme Klot(z)! — Schlag! de Bå' ös hinga ons, on wöll di håle. Rastenburg. Firmenich I, 109b. Wor Schlag! Schlag noch ênt! In Zusammensetzungen: Schlagmargell, Schlagkerl, Schlagbeskrät, ähnlich wie Blitzmädchen, Blitzkerl, Blitzkröte. Auch in dem Sinne von Henker, Teufel: Gaut mî no'm Schlag met jûgem Theebû, geht mir zum Henker mit eurem Theebau. Deutsch-Krone. Firmenich III, 501b. Wat öck nich mag, dat dräggt de Schlag, wat öck begehr, dat kömmt nich her. Sprw. I, 2646.

Schlage, f., Behälter, worin Kalk oder Lehm zum Bau präpariert wird.

schlagen, st., ähneln, nacharten = schlachten. Hei schleit na sînem Vâder, er schlägt nach seinem Vater. Tiegenhof.

Schlagg, Schlack, m., nasser Schnee-fall, Schneeregen. Nach dem Donner, Blitz und Regen, nach dem Hagel, Schlagg und Schnee geht die Sonne auf. Carm. nupt. I, 176. Die Zwölfften sind in lauterem Schlagge zu Ende gelaufen. Linem., B 3 b. Im December haben wir insgemein unbeständiges Wetter, viel Regen, Schlacke, westliche Stürme etc. Bock, Nat. I, 315.

schlaggen, schlacken, sw., schneien und regnen zugleich. Es schlaggt. Hennig, 234.

schlaggig, schlackig, adj. von schlaggen. Es ist schlaggiges Wetter. In den Zwölften finden sich bisweilen gantz schlaggigte, bisweilen gantz schöne Tag. Linem., B3a. In Hessen ist solch Wetter schlackerig. Vilmar, 352.

Schlagg-, Schlack-, Schlackenwetter, n., Wetter mit Schlagg. In Hessen Schlakkerwetter. Vilmar, 352.

schlägig, adj. von schlagen. Ein schligiger Weg, Weg mit ausgefahrenen Löchern, in die der fahrende Wagen schlägt oder stöfzt. v. Auer.

Schlagios, m., s. Schlaios.

schlagsch, adj. u. adv., ungewöhnlich, absonderlich, sehr; Mühling erklätt: ungeheuer, erschrecklich. De Krögs mach schlaggsche Oge gemäkt hebbe, als he opwächt. Natangen. Firmenich I, 110b. Dat hebbe de schlagsch' Kinder gedäne, sagt man, wenn man eine Schuld von sich abwälzen will. Dönh. He säd: Wi send doch schlagschen domm. Dzg. Nhg. Parad., 28. Es is schlagsche warm. Ermland. Schemionek, 34, hat für Elbing: schlacksche kalt. Das is schlacksche viel, ist sehr teuer. Wie ons Frind önnet Hoachtietshus keem, geit et all schlagsch lostig to. Boldt, 6.

Schlagtot, pltd. Schladot, m., großer, plumper und fauler Mensch. Ebenso in Liv- und Estland. Hupel, 206.

Schlagtuch, n, s. Slagdôk.

Schlagwachtel, f., Wachtel, Perdiz coturnix. Bujack, 380. Mühling, Tiern, 177.

Schlagwasser, n., Medik., Wasser gegen den Schlag, Aqua aromatica.

Schläjän, m., Johann, der schlägt, täppischer Mensch. Treichel.

Schlakanter, m., Herumtreiber, Mensch in schmutzigen, zerrissenen Kleidern. Mühling. Davon schlakanterig, adjund schlakantern, sw. Wohl von schlakn der Bedeutung hin und her Vgl. schläkern.

**Ikerig**, adj., s. schlackerig. **Ikern**, sw., nachlässig gehen, übernachlässig hin und her bewegen. Id. Vgl. schlackern.

akzig, adj., ohne Haltung. Geh schläkzig! Saalfeld.

alos, m., buchstäblich ein Schlag-1er, plumper, ungesitteter Mensch, nutz, Taugenichts, Herumtreiber, h, nach Bock, 57, "weder durch e noch durch Worte bessern der gleichsam los von aller Zucht i dem, wie man hier sagt, Hopnd Malz verloren ist". Davon sig, adj., schlalosen, sw. In glei-Sinne Schlazu, Schladot, Schlagzu, rtot. S. Schlajan u. Schlülos. ammkasten. m. 1. Kasten an den ngen der Rinnsteine, der, mit Rost versehen, den Schlamm :hält und nur das Wasser abı laszt. 2. Nach Mühling der z an der Tabakspfeife. Dieser jedoch gewöhnlicher Schwamm-

ammottig, adj., schmutzig. Schek, 34. Tautologie aus Schlamm 10tt.

ammpiezker, -peizker, m., nach per, 28, die Kaulquappe, doch jedes in schlammigen Gräben e Amphibium, oder jeder der-Fisch. Vgl. Pisker.

ammsack, m., s. Schnappsack.
amp, m., Schlamm, Straszentz, flüssiger Kot, Schleim im: Er musz soviel Schlamp aus-

ampamp, m. 1. ekelhaftes Gevon Speisen. Den Schlampamp öck nich ête. 2. Straszenschmutz,

Schlamm. Das ist guter Schlampamp. In Pommern und im Götting. slampamp. Dähn., 428a. Schamb., 193a.

Schlampampe, f., zunächst wohl Frauenzimmer, das seinen Besitz verpraszt hat; doch auch altes Weib. Ein Hospitalsmütterchen nannte sich selbst: alte Schlampampe.

schlampampen, sw. 1. schlemmen, prassen, gut und reichlich essen, schwelgen, verschwenderisch leben. schlemmen und pampeln. Dat heet ik schlampampt, maer betaalt sall et werden, das heisz' ich geschwelgt, aber bezahlt soll es werden. Soph. R. III, 486. Er hat alles verschlampampt, er hat das Seinige verschwelgt, durchgebracht. In Bremen, Holstein, Pommern slampampen, in Bayern schlampampen. Brem. Wb. IV, 800. Schütze IV, 113. Dähn., 428a. Schmeller III, 450. Hennig, 234. 2. durcheinander rühren, z. B. Speisen, s. Schlampamp 1.

Schlampamper, m., Schwelger, Schlemmer.

Schlampamperei, f. 1. Schlemmerei, Schwelgerei. In Bayern Schlamp. Schmeller III, 449. S. Geschlampamp. 2. Unreinlichkeit. Mühling.

schlampampig, adj. 1. schwelgerisch. Nach Schemionek, 35: schlampampuserig. 2. schmutzig, unreinlich, unordentlich.

Schlampe, Schlämpe, f. 1. dünne, schlechte Suppe. 2. Branntweinspülicht. Von Schlamp. 3. nachlässige, unordentliche, schmutzige Frauensperson. Mühling. In letzter Bedeutung auch in Bayern. Schmeller III, 449; in Hessen. Vilmar, 353. Vgl. Schlumpe u. Schlunze. In 1. u. 3. Bedeutung auch in Posen. Bernd, 261.

schlampen, sw., schlingend, schlürfend, mit Geräusch essen. Davon ausschlampen.

schlampern, sw., im Schlamp, Kot, schlenkern, nachlässig gehen, so dasz man sich die Kleider beschmutzt. Aus Schlamp und schlenkern zusammengezogen. Lett. schlampoht, auch schlimpu schlampu eet dasselbe; schlampa einer, der also im Schlampe, Kote geht; lit. szlapus feucht, nasz, szlampu, szlapti nasz werden, klampoti im Sumpse waten, klimpstu, klimpti in weichem Boden einsinken. Nsslm. Forsch. 3; Th., 165.

schlampig, adj. von Schlampe, dünn, schmutzig, nachlässig; im Äuszern unordentlich. Mühling.

Schlampumper, m., weites Morgenkleid, bequemer Hausrock. Er geht den ganzen Tag im Schlampumper umher. Friedland Ostpr.

schlampumpern, sw., unordentlich, nachlässig gekleidet gehen. Von Schlampumper.

Schläng(e), f., schlängen, sw., s. Schlenge etc.

Schlangenäuglein, Pflzn., liegendes Scharfkraut, Asperugo procumbens L. Pritzel, 47. Garcke, 275. Hagen, 207: Schlangenauge.

Schlangenfett, n., Medik., Oleum Jecoris flavum.

Schlangenmord, m., Pfizn., s. Nattermilch.

Schlängtuch, n., s. Schlengtuch.

schlankweg, adv., ohne Hindernis. Den Weg kannst du schlankweg fahren. Sag' es nur schlankweg, ohne Besorgnis, daiz ich's übel nehme.

schlapp, adj. u. adv. 1. schlaff, welk, weich. Schlapper Hut. Old, kold, slapp on met wedderlichem Schmeerbuk. Dorr, 1. Wiew., 125. 2. flau; vom Wetter.

Woher ist vergangener Winter so gar schlapp und Regenhafft gewesen? Linemann, Ii 4b. Ist also ... darau ein schlapper Winter zu prognosticiren gewesen. Ibid., Kk 1a.

Schlappchen, n., Schlappe, f., & Schlabbe.

schlappen, sw., schlürfen, lecken wie ein Hund. Davon ausschlappen.

Schlappen-, Schlappechärze, f., 8. Schlabbe.

Schlapper, m., Würfelbecher, weil er meist aus Leder gefertigt ist und durch den Gebrauch schlapp wird.

Schlapperment, Fluchwort, als Entstellung und Verhüllung von sacramentum, allgemein üblicher Sapperment, Sackerment. Du warst potz schlapperment vehl nües von Er höre. Carm. nupt. V, 48d. Potz dusendfelte Schlapperment! Ibid., 145b.

Schlappermentstag, m. 1. der 31. Monatstag, für welchen das Militär kein Traktament erhält. Der Geldbentel ist an diesem Tage schlapp, er ist im Gegensatze zu den Traktamentstagen ein Schlappermentstag, an dem man "suf dem Ladestock pfeist". 2. Übertragen: jeder Tag, an dem man knapp und kärglich leben musz. Heute ist Schlappermentstag.

Schlaps, m., großer, unbeholfener, namentlich junger Mensch. Treichel In Bedeutung und Klang verwandt mit Flaps u. Laps.

schlapsen, sw., mit Geräusch essen. Der Hund schlapst sein Futter. Vgl. schlauksen.

Schlarr(e), f., s. Schlorre.

schlarren, sw., schleifend, schlarfend gehen; namentlich in losen, niedergetretenen Schuhen, Pantoffeln, Schlorren; auch schlorren und schlurren. In Bremen und Hamburg slavren, im Holsteinschen slaaren, in Pommern slarpen, im Götting. slarwen, in Bayern schlarfen, schlärfen, schlärfeln, schlarpfen. Brem. Wb. IV, 816. Richey, 260. Schütze IV, 114. Dähn., 428b. Schamb., 193b. Schmeller III, 457. Bock, 57. Hennig, 234. 236. Schlorre.

Schlarrfatz, f., aus Schlarr' = Schlorre (s. d.) und Fatz (s. Fâts) zusammengesetzt, Schimpfwort für das weibliche Geschlecht. Ermland. Sperber, 28-

Schlarze, f., Schimpfname für ein nachlässiges, unordentliches, träges Frauenzimmer. Von schlarren. In Bremen Slarrhacke, Slärke, Slartge. Letzteres im Hannöv. auch eine Kuh. Im Götting. slarz, m. ein sehr schlechtes Stück Zeug, ein Lumpen. Brem. Wb. IV, 816 Schamb., 192b. Vgl. Pflaumenschlarze.

Schlasak, m., s. Schlesak.

Schlaube, pltd. Schluw(e), f., Hülse. namentlich die grüne Schale, worin die Erbsen, Bohnen, Nüsse etc. sitzen. Nach Sperber, 28, auch die Schalen der Kernfrüchte. Er hat Schlauben vor den Ohren, er will nicht hören. Sprw. I, 2842. Zu dem, der über jedes kleine Unwohlsein Klage erhebt, sagt man ironisch: Es hat sich ihm (beim Erbsenessen) eine Schlaube vors Loch gesetzt. Jerrentowitz. Schlaube und Schluwe als Bernsteinsorte, s. Stein 2.

schlauben, pltd. schluwen, sw., die Frucht aus der Schlaube nehmen, enthülsen. De Schuhlke schluhwd de Mangdel-Karmel. Carm. nupt. I, 282, 7. ansechlauben, dasselbe. Die Erbsen -Bohnen ausschlauben, sie aus den Schlauben auslösen. ... Dat ek mi den Handschke utschluund, eigentlich die Schleef. Margelles son de gold ne Poppes,

Hand aus dem Handschuh zog. Dorr, Driewjagd.

Schlauberger, m, zur Bezeichnung eines schlauen Menschen.

Schlauderpreis, m., Schleuderpreis, von schleudern, unter dem Preise verkaufen.

schlaufen, sw., streifen, etwas Weites überziehen, aufziehen, aufstreifen: einen Schlauf, d. i. eine Hülle, Decke etc. überziehen. Schlaufsielen, Geschirr, das den Pferden leicht aufgelegt werden kann. Mühling.

Schlauks, m., einer, der durch Dick und Dünn geht. Von schlauksen 2.

schlauksen, sw. 1. schlampen, flüssige Dinge mit ausgestreckter Zunge massig hineinschlingen, so daiz die Speise umherschlägt und die Thätigkeit des Essens hörbar wird. nächst von Hunden, dann aber auch von Menschen, welche flüssige Speisen mit Geräusch verzehren. Das Wort ist schallnachahmend. Vgl. schlapsen. 2. durch eine Pfütze kräftig waten, so dasz das Wasser umherspritzt and ein platschender Ton hörbar wird.

Schlazu, m., s. Schlabak.

schlecht, adj., krank, stark unwohl. Mir ist so schlecht, ich fühle mich sehr unwohl. Er ist schlecht, ist sehr krank.

Schlecker, m., fette, schlüpfrige Thonerde, Schlick. Hennig. 235. Davon: schleckerig, adj., schlüpferig.

Schledschak, m., s. Schlesak.

Schlef, Schleif, m. u. f. 1. großer hölzerner Kochlöffel, Aufschöpflöffel. Sie (die Kauszeln) werden gefüllt mit dem Schlöf oder Schöpflöffel. Pierson, Matth. Prätor., 51. Darauf nimmt er einen Schlöf ... und schlägt den Hahn ...damit todt. Ibid., 62, S. 75 u. 95:

Jungens sön de Teerschleefs. Volksr., 49, 186. S. daselbst 87, 365: Gröttschleef. Wir wünschen der Köchin 'ne eiserne Schleif, dasz sie kann rühren die Knochen zu Fleisch. Volksr. 213, 785. In Westpr. auch Sleif, holl. slef. 2. jedoch nur in der plattdeutschen Form: Schimpfwort auf einen einfältigen, trägen, unbeholfenen Menschen. Angs. slaew, slaw, sleaw faul, träge, engl. slow, holl. sloef; im Götting. sleif. Brem. Wb. IV, 819. Schamb., 193b.

Schlehen, rote, Pflzn., s. Sanddorn.

Schlei, Schli, Sly, Schley, Schleie, Tinca vulgaris, die Schleihe. Altpr. linis, lit. kur. lynas, mas. kass. lien, lin. Benecke, 111.

Schleicher, m., schleichender Bauchwind, Fist. Das sollte ein Schleicher werden und wurde ein Quarrer. Sprw. I, 3333.

schleierhaft, adj., unklar, verborgen, gleichsam verschleiert. Die Sache blieb schleierhaft.

Schleif, m. u. f., s. Schlef.

Schleifbaum, pltd. Schlepbom, m., zweibeiniges, zirkelartiges Gestell mit Deichsel, auf welchem der Pflug zum und vom Acker geschleift wird. Dönh. Auch Deichsel der Schleife. De Bu'r de kömmt, den Schlepebom nömmt. Volksl. 36, 23, 4.

Schleife, pltd. Schlep, f., niedriger, unbeschlagener Kuffschlitten. In Bremen Sleep, Slepe, im Götting. Slêpe, poln. szlufa. Brem. Wb. IV, 823. Schamb., 194a.

schleifen, st. 1. schärfen. 2. gewinnen. Hier ist nichts zu schleifen. 3. schleppen, etwas auf einer Schleife fahren. 4. Den Fuchs schleifen, Trinkart in der Danziger Nehrg. Violét, 164.

Schleifer, m., alter Tanz, bei dem Halstuch. Gedanism.

man sich schleifend fortbewegte. Geschwindschleifer, Hopsaschleifer (s. d.). schleifern, sw., einen Schleifer tanzen, machen, tanzen überhaupt.

Schleifhamen, m., Fischergerät. Pierson, Matth. Prätor., 117.

Schleim, m., zähe, leimige und schlüpfrige Grütze: Schleimgrütz, Haferschleim, Hafergrütze.

Schleimer, m., jüd. Vorname, Schlaume = Salomo.

Schleimgrütz, f., s. Schleim.
schlekrig, adj., s. schlackerig.
Schlemper, m., Schlemmer. schlempern, sw., schlemmen. Treichel.

Schleng, f., ein Stück Wiese zwischen zwei Gräben. Marold. Nach Sperber, 28: im Ermlande eine Furche in der Wiese.

Schlenge, Schlänge, f. 1. Schlinge. Der Vogelsteller wird in Schlengen selbti bestrickt. Carm. nupt. I, 288. 2. engmaschiges Netztuch, das eigentliche Netztuch im Kurrennetze, lit. anka. Die Schlengeistlänger als ihre beiden Simmen (s. d.) und liegt zwischen den beiden Gaddern in lockeren Falten. Schlenge auch hier = Schlinge, da die Fische in den zusammengezogenen engen Maschen wie in einer Schlinge gefangen werden. S. Benecke, 373. Vgl. Blatt und Gadder.

schlengen, schlängen, sw., schlingen, umschlingen, mit einer Schlenge oder Schlinge umspannen. Bauhandwerker, Feldarbeiter u. a. schlengen Fremde, welche den Bau oder das Feld betreten, um dieselben in Augenschein zu nehmen. Gewöhnllich hält der Schlengende dabei eine Anrede. Vgl. binden. Hennig, 335.

Schlengtuch, Schlängtuch, n., Tuch, das man um den Hals schlengt, schlingt, Halstuch. Gedanism. mkern, sw. gende Bewegungen mit Armen feld. einen machen; schlotterig gehen, dern, müſzig gehen. Er kan mehr als die gassen und pflaster schlenckern gehen etc. Stein, inus XIII, 87. W. Mtsbl. VI, 2. schleudern. Schlenker, f., der. Jeroschin: ouch sul wir enkir hân ob wir zu strîte wollin Oa. Pfeiffer, 220. Müller, hr., 43. Vgl. Brem. Wb. IV, Schmeller III, 453. Vilmar, Sallmann, 39b. Weigand II,

## ensak, m., s. Schlesak.

enter, m. 1. langer, schleppenock. Danzig. W. Seidel, 34. t, welche sich auf der Milch etc. t. Gedanism.

entern, schlentrieren, sw., schlenmüszig und gemächlich in den en umherspazieren. Bock, 58. 11g, 235.

## êp, f., s. Schleife.

eppchen, n., eine Art Kopfbeng im 16. Jahrhundert. Sameten chen und Marderne Mützen. Kld. 370. Vgl. Adelung III, 1523: pe. Frisch II, 193b: Schlappe. eppen, sw. Sich mit einem kraneibe schleppen — sich mit dem schleppen, die Krankheit, das nicht los werden. Sich mit einer Person 1 Geschlechtes in unerlaubtem hr stehen, aber auch eine lange schaft haben. Bock, 58. Hen-235.

es auf dem Felde ungebunden geblieben ist und geholt wird, em schon alles in Garben ge-

 unregelmäszige brachte Getreide eingefahren ist. Saalungen mit Armen feld.

Schleppsack, m., ein Mensch, der im Gehen nicht recht fort will oder kann und sich gleich einem Sack schleppen läszt. Bock, 58, und nach ihm Hennig, 235, haben in gleicher Bedeutung Schleppschink, m., "der nicht so wohl geht, als die Schinken nach sich schleppet."

Schleppschink, m. 1. Klätscher, Ohrenbläser. Samland. S. Schwellenschlepper. 2. nach Mühling das Schinkenfleisch an einem Gansfulze. Vgl. auch Schleppsack.

Schleppsel, n., was sich auf einmalschleppen, tragen, oder fahren läszt, eine kleine Last, ein kleines Fuder. Ein Sleppsel Sprock — Heu — Holz. Von schleppen. Hennig, 335.

schleren, sw., zu vorteilen suchen, sich bereichern, an sich raffen, viel Geld einnehmen. Natangen. Franzos, Kujon, wi kame schon! Wi ware di schon lehre, to schlieke on to schleere. Volkslied: Wat de lettausche Dragoner dem Franzos vertellt, 1870. Fliegendes Blatt. Reyländer, Tilsit.

Schlesack, Schlensack, m., eine Art Gebäck in Zwiebackform, ursprünglich schlesisch. Von dem poln. śląźak Schlesier. Schmitt, 109; Westpr., 167. In der Gegend von Kreuzburg und Zinten Schlasak, bei Sperber, 40: Schlunsak, Schlinsak, bei Schemionek, 35: Schledśchak.

Schlesinger, m., Schlesier, ursprünglich der schlesische, jetzt fast jeder herumziehende (Leinwand-) Händler.

Schlet, n., Zaun, Gatterthor. Mühling. Von schleten schliefzen.

geblieben ist und geholt wird, Schlötel, f., Stange zum em schon alles in Garben ge- Deckenbelag des Stall- oder Schoppen-

raumes, worauf Heu, Stroh etc. gelagert wird. Dönh. Friedland Ostpr.

schletsam, adj., gelassen, phlegmatisch. Dzg. W. Seidel, 34.

Schleuse, f., grofze Menge, lange Reihe. Mühling.

Schley, Schlt, f., s. Schlei.

Schlibb, f., der durch Aufziehen eines der Bretter hergestellte Durchlasz in einem Bohlenzaun, speziell das Brett selbst, welches aufgezogen wird. Sperber, 28. S. Schlipp.

schlicht, adj. u. adv. 1. eben, glatt, ohne Höcker. Angs. slith, schwed. slaet, dän. slett, altfr. sliucht, holl. slusk. Schlichtes Masz. nicht gehäuftes, glatt abgestrichenes Masz. Schlichte Haare, ungekräuselte Haare. 2. einfach. Er trägt sich schlicht, — trägt ein schlichtes Kleid. Er ist ein schlichter Mann, ein Mann, der schlecht und recht lebt. Hennig, 235.

schlichten, sw., das Garn des Aufzuges steifen (mit Schlichtmus).

Schlichtmüs, f. 1. dünnes Mus, das man zum Steifen des Garnes gebraucht. 2. Mus ohne Klunkern. S. Müs.

Schlick, m., s. Schluck.

Schlicker, (?), Pilzart, s. Plebb.

Schlickermilch, f., geronnene, sauer und dick gewordene Milch. Nach Treichel auch Schlippermilch. S. d. folg.

schlickern, sw. 1. schaukelnd hin und her baumeln, s. v. a. schlackern. Auch nennt man die schaukelnde Bewegung der dicken Milch schlickern und schlippern. Quid est vita humana? Was is menschlich Lebben? Menschlich Lebben is Theerpudel am Wagen: schlikker un schlacker, schlicker un schlacker:—bums! liegt auf der Erde. Aus der Leichenpredigt des Pfarr. Pogorzelski.

N. Pr. Prov.-Bl. V, 187. 2. ab und zu einen Schluck nehmen.

Schlickgeschworener, m., Geschworener, vereidigter Aufseher in den Niederungen, dem die Beaufsichtigung der Läken zugewiesen ist. Von Schlick = Schlamm. Der Schlickgeschworene hat also vorzugsweise darauf zu sehen, dasz die Läken nicht verschlammen. Vgl. Läke.

schlickrig, adj., nicht bindig; von Saucen. Schemionek, 35.

schliddern, sw., schlittern, auf der Eisbahn hingleiten. Treichel. Vgl. schorren.

schliefzen, st., schleifzen. Federn schliefzen, die Fahne in kleinen Flöckchen vom Schafte abstreifen: geschlossene Federn. Ebenso in Hessen. Vilmar, 355.

Schliker, m., Schleicher.

schlimm, adj. u. adv. 1. böse, erzürnt. Die Mutter ist schlimm, sie ist aufgebracht und schilt. Er sieht so schlimm aus, er macht stets eine ernste Miene. Sonst ward er Vader schlemm! Dorr, l. Wiew., 80. Leefster Görg, si nich schlemm! Ibid., 127. 2. unwohl, übel, zum Erbrechen geneigt. Mir wird so schlimm. 3. falsch, unecht. Ein schlimmer Schilling.

Schlingelrock, m., Rock ohne Klappen, mit einer Reihe von Knöpfen. Mühling.

schlingen, st., abschwellen, abnehmen, allmählich schwinden, sich verringern, schlanker werden. Die Geschwulst schlingt — ist schon sehr geschlungen; auch vom geschwollenen Körperteile selbst: Der Fu/z ist geschlungen. In Pommern slinken vom aufgegangenen Teige, der wieder dichter zusammenfällt. Dähn., 430 a.

inkschlank, m. 1. Faulenzer. gänger, nachlässiger und lang-Mensch. Hennig, 225. Es is usstehlich, dasz der ... polizierte t ein Schlinkschlank wird. Soph. Sperber, 28, schreibt pschlang und erklärt: unersättlicher h, Vielfrafz. In Königsberg gierig schlingender Hund. In n, Hamburg, Pommern, Posen nne Hennigs Slinkfist, Slinkin Bayern Schlank oder Schlan-Brem. Wb. IV, 832. Ri-262. Dähn., 430b. Bernd, Schmeller III, 453. 2. kes Frauenzimmer. Natangen. nkschlanken, sw., faulenzen, müshen. S. d. vor.

ipp, n., Schlippe, f., aufziehbares eines Rickzaunes, loser Baum im un, durch dessen Verschieben durchfahrt nach Belieben hergeverden kann; Lattenthür, Gatterdurch lose, verschiebbare Zaungeschlossene Durchfahrt. In r. Schlopp, bewegliches Heck, chmitt, Westpr., 168, von dem thup Säule. Das Schlipp aufmazumachen. In Dönh. auch baum, m. Von schlüpfen.

ippe, f., Faltung des Frauen, hervorgebrachtdurch Zusammenn der vorderen Rockbreiten, nach beim Sitzen. Auf die Schlipen, Hochzeitsgebrauch. Vor Beles Brauttanzes nahen Bräutigam
undere junge Leute und werfen,
iberbietend, der Braut Geldgete in die Schlippe, den Schofz,
ch sie die Ehre des nächsten
3 erlangen. Treichel.

ppern, sw., s. schlickern.
ippke, plur., die Augen. Dönh.

schiprig, adj., elend, klagend. Saalfeld.

schlirzen, sw., s. schnurzen.

schlitt, 3. Pers. des Präs. von schlagen. He schlitt mir fast de Ogen aus'm Kopp. Oberland.

Schlittmann, plur. Schlittmanns, m., Fischer, welcher bei der Winterfischerei das Garn auf dem Schlitten führt und zugleich darauf zu sehen hat, daße es ordentlich ins Wasser gelassen wird. Bock, Nat. IV, 717.

Schlitze, f., der Schlitz im Frauenrock; Schlitz, Rifz überhaupt. Spottend nennt man Mädchen Schlitzdragoner, -husaren.

Schlius, m., Schnaps. Einen Schlius trinken. Tiegenhof. In Ostpr. Schnibus.

Schlocker, Schlockert, m., langsamer Mensch von schlotternder Haltung. Unjger der Gard hebben se ut dem gröt Schlocker en hübschen Mönschen gemåkt. Elbinger Höhe. N. Pr. Prov.-Bl. a. F. IX, 241. Firmenich III, 493b. Du langer Schlockert! Oberland.

schlodderig, adj., schlotterig, los, welk, schlaff, nachlässig. Schlodd'rig in der Kleidung sein. Schlodd'rig stricken, los stricken. Vgl. schludderig.

Schlodderkopf, m., ein Mensch, der mit dem Kopfe schloddert. Der samländische Bischof Nikolaus von Schöneck, um 1460, hiefz der alte Schlodderkopf, weil er aus Alterschwäche mit dem Kopfe wackelte. "Er wufzte diesen Beinamen sehr wohl, daher er nach Paul Polens geschriebener Chronik p. 277, oftmals, wenn er von Fischhausen nach Königsberg gereiset, und in der Haide still halten lassen, zu seinen Dienern gesagt: Hela, hela! lieben Kinder, wie werden die Königs-

bergischen Frawen sagen: da kommt der alte Schlodderkop, wird aber eine neue Zeysse (Accise) aufbringen. Hennig, 236.

schloddern, sw., schlottern; los und schlaff hin und her schwanken. Ihm schloddern die Kniee — schloddert der Kopf. Die Kleider schloddern am Leibe. Auch schlorren. Verhungert sönd ju, dadrum schlorrt om't lêre Lîw de Weste! Volkslied: Wat de lettausche Dragoner dem Franzos vertellt. 1870. Fliegendes Blatt. Reyländer, Tilsit.

Schlomski, m., s. Schlumski.
Schlonter, m., s. Schlabber.
schlontern, sw., schlendern. Dönh.
Schlopp, n., s. Schlipp.

Schlorrchenglitschen, n. Am Fastnachts-Dienstage wird nachmitt. Schlorrchen geglitscht oder gefahren, damit der Flachs gut gerät, d. h. es wird eine Spazierfahrt, namentlich des Gesindes, veranstaltet. Litauen. Volkskal., 74.

Schlorrchenschmeiszen, n., das Schicksal befragende, in Ostpreuszen und Litauen allgemein beliebte Sylvesterbelustigung. Man setzt sich mit dem Rücken gegen die offene Thür auf die Erde, steckt eine Schlorre, einen Pantoffel, an den Fusz und wirft ihn über den eigenen Kopf hinweg. Kommt der Pantoffel mit der Spitze gegen die Thür zu liegen, so kommt die Person, der das Orakel gilt und die vorher bestimmt sein musz, im Laufe des nächsten Jahres aus dem Hause: sie stirbt oder heiratet. Fällt der Pantoffel jenseits der Thürschwelle nieder, so stirbt die Inhaberin; ist die Hacke aber nach der Thür gerichtet, so bleibt sie im Hause. Zeigt die Spitze des Pantoffels nach dem Ofen, so wird die Person jahrüber frieren oder überhaupt frostiger Natur sein; steht sie gegen das Bett, so droht ihr Krankheit. Un die Zukunft so genau als möglich m erfahren, wirft man für jede Person dreimal. Volkskal., 26.

Schlorre, f., Dem. Schlorrchen, pltd. Schlorrke. 1. Pantoffel, namentlich alter, ausgeweiteter; auch niedergetretenerund so zum Pantoffel gestalteter Schuh, lit. szlùre. Man hört, jedoch selten, auch Schlarre, in Westpr. auch hehlure. Pantoffeln aus Holz mit Oberleder heifzen Klotzschlorren. Ach Herrje, wi geit et nû, Wat sond dat fer Tide! Kein Mönsch lett mêr Schlorre måke, Wat heft dat to bedide! Aus einem Volksreim. Dönh. Hennig, 236. Auf die Frage: Was giebt's zu Mittag? erhalten Kinder zur Antwort: Frikasse mit Schlorren (statt der fettreichen Halb-S. Korke. mondkuchen). Oberland. 2. übertragen: Schimpfwort auf Francezimmer. Alte Schlorr!

schlorren, sw., in Schlorren schleifend einhergehen, gewöhnlich schlarren (s.d.). Die Schuhe anschlorren, die Schuhe los anziehen, ohne dasz die Ferse fest drin sitzt und so schleifend gehen. Hennig, 236. Eine zweite Bedeutung s. schloddern.

Schlorrenkonzert, n., Konzert, das die Schlorren durch ihr Lärmen machen; auch schlechte Tanzmusik.

Schlorrenschlepper, m., einer, der die Schlorren herbeischleppt, was das Kind gern dem Vater thut, wenn er die Stiefel ausziehen will. Hei ös dem kwe Herrgott sin Schlorreschlepper, der Liebling Gottes. Sprw. I, 3343. Auch: Schlorrenverschlepper, also einer, der die Schlorren verschleppt, gern Schabernack macht. Insterburg. Tilsit.

Schlöser, m., Schlosser.

Schlosse, herrschaftlicher Hund. Aus-

vie ein Schloszhund, auffällig erm. Korresphl. III, 51.

itel, f., s. Schlêtel.

otterblume, f., gemeine Küchen-Pulsatilla vulgaris Mill. Ha-65. Nach Pritzel, 29, Schlot-16.

weilz, adj., ganz weilz, rein weilz, wie die Schlehdornblüte, wie en, schneeweilz. In Bayern veilz (Schlotter-Milch), in Posen eilz, im Götting. slätewitt, slötewitt vie Schlossen, ebenso in Hessen veilz. Schmeller III, 461., 264. Schamb., 193b. Vil-357. Anton, 12, 18. Dan-96a.

bber, m., Dem. Schlubberchen, hlubberke, Schluck, Schlückchen, an mit einem Zuge einschlürft. ilubberchen Branntwein, — Grütz,

bb(e)rig, adj., schmutzig; vom Vgl. schlabberig.

wie schlabbern 1. In Bremen, rg, Holstein slubbern. Brem., 795. Richey, 264. Schütze! In Zusammensetzungen auf., bbern. Schlubber die Müs aus! hlabbern, schlurpsen.

chter, m., ein kurz anhaltender Regenschauer. Mühling. ck, m., auch Schlick, schlechter, Bernstein. Bock, Nat. III, lennig, 236, schreibt Schluk.

ken, sw., schluchzen, wiederholt en. Öck mot schlucke, wer mag lenke? Ach, öck mot schlucke, ver Schân ward an mî denke. Firmenich I, 102b. Nach ksmeinung ist das Aufstoizen ier, Wörterbuch II. ein Zeichen, dasz eine dem Schluchzenden werte Person an diesen denkt. Rät man die betreffende Person, so hört das Schluchzen augenblicklich auf.

Schlucker, Schluckert, im Oberlande auch Schnucker, m., wiederholtes, krankhaftes Aufstoszen, Schluchzen, verursacht durch krampfhafte Zusammenziehung des Zwerchfelles. Öck hebb den Schlucker(t). Im Götting. der Slucken. Schamb., 196a.

Schluckerfalz, n., Gefälz, in welchem sich das Wasser zum Anfeuchten des Wetzsteines, behufs Schärfung der Sensen befindet. Mühling. In Hessen Schlotterfalz. Vilmar, 357.

Schlucks-chen, pltd. Schluckske, n., Dem. von Schluck. En Schluckske Finkeljochem her! Carm. nupt. I, 282.

Schludder, m., s. Schlüder.

schludd(e)rig, schlüdrig, adj. 1. schlotterig. Sie geht schludderig, ihre Kleider sitzen nicht fest an. 2. los, nicht fest und dauerhaft; von einer Handarbeit, einem Zeuge. 3. unordentlich, nachlässig in der Arbeit. Die Magd ist schludderig, sie ist in ihrer äuszeren Erscheinung unordentlich und verrichtet ihre Arbeit nur obenhin. Und macht's ein Kerl allzu schludrig: tant pis pour lui! Soph. R. I, 621. Ich habe welche (Jungfern) gekannt, die des morgens herzlich schludrig, ja recht latschig aussehn. Ibid. VI, 477. Die Oper ging im Übrigen recht schludrig. L. Köhler, Königsberger Hartg. Ztg. 1874, Nr. 262. Abendausgabe. In Bremen slodderig, sludderig schlotterig, faul, träge. Brem. Wb. IV, 839. Bock, 58. Hennig, 236. Vgl. schlodderig u. schlunzig.

schluddern, sw., s. schlüdern. In zweiter Bedeutung schorren.

Schlüder, Schludder, m., loser, schlecht gewebter Stoff. Das Zeug ist ja reiner Schludder. In Bremen Slodde ein Lumpen. Brem. Wb. IV, 838. Nach Treichel auch abgetragenes Kleidungsstück. Vgl. schlödderig.

schlüdern, schluddern, sw. 1. flüchtig, liederlich, nachlässig und schlecht arbeiten. Die Arbeit ist geschluddert, sie ist nicht fest und dauerhaft gemacht. In Bremen ähnlich luddern. Vgl. schloddern. Wb. IV, 839. eine Ware unter dem Preise verkaufen, verschleudern. In diesem Sinne vorzugsweise schlüdern, in Bayern schlaudern. Schmeller III, 433. Bock, Hennig, 236. 3. sich herum-Er schludert den treiben. ganzen Tag herum, s. v. a. schländern und lûdern.

Schlüderpreis, m., Preis unter dem Werte, Schleuderpreis. Von schlüdern 2.

Schluff, bei Hennig, 236, Schlup, blauer Thon, Töpferthon; schlechter, undurchlassender Erdboden. Davon schluffig, adj.

Schlülos, m. Herumtreiber, Taugenichts. Davon schlülosen, sw. Vgl. Schlälos.

Schlummerkopf, m., Kopf, der schlummert, Dummkopf. Schimpfwort.

Schlummerpunsch, m., Punsch, den man vor dem Schlafengehen trinkt, der den Schlummer herbeiführt.

Schlump, m., Haufen, Menge, z. B. reicher Fischfang. Schemionek, 35.

Schlumpe, f., nachlässige, unordentliche Frauensperson; wie Schlampe. Vgl. Schlunze.

schlumpen, sw., in abgerissenen Kleidern, lumpig und schmutzig einhergehen.

Schlumper, m., alter, bequemer Rock, Hausrock, Schlafrock. In der älteren Sprache ein weibliches Schleppkleid. Adelung III, 1545. Übertragen: nachlässiges Frauenzimmer. Sie ist ein rechter Schlumper — eine rechte Schlumperlise.

schlumpig, schlumprig, schlumpsig, adj., nachlässig, unordentlich in der Kleidung; zerlumpt.

Schlumpschlag, m., Zufall, ungefährer Schlag. Mühling. In Bremen Slump, m., Zufall, ungefährer Glücksfall; ebenso Slumpslag, m. Dat was so ên Slumpslag, das glückte einmal so. Brem. Wb. IV, 848. Dän. u. schwed. ebenfalls slump. In Bayern schlumpsweis zufälligerweise. Schmeller III, 450.

Schlumpschufz, m., im Schlumpschufz, im grofzen und ganzen, nach ungefährer Berechnung, ohne Genauigkeit Treichel. Gortzitza.

Schlumski, Schlumpski, auch Schlomski, m., Schlauberger, dreihäriger Mensch. Auch Kosewort: Na, kleiner Schlumski, was willst du allwieder? In der Gegend von Friedland Ostpr. Schlumske dummer, einfältiger Mensch.

Schlumsits, f., schlunzige Lise, unordentliches Frauenzimmer.

Schlunk, Schlung, m. u. f. 1. Schlund, Rachen, Hals, Maul, Gurgel. Schäm dî ön dine Schlunk! De Schlunk ös mî angeschwolle. Wenn so de Boll ût sînen Schlung Met ênmal an to reden fung. Seelenw., 71 f. Göff em ênt undre Schlung! 2. gefräsziger Mensch, und zwar in den Zusammensetzungen: Zwölfschlunk, pltd. Twelfschlunk, der für zwölf iszt und Drachtschlunk. Mühling statt Schlunk auch Schlurk und Schlurks. Jeroschin hat slure, Pfeiffer, 221. In Bremen Sluke.

chlingen und schlucken sieht das ds die Wurzelwörter an.

inte, f., s. Schlunz. interig, adj., s. schlunzig. intern, sw., s. schlunzen.

inz, f. u. m., unordentlicher, uner, nachlässiger Mensch, namentie Frauensperson, und dann mehr e. Nach Mühling auch Schlunte, Bremen, Hamburg und Holstein nachlässiges, schmutziges Weib, ting. slunz, m., holl. sluns, engl. Brem. Wb. IV, 849. Richey, Schütze IV, 125. Schamb., Hennig, 236.

inz, f., in der Soldatensprache ühstückssuppe in der Kaserne, ilichtmus, kleisterartiges Mus, in zaretten; auch die Kaserne selbst. berg.

nzen, nach Mühling auch schlunv., wie ein Schlunz leben, sich verschlunzen, Kleidungsstücke hlässiger Weise verderben, zu richten; sich selbst vernachı und verloddern. Er ist — hat nz — verschlunzt. In Hessen m in tadelhafter Weise müszig nachlässig gekleidet gehen; vern zunächst: die Zeit unnütz, Iziggang verbringen. Vilmar,

izig, adj., unordentlich, unsauchlässig in der Kleidung. De hefft dat schlunzge Volk nich Dorr, l. Wiew., 121. Müht noch schlunterig. Von Schlunz. nzmichel, m., Unteroffizier der Kasernensprache.

), m., s. Schluff.

en, sw., schlüpfen, verzögern, n, verschleppen. Die Sache sich von einer Zeit zur andern,

von schlucken. Brem. Wb. IV, sie verschleppt sich, zieht sich lange hin. Bock, 58. Hennig, 236. durch- und verschlüpen.

> Schlupp, n., Dünenschonung. chel.

Schluppenkohl, m., fester, strunkiger Kohl (Brassica); von dem poln. słup Säule. Schmitt, Westpr., 168.

Schlurk, Schlurks, m., s. Schlunk,

schlurken, schlurksen, sw., mit Geräusch trinken, schlürfen. Mühling. Nach Treichel bezeichnet schlurksen auch das Geräusch, das Schuhe verursachen, wenn sie nalz oder zu weit sind. Vgl. schlurpsen.

schlurpsen, sw., mit Geräusch Flüssiges essen, schlürfen. Lit. szlurpti.  ${f Vgl.}$  schlabbern, schlubbern, schlurken. schlurren, sw., s. schlarren.

schlüsen, aufschlüsen, sw., die Ohren aufrichten und spitzen. Marold.

Schlüsohr, m. u. n. 1. Tier, namentlich Pferd, das die Ohren spitzt. 2. Mensch, verstellt schwerhörig, schlau, driftig, verschmitzt, dickfellig, abgebrüht. Im Samlande korrump. auch Schnûsohr. Aus dem nds. slou, schlû schlau, klug, verschlagen, verschmitzt, holl. sluw, engl. sly, schwed. slug. Brem. Wb. IV, 841. Davon schlüsohrig, adj. Das ist ein schlûsohriger Racker.

Schlüssel, poln. kluc, Gerät bei der Winterfischerei in Masuren = Zo/zhaken. S. Winterfischerei.

Schlüssel, m., penis. Er hat sich den Schlüssel verdreht, er ist syphilitisch.

Schlüwe, f., s. Schlaube etc.

Schmächen, Schmäschen, Schmäsche, Schmase, Schmaschke, nach Hennig, 218, Schmäske, n. u. f., fein zugerichtete Felle von ungeborenen Lämmern mit fein gekräuselter Wolle und gewöhnlich perlgrau. In Westpr. auch Schmüchen, Schmüs-chen, Schmütschke, Schmätschke, in Danzig im 15. Jahrh. Smäs-chen, Schmös-chen. Schmitt, 109; Westpr., 168. Hirsch, 260. Poln. smusik, smużyk, smuszek. In Bremen smaasken, in Pommern smaschen. Brem. Wb. IV, 859. Dähn., 433b. Bernd, 266.

Schmacht, f., taubes, schlechtes Getreide. Mühling mit der Bezeichnung: altpreuszisch.

Schmachtlappen, m. 1. Hungerleider. 2. kleinlich Eigennütziger. 3. schmachtender Liebhaber. Mühling. In Bremen und im Götting. nur in der ersten Bedeutung. Brem. Wb. IV, 856. Schamb., 196b.

schmack, adj., s. schmock.

Schmacke, Schmake, f., kleines Schiff von etwa 50 bis 80 Last: Es hat einen hohen Bord, einen Mast ohne Korb, Bugspriet, flachen Kiel, runden Hinterteil, bauchigen Vorderteil, ein kurzes Gebäude, höheres Verdeck und ein breites, schweres Steuerruder. Mrongovius II, 658a. Schmäke findet sich in Pisanskis Nachtr. Über die Schmaken s. Bock, Nat. I, 586. In Bremen Smack, in Hamburg Smacke, holl. und engl. smack, angs. snacca, isl. sneckia, poln. szmaka. Brem. Wb. IV, 856. Hennig, 237.

Schmackedutschke, Pflzn., Kolbenrohr, Typha. Treichel, Volksth. II. Vgl. Duderkeule.

Schmackenfahrer, -reeder, m., Schiffer, Reeder einer Schmacke.

schmackostern, sw., eine ziemlich allgemein verbreitete Sitte, die darin besteht, dasz am Morgen des zweiten, in manchen Gegenden des ersten Osterfeiertages die jungen Bursche die Mädchen, und umgekehrt diese die jungen Leute im Frühschlafe überraschen und mit eingegrünten Birkenruten, den sog. Schmackosterruten, schlagen. Auch in den Familien ist die Sitte des Schmackosterns allgemein: die Hausfrau streicht mit der Rute Vater und Kinder, Kinder schmackostern Vater und Mutter, gehen auch wohl Onkel und Tante oder die Paten etc. schmackostern. Arme Kinder und alte Frauen machen daraus ein Bettelgewerbe, indem sie in die Häuser schmackostern gehen. Die Schmackosternden erhalten als Geschenke: Fladen, Speck, Eier, oft buntgefärbt und gekratzt, oder Geld. Der Gebrauch wird als ein symbolischer dahin gedeutet, dasz in der neu erwachenden Natur auch der Mensch aus dem Schlafe zu erwachen habe, resp. zu erwecken sei. Reim beim Schmackostern: Ostre, schmackostre, grên Ostre, fîf Flâde, sesz Eier, e Stöck Speck, denn gå öck glik weg! — Schmackostre, grên Ostre, fîf Eier, sefz Schölling, e Stock Hennig, 175, schreibt Speck etc. Schmeckostern, Nesselmann schmagostern, Treichel schmagustern. Lit. smagóti, smógti, poln. smagać, lett. schmaugt schlagen, peitschen. Unser Schmackostern heiszt poln. szmigus, śmigusa dawać, eigentlich mit Wasser begielzen. Mrongov. II, 658a. Naslm. Forsch. 3; Th., 220. Volkskal., 94. Volksr., 226, 797. Pierson, Altpr. M. VIII, 367. Sperber, 28. Auch in der Niederlaus. ist der Gebrauch des Schmackosterns wie der Name (Schmeck-, Schmackoster) bekannt. Anton, 12, 20.

Schmackosterrute, f., Rute aus eingegrünten Birkenreisern zum Schmackostern. Die Schmackosterruten werden, wenn Ostern früh fällt, von Landfrauen

ıf den Königsberger Märkten zum ausgeboten.

nacks, m., Schmatz, Kufz.

nacksen, sw. 1. beim Essen mit lunde schmatzen. Auch schmackschmacken. 2. mit einem Schmatz ı; gewöhnlicher schmatzen. en smacken, smaksen, im Götting. en, in Bayern schmackezen, poln. ić. Brem. Wb. IV, 857. Schamb., Schmeller III, 463. Mronıs II, 658a.

madder, m., dickflüssige Unreinig-Schmutz, Strafzenschmutz. Im g. smadder; in Hessen Schmadder, tter, Schmatter. Schamb., 197a. ar, 359. S. Schlabber.

n., madderbuch, Schmierbuch, Mühling.

nadd(e)rig, adj., weich, zu dünnschmutzig, schmierig; von ıdder. Die Butter — der Brei — 'eg ist schmadderig. Im Götting. Netter: schmutzig, kotig; in Pomsudelig, schmutzig überhaupt. mb., 197a. Dähn., 433a.

madderkatze, f. 1. unreinliche, in Kleidern schmutzige Frauensper-Mühling. In Bremen Schmadetje. Brem. Wb. IV, 854. 2. düninges Talglicht. Auf dem Tisch ein Lichtlein ..., so recht eine Aderkatze, die man bei uns (in 1ern) Fisselbrümmken nennt. Soph. 397. Hennig, 335, hat Schmad-

naddern, sw., verwandt mit mad-1. schwaddern. 1. in einer Flüssigwecklos rühren, umherwühlen und labei vergielzen. Im Essen schmadmit der Speise spielen. Im Licht ddern, im Talg des Lichtes rüh-

mer Stube künstlich ausgegrünt ren. Nach Hennig, 237, schmaddern: unnötigerweise im Fett rühren und sich dabei beschmutzen. 2. stark regnen; in diesem Sinne doch mehr schwaddern. 3. liederlich schreiben, schmieren, sudeln. 4. auch s. v. a. schmaden (s. d.). S. abschmaddern. ausschmaddern, ausschmieren. Mühling.

> Schmadderwerk, n., schmieriges, schmutziges Werk, Schmiererei, Sudelei, Schmutz, schlechte Speise. Mühling.

> schmaden, sw., jüdisch-deutsch, taufen; das hebr. schmadden taufen. Er hat einen geschmadten Kopf, er ist ein getaufter Jude, der zu der ihm angeborenen Schlauheit sich noch die Klugheit des Christen angeeignet hat. Sprw. I, 212. Auch schmaddern.

> schmäg, schmeg, adj. u. adv., abgedacht, schräg, geneigt. Ein Feld liegt schmäg ab, es dacht sich nach einer Richtung hin ab. Natangen.

> schmählich, adj. in der Bedeutung überaus, sehr, sehr viel, grofz. Das ist in diesem Jahr ein schmähliches Korn, der Roggen ist gut geraten. [Wortspielend (mit Schmêle) nennt man in Ostpr. mit Unkraut durchsetzten Roggen: schmähliches (schmeliges) Korn. Marold.] Er hat schmählich viel Geld. Das war ein schmähliches Vergnügen.

Schmåke, f., s. Schmacke.

schmäker, adj., schlüpfrig, zweideutig; von der Rede. Samland. Mühling. Schmalbier, n., das englische smallbeer, schwaches Bier, Covent, Schemper.

Schmale, Schmäle, f., die Schmale. In einem Tiergespräch ist Frau Schmäle die Schlange. Sprw. I, 687.

Schmalecks-chen, n., s. Schmerlecks. schmalhansen, sw., von Schmalhans, dem personifizierten Hungerleider (Hennig, 237. Sprw. I, 3350), hungern, darben. Er musz schmalhansen.

Schmallecks-chen, Schmalecks-chen, n., s. Schmerlecks.

Schmalz, n., Fett, Vorteil. Der hat das Schmalz abgeschöpft, das Beste von der Sache genommen.

Schmalzbengel, m., Bengel, der das Schmalz hat, Spitzname für den Kölmer (s. d.). Dönh.

Schmalzblume, f., s. Kuhblume.

Schmalzkeilchen, n., s. Schmalzkuchen.

Schmalzkuchen, m., runder Pfannkuchen (großzer Kugelkloßz), in siedendem Schmalz gebacken. Beliebte Fastnachtsspeise. Er heißzt auch: Schmalzkeilchen u. Porzel. S. Volkskal., 70.

Schmand, Schmant, m. 1. Sahne, Rahm. Bock, 59. Hennig, 237. Im Göttingenschen smand die Sahne; in Bayern Schmand auch dicke Milch. Poln. smietana, émietanka, lit. smantas Sahne. Schamb., 197a. Schmeller III, 471. Mrongov. II, 658b. Pierson, Altpr. M. VIII, 367. Schmand und Glumse sind ein provinzielles Lieblingsessen. Wie einigen andern der Schmant und Glums schmeckte. Soph. R. III, 237. Vgl. Glums. 2. nach Klein II, 126, in Danzig auch Strafzenkot, wenn er recht weich und tief ist. Es ist ein Schmant auf der Gasse; auch: es ist sehr schmantig. Ebenso im Götting., s. Schamb., a. a. O. S. abschmanden.

Schmandbüxen, plur., Büxen, weisz wie Schmand; zur Bezeichnung einer weiszen Sommerhose.

Schmandfische, plur., Gericht, Schleie in Schmand, Dill und Butter gekocht. Ostpr. Treichel.

Schmandfrau, f., s. Schmandmann. Schmandhexe, f., weißzer Nachtfalter. Vgl. Hexe u. Molketêwe. schmandig, schmantig, adj. 1. fett, rahmig; von der Milch. 2. kotig. S. Schmand.

Schmandkasten, m., Kasten, in dem Schmand aufbewahrt wird. Er sitzt am Schmandkasten, an der Quelle, es fehlt ihm nie. Sprw. I, 3508.

Schmandkuchen, m., kleines Törtchen mit Schmand-Creme. Liegt diese oben, so heiszt er offener Schmandkuchen; umschlieszt der Teig die Creme, so ist das Törtchen ein zuener Schmandkuchen.

Schmandmann, m., Mann, der Milch und Schmand zum Verkauf nach der Stadt bringt. Ebenso: Schmandfrau.

Schmandtopf, m., Topf zum Schmand; er darf zu einem vollständigen Kaffeeund Thee-Service nicht fehlen.

schmängelieren, sw., s. v. a. schmängen, naschen. Samland.

schmängen, schmengen, sw. 1. den Schmand abschöpfen, abrahmen. Die Milch schmängt schlecht, sie hat wenig Sahne abgesondert. 2. naschen, herumlecken, abessen. Die Katze schmengt gern den Schmand weg. Er schmängt überall herum, er nascht überall, schmarotzt; auch: freit umher, sucht Umgang mit dem andern Geschlecht. In zweiter Bedeutung auch schmängern, schmenkern. In dem Sinne von 1. auch abschmängen. Nach Mühling dieses auch: sich einen Vorteil zuwenden. Bock, 60. Hennig, 237.

schmängig, schmängerig, adj., naschhaft; wollüstig.

Schmant, m. etc., s. Schmand etc. Schmardel, m., s. Schmargel.

Schmarge, f., kurzer Frauenmantel, Pelzmantel, der, um den Hals befestigt, bis an die Taille faltig herabhing. Sache und Name sind heute aufzer Gebrauch. Hennig, 237. Act. Bor. I, 604. Nsslm. cher Zeit (im Winter) einer Frawen 'olnische Schmarchen als bei dem ein unterzogenes Futterhembd. m., Nn 2a.

margel, Schmardel. Schmerling, rling, m., Schmerlein, n., die erle, Cobitis barbatula L. Auch th (s. d.). Bujack, 395. Bee, 145. Mühling, Tiern., 177. mariecks, m., schmariecksen, sw., merlecks.

marling, m., s. Schmargel.

narting, n., Segeltuchhülle um ein tau an der Stelle, wo es die ng zwischen Schiff und Bollwerk ıalten hat. Pillau

narûtzen, sw., klatschen, verleum-Saalfeld. Davon Schmarutzer, m., marutzen, sw.

naschchen. n., Schmäsche. schke. Schmäse. Schmäsken. tschke, f., s. Schmächen.

nastern, sw., laut plappern, schwat-Mühling. Nordenburg.

nastersack, m., Schwätzer.

nattern, sw., s. schattern. nauchen, pltd. schmöke(n), schmöv. 1. Tabak rauchen und zwar chtlichem Behagen. Er schmaucht feifchen. schmöken mehr in Westen. Schmökten Toback, atten Flade. Buur, 7, 5. 13, 2. Uk bruk w. Tabak köpe, Wî könne Tuffkeschmöke. Flatow. Firmenich )a. 2. räuchern. Dasz die Pedahin gekommen und mit Kraut öcket, da sey es (das Viehsterben) aufgehöret. Hexenprozesz zu im J. 1623. Pr. Prov.-Bl. II, 3. mittels Rauches einen Misseersticken, und dann schmauchen. 1 II, 205 c. Anno 1637 ist ein Juny zu Lindenau geschmäuchet

h. 3; Th., 221. Und thut mehr worden, darumb, dasz er 2 Höse muthwilliger Weise . . . angestecket hatte, deswegen das Stück Acker, wo er ist geschmäuchet worden noch bis auf den heutigen Tag genennet wird, der Schmäuch-Pahl". Hartwich, 529. Hennig, 238.

> Schmauchfeuer, n., Feuer, welches keine Flamme, aber Schmauch, dicken Rauch, entwickelt.

> Schmauchpfahl, m., Pfahl, an den der Verbrecher gebunden wurde, der zu Tode geschmäuchet werden sollte.

> schmauks, interj., schallnachahmend; zur Bezeichnung des Tones, den ein flacher Schlag, namentlich eine Ohrfeige, verursacht. Schmauks da hat er eins. Bock, 59. Hennig, 238. Davon Schmauks, m., Hieb, Schlag. Es gab Schmauks. Mühling.

> schmausieren, sw., schmausen. Hennig, 238.

> Schmeckbier, n. 1. das zur Probe aus den Brauhäusern geholte Bier. 2. "die Mahlzeit, welche ehemals die Landesherrschaft zum Andenken des Hans von Sagan (s. Hans) dem kneiphöfschen Schuhmachergewerk jährlich am Himmelfahrtstage auf dem Schlosse anrichten lassen." Hennig, 36. Orden solt geben allein Jährlich auf Himmelfahrt zu trinken Das Schmeckbier nebst viel Kost und Schinken. Erl. Pr. 1, 637; s. auch ebd. 639. In beiden Bedeutungen jetzt aufzer Gebrauch.

Schmeckbraten, m., Rinderbraten, welcher guten Freunden zur Probe vom eingeschlachteten Vieh vorgesetzt wird. Er geht heute auf Schmeckbraten, er geht in eine Gesellschaft, in der man den Braten vom neugeschlachteten Ochsen kostet. Dzg. Klein II, 127. Diese (Familien) halten fest zusammen, sprechen plattdeutsch und geben Familienschmäuse, die im Herbst Schmeckbraten heiszen, und in welchen die Speisen in Portechaisen zusammengetragen werden. (Danzig.) Soph R. III, 348.

Schmeckwurst, f., Wurst, welche nach dem Einschlachten und Wurstmachen Freunden und Bekannten ins Haus zum Schmecken geschickt wird.

Schmedderkatze, f., s. Schmadderkatze.

Schmeer, n., s. Schmer.

schmeg, adj. u. adv., s. schmäg.

schmeidig, schmtdig, schmeiszig, adj. 1. geschmeidig, biegsam, weich. Die Butter ist schmeidig, sie läszt sich leicht schmieren. . . . das Eysen so lang es noch wegen des Fewers schmeidig ist etc. Linem., Oo 3a. Bildlich vom Menschen: sanftmütig, nachgiebig, demütig nach gebrochenem Starrsinn. Er ist so schmidig geworden, dasz man ihn um den Finger wickeln kann. 2. schlank und doch kräftig gewachsen, gelenk, biegsam, beweglich; von Stämmen der Gesträuche, Bäume, vom Menschen. Eine schmeidige Wêde, eine biegsame Eine schmeiszige Tanne, eine schlanke Tanne. Ein schmeisziges Kerlchen, ein gelenker, beweglicher junger Mann. Da hot so e beszche lang' Nas, adda man sonst e schmeisja Kardel. Ermld. Freisch. Manuskript. schmeiszig tritt nur in der Bedeutung 2. auf. Nds. smîdig, smîig, smîg, smedig, smeig, angs. smethe, holl. smijdig, smedig, dan. smidig, engl. smooth. Brem. Wb. IV, 864. Schamb., 198a. Hennig, 238 f.

Schmeidigkeit, f., Geschmeidigkeit. Von schmeidig.

schmeiszen, st. 1. werfen. On dann schmiet schwarte Wäsch bawenop. Dorr, l. Wiew., 70. Die Teller hinschmeiszen. 2. schmieren, schlagen. Wat gölt, et fingt seck wer, de die den Puckel schmeist. Carm. nupt. IV, 324c. 2. mit Wuftrinken. Einen schmeiszen, einen Schnapstrinken. Sprw. I, 1532.

schmeifzig, adj., s. schmeidig.

Schmeiszigkeit, f., Geschmeidigkeit. Von schmeiszig. Vgl. schmeidig.

Schmel, Schmele, Schmil, m. u. f., Dem. Schmelchen, pltd. Schmelke. 1. Grashalm überhaupt. 2. Aira cristats und flexuosa L.; auch Perlgras, Melica coerulea; Ackerwindhalm Agrostis spica venti L. Friedland Ostpr. Ihm gekt keine Schmile — kein Schmilchen mehr in den Arsch, so fett ist er. Sprw. I, 127. Altmhd. smelehe, nd. smele, in Bayern Schmelchen (hier werden scherweise dünne Beine Schmelchen genannt), im Alemannischen Schmelle, lit. smilgas, poln. śmialek. Schamb., 197b. Schmeller III, 469. Hennig, 335. Vgl. Råde.

Schmelchenzagel, pltd. Schmelkezagel  $(a = \hat{a})$ , m., hagerer, elender Mensch. 2. Pferd mit dünnhaarigem Schweif.

Schmelzer, m., Wachsschmelzer, der das nach Danzig gebrachte rohe Wachs zum praktischen Gebrauche zubereitete. 15. Jahrh. Danzig. Hirsch, 324.

schmengen, schmenkern, sw., s. schmängen.

Schmer, vhchd. Schmier, n. 1. Schmer, das Fett auf dem Bauche und an den Gedärmen, der Talg; es wird zu Schmalz ausgeschmolzen. ... und haben (die Schweine) einen geschwinden Flusz des Fetten oder des Schmieres. Linem, Tt 4a. 2. dickliches Fett, das zum Schmieren der Wagen gebraucht wird, Wagenschmiere. 3. Prügel. Et gew Schmer. Übertragen aus 1. in gleichem Sinne: Es gab Jackenfett.

Schmerapfel, m. 1. Bratapfel; von schmoren. 2. Apfel, der fettig anzufühlen oder ölhaltig ist. Hennig, 238.

rbel, m., Pfizn., s. Mill.
rgel, Schmirgel, m., Pfizn. 1.
zel, Ranunculus ficaria L., poln.
l. Hagen, 580, 2. Feldspark,
arvensis L. Nach Hagen,
rgel.

rgeln, sw., s. schmirgeln. rhöker, m., Höker, Händler, ner; nach Mühling Viktualienüberhaupt. Hennig, 238.

rkram, m., Kram, Handel, mit und fetten Waren überhaupt. ;, 238.

riecks, Schmariecks, m., ge-1 im Dem. Schmerlecks-chen, ecks-chen, Leckerbissen, wohlender Imbifz als unerwartete zur Mahlzeit. Da hast du ein ckschen. Es ist aber nur ein zckschen, nur ein Weniges zum sen. Das gab heut bei Tisch verleckschen, eine kleine Näsche-Dessert: etwas Mehlspeise, Eis 'or Tîd möt klêne Brocke on hmerleckserî död man em (den wiedertocke. Lhrztg. 4, 355b. ionek, 35: Schmalleckschen, mal und lecken, Bissen zum z. B. Probewurst. In der Gen Saalfeld Schmaleckschen. Vgl. cksen.

riecksen, schmariecksen, sw., von einer kostbaren Speise nig) genieszen; nach Mühling Danziger Gegend schmausen, m. Gotts Lichting! nu ging't merlexen. Dzg. Nhg. Parad., i wätert mi dat Mül, ön bätke urlexe! Carm. nupt. I, 282, 14. ern Schmarren, m., Brocken, Bissen (Geiler von Kaisersb.). ller III, 472. Es würde mitnerlecksen bedeuten: ein Bröcknen Bissen genieszen.

Schmerlein, Schmerling, m., s. Schmarel.

Schmerpaudel, f., Paudel, welche die Wagenschmiere enthält, s. v. a. Teerpaudel. Von Schmer.

Schmersel, n., s. Schmiersel.

schmerzlich, adv., bedeutend, gewaltig, ungeheuer. Er ist schmerzlich reich — hat schmerzlich viel Geld. Natangen.

Schmicke, f., s. Schmitze.

schmidig, adj., s. schmeidig.

Schmied, m. 1. faber ferrarius. Nach ihm sind genannt in Königsberg die Schmiedebrücke, die Schmiedestrasze; eine solche giebt es auch in Elbing, während Danzig eine Schmiedegasse hat. 2. Strich, den man beim Scheren auf die Kette des Garnes (den Rand des Aufzuges), von 8 zu 8 Ellen meistens mit Kohle macht; er dient als Marke und heiszt seiner Schwärze wegen der Schmied. Nach Marold heiszen die Striche im Aufzugsgarn Schmitze und stehen in Entfernungen von je 5 Ellen. 3. als Maíz: Leinwandlänge von 8 Ellen (von Schmied zu Schmied) oder Stock. Die Wirkersche hat schon 3 Schmiede (gesprochen Schmidte) abgewebt. Schmied machen ein Stück.

schmieg, schmig, adj., schräge, schief. Marold.

Schmier, Schmiere, Schmer, f. 1. Prügel, Schläge. Schmier bekommen, — besehen, — kriegen. Es liegt bei diesen, wie bei andern Prügelwörtern, wie z. B. gerben, wichsen, der Gedanke zu Grunde, als bearbeite man ein abgezogenes Stück Leder und nicht einen lebendigen Körper. E. Förstem.

Schmierasch, f., Schmiere (zum Einschmieren von Stiefeln, Wagen, Maschinen); nutz-, wertlose Sache. Sperber, 45. Vgl. Schmiersel.

schmieren, pltd. schmeren, sw. 1. li-

nere. Ein Butterbrot schmieren. 2. bestechen. Du motst em man gôt schmêren. Das Sprichwort: Wer gut schmêrt, der gut fährt, bringt die Erfahrung für die Richtigkeit der Bedeutungen 1. u. 2. zum Ausdruck. 3. prügeln, schlagen. In diesem Sinne schwed. smöra. zerschmieren, einen durchprügeln; ebenso ab., auf., aus., durchschmieren. Hennig, 238.

Schmierhaus, pltd. Schmerhus, n. 1. Krankenhaus, namentlich die Abteilung eines solchen, in welcher an der Krätze und Venerie Erkrankte mittels der sog. Schmierkur behandelt werden. Von Schmiere, Schmer Salbe. 2. Saufhaus, Schnapskneipe. Von Schmir Trunkenheit.

Schmierotek, m., unsauberer Mensch. Gedanism.

Schmierpesel, m., ein in hohem Grade schmieriger Mensch. Ebenso Schmierpott u. Schmutzpesel, m. Mühling.

Schmiersel, pltd. Schmersel, n. 1. Salbe, die zum Schmieren, zu Einreibungen gebraucht wird. 2. Wagenschmiere. Vgl. Schmer 2. Von schmieren. Hennig, 238. Vgl. Schmierasch.

schmig, adj., s. schmieg. Schmil, m. u. f., s. Schmel.

Schmir, m., Trunkenheit. Er ist im Schmir. Preusz.-poln. szmyr Dusel, szmer Sausen im Kopfe. Davon Schmirbruder, m., Trunkenbold. Vgl. Schmör und schwisen.

Schmirgel, Schmergel, Schmörgel, m.
1. ein Stück Speck, das schmirgelt.
Im Samlande Spirkel, im Ermlande Krischel; sonst auch Schurr, m. 2. eine geschmirgelte Sauce aus Mehl, Wasser und etwas Speck, welche zu Kartoffeln gegessen wird. Sie heiszt auch Prachersuppe. 3. nach Sperber, 28, Schmirsuppe.

gel auch die Tabaksjauche im Pfeifenabgusz.

schmirgeln, schmergeln, schmörgeln, ac. 1. Schmer, Fett, Speck in der Pfanne schmelzen, braten lassen, wobei der eigentümlich zischende Laut zu hören ist; daher auch in Fett braten, braten und schmoren überhaupt. Sie hat den ganzen Tag zu schmörgeln. 2. nach schmirgelndem Fett riechen. Wenn ein Scherben Fett einzieht, so schmirgelt er, wenn er auch alt ist. Sprw. II, 3144. Davon schmirg(e)lig, im Samlande auch schmurg(e)lig, adj., nach Schmirgel riechend. 3. sich schmirgeln, am heiszen Ofen sitzen und sich den Rücken wärmen, einprägeln. Oes hier kein Funkke Füer, dabî öck schmörgle kann? Carm. nupt. I, 282. Hier wohl auch s. v. a. schmauchen. 4. Schemionek, 35: schmörgeln, beschmörgeln, sich, trinken, sich betrinken. aufschmirgeln, aufbraten. ausschmirgeln, ausbraten. einschmirgeln, einbraten lassen. verschmirgeln, verbraten. Im Götting. smorgeln schmoren, in Bayern schmirkeln nach Fett riechen, ranzig sein. Schamb., 198b. Schmeller III, 475. Bock, 60. Hennig, 239.

schmirksen, sw., klecksend schmieren, schmutzen, namentlich in beschmirksen, beschmutzen.

Schmirl, m., kleinste Falkenart, Zwergfalke, Falco aesalon. Nach Bujack, 367, auch Smirill, Schmerl; nach Bock, Nat. IV, 279, Schmirle; and. smirl, mhd. smirlinc, smirlin. Schade, 834a. Vgl. Kohl.

Schmirring, m., der gelbfüszige Strandläufer, Sandläufer. Mühling. Der system. Name ist nicht angegeben.

Schmilz, m. von schmeilzen. 1. Hieb, Schlag. Es giebt Schmisse. Ich habe ihm auch so ein Dutzend Schmisse zuzählen lassen. Soph. R. II, 356. Und krigte unterwegs noch so einige Schmisse. Ibid. III, 218. Hennig, 239. 2. Währungseinheit beim Knopfspiel Anschmeiszen (s. d.) der Knaben. Der einfachste Knopf gilt 1 Schmisz, und so giebt's nun, je nach dem Werte der Knöpfe Zwei- bis Zwölfschmisse, jedoch nur in geraden Zahlen steigend. Der ausgehöhlte Knopf, mit dem angeworfen wird, heiszt Anschmisz, Ausschmisz.

Schmitz, m., Schlag, kurzer Schlag auf die Fingerspitzen.

Schmitze, f. 1. Schmicke, Klatschende der Peitsche. 2. nach Marold s. v. a. Schmied 2.

schmitzen, sw. 1. mit der Peitsche klatschen, knallen. 2. eine Belustigung, bei welcher man gegenseitig mit den Spitzen der gestreckten Zeige- und Mittelfinger auf die ebenso dargehaltenen beiden Finger des Gegners schlägt. Vgl. Volksr., 205, 762.

schmock, schmack, adj., schmuck, hübsch, zierlich. Das steht schmock, das läszt schön, kleidet gut. Hier kömmt de schmocke Jumfer Anne. Dorr, l. Wiew., 14. So'n schmocket Föld. Dorr, 13. Mi Dochter, nu goa schmock (hübsch, adv.) to Bedd. Ibid., 66. Goht Glöck, gy löwe Kästings-Gäste, öck seh ju schmackcke (Dem. von schmack) oppet beste. Carm. nupt. V, 145c. Engl. smug, wendisch smuc, dän. smuk. Brem. Wb. 1V, 872.

Schmödbot, m., schmutziger, unsauberer Mensch; Ekelname, Schimpfwort. Stein, Peregrinus XII, 82. W. Mtsbl. V, 191. Vgl. Schmödsack.

schmoddelig, adj., s. schmuddelig.

schmödigen, sw., "lindern, besänftigen, schmeidig machen. Die Salbe schmödigt, sie macht die verwundeten Glie-

der weich und gelenk". Hennig, 239. Vgl. schmeidig.

Schmödkoch, Schmuddelkoch, m., unsauberer Koch; Mensch, der mit Speisen nicht reinlich umgeht. Hennig, 239.

Schmödsack, m., unsauberer Mensch, namentlich ein schmutziges Frauenzimmer. Bock, 60. Hennig, 239. Schmöd Schmutz, in Bremen smitte, engl. smut, holl. smette. Brem. Wb. IV, 867.

schmölen, sw., sich in der Stille über etwas freuen, schmunzeln, lächeln. Hei schmöld en böfzken. Engl. to smile, schwed. småle, mhd. smielen.

schmölen, sw., mit Rauch und ohne Flamme brennen, gewöhnlich schwelen.

Schmör, m., Trunkenheit. Er ist im Schmör, er ist betrunken. Vgl. Schmir.

Schmörbraten, m., gedämpftes Fleisch, das nachträglich noch gebraten wird. S. Schmörfleisch.

Schmörbruder, -fink, m., Saufbruder, Trunkenbold.

schmören, sw. 1. dämpfen, Fleisch in verschlossenem Topfe kochen. 2. sich stark erhitzen. In der Küche schmören müssen, am Herde die Hitze aushalten müssen. Er schmört gut, ein solcher, der am Herdfeuer steht oder warme Kleider in der Sonnenhitze trägt. Sich am heißzen Ofen schmören. 3. kneipen, saufen, stark Schnaps trinken. Er schmört gut, — hat sich beschmört, eingeschmört. 4. stark Tabak rauchen. Sperber, 28. Bock, 60. Hennig, 239. Vgl. schmirgeln.

Schmörfleisch, m., Fleisch, das geschmort ist.

Schmörgel, m., schmörgeln, sw., s. Schmirgel etc.

schmorgen, sw., s. sich, sich Sorge machen, vor Sorge abzehren. Treichel.

Fleisch geschmort wird. Von schmôren 1.

Schmös-chen, f., s. Schmächen.

Schmû, m., Vorteil, Nebengewinn, Profit, Lohn für eine Unterhandlung, mit dem Nebenbegriff der Unredlichkeit. Von dem hebr. schmuah Gerücht, eitle, alberne Rede, in der Bedeutung: was kommt dabei heraus. Sich einen Schmû machen. In Danzig: einen Schmûl machen; in Bayern Schmus. Schmeller III, 477.

Schmüchen, f., s. Schmächen.

Schmuddel, m., Schmutz, Unreinlichkeit; unreinliche, schmutzige Person. Für Posen Bernd, 269; für Oberlaus. Anton, 12, 20.

Schmuddelbart, m., Scheltwort auf ein Kind, das nach dem Essen ein beschmiertes Gesicht hat. Du bist ein kleiner Schmuddelbart.

Schmuddelei, f., Unsauberkeit, etwas milder als Schmuddel.

Schmuddeler, m., schmutziger, unsauberer Mensch. Mühling.

schmuddelig, adj., schmutzig, sudelig, unsauber, unordentlich. Schmuddlige Hände. Ein schmuddeliges Frauenzim-Eine schmuddelige Wirtschaft. In Westpr. auch schmoddelig. man, du schmoddliget Schischkewater! Dorr, l. Wiew., 67. Nds. smuddelig, in Pommern muddelig. Brem. Wb. IV, 871. Schamb., 198b. Dähn., 313b.

Schmuddelkoch, m., s. Schmödkoch. schmuddeln, sw., schmutzen, sudeln. Davon verschmuddeln, beschmuddeln.

Schmul, Schmü'l, Schmi'l. 1. m. jüd. Vorname, der sehr häufig auftritt = Samuel, nach jüdischer Aussprache Schmuel. 2. zur Bezeichnung für einen Schacherjuden.

Schmörpfanne, f., Pfanne, worin Plusmacher. Mühling. Von Schmik. In Bayern Schmuser. Schmeller III, 477.

Schmunzel, f., Braut, Geliebte.

Schmunzelmus, f., dünnes, mit Speck abgemachtes Roggenmus. Nordenburg. Vgl. Schmunzelsuppe.

schmunzeln, schmuzeln, sw. 1. wohlgefällig lächeln. In den Bart schmunzeln. Beim Wort Liebeshistörchen schmu-Soph. R. IV, 130. 2. lieb zelte sie. haben, lieben. Sie schmunzeln sich sie lieben sich. Samland. Schmeller III, 479: schmutzeln.

Schmunzelsuppe, f., Suppe, die man lieb hat, die man gern iszt; Fettsauce. Von schmunzeln 2. Samland. Schmunzelmus.

schmurgelig, adj., s. schmirgeln.

Schmurks, m., der einzelne Entleerungsschusz bei Diarrhöe. Das Wort ist tonnachahmend. Davon schmurksen,

schmüschein, schmüsern, sw., s. schmit-

Schmüs-chen, m. u. f., s. Schmächen. schmüserig, adj., mühselig, elend. Mühling. Vgl. misrig.

Schmüsterke, n., das Lächeln. Hei lêt ên Schmûsterke, er lächelte einmal.

schmüsterlachen, sw. = schmüstern. Ober-Mühling. land.

schmüstern, schmüsern, schmüsern, schmüscheln, sw., mit Wohlbehagen und Selbstgefälligkeit lächeln, in sich hinein lächeln, schmunzeln, besonders über eigenen Vorteil. Im Dûstern ist gut schmûstern. Se deed, as heerd se nich en Woort, On schmusterd doch mench-Vgl. gimen. In moal.Dorr, 23. Bremen smunstern, smunsterlachen, in Holstein smustern, smusterlachen, in Schmumacher, m., Gewinnsüchtiger, Pommern smustern und smüstern. Brem.

Wb. IV, 873. Schütze IV, 133. Dähn., 435b. Hennig, 240.

Schmütschke, n und f., s. Schmächen.

Schmutzhammel, m., schmutziger, unreinlicher Mensch.

schmuzeln, sw., s. schmunzeln.

schnabeln, sw., eigentlich schnabeln von Schnabel; auch schnibbeln. 1. es-Habt ihr was zu schnabbeln? Das ging schnibbel, schnabbel, da war die Schüssel leer. Vgl. Sprw. II, 2386. 2. reden, sprechen. Er schnabbelt in einem weg, er plappert unaufhörlich. Sich verschnabbeln, sich in einer Rede versprechen, etwas Verkehrtes sagen; wider den eignen Willen ein Geheimnis ausplaudern. In der Bedeutung von 2 auch: schnobbeln, verschnobbeln, verschnabbelieren, verschnubbeln, verschnappen. In Pommern snubbeln straucheln; sick versnubbeln einen Fehler im Sprechen machen. Dähn., 439b. Bock, 75. Hennig, 241. 291.

Schnabel, m., Mund. Er redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.

schnab(e)lieren, auch schnabulieren, sw., zunächst von der Ente und andern Vögeln, welche beim Fressen gierig und hurtig den Schnabel bewegen; übertragen: schmausen. Do he met Appetit dat Gänszken schnabbeleret. Carm. nupt. I, 298, 1. Hei kann hier manchet schnabelehre, wat hei so sien noch nörgends sähch (sah). Nowack, 72. Hennig, 240.

Schnabelkraut, n., rundblättriger Storchschnabel, Geranium rotundifolium L. Auch schierlingsblättriger Reiherschnabel, Erodium cicutarium L'Hérit. Hagen, 718. 709.

schnäblig, adj., vorlaut, zudringlich, seinen Schnabel in fremde Angelegenheiten stecken. Friedland Ostpr.

schnabulieren, sw., s. schnabelieren.

schnacksch, adj., possierlich, wunderlich, lustig, seltsam; von Schnack Scherzrede, lustiger Einfall, Posse. Ein schnackscher Mensch. Dat sit schnacksch ût. Ich bin eine Canaille, wo das nicht schnackisch war. Soph. R. V, 146. Et ösz verwahrlich recht met ju en schnackschet Wesen. Carm. nupt. III, 50d. On plapperd püre schneaksche Seaken. Dzg. Nhg. Parad. 45. Hennig, 240: schnakisch.

Schnäk, (?), Schlange. Treichel. In Bremen Snake, engl. snake, dän. snog. Brem. Wb. IV, 873.

Schnalle, f., Hure.

schnallen, sw., übervorteilen, prellen. Mühling. Auch schnellen.

Schnäpel, m., einer, der seinen Schnabel überall hinsteckt, überall mitredet, ein Grünschnabel, Gelbschnabel. Im Götting. snappenlicker, m. Schamb., 199a.

Schnäpel, Schnepel, Snepel, bei Hennenberger, 29, Schneppel, m., der Ostseeschnäpel, Coregonus lavaretus L.; auch Seemaräne, lit., kur. sykas, kass. brzona, brzol. Benecke, 150.

Schnäpelpant, f., Pant zum Fange der Schnäpel. Kurisches Haff. Beschreibung und Abbildung in Benecke, 393f. Fisch.-Ordnung f. d. kur. Haff § 28: Schnepelpant.

schnappeln, sw., verstärktes schnabbeln, mit dem Schnabel durchsuchen. Die Enten durchschnappeln den Sumpf.

Schnäpper, m., s. Schnepper.

schnappern, sw., die Spitze der Gänsekielfeder abknipsen, abschnappen. Im Rätsel sagt der Gänsekiel von sich: Man schnippert mich, man schnappert mich. Tierräts. 86.

schnapps, interj., s. schwapps.
Schnappsack, m., Brotbeutel, Ränzel,

Reisesack zur Aufbewahrung trockener Speisen. Kinderreim: A-b ab, mîn Schnappsack etc. Volksr., 112, 466. Im Samlande Schlammsack. Vgl. Kossack.

Schnapshäker, m., Höker mit Schnaps, Spitzname für den Apotheker. Treichel.

schnarken, sw. 1. schnarchen. 2. schwatzen, s. v. a. schnarren 2. Davon: Schnarker, m., Schnarcher; leichtfertiger Schwätzer. Und ward der Schnarcker seinen armen und betrübeten Nachbahrn, nach vieler Müh und Arbeit, gleich recht. Linem., Kk 3a. Schnarkerei, f., Geschnarche, leichtfertige Rede, Schimpfrede. Ausz dem Cholerischen temperament entstehen Eyffer, Jäher Zorn: .. ausz diesen entstehen alle Effecta Cholerica, als Krieg, Empörung, Widersetzlichkeit, Tyranney, Trotz, Schnarckerey, Stoltz, Ubermuht etc. Linem., Aaa 2b.

Schnarp, m., s. Grasser.

Schnarraback, m., im Volksrätsel der Storch. S. Tierräts. 90.

Schnarre, f. 1. Knarre der Nachtwächter. Zu Hennigs Zeit wurden in Königsberg mit der Schnarre noch die Stunden angezeigt, jetzt wird diese nur bei entstehendem Feuer in Bewegung gesetzt. Hennig, 240. 335. 2. Er hat sich die Schnarre eingewichst gut geschmiert, er hat sich einen Rausch angetrunken Sprw I, 445. In gleichem Sinne: Er hat die Schnarr im Gang. Tiegenhof.

schnarren, sw. 1. eine Schnarre in lärmende Bewegung setzen. 2. laut und viel reden und dabei lärmen wie eine Schnarre; über eine Sache sprechen, die man wenig oder gar nicht versteht. Er ist ein Schnarrhans, ein Schwätzer.

Welches dann nicht anders, als durch die Edle Trigonometria und Geometria mag verrichtet werden, so mancher Sphaerische Schnarrhans nicht einsten von aussen angesehen. Linem., R 4a. Linemann hat für schnarren 2 auch schnarken. Oder welcher (Landmesser) sich keiner justen und genawen Instrumenten und Ketten gebrauchet, und dennoch schnarckende sich vernehmen lässet, Er habe das seinige gar genaw und accurat verrichtet. A. a. O., Yy 3a.

Schnarrwachtel, f., s. Grasser.

Schnäsel, m., junger aufgeblasener Mensch; ebenso Stisel. Kr. Neustadt. Treichel.

Schnatter, f., Mund, Maul; von schnattern. Die Schnatter halten.

Schnatterhans, -maul, -lise, etc., Schwätzer, Schwätzerin. Vgl. Bernd,

schnauben, pltd. schnûwen, st., schnupfen, eine Prise Tabak nehmen. Schnifke schnûwe schnöfft hei nich, man Brannwîn sûpe söppt hei sehr. Wer schnöppt, der söppt, der Schnupfer ist ein Trinker. Sperber, 29, hat für schnupfen schnoben. 2. schneuzen. Schnaub einmal! Schnaub dir doch die Nase.

schnausen, pltd. schnüse(n), sw. 1. zur Bezeichnung des eigentümlichen Sausens der Luft, das durch eine schnelle Bewegung hervorgebracht wird. Das ging, dasz es man so schnauste. 2. nach Mühling s. v. a. schnausten.

schnauze, sw., von Schnauze, grob anfahren, daher gewöhnlich anschnauzen, mit harten und heftigen Worten jemand anfahren. Ich schnauzte sie an: "Sie sind vielleicht Braut oder so was!" sagte ich. Soph. R. I, 638. Hennig, 241.

Schnauzhahn, m., junger Bengel mit

grober Schnauze, Grobian, Grünschnabel, heist sie heimliches Wohlleben. Gelbschnabel. Pr.-poln. snosek, młokos. Mrongov. II, 662b.

Schnecke, f. 2. in der Niederung Windmühle zum Abmahlen, d. i. Ausschöpfen des Wassers mittels einer Schnecke. Passarge, 222.

Schneeblume, f., gemeines Schneeglockchen, Galanthus nivalis L. Auch Schneetropfen. Hagen, **354**. ImWeichseldelta Schneeguckerchen, -kuckerchen. Treichel, Volksth. III.

schneeen, sw., schneien. Es schneet. Es hat diese Nacht tüchtig geschneet. Es ist alles verschneet.

Schneeguckerchen,  $n_{.}$ , Schneeblume.

Schneesieber, m., Mensch, der den Schnee siebt, Bummler. Treichel.

Schneevogel, Schneeammer, Emberiza nivalis. Bujack, 376.

Schneffel, m., Hornbecht. Danzig. S. Hornfisch 2.

Schneidebraten, m., Braten aus der Garküche. Ehedem hiefzen die Garköche Bratenschneider. Danzig. Klein II, 134.

schneiden, pltd. schnide(n), st. lugen. Der schneidet gut. Davon aufschneiden. He schnitt möt dem Grenschålge, er schneidet mit dem grünschaligen (Messer), d. h. er lügt. Sprw. I, 3368. 2. sich schneiden, täuschen, irren, übel anlaufen. Der hat sich gewaltig geschnitten.

Schneiderabend, m., s. Schneiderstunde.

Schneiderfisch, m., s. Göselitz.

Schneiderkarpfen, m., Hering, weil ihn arme Schneider häufig zur Mahlzeit haben.

Schneiderkourage, f., Krätze. In einigen Gegenden des Königr. Sachsen

ling.

schneidern, sw., "als Schneider arbei-1. Wasserschraube. ten, ohne das Meisterrecht zu besitzen." Hennig, 241. schneidern gehen, von Nähterinnen, die in Familien Frauenkleider anfertigen. Wäsche nähen oder ausbessern.

> Schneiderstunde, f., Dämmerstunde, s. v. a. Schimmerstunde. Sie heiszt auch Schneiderabend. Mühling.

> Schneiderzeche, f., die Zeche zu gleichen Teilen bezahlen. Wir wollen keine Schneiderzeche machen, sagt derjenige, welcher für die ganze Gesellschaft die Zeche bezahlt.

> Schneidung, Schneiding, f., schmerzhafte Empfindung des Schneidens. Leibschneidung, Leibschneiden. Schneiding in den Augen, Augenschmerzen.

> Schneiz, f., ein durch den Wald gehauener Weg. Samland.

> schnêkern, sw., in allen Ecken, an allen Enden umhersuchen. Er schnêkert überall 'rum. Treichel.

> Schnellemachfort, f., Diarrhöe. Dünne.

schnellen, sw., s. schnallen.

Schnellerung, f., Beschleunigung (der Bewegung, Fallgeschwindigkeit). Auch mag solche Schnellerung nicht gefunden werden im Dinge, das beweget wird. Linem., 12b. Weil nun zur Schnellerung eines fallenden Gewichtes etwas euszerliches zustoszen müsse etc. ... ich spreche, dasz im Lufft-Revier eine Schnellerung der Bewegung vorhanden sei etc. Ibid., I3a u. ö.

Schnepel, Schneppel, m., s. Schnäpel. Schnepfe, Schneppe, f., Hure, die auf der Strasze Kundschaft sucht. Früher die Schnepper der Schnappgalgen; Hurenschneppe (später kurzweg Schneppe) besonders deshalb, weil Huren an den

Schnappgalgen vorzugsweise zu kom- IV, 889. Dähn., 438b. Schamb., men pflegten. Vilmar, 362. In Zusammensetzungen: Schnepfenjagd, -strich, -zug.

1. Werkzeug zum Schnepper, m. Aderlassen. 2. schnappender Thürverschlusz, Riegel über dem Schlosz. Schlüssel zur Offnung dieses Verschlusses. Poln. sznyper, szneper.

schneppern, sw., schnappend schliefzen. Die Thür schneppert gut, fällt passend ins Schlofz. Es hat geschneppert, hat gut gepalzt.

schneppsch, adj. u. adv., s. schnippsch. Schnerz, m., im Voc., 749, Snerker für altpr. droanse, Schnarrwachtel, s. Grasser.

Schnewe, f., Kunde, Witterung. Von etwas Schnewe kriegen, etwas verlauten hören, von einer Sache Wind, Witterung bekommen. Altpr. sinnat, lit. žinóti, lett. sinnaht, poln. znać, russ. znať wissen, kennen; poln. znawca Kenner. Nsslm., Forsch. 3; Th., 166.

Schnibbe, pltd. Schnöbb, Schnebb, f. 1. Schnabel, Mund. Halt die Schnibb', halte den Mund! 2. Nase. Er musz seine Schnibb überall haben. 3. die vordere schnabelartig auslaufende Taillenspitze an Frauenkleidern. 4. früher nein spitzig herablaufendes Läppchen von Flor oder feiner Leinwand, auf Drath gezogen, welches das Frauenzimmer in tiefer Trauer vor der Stirne trägt". Hennig, 241. Im Winter trugen früher die Frauen der Dzg. Nhg. Schneb on Kapp, Schnibbe und Kappe, auch Stirntuch genannt. Violét, 173. In Bremen Snibbe, Snippe, in Pommern Snipp, im Götting. snippe, holl. snebbe, in Posen Schnippe. In Hessen Schnippe, f. u. m., Vorderteil des Kopfes, Oberteil der Nase bei Tieren. Brem. Wb. 200a. Bernd, 271. Vilmar, 363. Schnibbel, m. 1. Schnabel. 2. penis kleiner Knaben.

schnibbeln, sw., s. schnabbeln.

schnibbern, sw. 1. umherriechen; die Nase voraus, dem Geruche nachgehn, spürend suchen, schnüffeln. 2. Bildlich: sich in alles mischen, sich um alles bekümmern, die Nase überall haben, alles besehen und untersuchen wollen. Er schnibbert überall umher schnibbert alles durch. Auch: schrippern. schnüppern. schnöpern. Hennig, 241. beschnüppern, beriechen, beschnüffeln, neugierig besehen.

Schnibe, f., Schnupfen, s. Schniwe. schniben, schnifen, av., s. schniwen. Schnibus, m., Schnaps. Vgl. Schlas. Schnifchen, pltd. Schnifke, Schnikke. 1. m. Schnupftabak. Hol mir für'n Groschen Schniefke. Schnifke schnie schnöfft hei nich = er schnupft nicht, ist kein Schnupfer. On Schniefke schnuwe, schnuw' öck ok, Volksl. 56, 38, 5. Erscht Näs' denn Schnifke. Sprw. I, 2754. Gotts Schock Schnifke! scherzhafter Fluch. 2. n., eine Prise Und nun nahm Herr Z. ein Tabak. Schaltj. 1, 438. Zahl-Schniefchen. reich in volkstümlichen Redensarten: E Schnifke on e Schnaps, dat ös Handwerker Manêr. Sprw. I, 3376ff. Bock, 60. Hennig, 242. 3. Gifthahnenfulz, Ranunculus sceleratus L. Donh. In Zusammensetzungen: Schnifkebart, m, Bart in dem Schnifke sitzt, auch auf die Person übertragen. Schnifkedos, f., Tabaksdose. Schnifkenas', wie Schnifkebart. Schnifkefarbe, f., Farbe mit der des Schnupftabaks übereinstimmend. Schniftabak, m., Schnupftabak. Heft de Näs voll Schnieftabak. Volksr., 240,

Schnife, f., schnifen, sw., schnifig, adj., s. Schniwe etc.

Schnifke, m. u. n., s. Schnifchen.

schnigger, adj. u. adv. 1. hurtig, munter, lebhaft, schnell, schlank. E schniggre Jungfer. Schnigger gehn. 2. nett. Ein schnigger Mädchen, ein nettes Mädchen. Das läst ihr schnigger, das steht schön. Hennig, 241. In Bremen snigger, im Götting. snicker, snecker reinlich, sauber, in Osnabrück snögger, holl. snogger und snugger, in Pommern snügger. Dän. snög hübsch, artig. Brem. Wb. IV, 892. Schamb., 200a. Dähn., 440a.

Schnipel, m., Frack, von den schnabelartig auslaufenden Schöfzen.

schnipeln, sw., sich, den Frack anlegen, überhaupt sich festlich kleiden.

Schnippergeld, n., Schnippchen, Hohn, Spott. Und ob die Täge gleich viel kürtzer als die Nacht, Will er bey trüber Nacht doch süfze Stunden zehlen. Doch wer zu näschrich ist, bekommt oft Schnipper-Geld. Wer um ein Mädchen will wie auff dem Pferd-Marckt dingen, Und die Verpflichtungen en bagatell nur hält, Den pfleget man, so wie die Katz vom Speck zu bringen. Carm. nupt. III, 61c.

schnippern, sw. 1. in kleine Stückchen schneiden, s. v. a. schnipseln (s. d.). Vgl. schneppern. 2. s. v. a. schnibbern (s. d.).

zur Bezeichnung des kurzen, schnippenden Tones, den ein Schnitt mit der Schere verursacht. Ein Messer her, ich schneide das Band schnips entzwei! Soph. R. I, 349. Schnips war der Nagel weg. Vgl. braz, bums, pardauz, plauksch, schmauks, schnurr, schwaps.

Schnipps, m., Dem. Schnipps-chen, Priechbler, Wörterbuch II.

Schnipsel, in weiterer Verkleinerung Schnipselchen, kurzer Schnitt; von der Interjektion schnipps. Ein Schnips und die Geschichte ist ab. Ein Schnipschen Band, Zeug, Brot. Auch zur Bezeichnung eines kleinen Restes: Ein Schnipschen Licht. Ein Schnipselchen Papier. Vgl. End' 3.

schnippsch, auch schnibbsch (Hennig, 241), schnöppisch, pltd. schneppsch, schnöppsch, adj. u. adv., schnippisch, vorweg spitzig kurz, keck, frech in Rede und Gebärde; vorzugsweise von Mädchen und Frauen. Sie ist ein schnippsches Ding, — hat ein schnippsches Wesen, — antwortet schnippsch. Schnöppisch mit dem Maul, sonst stinkend faul. Die junge Frau, die freilich etwas schnippsch ist, konnte das Gichern nicht lassen. Soph. R. III. 386. Die schnippsche Frau Malgré. Ibid. VI, 535. Wortspielend sagt ein Mädchen, dem eine Prise Tabak angeboten wird: Ich bin nicht schnippsch, soll heiszen: ich schnupfe nicht. Sprw. I, 3381. In Berlin heiszt's in diesem Falle: Ich bin nicht schnuppsch. Vgl. Brem. Wb. IV, 881. Dähn., 438b. Schamb., 199b. Bernd, 273. Weigand II, 620.

Schnippschen, n. 1. Dem. von Schnipps (s. d.) 2. Nasenstüber, Knipschen. Den Lorbeer für das Haar und Schnippschen für die Nase. Soph. R. I, 238. Vgl. Knips.

Schnipp-schnapp-schnurr, n., Kartenspiel, namentlich im Kreise von Kindern, nach der Formel: Schnipp! Schnapp! Schnurr! Baselorum! Die niedrigste Karte der niedrigsten Farbe (die Sieben in Karo) wird mit dem Rufe Schnipp ausgespielt; die Acht sticht mit Schnapp; sie wird gestochen mit Schnurr; mit Baselorum wird der

Stich eingezogen. Zur ersten Tour sind somit die Karten Karo 7-10 verbraucht; für die zweite folgen Bube, Dame, König, As. So hat jede folgende Farbe (Coeur, Pik, Treff) ihre zwei Touren. Der Hauptreiz des Spieles liegt in der Schnelligkeit, mit der ausgespielt, gerufen und gestochen. Sieger ist, wer die meisten wird. Stiche hat, oder seine Karten zuerst los ist. Die niedrigste Zahl der Spieler ist vier. Baselorum ist eine Korrumpierung von Apostolorum; das Spiel ist mithin das Schnipp-Schnapp-Schnurr der Apostel, welche zunächst als die Spielenden gedacht sind. Sehr oft hört man noch hinter Schnurr das (ungehörige) Reimwort Burr, durch dessen Einfügung die Regelmäszigkeit der Touren unterbrochen wird. Vgl. Vilmar, 363, unter Schnipp. Weigand II, 620.

Schnippsel, m. u. n., Dem. von Schnipps (s. d.), Schnitzel.

schnippseln, sw., schnitzeln, namentlich mit der Schere in kleine Stücke schneiden: abschnipseln. Nd. snippeln, snippern, holl. snippelen, snipperen. In Bayern schnipfen, schnipfeln auszer dieser Bedeutung noch: mit leichter flinker Bewegung nehmen, entwenden; mit kurzen Zügen trinken. Brem. Wb. IV, 893. Schmeller III, 493.

schnirgeln, sw., saufen. beschnirgeln, sich, sich betrinken, berauschen. Treichel.

Schnirkel, m., unzuverlässiger Mensch, der "bald so, bald so" ist, der im Schnörkel, in gewundener Linie, geht, handelt.

schnirkeln, sw., schnörkeln, Schnörkel machen.

schnirksen, schnirzen, sw., Wasser

durch die Zähne schnellen, s. v. a. nitten (s. d.). Treichel.

schnirzen, sw., s. d vor.

Schnitt, m., Rausch. Er hat einen Schnitt. Sprw. I, 445.

Schnitt, Pflzn., s. Saueramp.

Schnittchen, pltd. Schnöttke, n. 1. Dem. von Schnitt (schneiden). 2. nach Mühling ein Backwerk von Blätter- oder Butterteig, das in länglich-viereckige Form geschnitten ist. Dasselbe bei Schemionek, 86: Schnödchen. Vgl. Kränzchen.

Schnittgras, n., spitzkantige Segge, Carex acuta L. Hagen, 981.

Schnittke, f. 1. rote Rübe, Bartsch (s. d.) Schnittkensuppe, f., Bartsch-suppe, auch Bêtensuppe, Zwickelsuppe, Botschwin. Nsslm. Th., 166, fragt: etwa zu russ. snit, poln. śnitka Aegopodium? Vgl. Schnitzel.

Schnittloch, n., Schnittlauch. S. Prisloch.

Schnitzel, plur., zerquetschte Reste der Runkelrübe, ein gutes Viehfutter. Treichel, Volksth. III. Vgl. Schnittke.

Schnitzger, m., Tischler. Dzg. W. Seidel, 34.

Schnitzker, pltd. Schnötzker, m., Messer des Böttchers. Oberland.

Schniwe, Schnibe, Schnife, Schnife (statt i auch ü), f., Schnupfen; Rotz-krankheit der Pferde. Hennig, 242: Schnüve. Er hat die Schnüve. In Pommern Snöwe, Snäwe zunächst der Geruch. Dähn., 439b.

schniwen, schniben, schnifen, sw., mit pfeifendem Tone atmen, schnaufen. Von Schniwe.

schniwig, schnibig, schnifig, adj. von Schniwe, verschnupft; bei Pferden rotzig. In Pommern snöwsch. Dähn., 439b. nobb-, Schnobbeldők, n., s. Schnub-h.

nobbeln, sw., s. schnabbeln.
noben, sw., s. schnauben.
nodder, m., Nasenschleim, Rotz.
eint Schnodder und Rotz. Wösch
n Schnodder von de Back, sonst
de Bûr, et glâdîst. Sprw. I, 285.
if: Schnodder und Rotz! in dem
von: Donnerwetter! Königsberg.
Snotte, angs. snot, engl. u. holl.
dän. snat, snot, in Pommern
'e, Snodder. Brem. Wb. IV, 899.
i., 439a. In Posen der Schnuder.
d, 273. Bock, 60. Die Göttin
i, die Geschneuzte. Simrock,
blogie, 5. Aufl., S. 400. Grimm,

nodderbartel, m., s. Rotzbartel. nodderdorf, Ortsn., s. Brandwe-

II, 843.

nodderhyazinthe, f., Sternbyazinthe, nion non scriptus Garcke, wohl der n Blüte wegen. Kr. Neustadt. hel, Volksth. III.

nodderjan, m., Schimpfwort. nodderlappen, m., Schnupftuch. in g.

oddern, sw., den Schnodder aus-; damit besudeln; mit einer volchnupfigen Nase Geräusch ma-

noddernase, pltd. -näs, f, unsaulase; aber auch Schimpfwort auf vorlauten, mokanten Menschen. odderrotzfett, adj, zur Bezeichnung r Fettigkeit. Kgsbg.

oddrig, adj. 1. voll Schnodder, 2. übertragen zur Bezeichnung unreifen, naseweisen Menschen. 3. ja man noch ein schnoddriger

3. verwerflich, überflüssig. hnoddrige Bemerkung, Redensart,

eine überflüssige, dumme Bemerkung etc.

Schnöf, m., Schnupfen, s. Schniwe.
Schnöffel, m. etc., s. Schnüffel etc.
schnöpern, sw., s. schnibbern.
Schnöppeldock, n., s. Schnubbeltuch.
schnoppratzig, adj., naseweis. Marold.

schnöppsch, adj., s. schnippsch.

Schnorgel, Schnörgel, Schnurgel, f., Nase, Mund, Schnauze. Hôl de Schnorgel, halte den Mund! Bock, 60. S. beschnorgeln. Vgl. Schnüffel.

Schnorgel, m., unreife, vorlaute Person, welche überall die Schnorgel hineinsteckt, mitredet.

schnorgeln, schnörgeln, schnurgeln, sw., durch die Nase laut atmen; mit der Nase den Schnodder hochziehen; schnarchen; nach Sperber, 86, schnurfeln, nach Treichel auch schnorken. Vgl. schnüffeln 1.

schnorren, sw., schnurren, umherziehend betteln. Davon Schnorrer, m., Schnurrer. Klingt, als stamme es aus dem Hebr., rührt jedoch nicht daher; es kommt nach der Ansicht vieler daher, dasz die polnischen Bettler ihren Wohlthätern "Schnurren" zum besten gaben und deshalb Schnurrer, Schnorrer, genannt wurden.

schnörren, schnurren, sw., schrumpfen, faltig oder uneben sich zusammenziehen, durch Hitze, Dürre, Alter. Geschnörrtes Obst. Der Alte ist recht zusammengeschnurrt.

Schnörrhitze, pltd. -hött, f., glühende, drückende Hitze, welche den Boden ausschnörrt. Elbinger Ndrg.

schnörzen, sw., s. schnurzen.

Schnörzkuchen, m., pfannkuchenartiges Gehäck. Vgl Kropfen, Porzel, Bab.

Schnubbeltuch, pltd. Schnobbeldôk,

Schnobbdök, n., Schnupftuch, Taschentuch. In der Dzg. Nhrg. Schnöppeldock. Violét, 104. Hennig, 242.

schnubbern, sw., schnuppern.

schnucken, schnucksen, sw., krampfhaft schluchzen, aufstofzen, schlucken, den Schlucker haben. Mielcke II, 212b. Schemionek, 36.

Schnucker, m., s. Schlucker.

Schnüdel, m., Dem. Schnüdelchen, Kosewort für Hunde und kleine Kinder. Nach Sperber, 29, auch Schnüter und Schnüterchen. Vgl. Schnüt.

Schnüfe, f., Schnupfen, s. Schniwe. Schnufer, m., Ekelname und Schimpfwort. Stein, Peregrinus XII, 82. W. Mtsbl. V, 191. Vgl. Schnüffler.

Schnüffel, pltd. Schnüffel, m. 1. Nase. Er musz seinen Schnüffel überall haben. Er hat überall den Schnüffel voran.
2. Mund. Halt den Schnüffel! 3. eine Person, welche schnüffelt; namentlich ein unreifer junger Mensch, der vorlaut und altklug in der Gesellschaft älterer Personen auftritt. Das ist ein rechter Schnüffel! Vgl. Schnorgel.

Schnüffelmarkt, m., Platz in Danzig, auf dem früher Schaufeln, pltd. Schüffel, verkauft wurden. Löschin, 43.

schnüffeln, pltd. schnöffeln, sw. schnaufend atmen. In diesem Sinne auch schnorgeln, schnörgeln, schnurgeln. 2. herumriechen, oft und viel riechen, wie Hunde solches thun; die Nase überall haben, spionieren. Davon aus-, durch-, herumschnüffein. Hennig, 231. schnüffelt überall herum, er forscht und wühlt in zudringlicher Weise, sucht nach Heimlichkeiten. Eck schnöffeld driest herom as wie de Muhs na'm Carm. nupt. I, 282, 14. Bücher durchschnüffeln, sie durchstöbern.

Schnüffler, pltd. Schnöffler, m., einer,

der schnüffelt. Ekelname und Schimpfwort; bei Stein, Peregrinus, neben Schnufer.

Schnüfkatt, f., dünnes Licht von ordinärem Talg mit Garndocht. Hennig leitet den Namen von dem schnaubenden Geprassel her, den dieses Licht, brennend, hören läszt: es gleiche einer schnaubenden Katze, oder, wie er sagt, einer Katze, die den Schnupfen hat. Der Name ist auch noch heute üblich. In Pommern ist Snuvkatt (auch Snuvrott) Schimpfwort auf ein vorwitziges Mädchen. Dähn., 441 a. Bock, 60. Hennig, 242.

schnupfen, sw., schluchzend weinen. Da ist nun das Hertzeleid recht unter ihnen (den Frauen) angegangen, haben gen Himmel geseufftzet, ihre Hände gerungen, geschnupft, und öffentlich mit grossem Wehklagen ihre Noht beweinet. Act. Bor. I, 183. In Bremen, im Holstein., in Pommern, im Götting. snucken. Brem. Wb. IV, 900. Schütze IV, 148. Dähn., 440a. Schamb., 200b.

schnuppen, sw., schnupfen. Tabak schnuppen.

schnüppern, sw., s. schnibbern.
schnuppig, adj., schnupfig; rota

Schnupptuch, pltd. Schnobbdok, n., Taschentuch. Euphemismus für A. wisch. Vgl. Sprw. I, 2871.

schnüren, sw. 1. mit einer Schnur umspannen, binden. Zimmerleute binden den Fremden, der einen Neubau betritt, um ein Trinkgeld zu erhalten. Hennig, 335. Schemionek, 36. 2. eine Schnürweste anlegen. Sie ist nicht geschnürt, sie hat kein Schnürleibchen an.

schnurfein, sw., s. schnorgein. Schnurgei, f., etc. s. Schnorgei etc. Schnürling, m., Schnürfaden, Marlein, auch Schnürlein. Die Schnürlingsgrabengasse in Königsberg; früher der Schnürleinsdamm in der vorderen Vorstadt. Bock, Nat. I, 62. Vgl. Marlein.

Schnürpinne, f., Stahlnadel mit stumpfer Spitze und sehr breitem Öhr, durch das man Band zieht, mit dem man die Bezüge der Betten beschnürt; Pinne (s. d.) an den Enden des Schnürsenkels. Schlank wie 'ne Schnürpinne. Sprw. 1, 3331. In Bremen Snörpipe, in Hamburg Nestelpipe. Brem. Wb. III, 321. Richey, 185. Hennig, 186.

Schnurr, f., von schnurren, umherziehend betteln, buhlen. Auf die Schnurr gehen; von Mädchen, welche zur Spinnstube gehen, wo die Wockenräder schnurren, aber auch von solchen, die an den Abenden auf der Strafze nach dem Manne suchen. Sprw. I, 1189.

schnurr, schnurz, interj., schallnachshmend; zur Bezeichnung des Tones, den das Zerreiszen eines gewebten Zeuges verursacht. Schusta, Kapusta, Drahtdrella, Pöchfista—schnurz! Volksr., 334.

Schnurre, f. 1. lustiger Einfall, Posse. 2. kleiner Rausch. Er hat eine Schnurre, er ist ein wenig betrunken. Hennig, 242.

schnurren, sw., s. schnörren. Schnürsenkel, m. u. n., s. Senkel.

schnurzen, schnörzen, sw., von schnurz, schnurrend reiszen. Das gerissene Seidenzeug schnurzt. Ihm schnurzen die Büxen, er läszt einen fahren. In Westpr. in beiden Bedeutungen auch schlirzen. Treich el.

Schnüsohr, m. u. n., s. Schlüsohr.

Schnüt, Schnüt, f., Schnautze, Mund. Auf die Schnute bekommen. Sonst kreag he är stracks bi ne Schnüt. Parad., 9. Das Dem. Schnütchen ist in Danzig

Kosewort für Lieblinge. Gedanism. Vgl. Schnüdel.

Schnüter, m., s. Schnüdel.

schnûwen, schniben, schnifen, sw., schnupfen, Tabak schnupfen. Schnifke schnûwen.

schnüwen, sw., schnüffeln. beschnüwen, beschnüffeln: So let he alles em beschnüwen. Dzg. Nhg. Parad., 62.

scho, interj., Scheuchruf; üblicher sche.

Schobbel, f., Dem. Schobbelke, Fuszbank. Dzg. Nhg. Violét, 103. Gr. Werder. Schieben, pltd. schûwen ist die Wurzel.

schobben, wholed. schubben, sw., krauen, kratzen, wobei mit der Hand, den Fingern, schiebend und schabend hin und her gefahren wird (s. schauben). Den Hund, das Pferd schobben. Sich schobben, mit Griff in die Kleider die Haut schaben, oder an einem Gegenstande juckende Körperteile reiben, Der Lausige schobbt sich. scheuern. Das Schwein schobbt sich an einem Pfahl. Fûler, schobb dî! Sprw. I, 812. Wem't jäkt, dei schobb söck. Nds. schubben. Brem. Wb. IV, 701. Hennig, 243. Schemionek, 36. Sperber, 29.

schobbig, adj., schäbig, unordentlich, unsauber. Schobb'ger Kerl. Verhehd. schubbig.

Schobbjack, Schubjack, M.

1. in Kleidern nachlässige, bettelhafte männliche Person, Lump; schlechter, sittlich verkommener Mensch überhaupt, selbst wenn er gut gekleidet ist; nach Schemionek, 36, auch ein Mensch, der jedem im Wege steht, an dem man sich also unfreiwillig reibt. Er ist ein rechter Schobbjack. Zunächst wohl Zusammenziehung aus schobben u. Jacke, also ein Mensch, der sich infolge der Unreinigkeit beständig mit seiner Jacke

schobbt. 2. Pfahl, den man in baumarmen Gegenden auf der Weide in den Erdboden schlägt, damit das Vieh sich daran schobben kann. Danziger Nhg. Violét, 104. Weichselniedrg. Passarge, 221. Sperber, 29. 43. Ein Küster hatte eine Injurienklage angestrengt, weil er "Schubjack der Frömmigkeit" genannt worden war.

schobenweise, adv., s. schowweise.

Schock, n., eine Zahl von 60 gleichartigen Stücken. Ein Schock Eier etc. Ein Schock = 4 Mandel à 15 Stück.

Schockel, f. u. m., schockeln, schuckel.

schocken, sw., laufen. Treich el. Vgl. socken.

Schockschwerenot, f., Fluch. schodder, Zuruf an Zugtiere, s. schwodder.

schöddern, sw., s. schuddern.

Schödel, f., Schürze. Danzt, dat Rock on Schödel schwunkt! Schlochau. Firmenich I, 118b. Volksr., 222, 790. Vgl. Scherdeltuch.

Schof, f., n. u. m., s. Schow.

Schôfelzeug, n., von schofel, armseliges Volk, Pack, Plebs, ungesitteter Pöbel. Schoft, Värschoft, f., Vorderteil, Brustkasten; beim Vieh. De Os fåt (faizte) ons Kô under de Värschoft on schmêt êr ôk glîk op de Rügg, auf den Rücken.

Schollen, f., s. Schellen.

schöllen, schellen, st., präs. schöll; prät. schull (scholl); part. gescholle, schelten. Madamke, schölle se nich, schelten sie nicht, werden sie mir nicht böse. Herrke, wi se wölle, wenn se man nich schölle. Dei söck schölle, dei söck wölle. Sprw. I, 3280.

Scholler, f., Schulter, pltd. Schuller. Saalfeld.

Scholliken, n., Scholle, s. Platteis.

Scholz, m., Schulze, Ortsvorstand. Ermland.

schompeln, schampeln, schumpeln, sc., unbehilflich langsam, schleppend, lahm gehen; vor Alter oder Schwäche. Vgl. hömpeln. Er schompelt nur noch herum, es geht mit ihm nur sehr langsam. schumpeln ist nur Verhochdeutschung. Schemionek, 37.

Schönbergergasse, Strafze in Königsberg, in welcher "der blinde Magister Schönberger gewohnt haben soll, dessen merkwürdigen Lebenslauf Hartknoch in seinem A. u. N. Preufz., 401, ausführlich erzählt". Hennig, 229.

Schone, f. Nach Simon Grunau, Tract. I, cap. III, ein Fisch in Preuszen. Schöne, f., s. Schene.

Schöneberg, Ortsn. 1. Dorf bei Mühlhausen a. d. Ostbahn. Er hat die Schöneberger Universität besucht, sagt man von Menschen, welche eine überspannte Meinung von ihren Kenntnissen haben. Gelehrt wie ein Schöneberger. Tolkemit. Sprw. I, 3387. 1222. 2. Dorf an der Weichsel, durch Tabaksbau bekannt. Der Spott nennt den dort gebauten Tabak Schönberger Grabenkant. Elbing. Tiegenhof. Vgl. Drängsel.

schönen, sw., schön werden; vorzugsweise in der Zusammensetzung mit auf: aufschönen, vom Wetter. Das Wetter schönt auf, der Himmel wird klar. Bei Jeroschin schönen schön machen mit waz zirheit suln geschönt di meide von dir werdin? 24c. Pfeiffer, 216.

schonerig, adj., zum Schonen geneigt, sparsam. Der Junge ist sehr schönerig.

Schönfeld, Ortsn., Dorf im Oberlande. Hei ös wî de Bûre út Schönföld. Man sagt diesen neckend nach: Haben die Schönfelder die Schennen voll, so sitzt

jeder auf zwei Stühlen; sind die Scheunen nur halb gefüllt, so sitzt jeder auf einem Stuhle, sind sie leer, so sitzen zwei auf einem Stuhle.

Schonferizel, n., Schönfahrsegel, das Grofzsegel am Hauptmaste. 15. Jahrh. Hirsch, 265.

schön machen, sich, sich in günstiges Licht stellen, sich von der besten Seite zeigen, sich rein brennen von einer Schuld. Er wei/z sich stets schön zu machen. Bei Jeroschin: sich schöne machin. Pfeiffer, 216.

schönner, adj., comp. von schön. Dat's noch schönner.

schönst, adv., schon. Ich war schonst da. Vgl. alischönst.

Schope, Schop, f., kleine Schaufel. Gr. Werder. Nach Hennig, 243, ist Schope eine "Schöpfkelle, womit man beim Bierbrauen das Wasser in die Pfanne schöpft". In Danzig hiefz der eigentümliche Schöpftrog, dessen sich die Brauer zum Übergiefzen des heifzen Wassers über das Malz bedienten, Schuffe, Schuppe, Schippe. Unzweifelhaft nach diesem Gefäsz hieszen die Brauer, welche das nach dem Auslande gehende Schiffsbier fabrizierten, Schupen- oder Schoppenbrauer; ihr Fabrikat hiefz Schopen- oder Jopenbier und wird noch jetzt in Danzig gebraut. Hirsch, 305. Nach Hennig, a. a. O., hiefzen Schopenbrauer "diejenigen, die den Brauern um einen gewissen Lohn beim Brauen helfen; sie machen hier in Königsberg eine besondere Zunft aus". Name ist in Königsberg nicht mehr üblich; die Braugehilfen heiszen hier gewöhnlich Helfer (s. d.). Vgl. Scheppe.

**Schopenbier**, n., -brauer, m., s. das vor.

Schöpfgut, n., Bernstein, der durch Schöpfen gewonnen wird. Man bedient sich dazu der Käscher, die an langen Stangen befestigt sind. S. Bock, Nat. II, 169.

schöppen, sw., verkaufen. Dzg. Nhg. Violét, 104.

Schoppenbrauer, m., s. Schope.

Schoppenbull, m, Bulle, der im Schoppen steht, dem es an guter Nahrung nicht fehlt. De Bröch stund mi so stramm as wie en Schoppen-Boll. Carm. nupt. I, 282, 14.

Schöpper, m, s. Schipper.

Schöpsenkeule, f., Ärmel im Frauenkleide älterer Zeit, dem Hinterschenkel eines Schöpses ähnlich; sie hiefzen auch mit der franz. Bezeichnung Gigotärmel. Violét, 177.

Schöpsnase, f., Nase des Schöpses, zur Bezeichnung eines naseweisen Menschen.

schoräwer, adv., gegenüber.

Schorb, m. Armer teuffel, elender Schorb und Scherpenter. Stein, Peregrinus I, 6. W. Mtsbl. V, 94. Wohl s. v. a. Schorf, vielleicht auch verwandt mit Scherbel 3.

Schörbei, m., s. Scherbei. Schörbock, m., s. Schärbock. schorchein. sw., s. schurgein. Schördeituch, n., s. Scherdeituch.

Schoren, f., die durch andere Farbe des Wassers auffallende Stelle einer "Untiefe" d. h. einer großen Wassertiefe. Nariensee. Auch wohl sonst im Oberlande gebräuchlich. Da ist die Schoren, da ist, beginnt, die Tiefe.

Schorfkröt, f., schorfige Kröte, Schimpfwort. Sich aufblasen wie eine Schorfkröte. Vgl. Korrespbl. III, 52.

Schorfrabe, m., junger Schorf auf einer Wunde. Vgl. Rab.

Schörke, f., s. Schirke. schörken, sw., s. schirken. Schorr, Schorre, f., s. Schorrbahn. Schorrbahn, selten vhchd. Schurrbahn, f., Bahn zum Schurren, Eisgleitbahn. Die Kinder stellen sich die Bahn her auf dem Eise, auf zugefrorenen Rinnsteinen, beeisten Straszen, durch wiederholtes Schurren. Sie heiszt auch Schorr, Schorre (Königsbg. Samland), Schurgel (Ermland), f. Komm op de Schorr!

schorren, vhchd. schurren, sw. 1. gleiten mit eigentümlich scharrendem Rauschen, mit scheuerndem Geräusch sich bewegen. Der Schnee schorrt vom Dache. Mühlsteine schurren, — laufen schurrend. Die Jugend schorrt (gleitet) auf dem Eise. Für diese Winterbelustigung der Jugend ist das hehd. schurren, wenigstens in Kgsbg. kaum gebräuchlich. Er kann noch nicht einmal schorren. Dieses Gleiten heifzt hier auch schluddern, schurgeln; in Schlesien kâscheln, in der Mark schlittern, sliddern, in Mecklenburg schliddern, in Pommern slidderken und gliddern, gladdern, glidderken, gladderken, in Westfalen schlindern, am Rhein Bahn schlagen, Bahnchen schlagen, im Götting. schurren, in Posen schundern (die Bahn Schunder), in Hessen glanern, glangeln, glanzern, schûben, schaweiten, schabeiten, schaweien, scharweiden, reideln, rîten, riden. Vgl. Dähn., 430a und 153. Schamb., 187b. Bernd, 278. Vilmar, 128 ff. 2. bildlich: von einer Speise, die nicht recht munden will. Sie will nicht recht schorren, gleiten, rutschen (zum Magen hinab). Bock, 61. Hennig, 244. abschorren, -schurren. 1. abgleiten; sterben. Er ist abgeschorrt. ausschorren, -schurren, ausgleiten; zu schorren anfangen.

Schorrmorr, Schurrmurr, m., altes ausrangiertes, durcheinander geworfenes Gerät, in Kammer oder Bodenwinkel zurückgestellt. Bock, 62, u. Hennig,

249, schreiben Schurre murre. Vgl. Krälzel u. Scheffelkopf. S. W. Seidel, 34. Schemionek, 36. Nsslm., Th., 221.

Schorscht, m., Schornstein; Kaminofen, in welchem gekocht wird. Saalfeld. Auch Schorstein, und davon Schorsteinfeger.

Schörteltuch, n., s. Scherdeltuch. Schösche, f., irdene Milchschüssel. Schemionek, 36.

Schöse, f., gewöhnl. plur. Schösen, Spälze, alberne Scherze, Possen, das franz. chose. E lausige Keerl, sone Schosen on Narrenstäg ze mache! Dorr, l. Wiew., 75. Sönd dat nich man pure Schose? Carm. nupt. I, 241. Dröm wull öck man ön Muhlke voll möt enne davan gören kose, von ähren domme, dwatsche Schose. Ibid. V, 216b. Was ist dem das? "Körbchen mit Rosen." Das sind nur Schosen. Volksr., 200, 736.

Schösel, m., Mensch, der Schosen macht, schöselt; loddriger, alberner, dummer, halbverrückter Mensch. Sperbers Erklärung, S. 43: "unauständiger, ruppiger Mensch" trifft nicht zu. In Danzig Schüsel; in Bayern die Schofzel, Geschofzel eine allzu lebhafte und dabei gedankenlose Person und schofzeln gedankenlos hin und her rennen, die Schufzel eine übereilt handelnde Person, schufzlig voreilig. Schmeller III, 411 f. Vgl. Bernd, 279.

Schóselei, f., dummer, läppischer, närrischer Streich; auch Geschósel.

schóseln, sw., dumme, alberne, närrische Streiche, Schósen, machen. In Danzig schúseln. Wat sull dat Renne on dat Dosle? Man plegt je hier nich so to schósle. Volksl., 29, 19, 2. Frommann VII, 218. Davon schóslig, schíslig, adj., albern, läppisch, närrisch, verwirrt, dumm. Ist das aber 'ne schóslige

, ein dummes, verwirrtes Mäd-Was so'n schossliger Gelehrter :hwaddert. Die Sach is ganz
L. Schaltj. 1, 438.

eren, sw., mit Frauen schön iebeln; von dem franz. choser. nin gewaltiger Schofz, ein grofzer wrtel und Schofznarr, der allentchossiret. Sie schossiren nur mit . Stein, Peregrinus XIV, 14. . Mtsbl. VI, 184 f.

lig, adj., s. schósen.

sen, sw, Geld freiwillig zusameizen, zusammenlegen; von Feldabgabe, Steuer. Wollen wir, wollen wir auf gemeinschaftosten etwas trinken, genieizen? sieren, sw., s. schosieren.

z, m., Menge. Da steht e Schofz Saalfeld.

., Schulz, m, Neigung, Liebe. hofz und die unzeitige Lieb hat eingenommen. Er hat ein Schofz und sie zu ihm. Stein, Pere-KIV, 14. 15. Sie sind in einerschossen. Vgl. schosieren.

zbalg, m., Balg, Hülle des Schoss Triebes; beim Getreide. S. kopf.

zbartel, m., Weiberfreund, der bosieren neigt; auch einfältiger, der zu Possen geneigt ist. In ssen Schasterbartel. Vilmar, . Schmeller III, 411.

zchen, pltd. Schölzke(n), plur., kschölze, namentlich am Frack. kein Schölzke dran. Volksl., sch Schemionek, 36, nennt e Spediteure, welche die an eigenden Schiffskapitäne zu kachen, Schölzkengreifer.

zforke, f., s. Forke. zkelle, f., s. Kelle.

znarr, m., s. v. a. Scholzbartel.

Schote, f., die Hülse, der Balg, worin die Erbse sitzt, aber auch die Erbse selbst. Schoten pulen, Erbsen lüften. Nach Klein II, 140, heißen in Danzig die frisch gelüfteten, grünen Erbsen Schotenkörner, die getrockneten ausschließzlich Erbsen. Letzterer Name ist für die getrocknete Erbse allgemein. Schotengemüse, n., grüne Erbsen, oft noch mit zerschnittenen Gelbmöhren gemischt. Königsberg.

Schötelfahr, f., Scheitelfahr, Scheidefurche, Grenzfurche, auch Grenzrain. Samland. Natangen.

schötein, sw., s. schêtein.

Schötelzaun, m., Scheidezaun, Grenzzaun. Hennig, 335.

Schotengemüse, -körner, s. Schote.

Schött, f., Weberschiffchen, s. Schutt. Schotte, Schottenkrämer, m., Hausierer, herumziehender Krämer, der mit seinen Waren namentlich die Jahrmärkte in kleinen Städten besucht. Ebenso in Pommern, in der Neumark, in Bayern, Tyrol. Lit. szátas Hausierer, wandernder Krämer, russ. szatájus, szatàt'sja umherlaufen, sich umhertreiben, szatùn Umherläufer, Vagabund. Bei Danzig Dorf Schottland, von dem Hennig, 244, den Namen dieser Hausierer irrtümlich ableitet; wahrscheinlicher ist's, dasz die dort ansäszigen Hausierer (Schotten) dem Orte den Namen gegeben. Auch im Kr. Königsberg, bei Neuhausen, giebt es ein Etablissement Schottland, und an der Weichsel im Kr. Marienburg, desgl. im Kr. Kulm einen Schottenkrug. Dähn., 412b. Schmeller III, 416. Nsslm. Forsch. 3; Th., 167. Hirsch, 230, erwähnt die Schotten neben den Nürnbergern und Spaniern als sogenannte Landfahrer unter den mit Danzig handeltreibenden Fremden. Wir wollen,

dosz die fremden Krämer, desgleichen Schotten, die allhie im Lande saszhaftig, so sie in eine Stadt ankommen, nach Gelegenheit der fürnehmen Märkte, wie es in der Stadt gebräuchlich, ihre Waaren öffentlich und ungehindert feil haben sollen und mögen, mit diesem Bescheide, dasz sie über solche Zeit auszerhalb der geordneten Jahrmärkte, in derselbigen Stadt keinen öffentlichen Markt halten sollen. Im Oberland aber und nach der Masaw soll den Schotten ihre Waaren allenthalben feil zu haben unverboten sein. Landesordnung von 1640. Warte, bis die Schotten kommen, d. h. bis es Gelegenheit giebt. Op em Samer op em Sinndag, wenn de Schotte kâme. Samland. Sprw. I, 3532. Morgen kommen die Schotten, als Trost, aber auch als Aufmunterung, das Heute zu genieszen.

Schottenfrau, f., Frau eines Schotten, doch auch jede Hausiererin.

Schottenhandel, m., Handel, den die Schotten treiben, über den in früherer Zeit, namentlich von den Kaufleuten Danzigs, großze Klage geführt wurde. Hennig, 244.

Schottenhändler, m, s. v. a. Schotte. Schottenkram, m., Kram eines Schotten.

Schottenkrämer, m., s. Schotte. Schotter, m., s. Skott.

Schottk, Pflzn., Silbergras, Weingärtneria canescens Bernh. Treichel, Volksth.

Schow, Schof, f. u. n. 1. Schar, Schwarm, Haufe. E Schow wilde Gäns'. Am End kamm he an eenen See, of dem eene grofze Schoow schlohweifze Schwän' herommerschwomm. Schaltj. 1, 439. E Schow Margellens. Schemionek, 50. Na, wraftig, en godet Schof..., ek lad ju aller en. Dorr, l. Wiew., 63 Bock,

61. Hennig, 245. 2. Schaub, Bund des besten Strohes, das zum Dachdecken benutzt wird. Aus schob, dem Prät. von schieben, also s. v. a. (Zusammen-)Geschobenes. Hennig, a.a. 0. Weigand II, 554.

schöwweise, schobenweise, adv., scharenweise, in Haufen. Don ginge schöwwis Gäst na'r Staaw on Taafel hen. Carm. nupt. I, 282, 13. Da waren veele hundert Menschen gebeten; se kammen ömmer schobenweis'. Schaltj. 3, 9.

schrackein, sw., s. schraggein.

schråd, schråds, schråts, schröts, adj. u. adv., schräg, schräg gegenüber, in diagonaler Richtung. En schräder Weg. Schrads awer. Mühling hat in gleicher Bedeutung noch schräm, schrim. Wenn aber das Eysen schrats oder quer glüende ins Wasser geschossen wird etc. Linem., Oo 3a. Wer eine hochrothe Farbe gerade ansiehet, wird befinden, wenn er sie bey gleicher Erleuchtung der Bildes schrats oder Schräge anschwet, dasz sie braunlicht fallen wird. Ibid., Oo 4b. In Bayern schräm, schrem, adj. schräge, schief, nds. schrem. Schmeller III, 510. Brem. Wb. IV, 695. abschrädsen, sw., abschrägen, schräg, in halbem rechten Winkel abschneiden, Hennig, 245. abhobeln. Forsch. 3; Th., 221.

Schrädsel, n., s. Schrödsel.

Schradsweg, m., Nebenweg, der quer über Felder und Wiesen geht. Hennig, 245.

schrädwärts, schrädswärts, adv, schräg gegenüber. Mühling.

Schrage, f., Schragen, m. 1. hölzernes Gestell mit drei oder vier Füßzen, woranf Waschgefäßze, Backtröge etc. gesetzt werden; das Stangengestell über Öfen, auf welchem nasse Wäsche oder nasses Holz getrocknet wird. 2. der Schragen k. Einen am (auf dem) Schraandern am Kragen, sagt die Sprw. I, 3393. Hennig, 245. chragen Fleischbank, Fleisch-

gel, m., Dem. Schraggelchen, iraggelke, Schritt. Fahr Schraghre in langsamem Schritt.

ggelfusz, pltd. -fot, m., gemütlicher me, vorzugsweise für einen alten ler ein kleines Kind. Du Schragwötst vehl, wat eck my hebb er-Carm. nupt. V, 190c.

geln, schrackeln, sw. 1. mit gea Beinen unsicher gehen, schlepshwankend gehen, mit der Neiie Arme und Hände zur Hilfe Kleine Kinder, alte Leute Etwas beschraggeln und ln, auch begraggeln, es mit allen (von Kragge Pferd?) unter sich und an den Erdboden drücken. d. In Bayern schrackeln, schrähregeln. Schmeller III, 509. sen schrägeln. Vilmar, 367. · hält schraggeln für eine Verng von schräg = schrägeln schräg Bock, 61. Hennig, 245. 2. und ungeschickt tanzen. Eck schrackeld doch. Carm. nupt. I, 3. beim Nähen weite und un-Stiche machen.

tser, Schraiter, m., Abart des sch. Bock, Nat IV, 576.

n, adj., s. schråd.

nen, schremen, sw., schrägen, machen, hauen, schneiden.

1g. Ebenso in Bayern und im Bayern noch schramen. Schmel
510.

vel, f., Dem. Schranelchen. Altes kehen, kleine alte, zusammennpfte Frau mit trippelndem Gordack.

Schranitz, Pflzn., s. Studentennelke.
schränken, schrenken, sw., kreuzen, kreuzweise über einander legen. Die Beine schrenken. Bei Jeroschin: des heilegin crüzis zeichin (si) mit andacht vor sich schrenktin 152a. Pfeiffer, 216. Ahd. screnchan, mhd. schrenken. Die äge schränken, die Zähne einer Säge kreuzweise richten. Das dazu gebrauchte Instrument von Eisen heist Schränkeisen.

Schräpe, f., Werkzeug zum Schaben und Kratzen, namentlich Pferdestriegel; mhd. schrapfe, poln. szropa. Wir wünschen dem Jungen eine Schrape in die Hand, dasz er kann schrapen den Schimmel blank. Samland. Hennig, 245. Mühling hat noch die Bedeutung: schlechtes Saiteninstrument.

schräpen, sw. 1. mit festem Drucke kratzen, schaben, abschaben, abkratzen, Gefälze durch Kratzen rein ausscheuern, putzen. Kartoffeln schräpen, von rohen Kartoffeln die Schale abkratzen. Poln. skrobać, pr.-poln. szropować konie. In gleichem Sinne: ab-, aus-, ein-, nach-, zusammenschräpen. Er hat Geld in Menge eingeschrapt. Er hat sich ein hübsches Vermögen zusammengeschräpt. 2. bildlich: einem durch List und Betrug Schaden zufügen. Den hat er gut geschrapt. Hier giebt's nichts zu schrapen. 3. schlecht geigen. Hennig, 245.

Schraper, m., einer der schräpt: ungeschickter Barbier, schlechter Geiger. Schraper, Stümper und Vaganten taugen nicht zur Liebesmusik. Carm. nupt. I, 112. Bock, 61. Hennig, 245.

Schräpsel, n. 1. das als Rest Zusammengeschrapte: daher Überrest überhaupt. Abschräpsel, n., Ausschrapsel, das Abgekratzte, Ausgeschabte; bildlich: das Ervorteilte. Im Oberlande

nennt man auch das letzte Kind Ausschrapsel, namentlich wenn es schwächlich und unansehnlich ist. Vgl. Nachschrap. 2. Ein Schrapsel Kartoffeln, eine Quantität Kartoffeln, welche mit einemmale geschrapt und gekocht wird; s. v. a. Kochsel (s. d.).

schräts, adv., s. schräd.

Schraube, f., alte, zur Bezeichnung einer alten Jungfer, eines alten Weibes. schrecklich, adj. u. adv., zur Bezeichnung eines Steigerungsgrades. Das ist ein schreckliches Geld! Er ist schrecklich reich. Er schreit schrecklich.

Schreckpulver, n., Medik., Pulv. tem-

Schreckwasser, n., Medik., Aqua aro-

schregen, schrögen, sw., sengen, dörren, durch Hitze zusammentrocknen. Hennig, 246, schreibt schröjen. Er hat sich die Hand, den Finger geschregt, die Haut versengt; daher gewöhnlicher verschrêgt. Davon schrêg, adj., vertrocknet, ausgedörrt, so dasz die Oberfläche Runzeln hat. In Bremen und Pomm. schroien, im Osnabrück. schröggen, in Hessen schröggen, verschröggen, holl. schroeyen, engl. sear, scorch. Brem. Wb. IV, 698. Dähn., 415a. Vilmar, 370.

schreiben, pltd. schriwe(n), st. Er schreibt sich Neumann = er heiszt N. schreien, pltd. schrie(n), st., laut weinen. Nu schreit die Margell schon wie-Vgl. brüllen, greinen.

Schreier, pltd. Schrier, m., Choralist im Dome zu Frauenburg. Handwerker, welche im Dome den lateinischen Choralgesang zu absolvieren haben und dies gewöhnlich in lauter und roher Weise thun, werden vom Volke die Schreier genannt. Sprw. I, 3403.

tel. Bock, 61. Hennig, 246. In dieser Bedeutung von mir nie gehört. schrell, adj., scharf von Geschmack. Wein, Bier und Obst sind schrell, wenn sie die Zunge scharf angreifen. Hennig, 246.

schrem, adj., s. schred. schrêmen, sw., s. schrämen. schrenken, e.o., s. schränken.

Schrewein, m., bei Stein, Peregrinus III, 3, unter den Namen für Seeleute. abla gl. Pedker.

Schricht, n., s. Geschricht.

Schricke, f., Pfahl von 12 bis 16 Fuß Länge, zunächst ein solcher, welcher auf den Holztraften mitgeführt wird, um diese beim Anhalten daran zu befestigen. Die Schricken werden zu dem Zwecke in das Ufer eingeschlagen. Mhd. schricken springen, ist noch heute Seemannsausdruck. Vgl. Breusing, 17. Die Schricken machen wohl, wenn sie durch Hiebe losgeschlagen werden, einen Sprung.

Schrickzaun, m., Zaun aus Schricken, Palissadenzaun. Mühling.

Schrikachel, f., Kachel mit unglasierter Auszenfläche. Mühling.

Schrile, f., Fischernetz, dessen Benutzung in der Fischerordnung von 1589 verboten war. Vgl. Aalwade.

schringen, sw., schmerzhaft brennen; von heilenden Wunden, zersprungener heilender Haut. Es schringt man noch so, es schmerzt nur noch ein wenig, wenn man sich leicht verbrannt hat und der Schmerz fast verschwunden Wohl aus schrinden Oberland. aufspringen, berstend Risse bekommen. Vgl. Brem. Wb. IV, 697. Schmeller III, 517. Vilmar, 370. Anton, 12, 22.

Schriofen, m., Ofen aus Schrikacheln, Schrein, m., Dem. Schreinchen, Schach- unglasierter Ofen. Mühling.

ittschuh, pltd. Schröttschau, im Werchritscho, m., der richtige Name en jetzt allgemein gewordenen schuh. Hennig, 246.

obbel, m. u. f. 1. Wolkratze, Wolle oder Hede, welche mit male geschrobbelt wird.

obbein, vhchd. schrubbein, sw., iner Schrobbel Wolle kämmeln. :ämmeln.

obben, vhchd. schrubben, in Danhrobbern, sw., mit einem Schroblen Fuizboden scheuern. Das ahmt den eigentümlichen Ton den das Scheuern mit steifer hervorbringt. Reiben ist als ingliche Wurzel anzusehen. Den n kommet zu das Stuhcken, Schrob-Bohnen. Carm. nupt. II, 266 c. 'êke schîrt dem Kätel blank On bt det ganze Hûs entlang. Volksr., 96. In Hessen schruppen, schrobchruwwen. Vilmar, 371. Engl. schrub, holl. schrobben, schwed. a, irland. scriobam. Brem. Wb. 98. Adelung III, 1667. Hen-246. Danneil, 187b.

robber, vhchd. Schrubber, im Volks-(Königsbergs) allgemein Schrobm., und so auch bei Hennig, icheuerbürste, Scheuerbesen. Der ge Schrobbert ist an langem Stiele igt.

robbhubel, f., Hobel, womit das aus dem Groben behobelt wird. ig, 246. Von schroden und dachtiger Schrodhobel Schrothobel. robbkodder, n. Kodder, Lappen, Scheuern, Scheuertuch. In Dansideltuch (s. d.)

robrett, n., auf die Strafze hinschobener unbedeckter Sommerhalt vor dem Wohnhause, mei-

stens von Bäumen überschattet und durch ein Geländer eingefaszt). Schrobretter sind der Stadt Marienburg eigentümlich (ich habe sie auch in ermländischen Städten gefunden, nur 2. nach Mühling die ist hier für diese Einfriedigungen der Name nicht üblich) und sind von Fremden Erbbegräbnissen verglichen; Einheimische nennen sie auch Klatschkasten (weil man in ihrem kastenartigen Raum zum Plaudern — vgl. klatschen sich zusammenfindet). Vielleicht kommt der Name von Schaubrett her." Ostpr. Ztg. vom 16. April 1872. Nr. 88. Beilage. Die aus dem Morgenschlummer gestörten Bürger, welche zuerst neugierig die Köpfe zu den kleinen Fenstern der Hängeböden und Laubenstuben herausgestreckt hatten, erschienen im Festanzuge in den Schrobrettern und auf der Strasze (bei der Occupation Westpreuszens, in Marienburg). Ibid.

> Schröde, Schröte, f., Schnitt oder Stück Fleisch, wie es die Fleischer zum Verkauf schon zugeschnitten ha-Danzig. Klein II, 143. ben. früherer Zeit muszte eine Schröte Fleisch ein Pfund wiegen. Well man en Schrôtken hâlen — de Flêscher schnitt so locker op. Volkslied. N. Pr. Prov.-Bl. a. F. XI, 159. In Bayern der Schrôt. Schmeller III. 520.

> schröden, schröten, sw. 1. schroten, schneiden, in Stücke teilen. Ebenso in Pommern, Bayern. Dähn., 415a. Schmeller III, 520. Bei Jeroschin verschrôten in Stücke hauen: ik wil ûwir lebin âne vrist vorschrôtin. rittir was in nôtin 70d. mit tôde man daz lebin im vorschrît 112 c. Pfeiffer, 259. 2. stark essen. Der kann gut schrôden — schrôten. wälzen, schieben, rollen. Davon der Schröder, Bierschröder, Weinschröder,

weil er die Fässer in die Keller und aus denselben schrotet. Vgl. Adelung III, 1665. Weigand II, 643. Hennig, 246. 335.

Schrödsel, Schrädsel, n., geschrotetes Getreide für das Vieh. Hennig, 246.

schrögen, sw., s. schregen.

Schrolle, Schrulle, f., wunderlicher Einfall, verkehrte Ansicht, mürrische oder böse Laune, Grille, fixe Idee, Anfall von Verrücktheit. Er hat Schrollen im Kopf, er hat wunderliche Einfälle, die er eigensinnig festhält. Er kriegt wieder seine Schrollen, er wird närrisch, wunderlich. Wenn de ôle Schrolle kåme, denn ös alle Freud bename. Samland. Ek mucht sone Schrollen nich em Kopp hebben. Dorr, 1. Wiew., 74. Hennig, 246. Nach Treichel ist Schrulle auch ein altes und wohl auch meist wunderliches Mädchen. Vgl. Flage.

Schrompel, m., s. Schrumpel. schrompen, schrompeln, sw., s. schrumpen.

Schröte, f., schröten, sw., s. Schröde etc.

Schroter, m., Schneider. Danzig. 14. Jahrh. Hirsch, 326.

Schröter, m., s. schröden.

schröts, adj. und adv., s. schråd.

Schrotschwein, n., einjähriges Schwein, das beim Schlachten schon geschrotet, in Schrote zerstücket wird. Vgl. Brühling.

Schrotte, f., Spitze, "oder was ausgeschnitten ist". Weil auch in wenigen Jahren die großzen Gekröse sehr eingerissen, so soll allen Dienstmägden die großzen Gekröse von Schrotten gänzlich verboten seyn. Landordnung von 1640. Von schroden schroten, schneiden. Hennig, 246.

Schrotwurm, m., Wurm, der die (Wurzeln) abschrotet, abnagt, Maulwurfsgrille, Gryllus Gryllotalpa. Sie heifst auch Erdkrebs, Ritwurm, Werre, Twere, Warre, Werl, Worbel. Vgl. Bock, Nat. V, 64.

schrubbeln, sw., s. schrobbeln. schrubben, sw., Schrubber, m., s. schrobben etc.

Schruckigwerden, n., s. Dreb.

schrucksen, sw. 1. gewinnen, im Kinderspiel. Der schruckst seine Bohnen, seine Knöpfe etc. zurück. 2. einen tüchtigen Schritt gehen, schnell gehen. Der schruckst seinen Stiefel 'runter. Übertragen: sich fördern, vorwärtsbringen. Nordenburg.

Schruddel, f., dickes Roggenmus, Klunkermus, mit Milch oder auch mit Speck abgemacht. Nordenburg.

Schrugge, f., Pferd. Gr. Werder. Se geewen de Schruggen de Sparen, on weg weeren se. Dorr, l. Wiew., 110. Schrulle, f., s. Schrolle.

Schrumpel, pltd., aber auch von Hochdeutschen gebraucht, Schrompel, f. 1. Runzel, Falte, namentlich Falte im Gesicht. Alte Leute haben Schrompels im Gesicht. Welke Kartoffeln haben Schrompeln. Ebenso in Posen und in Hessen. Bernd, 276. Vilmar, 370. Hennig, 247. 2. alter, zusammengeschrumpfter Mensch. Er ist ein alter Schrompel.

schrumpelig, pltd. schrompelig, adj, runzelig, faltig, zu sammengeschrumpft. Ein schrumpeliges Gesicht. Ein schrumpeliger Apfel.

schrumpeln, sw., s. schrumpen.

schrumpen, schrumpeln, pltd. schrompen, schrumpfen, sw. 1. schrumpfen, einschrumpfen, zusammenschrumpfen; in letzterer Bedeutung gewöhnlich verschrumpeln, verschrompeln. En ohl verschrumpeln.

't Wiew. Carm. nupt. V1, 242b. cristata. so thopgesehrumpelt weer, wie S. egde Ber. Dorr, l. Wiew., Bremen und Pommern auch 2. schiebender Stofz. schrumpeln auch schlecht gewach auf den Fülzen sein. te und Kinder schrumpeln. In schrumfumfeln. Brem. Wb.

, f., alte Stute. Friedland

dj. scheu. Ein schûer Mönsch, r, schüchterner Mensch. Ont Wild vom Bräk opflicht.

Schüschü, Schüdel, Schüter, Schütscheck, m., Schmeicheld Lockruf für den Hund. Der lingt auch Tsch. Dem. Schûike etc. Lëwer ös vor'n Wëwer, or'n Schûtsch. Sprw. I, 2370. Hund. Vgl. sche.

chen, n. Een Schübbchen 3. v. a. eine Limpe (s. d.)

e, f., Schuppe. Hennig,

en, sw., s. schobben.

rig, adj. 1. frostig, kühl; tter. Es ist ein schubbriges 2. fröstelnd, jämmerlich, erelend; vom Menschen. Mir schubberig, ich fröstle. Mir schubberig zu Mute, ich fühle r unwohl, fiebere. Vgl. hub-3chibberig.

jack, m., s. Schobbiack. , m., s. Schuwut.

in, n., s. Schüprine.

Schups, m. 1. Schopf, poln. arbüschel auf der Stirn, Federf dem Kopfe, Haube, daher

Vgl. Bock, Nat. IV, 408. Schuprine. Schemionek, Schups Abgulz an Topf oder Kanne. Einem einen n, dan. skrumpe. Vgl. krum- Schubs geben — auch Schups geben. 3. Nach Mühling auch kurze Strecke, Ende Weges, kleines Stück von einer Sache.

> Schubsch, m., Dem. Schubschchen, Schluck. Lasz ihn ein Schubschchen trinken. Friedland Ostpr. Aus Schub von schieben.

> schubsen, schupsen, sw., mit Schub fortstolzen. Sie schupsen ihn umher, wie einen schlimmen Schilling. In diesem Sinne auch blosz schuppen. abschupsen. 1. abstofzen. Er schupst ihn von sich ab, stölzt ihn zurück. 2. abgehen, abziehen. Er hat abschupsen müssen, er hat unverrichteter Sache abschieben, abziehen müssen. 3. stehlen; in dieser Bedeutung doch mehr beschupsen. Sie haben ihn gut beschupst.

Schubslerche, f., s. Schubs. Schubut, m., s, Schuwut.

schuch, interj., Scheuchruf zum Schaf. Samland.

Schuch, f., der Fichtenzapfen. Saalfeld.

Schuchchen, n. 1. wolliges Blütenkätzchen, Blütenschäfchen mancher Bäume, z. B. der Weiden. 2. Schmeichelwort für ein Schäfchen. Dönh.

schüchern, sw., s. schichern.

Schüch'rer, m., s. Schich'rer.

schuchrig, adj., scheu, ängstlich, verschüchtert.

Schuchter, m. 1. Regenschauer, kurzer Regen. Das war nur ein Schuchter. Mühling. 2. grobes Brot. Saalfeld. schuchterig, adj., s. schuchtern.

schuchtern, adj. u. adv. 1. schüchthe, Haubenlerche, Alauda tern, scheu, blöde. Das Pferd ist schuchtern. 2. flatterhaft, flüchtig, unstät, wild, wie gescheucht hin und her, von einem Ort zum andern fahren. In fen, folgen. Sie kommt angeschucket. diesem Sinne Bock, 61, und Hennig, 247, auch schuchtrig. Vgl. schuchrig.

schüchtern, sw., s. schichern.

Schuck, m., Dem. Schuckchen, Rufund Lockname für den Hund. Von dem poln. suka Hündin?

Schucke, f., Schucken, plur. 1. Kartoffeln. Ermland. In der Gegend von Tolkemit schon Schocke (bei Frauenburg noch Schucken); ebenso bei El-Auf der kur. Nhg. Schocke, Erdschocke. De dömmst Lait haë de schönste Schucke, die dümmsten Leute haben (bauen) die schönsten Kartoffeln. Ermland. Komm' Schocke pelle! Volksr., 73, 276. Min Mutter gaff mi Schocke on lêt de dôdge Sû rawer renne, sie gab mir Kartoffeln mit Spirkeln, gebratenem Speck. Einlage bei Elbing. Vgl. Bullen u. Tuchlen. 2. nach Sperber, 41, Schucken auch die Kätzchen der Erlen und Weiden. Vgl. Schuchchen.

Schuckel, Schockel, f., Schaukel.

Schuckel, Schuggel, m., Dem. Schuckelchen, -ke, Schuggelche, kurzer, leichter, schaukelnder Trab; daher auch Schuckeltrab, -draf, Schuggeldrab. Schuckelke. Die Königsberger Droschken fahren meistens im Schuggel.

schuckelig, adj., schaukelig, wackelig.

schuckeln, schockeln, sw. 1. schaukeln, wackeln. 2. in kurzem leichten und schaukelnden Trabe reiten, fahren. In letzterem Sinne auch schuggeln. Lasz die Pferde man blosz (nur) schuggeln. Lât (die Pferde) sachtkes schuggle, fahre in langsamem Trabe. Der Kerl (Postillion) ist hier heut ohne Gesang, ohne Klang durchgezuckelt.

43. Übertragen auf den Menschen: wackelnd laufen, eilig gehen, nachlau-Der Magister zuckelte Tag und Nacht umher. Soph. R. V, 586. Lieschen zuckelt allenthalben hinterdrein. Ibid. VI, 230. Vgl. die Bemerkung über sch und z unter schabbern.

Schud, Schutt, auch Szud, f., Dem. Schudchen. 1. w. Vorname, Elisabeth, s. Els. 2. einfältiges, dummes Frauenzimmer. (Schemionek, 37); überhaupt Mensch ohne Witz, Einfaltspinsel. Na so'ne dämliche Schutt. Geh, geh, du dumme Schutt. Volksr., 227, 798.

schudder, Zuruf an Zugtiere, s. schwod-

Schuddergaffel, f., s. Schüttergaffel. Schudderkopf, m. 1. alter Mann, dem vor Schwäche der Kopf wackelt. 2. Name eines Gefängnisses in Danzig. Wann Ihr Mann jemals wieder klagt, so lasz ich ihn in den Schüdderkopp setzen. Soph. R. III, 125. Hennig, 247.

schuddern, schuddern, pltd. schöddern, sw., schütteln, schüttern, beben, erzittern, erschüttern; umschütteln, aufschütteln. Mit dem Kopf schüddern. Er schlägt die Thür zu, dasz das ganze Haus schüddert. Schödder nich möt dem Dösch! Er schuddert vor Kälte. Das Stroh aufschüddern, nach dem Dreschen es mit einer Schuddergabel schütteln, damit die ausgedroschenen Körner auf die Tenne fallen.

Schûdel, m., s. Schû.

schuen, schuen, schuwen, sw., scheuen, fürchten, Bangen oder Ekel haben. Dorr, 54. Söck vorm Dod schuen. He schuet söck sô, wî de Pracher ver'm In der Gegend von Achtehalwer. Soph. R. III, Insterburg in gleichem Sinne auch

Hennig, 250, ver e Lûs. Iven, das sich bei Jeroschin s findet: daz werdin lîchte an ûch di ungetruwin, und erge lân 135c. Pfeiffer.

rig, schlwerig, adj, scheu, furchtkel. Sie ist sehr schüngrig r schwurig, sehr wählerisch, es r nicht leicht etwas an. Hen-

ie, f., s. Schôpe. iel, f., s. Schiffel. ein, schüffein, w., s. schiffein. ad, f., s. Schublade. en, sw., mit Anstrengung ar-

ut, m., s. Schuwut. gel, Schuggeldrab, m., s. Schuckel. senkel, m. u. n., s. Senkel. wisch, m., Lappen, Strohwisch inigen der Schuhe. Er behan-Leute wie Schuhwische, sehr geitzig.

ing, f., Schutz. Hier gah ek f umarmt Frau Forth) uinger g, hier schütze ich mich. Dorr, '., 119.

Dem. Schülke, w. Vorname, Ermland. Werder. Hart-Vgl. schlauben.

henläufer, m., Schüler, der die chwänzt, Schwänzer überhaupt. ûlen.

, plur., Schwämme, aphtae, Soph. R. IV, 335.

n, sw., lauern, lauschen, von e, misztrauisch oder verstohlen vas spähen oder horchen, schienen. Nhd. schulen verborgen ern, holl. schuilen, engl. sculk, skiolka, dän. skulke. Im Alten ist schiale, scule, schule ein er, Wörterbuch II.

He schüchert sick wî de Obdach, eine Hütte. Schülen laufen, in ein Versteck laufen, sich verbergen, schwänzen und zwar zunächst die Schule. Die Redensart ist also ursprünglich nicht von schola herzuleiten. Bei uns gewöhnlich Schulchen laufen, im Götting. schûlen gân die Schule schwänzen, in der Mark schulaiken, bei Minden schülken. Brem. Wb. IV, 708. Schamb., 186b. Hennig, 724f.

> Schulkints, m. Sie (die Nadrauer) machen auch ein Gerichte von Habergrütze, so gemahlen und mit Wasser eingerühret wird, so sie Czulkinys nennen. Pierson, Matth. Prätor., 110. Nach Nsslm. Wb., 166a, bei den Litauern ein Gericht von gekochten Erbsen und Mohn, die zusammengestampft und dann als Brei gegessen werden.

> Schulmeister, m. 1. Lehrer. 2. dreieckartig auslaufendes Endnetz an jedem Flügel des Kurrennetzes, lit. szulmisreis. S. Beschreibung und Abbildung in Benecke, 334f.

Schulz, Schulze, pltd. Schulte, m., Vorsteher der Dorfgemeinde. In Dörfern, die deutschen Einzöglingen ihren Ursprung verdanken, war das Amt erblich, und gehörten 2-5 Freihufen dazu. Der Schulze war der erste richterliche und polizeiliche Beamte des Dorfes und vertrat die Rechte und Angelegenheiten der Gemeinde bei der Landesherrschaft und gegen die Nachbarn; er nahm den Zins der Bauern ein, erhob und führte den Zehnten ab, übte die niedere Gerichtsbarkeit, von der er, so wie auch von der hohen, obgleich er sie nicht selbst verwaltete, den dritten Teil der Gefälle erhielt. Für seine Person leistete er den Lehnsdienst auf einem Rosse. In den preuszischen Dörfern dagegen verwaltete die Polizei ein Kämmerer, der über einen

gewissen Distrikt gesetzt war; er erhob den Zehnten und sorgte für die Erfüllung aller übrigen Leistungen. Gottschalk, Preusz. Gesch. I, 144; vgl. auch das. S.84. De Schult mot sîne Näs allenthalwe voran hebbe. Vgl. Scholz.

Schulzenbock. -keule, -zeichen. Kriwûle.

Schulzenbott, pltd. Schultenbott, m., Versammlung der Dorfeingesessenen, auf Bott (Ladung) des Schulzen. Werder. Vgl. Kriwûle u. verbotten.

Schulzenhufe, f., die zum Schulzenamte gehörige Freihufe.

Schulzenstab, m., Amtsstock des Schulzen, aus Rotbuchenholz, 4 Fusz 3 Zoll lang, mit großem neusilbernen Knopfe, auf welchem der Name der Ortschaft eingraviert ist, und mit schwarzweilzen Schnüren und Quasten umwickelt. Als Zeichen der amtlichen Würde, bei festlicher oder amtlicher Veranlassung vom Schulzen getragen. Dzg. Nhg. Violét, 38. Vgl. Kriwûle.

Schulzenzettel, m., in der Dzg. Nhg. der Zettel, vermittelst dessen die Gemeindeglieder ins Schulzenamt vorgeladen werden. Er enthält den Zweck der Versammlung. Violét, 37.

Schulz von Tharau - Thierau - Tiro, Name des Pirols. Mühling, Tiern., 177. S. Bierhol.

Schumm, m., Dusel; vom poln. szum Saus, Sausen, Brausen, und dieses von dem dtsch. summen (sausen). Schmitt, 110. Er ist im Schumm. Auch adj.: er ist schumm.

Schummel, f., Schmeichelname für ein wildes, listiges Mädchen, wie Hummel, das sich kein Gewissen macht, allenfalls auch zu schummeln. Treichel.

wöhnlich beschummeln. Davon Schmmelei, f., listiger Betrug, Falschleit. Schummler, m., Betrüger, namentlich im Kartenspiel. Vgl. fuchern.

Schummer, m. 1. Schimmer, Glanz. 2. Dämmerung: Schummerstunde. Vgl. Schimmerung.

schummrig, adj., s. schimmrig. schumpeln, sw., s. schompeln.

Schupauk, m., kleiner, dummer Junge. Ermland. Mühling.

Schupenbrauer, m., s. Schope. Schuperin, f., s. Schuprine.

śchupp, interj., schallnachahmend, zur Bezeichnung eines schnellen Ruckes; kurzen, kräftigen Sprunges, schneller Thätigkeit; auch schupptig. On schupp! tom Fenster 'rut. Volksl. 14, 6, 6. Das geht so schupp schupp, sehr schnell.

Schuppe, f., s. Schöpe. Schuppen, f., s. Schuppinne.

schuppen, sw., die Schuppen des Fisches schabend entfernen. Davon ein rohes Kinderspiel: der entblöszte Arm des Gegners wird mit scharfer Handkante als Fisch geschabt und geschlagen; letzteres soll die Zerlegung andeuten. Samland (Wilgaiten). Vgl. schupsen.

Schuppenbrei, m., Brei aus weiszen Erbsen mit der Schuppe, Hülle. Vgl. Schuppinne.

Schupphan, m., Wams. So wahr, as dit min Schupphan es. Dorr, l. Wiew,

Schuppinne, m., Brei aus weiszen Erbsen und Graupe oder Grätze; er wird mit gebratenem Speck und Zwiebeln und einem besonderen Aufgusse gegessen. Besonders als Fastnachtsgericht üblich, doch an einigen Orten auch als Ernte-Festessen. Der litschummeln, sw., trügen, betrügen. Ge- Name ist szuppinys, m. Si (die Naen nennen, wird gemacht von peck und Gerstengrütze. Pierth. Prätor., 110. Vgl. Bock, 7. Pisanski in den Nachtr. as Gericht Schuppen. Vgl. Schurkenber. Halben und

ig, interj., s. schupp. ne, Zuprine, f., Dem. Schuprinh bloiz Schupp, m., Haarbü-Haarschopf am Vorderkopf. pf, lit. czuprýna, czuprýnas, pryna, russ. czuprun; poln. pf, Federbusch, lett. tschuppis, pf. In Polen bestand früher , das Haar bis auf diesen bzuschneiden, der dann czuinska Hordenschuprine hiefz. ihn nach Art der tartarischen wachsen liefz. Lelewel, on Polen. Schmitt, 109. m Schuprinchen kriegen, wörtbeim Schopf fassen, übertragefangen nehmen. Im Samh Schuperin; sonst noch Schiiabrûn, Schubrûn. Nsslm., 2; Th., 168. Bock, 62. **248**. Vgl. Bernd, 254. 12, 22.

m., schupsen, sw., s. Schubs

n. u. n., s. Schauer. in, sw., schurigeln.

, m., der Fliegenschnäpper, u grisola. Pierson, A. W., den Namen für onomatopoeh dem Geschrei des Vogels; Th., 168, fragt: etwa scherznnung von poln. szurek Schelm-

I, f., Eisbahn. Sperber, 36.
n, sw. 1. scheuern, hin und
1. Mit den Füszen schurgeln,
Boden geräuschvoll hin und

her fahren. Davon: Geschurgel, n. Nach Treichel auch schorcheln. 2. s. v. a. schorren (s. d.). Schemionek, 37. Sperber, 36.

Schurk, m., Hundename. Treichel. Schurkenbauer, m. Wer nicht ganze Halben und Stöfe auf einmal aussaufen kann, der ist ein Schurkenbauer, der musz hinter der Thür sitzen bleiben. Werder. 17. Jahrhundert. Passarge, 218.

Schürftuch, n., s. Scherdeltuch. Schurr, m. s. Schmirgel.

Schurrback, m., Fastnachtsgebäck. Herzensmutte, höe, Däu de Dêg to Gäe, Mutst uns Schurrback make. Schlochau. Firmenich I, 118 a. Volksr., 222, 790.

schurren, sw. etc., s. schorren.

Schurren, plur. Der Obriste Fititghof postirte sich mit 1000 Musquetiren und 1000 Schurren in Grofz-Lichtenau. Hartwich, 381.

Schurrmurr, m., s. Schorrmorr.
Schurteituch, n. s. Scherdeltuch.
Schurwurz, Pflzn., Blutwurz-Gänserich,
Tormentilla erecta L. Auch Dormentill.
Hagen, 542.

Schürze, f., zu Hennigs Zeit in Königsberg Name für eine Vereinigung von Mälzenbräuern, die einander bei ausgegangenem Biervorrat aushalfen. In der Schürze sein, dieser Vereinigung angehören. Ich habe aus der Schürze das Bier genommen, ich habe dem Schenker nicht von meinem Gebräu geben können, sondern mußte das Bier für ihn von einem Mitgliede der Schürze entnehmen. Hennig, 248.

Schurztuchen, m., s. Raderkuchen. Schurztuch, n., s. Scherdeltuch. Schusche, Dem. Schuschelke, w. Vorn., Susanne. Dröck an, min Schuschelke, posse war öck di wol. Dönh. śchūśchen, sw., schlafen, sanft schlafen. Vorzugsweise in der Sprache zu Kindern. Kindehen wird nun śchūśchen gehn — Śchūśchchen machen, sich schlafen legen. Wenn das Kind nicht schlafen will: Śchūśch, de Bār kömmt! Statt śchūśchen, jedoch selten, auch sūsen. einschūśchen, sw., einschläfern, durch Singen eines Schlummerliedes oder auch nur des Wörtchens śchū oder śchūśch, oder śchūśche, sūse ein Kind in den Schlaf bringen. Vgl. die mit diesen Wörtern beginnenden Wiegenlieder in den Volksr., 31 ff.

Schüschkehmen, fingierter Ortsname mit der provinziell üblichen Endung kehmen aus schüschen. Nach Schüschkehmen reisen, schlafen gehen.

Schüschú, f., Wiege, Kinderbett überhaupt. Vgl. Hahá, Wische.

Schüschü, m., s. Schü.

Schúsel, m., schúseln, sw., schúslig, adj., s. Schósel etc.

Schüsseldamm, m., Straszenname in Danzig, eigentlich Schüttel (aufgeschütteter) - Damm. Löschin, 45.

Schüsselpfennig, m., Geizhalz. Schimpfwort. Stein, Peregrinus, neben Drückpfennig (s. d.)

Schustak, m., ehemaliges Zwei-Silbergroschenstück, Sechser. Das poln. szóstak. Die beiden Arbeitsleute, die sie gebraucht hatte, foderten jeder zwei Schustak. Soph. R. I, 17.

Schuster (u kurz), m. 1. Schuhmacher. Neckreime auf ihn s. Volksr.,
82, 334 f. Sie hat ihm den Schuster
gegeben, den Abschied. Lieber dem
Schuster als dem Apotheker. Sprw. II,
2431. 2. Maikäfer, Melolantha vulgalich zustande lich zustan

Haaren bedeckt ist. Mühling. 3. Schabe, Schwabe oder Franzose.

Schusterblume, f., s. Lebensbaum.

Schusterjunge, m., Salzstaden, das ordinärste Fladengebäck zu einem Pfennig. Der Name rührt wohl daher, dasz es von Schusterjungen vorzugsweise gekauft wurde (wird?) Königsberg.

schustern, sw. 1. als Schuster arbeiten. Nach Hennig, 249, noch mit dem Zusatze: "ohne das Meisterrecht gewonnen zu haben." 2. durch Flicken und Zusammenstecken ein Gerät fertig machen; daher oft auch zusammenschstern. 3. Einen schustern, ihn bald hierhin, bald dorthin schicken. Marold. 4. nach Mühling schlecht forkommen, sich stümpern, Verlust haben. Daher: einschustern. Brem. Wb. IV, 667. In Hessen zuschustern Zubusze thun. Vilmar, 375.

Schusterort, m., Schusterpfriem.

Schusterstühle, plur., die mit der Sense abgemähten Stiele der Binse, Juncus L. Treichel, Volksth. III.

Schusterwurzel, f., Wurzel von Baldrian, Valeriana (officinalis? Hennig, 249, hat silvestris, welchen Namen Garcke und Leunis nicht aufführen).

Schulz, m. 1. Rausch. Er ist im Schulz, er ist betrunken. Er hat einem Schulz weg, dasselbe, oder auch: er ist nicht bei gesunden Sinnen; er ist verliebt. Er nahm die Tochter mit, und das war sehr gut; denn ich glaube, dasz ich schon im vorigen Jahr einen Schus weghatte. Soph. R. I, 645. Vgl. Scholz 2. Schulz und los, mache, dasz du endlich zustande kommst! Bildlich für: Gieb einen Schulz ab und dann lause. Treichel.

Schulzwasser, n., Medik., Mizture vulnerum acida.

e(n), üblicher schëte(n), st., schieagl. to shoot. Gordack.

ter, m., s. Schû.

ern, sw., tauschen, kuppeln (s. d.) sch, m., s. Schû.

**It,** f., s. **Schud.** 

tt, Schutt, Schutte, Schitte, Schött, Schutze, f., Weberschiffchen. Von n.

ttel, m., das kalte Fieber, nach ng die Epilepsie. Dasz dich üttel schände! Hennenberger. vern Schüttler. Schmeller III,

ten, pltd. schödden, sw. 1. Geauf den Fruchtboden, in die ing, bringen. 2. zur Bezeichnung rnerertrages: der Roggen schüttet em Jahre gut.

tter-, Schüdder-, Schuddergaffel, Holz gearbeitete Strohgabel. S.

ttern, sw., schütteln, Feststehenzitternd schwankende Bewegung 1. Am Tisch — mit dem Tisch 7.

ttung, f., das Aufgeschüttete; in ern und Scheunen der Raum, in an das ausgedroschene Getreide ittet.

tz, f., s. Schutt.

tze, f. s. Schutt u. Schützerei. tze, f., das Schützbrett, durch an das Wasser in einem Gerinne oder abslieszen läszt. Die Schütze ihlenschleusen.

tzen, sw., das Wasser in einem ie anstauen, andämmen.

Itzerei, f., früher ein Gefängnis nigsberg, nahe am Nordwestturme öniglichen Schlosses. Es hiesz eil ursprünglich Hakenschützen lie Wache führten; auch später

noch hiesz der Gefängniswärter Schutze. Bock, 61. Hennig, 250.

schûwen, schûwen, sw., s. schûen. schûwerig, adj., s. schûerig.

Schuwit, m., s. Schuwut.

Schuwut, Schufut, Schuwit, Schubut, Schubut, m., Eule, vornehmlich der Uhu, Strix Bubo, franz. chouette. Vgl. Bock, Nat. IV, 280. Nsslm. F. 2, fragt: Etwa zum poln. sowa, russ. sowà Eule gehörig, mit einer der lit.-ùté, -ýtê entsprechenden Deminutiv-Endung? Nach Hennig, 247, Schubut auch ein in den Kleidern unordentlicher, häszlicher Mensch.

Schwabbelei, f., Geschwätz; unverständliches, unnützes, weitschweifiges Gerede. Von schwabbeln.

Schwabbelhans, m., Hans, der schwabbelt, Schwätzer. Von schwabbeln.

schwabbelig, adj. 1. schwatzhaft. Von schwabben. 2. zitterig, bebend. Von schwabben. Nach Mühling auch un wohl. Mir ist so schwabbelig. Vgl. wabbelig. schwabbeln, sw. 1. schwatzen, viel und dabei meist Dummes reden, unverständlich und weitschweifig reden. Dem Sinne nach verwandt mit schabbern, sabbern, schlabbern, schwaddern. beschwabbeln, beschwatzen. Endlich hebb' wi en beschwabbelt. Nowack, 41. 2. Flüssigkeiten überlaufen lassen. Schemionek, 37. 3. s. v. a. schwabben.

schwabben, sw., beben, zittern, schwanken, dem Druck nicht widerstehen; von fetten, weichen, feuchten Körpern, sumpfigem Boden. Mühling. Er hat in diesem Sinne auch schwabbeln. In Bayern schwatten, schwattig, schwättig. Schmeller III, 552.

schwabbendig, adj., voll bis zum Überlaufen; von Flüssigkeiten. Der Eimer ist schwabbendig voll.

öck to schwach, das geht über mein Vermögen, das kann ich mir nicht anschaffen.

schwachówo, polonisiertes schwach. Das ist man schwachówo.

Schwad, Schwat, m. u. n., der Schwaden. 1. so viel Gras oder Getreide, als mit einem Sensenhiebe gemäht wird. 2. die niedergelegte Reihe von Gras oder Getreide, welche dem Mäher zur linken Hand zu liegen kommt. Das Gras liegt auf dem Schwad. Er mäht ein tüchtiges Schwad, er ist ein tüchtiger Mäher. Wenn ein solcher die Binderin seines Vordermannes überholt, so rött hei e Boll op. Vgl. bullen. 3. die Breite, die der Schnitter beim Mähen mit der Sense bereichen kann. - Übers Schwad hauen, über die Schnur hauen, in der Rede aus Ubereilung zu weit gehen. Im Götting. swad und swed; im Nds. ist swade eine Sense. Brem. Wb. IV, 1107. Schamb., 220a. Hennig, 250.

Schwadder, m., der durch Regen gebildete flüssige Strafzenschmutz. Vgl. Ouadder.

schwaddern, sw. 1. überschwanken, überflieszen, vergieszen; von Flüssig-Davon über-, verschwaddern. keiten. Geschwadder. n. 2. stark regnen. Es schwaddert nur so, es regnet heftig, gielzt. 3. unüberlegt schwatzen, schwadronieren, unnützes Zeug reden. Doch worto schwadder eck von dynar Lotke hy? Carm. nupt. V, 48c. Öhner kröch öm Huy flux Lost dissem hübsche Paar wat västoschwaddre. Ibid. 145 a. In Bayern in der Bedeutung von 1 und 3: schwadern, schwedern, schwidern. Schmeller III, 529. Bock, 62. Hennig, 251.

Schwaddernarsch, m., Narsch, Arsch, Pik-As zu Hilfe ruft. Treichel.

schwach, adj., unbemittelt. Dató si der schwaddert. Schimpfwort. Schwaddernårsch ös min Sinndagsword. Wehlau.

> schwade, Zuruf an Zugtiere, s. schwedder.

> Schwaden, m. 1. Samen des Entengrases, Poa fluitans L. 2. das Gms selbst. Der Same wird, mittels eines Siebes, geschöpft, gereinigt und zur Schwadengrütze gestampft. Bei Volksfestlichkeiten (Hochzeit, Kindelbier, Zarm) war früher dickgekochte Schoodengrütze mit Kaneel und Zucker algemein stehendes Gericht; jetzt ist, infolge der Trockenlegung der Sümpfe, in denen der Schwaden vorzugsweise gedeiht, die Schwadengrütze knapper geworden, und nehmen Gerstengrütze und Reis ihre Stelle ein. Poln. heißt der Schwaden manna, lit. soras. Hier ist nicht vorbei zu gehen das Manna Prussicum, so man preussisch mannu oder Schwadengrütze nennt. Pierson, Matth. Prätor., 111. ... die nahrhaftesten Klee- und Grasarten und darunter die Schwade als das preussische Manna. Bock, Nat. I, 534. Hennig, 250.

> schwadig, schwattig, adj., einen Schwat breit. Von Schwad 3. Nach Mühling gehört zur Stadt Graudenz ein Ackerfeld, das die Elfschwatten heiszt, also eine Breite von 11 Schwat hat. In dortigen Subhastations-Anzeigen (Quelle nicht angegeben) heiszt es: Ein Grundstück, bestehend aus einem Hause, einem Stalle, einem Ackerstücke in den Elfschwatten, soll etc.

> Schwager, m. 1. Postillion. Auch hat der Schwager (denken Sie! so nennt man den Postillon) seinen Achtehalber richtig verzehrt. Soph. R. I, 5. 2. Kouleur mit'm Schwager. Beim Kartenspiel, wenn der Kouleurspieler sich

**äken**, sw., schwanken, unsicher hwankend, wie ein Kranker, ge-Er schwäkt.

valbenäugchen, pltd. Schwalmögken, Stiefmütterchen, Viola tricolor Preichel, Volksth. III. Na-

ralbenkraut, n., kleines, stinkender schnabel, Geranium robertianum agen, 720.

valbenzagel, pltd. Schwälkenzagel, nechter Ehrenpreis, Veronica L. Hagen, 16. Nach Pritzel, uch V. spicata L.

valchen, pltd. Schwalke, n., Schwaln Samlande und in Westpr. auch m, Schwalmke. In Bayern ebenichwalm. Schmeller III, 536.
chwalke drog den Dreck herût.
., 52, 198. Vergnögt de Schwalm
tt. Violét, 197. Volksl., 1, 1, 3.
iäbb de Schwohlkes flöge sehn'.
ick, 82. Ahd. swalawa, swalwa,
nvalewe, swalwe, swal, angs. swalengl. swallow, holl. zwaluw, dän.
schwed. swala. Brem. Wb. IV.
Schade, 900 b. Bock, 62.
iig, 251.

walk, m., Schwarm. Sperber,

valken, sw., wallen, umherziehen, aufhalten. Wo mögen die jetzt lken, wo mögen die jetzt umher, sich aufhalten? Pillau. Bei 3 chin swalc, m. = Welle, fluctus, Pfeiffer, 230.

walm, m. 1. Schwarm. Bienenlm. Ebenso in Bayern. Schmel-II, 536. 2. Schwalbe, s. Schwal-

walmen, sw., schwärmen. Dönh. walmke, n., s. Schwälchen. wameln, schwammeln, sw., s. schwei-

Schwammdose, f., Abgusz an der Tabakspfeise. Vgl. Schlammkasten.

Schwammklopper, m., Klopfer des Feuerschwamms. Scherz-und Neckwort. Königsberg.

Schwanz, m., Teil der Zoche (s. d.) schwänzen, sw., betrügen. Bock, 62. Schwanzkowski, m., mit poln. Endung gebildeter Name für einen einfältigen, albernen Menschen.

schwappendig, adv. Schwappendig voll, voll bis zum Überfliefzen; auch schwabbendig, schweppendig, schwibbendig, schwippendig. Vgl. rappelndig.

schwapps, interj., schallnachahmend; zur Bezeichnung des Tones, den ein scharfer kurzer Schlag hervorbringt; schnell, hurtig, behende. Schwapps bekam er eins hinter die Ohren. Schwapps schlug er ihm die Thür vor der Nase zu. Hennig, 238, bezeichnet das Zufallen des Schlosses durch die Interj. schnapps (von schnappen). Schnapps war die Thür zu.

Schwark, Schwärk, Schwärke, Schwerk, f. 1. dunkle Wetterwolke, Regen- oder Gewitterwolke, namentlich eine plötzlich aufsteigende, lit. szwerkis. Gewitterschwark; Windschwark; Laufschwark, eine eilende Regenwolke. On weinich schint de Sinnke dorch de Schwarke. Königsberg. Firmenich I, 101a. Låt de Schwarke undergåne, Lat de Sonnke wedderkâme! Volksr., 48, 184. Bock, 62. Hennig, 251: Schwärke.

schwarken, schwärken, schwerken, sw. Es schwarkt, es ziehen sich Schwarke zusammen, der Himmel bewölkt sich und droht mit Regen.

Schwarkenschieber, m., wie Wolkenschieber, zur Bezeichnung eines hohen Cylinderhutes, eines unförmlichen Frauenhutes. Oberland.

Schwarm, m., Bienenschwarm. Ein

Schwarm im Mai gleicht einem Fuder Heu, ist ein Fuder Heu wert. Oberland.?

Schwärte, f. 1. dicke Haut, namentlich der Schweine: Schweineschwarte.
Bei Jeroschin auch Menschenhaut:
ûf des houbtis swarte 128d. Pfeiffer,
231. Hauen, dasz die Schwarte knackt.
2. die schmalen, plan-konvexen Seitenbretter eines der Länge nach zerschnittenen Baumstammes. Lit. szworta die
Brettschwarte. 3. Rinde. Ji Keesschwart
(Käseschwarte)! Dorr, l. Wiew., 8.

schwarz, adj., unrein, unsauber. Schwarze Wäsche, unreine Wäsche.

Schwarzball, m., Kienrusz. Nach Mühling auch Paudelschwarz, n.

Schwarzbauch, m., Fischn., s. Nase. Schwarzbier, n., s. Bier.

Schwarzbrachen, n., eine wiederholt durch Haken und Eggen vorgenommene Bestellung des Ackers in der Niederung, wodurch das sich zeigende Grün entfernt wird und der Boden in reiner Schwärze erscheint. Vgl. Bock, Nat. III, 1012.

Schwarzbrot, n., s. Brot.

Schwarzgrundel, f., Gobius niger L.

Schwarzhaus, m., der vom Rauch geschwärzte geräumige Hausflur in den alten Häusern der Litauer, denen meist der Schornstein fehlt. Der Raum dient im Sommer als gemeinsamer Aufenthalts- und Speisesaal. Vgl. Haus 1.

Schwarzkummei, m., gemeiner Kümnel, Carum carvi L. Hagen, 334.

Schwarzlachs, m., s. Lachs.

Schwarzort, Dorf auf der Spitze der kurischen Nehrung; wörtlich: schwarze Spitze, von dem dunkeln Kiefernwalde. Vgl. Ort.

Schwarzrock, m., Spottname für den Geistlichen, nach der Farbe der Kleidung gewählt. ... und ich bin der Schwarzrock, den dies Hohngelächter unfehlbar treffen würde. Soph. R. II, 150. Gut, gut: der Schwarzrock... Ibid. V, 161.

Schwarzsauer, pltd. Schwartsür, n., Gericht, Gänseklein mit Keilchen (Klößen) in Gänseblut gekocht; man bereitet es auch aus dem Geschnörr der Enten. Attrapé, Monsieur Schwarzsauer! Kōnigsberg. Diese Redensart, die hin und wieder noch gehört wird, basiert auf folgender Erzählung. Zur Zeit des unglücklichen Krieges wurde in der Provinz einem Franzosen ein Gericht Schwarzsauer vorgesetzt, das man aus dem Keller heraufgeholt hatte. Auf seine Frage nach dem Namen der Speise, erfährt er denselben. Während des Essens hüpft ein Frosch, der in die Speise geraten und völlig überschwärzt war, aus derselben hervor. Der Franzose, fürchtend, dasz ihm ein fetter Bissen entwische, gabelt den Flüchtling mit den Worten: Attrapt, Monsieur Schwarzsauer!

Schwarzsonnabend, m., der Sonnabend vor Ostern. Wahrscheinlich, weil er der letzte Tag ist, an dem Altar- und Kanzelbekleidung schwarz sind. An diesem Tage werden alle Hausgeräte gereinigt. (Im kathol. Ermlande geschieht solches, oft mit Ostentation gegen die Protestanten, am Karfreitage.) Vgl. Blaumontag.

Schwarztanne, f., s. Tanne.

Schwarzwurzel, Pfizn., Wallwurz, Symphytum officinale L. Treichel, Volksthümliches.

Schwat, m. u. n., s. Schwad. schwattig, adj., s. schwadig.

Schwätzchen, n., von schwatzen, Plauderei, gemütliche Unterredung. Ein Schwätzchen machen. Treichel.

Schwauks, m., Guiz, der mit gewissen

schwunge und plötzlich fällt. Stöszt nan an einen gefüllten Wassereimer, to überstürzt sich ein Teil des Wassers nit einem Schwauks. Das Wort beteichnet den eigentümlichen Ton, den eine derart vergossene Flüssigkeit herrorbringt. Vgl. Plauksch.

schwauksen, sw., Flüssigkeiten im Schwauks vergielzen. Ebenso über-, verschwauksen. Ein ungeschickter Wasverträger schwaukst, verschwaukst.

Schwebsel, n., die im ausgedroschenen Betreide zurückgebliebenen Stroh-, Ihren-, Hülsen-, Mutterkornreste. Sie werden zunächst mittels einer Harke entfernt und heiszen dann auch Abarksel; die feineren Überbleibsel sind las eigentliche Schwebsel, weil sie mit einem gestielten Gänsessügel abgeschwebt, eicht abgesegt werden. Treichel.

Schwedenschanze, f., wallartige Ernöhung, die irrtümlich den Schweden zugeschrieben wird. Von slav. svet, it. szventas heilig. Vgl. Passarge, Balt., 28.

Schwefellicht, n, Licht von Schwefel, Schwefelfaden zum Anzünden des Lichtes. Als noch die Pulverzeuge (s. d.) in Gebrauch waren, wurden die Schwefellichte in Königsberg auf den Strafzen ausgerufen. Aus jener Zeit stammt der nachfolgende Reim:

Schwef licht, Schwef licht, Wockeseide, Schwef licht, Schwef licht, Hûsgerat! Hadd' öck nich e Mann gename,

Brûkt öck nich möt Schwef'licht gåne. Schwef'licht, Schwef'licht, Wockeseide! Schwefspon, m., s. Schwenkspon.

Schweike, f., Pferd; Stute? 1401 eine Schweyke 3 Mk. 1408 ein Hengst 16 Mk. Hirsch, 259.

schweimeln, sw., s. scheiweln. Schweimer, m., Vogelname, s. Kohl. schweinedreist, pltd. schwindrist, adj., dreist wie ein Schwein. Dat ös Schwindristigkeit, das ist rücksichtslose, unverschämte Dreistigkeit.

schweinedumm, adj., dumm wie ein Schwein. Zur Bezeichnung großer Beschränktheit.

Schweinegras, n., Vogelknöterich, Polygonum aviculare L. Treichel, Volksthümliches II.

Schweinejagd, f., das Marktrecht für den Auftrieb von Schweinen zum Verkaufe. Treichel.

Schweinekest, f., s. Kest.

Schweinenlisse, Pflzn., Knollen an der Wurzel von Equisetum palustre und arvense. Sie werden ihres süfzen Geschmackes wegen von Kindern gegessen; auch die Schweine, welche sie durch den Geruch unter der Erde entdecken sollen, sind darnach begierig. Hagen hält die Nüsse für eine Art von Trüffeln. S. Hagen, 1080. Treichel, Botan. Not. II; Volksth.

Schweinepriester, m., Schimpfwort. Treichel.

Schweinevesper, f. u. n., Imbilz zwischen Vesper und Abendbrot, etwa um die 6. Stunde, in welcher die Schweine vom Felde nach Hause getrieben werden. Einen zum Schweinevesper besuchen.

Schweinhund, m., Schimpfwort. Schweinichen, Pflzn., s. Gänsichen.

Schweinigel, m. 1. Sauigel, Erinaceus. 2. Stachelschwein, Hystrix. 3. ein in hohem Grade unreinlicher, unsittlicher Mensch. Sich zum Schweinigel machen, sich betrinken. Als Schimpfwort beliebt; ebenso: Schweinhund, Schweinpelz. Vgl. Saunigel.

schweinigeln, sw., wie ein Schweinigel thun, obscön reden, Zoten reilzen.

Schweinkraut, n., Calla palustris L., weil es von Schweinen gern gefressen wird. Hagen, 406. Pritzel, 73.

Schweinsbohne, f., Vicia faba L. Man steckt am Neujahrstage zwei Schweinebohnen für sich und die Geliebte des Herzens (oder das Mädchen für den Liebhaber) unter den Balken der Stubendecke. Grünen beide aus, so folgt Hochzeit; verdorren beide, so tritt der Tod zwischen das Paar; grünt eine aus, und die andere verdorrt, so stirbt einer, der andere aber heiratet anderwärts. Volkskal., 49.

Schweinsdreck, m., Exkremente des Schweines. Pui, Pui, Schwînsdreck! Besegnende Redensart bei herannahendem Wirbelwinde, wobei man ausspeit. Im Wirbelwinde fährt nach dem Volksglauben der Teufel und bringt allerlei Krankheiten mit; durch obigen Zuruf verekelt er sich an dem Ausrufenden und läszt ihn unbelästigt. Vor Schweinedreck soll der Teufel überhaupt Furcht haben. Es existiert der Glaube noch vielfach, dasz Nervenfieberkranke vom Teufel besessen seien. Man lege nur Schweinedreck ins Krankenbett und der Teufel wird weichen. Sprw. I, 3448.

Schweinskopf, m. 1. Kopf eines Schwei-Zu Fastnacht Mittag giebt's geräucherten Schweinskopf mit Sauerkraut. 2. Dummkopf. 3. Rausch. Er hat sich einen Schweinskopf gekauft, er hat sich einen Rausch angetrunken. Sprw. I, 445. 4. bei Stein, Peregrinus III, 3, ist Schweinskopf unter den musikalischen Instrumenten aufgeführt.

Schweinstall, m. Der Schweinstall ist offen, wenn die Hose vorn offen steht; namentlich in früherer Zeit üblich, als man die schmale Klapplatze trug.

Schweifzblut, n., s. Schweizblut.

Huflattich, Tussilago petasites L. Vgl. Lottchenblatt. Hagen, 867.

Schweizblut, richtiger wohl Schweizblut, n., das geronnene Blut, welches man beim geschlachteten Schwein in der Nähe des Herzens findet.

Schweizertuch, n, angeblich Tuch, wie es die Schweizer tragen; dreieckiges, rotes, bedrucktes Halstuch, das im Werder von den Mädchen getragen wird, das Schwizerdôk.

schwêken, sw., schwanken, wanken, taumeln. Schweken, as wenn he besapen es. Dorr, Driewiagd.

## Schwekspon, m., s. Schwenkspon.

schwelen, sw. 1. glimmen, versteckt glühen, ohne Flamme brennen, s. v. a. schmölen. Lit. swelinti. In den Räucherkaulen auf der kurischen Nehrung werden Fische über schwelenden Kieferzapfen (Schischken) geräuchert. 2. trinken und trunken sein. Er schwelt, glüht trunken. Hennig, 251. 336. 3. im Geiste dämmern, hell werden. E schwelt em. Auch in dem Sinne: bange sein. anschwelen, zu schwelen beginnen, zu glimmen anfangen.

Schwellenschlepper, m., Klätscher, der Tagesgeschwätz von Haus zu Haus trägt. Auch: Schleppschink.

schwellenschlepperig, adj., klatschhaft. Schwellenschlepprige Sau! Schimpfwort auf ein klatschsüchtiges Weib, oder auf ein solches mit übermäszig großen Brüsten, die gleichsam bis auf die Schwelle reichen und nachschleppen. Königsberg.

Schwellinen, Ortsn., Vorwerk im Kirchspiel Mühlhausen, Kr. Pr.-Eylau. He ös de Farr von Schwelline, als Foppwort gegen eingebildete und wichtig thuende Leute.

Schwenker, m., von schwenken, einer, Schweilzwurzel, Pflzn., großblättriger der schwenkt oder das, was geschwenkt letzterer Bedeutung ein Kleick für Frauen und Männer. ik heist im Volksmunde Quawenker. Auch zu den Conund Schwenkern (musz noch zekauft werden), denn sie sind zer in der Taille und im Gangute Elle länger. Soph. R.

Für Posen s. Bernd, 282.

nkspon, Schwekspon, Quekspon, pon, Schwespon, m., der schwenchwebende Span, Teil am Wadie Enden der Deichselarme nde Holzarm, welcher unter ngbaum die nach rechts und hwenkenden Bewegungen der regelt. Weil er dabei hin rutscht, heifzt er auch Rutsch-

ntgeschworener, m., s. Lake.

ppendig, adv., s. schwappendig.

pltd. schwar (a = â), adv. u.

r, erheblich, bedeutend. Er ist
etrunken. Ich werde mich aber
wachten (sehr hüten), ihm morAugen zu kommen. Soph. R. V,

ut deit mî schwâr lêt. Königsirmenich I, 102 a. Et ös all
ea lang hä, es ist all schwer
ge her. Boldt, 10. Wat för
re (große) Meng von garstgen
Dorr, l. Wiew., 77.

reangst, f., schwere Angst, als der Verlegenheit, Verwunde-Ebenso: Schwerebrett, Schwerehwere Not in Hessen die Epi-Vilmar, 378.

renöter, m., Person, die einem Not gemacht hat, Taugenichts, 2. Ists denn aber nun mit dem öther zu Ende? Soph. R. VI, leist doch in scherzendem und wohlwollendem Sinne von einem Muntern, Anstelligen, Kunstfertigen.

Schwerenotnägel, plur., als Fluch. Den Schlüssel her, und den Augenblick, oder die schweren-nothnägel sollen . . .! Soph. R. VI, 208.

Schwerk, f., schwerken, sw., s. Schwark etc.

Schwespon, m., s. Schwenkspon.

Schwetz, Ortsn., Stadt an der Weichsel mit einer Irren-Heilanstalt. Er ist reif für Schwetz. Sprw. I, 3113.

Schwewspon, m., s. Schwenkspon. schwibbendig, adv., s. schwappendig. Schwibschen, n., s. Schwipps. Schwidda, Schwidder, m., s. Schinder. schwieren, sw., s. schwiren. Schwierigkeit, m., s. das folg.

Schwierlichkeit, Schwierigkeit, f., Möglichkeit, Vermögen, Kraft, Können. Aber ich fege sie (die Advokaten) nach der Schwierlichkeit, nach der Möglichkeit. Soph. R. V, 583. Nach der Schwierigkeit essen, trinken, tanzen, sich amüsieren.

Schwim, Schwimel, m. 1. Schwindel, Ohnmacht. Schwim haben. Em kem de Schwîm an. S. Niff. Einen Schwî-2. Trunkenheit. mel bekommen. Schwim sein — einen Schwimel haben, beschwimelt sein, betrunken sein, aber auch: ein Schwimel sein, ein liederlicher Mensch, ein Säufer sein. In diesem Sinne auch Schwimler; in gleicher Bedeutung Schwimelfritze. Davon schwimelig, adj., schwindelig. schwimen, sw., matt, kraftlos, wankend, halb ohnmächtig einhergehen; in Ohnmacht fallen, letzteres gewöhnlich beschwimen, beschweimen. In erster Bedeutung auch schwimeln; dieses doch auch: wie ein Schwimel liederlich und ausschweifend leben. verschwimeln, sein Geld mit Schwimeln durchbringen; durch Schwimeln herunterkommen, verderben. Er ist ganz verschwimelt.

Schwimmbaum, m., schwimmender Baumstamm, Rundholz, am Lachswehr, der die obere Simme des Netzes trägt und worüber die Fahrzeuge mit Leichtigkeit hinweggehen. Benecke, 381.

Schwimmbrüch, m., schwimmender Bruch, wandernde Insel aus leichtem Erdreich, "die aus Wurzeln, Sprock, Schilf, Rohr, Blättern, Gras und allerlei Vegetation, aber aus wenigem Erdstoff zusammengesetzet ist." Bock, Nat. I, 423.

schwimschlachten, sw., s. schwimschlagen.

Schwimschlag, m. 1. Schwindel, Taumel = Schwim. 2. Mensch, zur Ohnmacht geneigt, vom Schwindel befallen, schwankenden, taumelnden Ganges. 3. Trunkener. Er geht im Schwimschlag. schwimschlagen, sw., nach Gordack auch -schlachten, schwindelig oder trunken hin und her wanken, in Ohnmacht sinken. Ok schwimschlägt de årme Jung ömmer hen on her. Kgsbg. Firmenich I, 102a. In der Gegend von

schwimschlagig, adj., vom vor. Auch schwimschlagerig. Mi ös so schwimschlagerig to Môd. Hennig, 252: schwimmschlagig.

Saalfeld schwimschwanken.

Schwindelhêde, f., s. Schwingelhêde. Schwinge, f., flacher, länglicher, offener Futterkorb. Schemionek, 38.

Schwingel, f., Flachsschwinge, Gestell mit messerartigem Schwingholz zur Flachsreinigung.

Schwingelhêde, f., die gröbsten Teile des geschwungenen Flachses, Werg. Auch Schwinghêde und Schwindelhêde. Sie haben statt Betten ein Bund Stroh

und von grober Schwindelheede ein Laken und eine Zudecke. Pierson, Matth. Prätor., 113.

schwingeln, sw., von schwingen: den Flachs mit der Schwingel schlagend reinigen.

Schwinghêde, f., s. Schwingelhêde.
schwippen, sw., wippen, elastisch beben; vom Boden. Das Moor schwippt.
schwippendig, adj., s. schwappendig.
schwipps, interj., schnell, behende,
geschickt. Vgl. schwapps.

Schwipps, m., Dem. Schwippschen, kleiner Rausch. Er hat einen Schwipps, ein Schwippschen. Bock, 63, u. Hennig, 251, schreiben Schwibschen.

Schwipser, m., Fehler. Schwipser machen.

Schwir, m. 1. Wendung, Schwung; sehr häufig aber gewöhnlicher Gang einer Sache. Einer kommt hinter den Schwîr, er lernt den gewöhnlichen Gang der Geschäfte kennen, gewinnt Routine. Er hat seinen eigenen Schwir in einer Sache, er hat seinen eigenen Gang, seine eigene Methode und Wendung, z. B. beim Klavierspiel, im Tan-Danzig. Klein II, 150. ln gleichem Sinne in Bremen Swier, holl. zwier. Brem. Wb. IV, 1124. 2. Rausch. Er ist im Schwir, er ist trunken. Vgl. schwiren 2. Im Holstein. ist Schwir ein Trinklied. Schütze IV, 238.

Schwirbel, m. 1. Wirbel, verworrene Menge, Schwarm, konfuser Lärm. 2. Rausch. Er ist schon wieder im Schwirbel. Vgl. Schmeller III, 548.

schwirbeln, sw. 1. wirbelnd, in wirrer Menge sich bewegen. In einer unruhigen Schulklasse schwirbeln die Kinder umher. Ihm schwirbelt's im Kopfe, seine Gedanken bewegen sich wirr durcheinander, er ist konfus, weiß nicht aus

nochein. 2. trunken umherschwärmen. In in der Elbinger Niederung schodder, Bayern auch schwürbeln. Schmeller in Masuren czoder, nach Hennig, 251, III, 548.

schwirblig, adj. vom vor., wirr, wild, konfus, trunken, schwindelig.

Schwirbruder, m., s. Schmir und Schwirer.

schwiren, schwiren, sw. 1. seitwärts gleiten; vorzugsweise von Schlitten auf glatter Schnee- oder Eisbahn. Der Schlitten schwirt, schleudert seitwärts in flüchtigem Schwunge. Fischerkähne schwîren, schwüren, wenn sie mit vollem Segel oder Winde fahren und das Keitelnetz ziehen. Vgl. Keitelfischerei. 2. herumschweifen, schwärmen, von Wirtshaus zu Wirtshaus taumelnd ziehen. hat diese ganze Woche geschwirt. Vgl. Schwir. Lit. swyrůju, swyrůti schwanken, taumeln; holl. zwieren schwärmen, dan. svire, in Bremen, in Pommern, im Götting. swiren. Brem. Wb. IV, 1125. Dähn., 480b. Schamb., 223a. Nsslm., Forsch. 2. Bock, 63. Hennig, 252.

Schwirer, Schwirbruder, m., Schwärmer, Bummler, Saufbruder. Mühling hat auch Schwirgeist. Von schwiren 2.

Schwit, f., Menge, Masse, frz. suite. Es ging uns gestern eine ganze Schwit (Menschen) vorbei. Eine Schwit Tauben etc.

schwitisieren, sw., suitisieren, flott leben, tolle Streiche machen. Aus der Studentensprache; ebenso Schwitieh. m., Suitier, Kneipgenie, Durchgänger. Sperber, 46.

schwitzen, sw., im Gefängnisse sitzen. Für den rothen Hahn sollt Ihr mir noch ein Jährchen länger schwitzen. Marsch ins Zuchthaus! Soph. R. I, 616 f.

auch schwade, Zuruf an Zugtiere, wenn sie sich links wenden sollen; ebenso ksé, zé. In der Niederlaus. schwoide. Anton, 12, 26. Vgl. hot.

schwögen, sw. 1. plaudern, klatschen, übermälzig loben. Die vier Weiber schwögen da was rechts über das gute Aussehen des Magisters und über Kikel und über Kakel. Soph. R. V, 587 f. 2. stöhnen, klagen, hin und her schwanken. Mühling.

schwollen, sw. Böst du verröckt öm Kopp? wat schwolst, eck söch em an, hei had ön Arfte-Topp, onn fratt so braw darop. Carm. nupt. V, 190c.

Schwornigatz, Ortsn., Dorf im Kreise Spott: Gå na Schwangatz, Konitz. Hinne föhle. Sprw. I, 1152.

Schwuchtbruder, m., Saufbruder, Säufer, Bummler. Von schwuchten. Vgl. Schwirer.

schwuchten, sw., saufend und schwelgend umherziehen, ein liederliches Leben führen, durchgehen. beschwuchten, sich, sich betrinken. verschwuchten, durch Schwuchten vergeuden. schwiren 2.

schwudde, Zuruf an Zugtiere, s. schwodder.

schwuddern, sw., nach Treichel s. v. a. schwîmeln.

schwül, adj., schwül; vom Wetter, von der Gemütsstimmung. Schwûle Luft. Den 10. Julii (1636) die Nacht zuvor hat es sehr geregnet, worauff den Tag über klares und schwules Wetter gefolget, den 11. und 12. Julii war es sehr klar und heftig schwul etc. Linemann, E2b. Mir ist schwûl ums Herz, ich fühle mich beklommen, ich fürchte ein Unheil. Hennig, 252. schwodder, schwodde, schwod, schwudde, Vgl. Brem. Wb. IV, 1127. Schütze IV, 240. Dāhn., 480b. Schamb., 223 a. Weigand II, 673.

schwulen, sw., von der Seite sehen, scheel sehen. Treichel.

Schwulstfresser, m., Fresser, der bis zum Schwellen, Platzen frifzt, Vielfrasz, Friait (freszt) dän Schwollst än june Mage! Pr. Prov.-Bl. XXVII, 51. Volksl., 99.

Schwung, m. 1. Kommis. S. Ladenschwengel. 2. Einen auf den Schwung bringen, ihn gründlich abfertigen. Sperber, 29. Berlinisch.

schwüren, sw., s. schwiren.

se, pron., sie. Hören se mal! Woll'n se sich nich setzen?

sè (e kurz), imperativisch: nimm hin, da hast! Wenn man einem andern etwas darbietet. Ebenso in Bayern. Schmeller III, 180. Das lit. czè da, hier, klingt wohl nur zufällig ähnlich.

Se, f., das Vogelweibchen, s. Sie.

Sealschmer, m., Seehundschmer. Im 15. Jahrh. Handelsartikel in Danzig. Hirsch, 248.

Sech, f., Pflugmesser, s. Zech.

Sechen, n., Fischerboot, s. Sau 2.

Sechser, pltd. Sesser, m., Einfünftel-Thalerstück, so genannt, weil es 6 Vierpfenniger (24 alte Pfennige) galt. Durch Gesetz vom 30. September 1831 allmählich eingezogen. (Vgl. Achtzehner.) E Messer kost't e Sesser, als Antwort auf die Bitte um ein Messer. Sprw. I, 2628.

Sechsgröscher, m., Schimpfwort. Stein, Peregrinus XII, 82. W. Mtsbl. V, 191.

Sechsknöpfer, m. Denn haben Sie eine Thorheit gethan, Sie haben bei den Sechsknöpfern Dienste genommen, ohne mit edlem Stolz eine Stelle bei der Garde begehrt zu haben. Soph. R, I, 550.

sêden, söden, st., sieden. Utgesådnet

Flêsch, ausgesottenes, durch Sieden entkräftetes Fleisch.

Seebär, m., Schimpfwort. Er ist ein Seebär — ein alter Seebär. Er brummt wie ein Seebär.

Seebalz, (?). Nach Hennig, 252, Name für eine Gattung von Steinen, die lat. Alga marina petrefacta heisen. Helwing, Lithogr. Angerb. II, 94s.

Seebeck, Ortsn., Seeburg, Stadt im Ermlande, Kr. Rössel. Da Schnaps ös von Seebeck vom ahle Gräwna. Ermländische Freisch., 7. Said ea aus da seebecksche Gegend. Ibid., 6.

Seebull, m., s. Donnerkröte.

Seechen, n., Fischerboot, s. Sau 3. Seedistel, Pflzn., Krebsscheere, Stratiotes aloides L. Kr. Lauenburg. Treichel, Volksth.

Seegras, n., auch Seegrasblume und Meergrasblume, gemeine Grasnelke, Armeria vulgaris Willd. Pritzel, 39. Hagen, 346. Nach Hagen auch noch Meergrasnelke, Meernägelchen, Bergnelke, Grasblume, Seenelke, Wiesenkraut. Seegras s. auch Sandhaber.

Seehaber, m., s. Sandhaber.

Seehahn, m., Fischn., Cottus scorpius

Hennenberger, 29. S. Donnerkröte.

Seehase, m., Fischn., s. Bauchsauger. Seehund, m., Schimpfwort. Alter See-

Seehundsfett, n. Fett vom Seehunde wird als Medikament in den Apotheken gefordert; dafür wird Schweineschmalz gegeben.

Seejumfer, Seejungfer, f., s. Jungfer. Seekalb, n., Schimpfwort auf einen dummen jungen Menschen.

Seekante, f., Seeküste, Strand. Das Dorf liegt an der Seekante. Hennig, Bei Stein, Peregrinus III, 3, **253**. kurz Seekant.

Seekatz, f. u. m., der Seehund in der

rsprache. Königsberg. Vgl. Roanz, Kgsbg. Skizzen I, 201. aulbarsch, m., s. Bauchsauger. olben, m., Pflzn., Kolbenrohr, L., auch Marienkolben. Ostpr. 11, 418. Vgl. Duderkeule. reuzdorn, m., s. Sanddorn. ader, n., s. Sēlader.

B, f., die cylindrische Blase im ;, Strömling. Sie wird an die rdecke geworfen, wo sie kleben Natangen.

engreifer, pltd. Seelegrîper, m., der die Seelen greift, Frömmler, r; namentlich von Geistlichen. : e rechter Seelegrîper. Wehlau. ichem Sinne Jesugreifer.

ngut, pltd. seelensgôt, adj., von von Herzen gut. Es war ein utes Kind. Soph. R. III, 134. enkleister, m., grober Mehlbrei. hyde Seeleklûster.

entöter, m., s. Seelenverkäufer.
entröster, m, Tröster der Seelen,
eichnung für Branntwein. Frötz,
e blanke Mötz, bring mî den
röster möt. Kgsbg.

enverkäufer, m., kleiner Kahn, inem Baumstamm gehöhlt, EinDie polnischen Flöszer, Schimringen diese Seelenverkäuser mit, chen die Fahrt nicht ohne Get. Königsberg. In Danzig heiszt cher Kahn Seelentöter, in Elbing er Tod. Gedanism. Schemio36.

enwärmer, m., gestrickte wollene weste.

glocke, f., das Läuten in der Verestunde. Westpreuszen, namentder Gegend von Danzig. Die nde soll durch das Läuten zur te für die Seele des Verstorbenen ordert werden. Hintz, 83.

seelzagen, pltd. seeltagen, sw., in den letzten Zügen liegen. Er seelzagt schon, er ringt mit dem Tode. Hennig, 253, erklärt nach dem Brem. Wb. IV, 748, tagen = ziehen, die Wohnung verändern, so dasz seeltagen den Zustand bezeichnet, in dem die Seele bereit ist, ihre bisherige Wohnung zu verlassen. Näher liegt die Zusammensetzung aus Seele und zagen, wie denn auch die heutigen weitern Bedeutungen des Wortes das Verzagtsein der Seele bezeichnen; Mühling erklärt: großen Kummer haben; doch drückt das Wort überhaupt Sorge, Besorgnis, Bangigkeit, Bedrängnis, ja sogar Verlegenheit aus Gordack bezeichnet mit seelzagen den Zustand, in dem man nicht aus dem Schlafe sich zu ermuntern vermag, nicht aufwachen kann, auch den, in dem man schlafen möchte, aber aus Schicklichkeitsgründen nicht schlafen darf. Nu (nach dem Tode des Mädchens) seelzagt' de Frau Motter sehr, on ehr word bang, dasz das Prenzche och drufgehe mucht. Schaltj. 1, 441. Für Liv- und Estland bei Hupel, 216.

Seemannstreu, f., Pflzn., s. Mannstreu. Seemaräne, f., s. Schnäpel.

Seemöve, f., Möven, die sich an der See aufhalten, Larus. Vgl. Haffmöve.

Seenadel, f., Fischn. 1. die grotze Seenadel, Syngnathus typhle L., lit. kur. juros adata. 2. die kleine Seenadel, S. ophidion L., auch Sturmfisch, lit. kur. ebenfalls juros adata. Benecke, 189f. Bujack, 391, hat noch eine dritte Art, S. acus L., die in der Provinz auch Sacknadel heifzen soll. Vgl. Mühling, Tiern., 176.

Seenelke, f., s. Seegras.
Seepuppe, f., Seerose, Nymphaea.
Seequappe, f., s. Aalquappe.
Seg, Seg, f., Sau, das weibliche

Schwein. He spetzt de Ohren wi de Sêg ön de Arften. Sprw. I, 2849. Vgl. Brem. Wb. IV, Schamb., 201b. Sêga, m., s. Sêger.

segein, sw., in Zusammensetzungen: absegein, abreisen, abziehen, eine Sache aufgeben, von ihr lassen; sterben. drauf los segeln, einer Sache oder Person geradezu und unbeirrt entgegentreten.

sêgen, sw. 1. seihen, durchseihen, ahd. sîhan, mhd. sîhen. 2. säen, ahd. sajan, mhd. saejen. Wi' hebbe geseegt, frösch Hawersaat. Volksl., 61, 40 III. In dieser Bedeutung auch seien. wenn de Bur heft utgeseit. Seelenw.,

Sêger, Sêga, Söger, m., Seiger, Uhr. De Sêga schlôg ênt. Volksr., 101, 450. De Sêger ös e Lüedbedreger. Sprw. I, Wieveel mach doch de Seeger **3462.** sön? Volksr., 264, 922. Möt Hot on Taschesêger De Lehrer vär di steit. Lehrztg. 4, 355 b. Nu geit de Sêger recht, wenn etwas verkehrt ausgeführt Wie der Seger gehet, so gehet das Regiment. Stein, Peregrinus XVII, 14. W. Mtsbl. VI, 189.

Segg, Segge, f., Mund, Mundwerk, Redefertigkeit. He heft ne gôde Segg, er versteht flieszend zu reden. Von seggen sagen. Vgl. Sprw. II, 2458.

Segg, f., das Vorschneidemesser an dem Werderpflug. Dieser hat ein Vordergestell, auf welchem der Balken ruht, mit dem Vorschneidemesser und einem langen, wenig gewundenen Streichbrette. Prov. Príz., 478.

Seheke, f., Dem. von die Sehe, Pupille. Dönh.

sehr, adv., findet im Pltd. nur beschränkten Gebrauch; man sagt zwar: en sehr goder Herr, viel lieber jedoch: en gewaltig etc.

Deminutivform. Die älteste war sehrchens häszlich..., die jüngste aber war sehrchens hübsch. Schaltj. 1, 439. Sehrchens gutt. Dorr, l. Wiew., 58.

Sehrkerl, m., vorzüglicher Mensch, ganzer Mann. So ein Sehrkerl bin ich nun wol nicht, dasz ich derwürdigste Mann heiszen könnte. Soph. R. III, 23. Es gehört ganz gewijz das Herz eines Sehrkerls dazu, mit einer Schwiegermutter es zu wagen. Ibid., 383.

Sei, f., s. Sie.

sei, 1. Person des Präs. Indik. von sein, bin. Ich sei em nichts schuldig. Ermland. Ich sai ja von Pöss' (Pissau) da Graif. Erml. Freisch., 6.

Seiche, f., Urin.

seichen, sechen, sw., mingere. beseichen, Und für grossem Leid beseycht sie (die Braut bei den alten Sudauern, wenn sie in ihres Vaters Hause von allem Lieben Abschied nimmt) sick und wenn's die Freunde sehen, so umpfahen sie die Braut und sprechen: Oho, mein liebes Freundlein, mühe dich nicht so fast und hart, siehe, dein Blaslein möchte dir zerbersten, dasz du nicht tüchtig wärest deinem Männlein. Von den alten Sudauern und ihrem Bockheiligen. Erl. Pr. V, 714.

Seichsack, m., Sack, der seicht; als Schimpfwort. Kgsbg.

seien, sw., s. sêgen.

seiern, sw., lebhaft und viel sprechen, namentlich klagend, scheltend. Geseier.

Seifenwurzel, f., Wurzel des gebräuchlichen Seifenkrautes, Saponaria offcinalis L., weil sie zum Waschen von buntem Zeuge verwendet wird. Treichel, Volksth. III. Nach Hagen, 452, das langstielige Gipskraut, Gypsophila fastigiata L., weil die Wurzel sehrchens, adv., verstärktes sehr in bei der Wäsche als Seife dienen soll.

je, f., s. Sau 3. jner, m., s. Seuner.

ie, n., das Siechen, s. Sie.

, n., Längenmaiz, 10 Ruten entd. 10 Meszruthen machen ein Seil. , Nat. I, 688. Man soll wissen, lie gemeinen offenbaren Masze, die ebrauchen im Lande Preuszen zu , den Acker seind Seil, Ruthen, Fusze und Handbreit mit ihren

n. Pr. Prov.-Bl. VIII, 357. Intfernungen für die Arbeiten am we werden meist nach Seilen, seluach Ruthen bestimmt. Passarge,

enschlissen, (?), bei Stein III, 3, res nauticae.

iig, sämig, sêmig, adj., dickflüssig lonigseim, bindig, schleimig, bei a und Suppen. Die Obstsuppe ist nig.

, sind. Lassen sie mich sein, sie mich in Ruhe, in Frieden! in Mädchen dem zudringlich Zärtzu. Du läfzt mir sind!

dag, seintag, pltd. sindag, sönndag, während seiner Tage, während Lebens. Das geschieht seindag niemals. Rätsel: Vör Jungfern sick dagdäglich on kriegen sick g nich. Die vier Mühlenflügel. t, 199. S. anmuten. Vgl. g.

e, pltd. Sine, f., seine Frau. völl je nich, seine Frau will ja Ebenso in der Oberlausitz.

1, 12, 26.

i, f. Auf die Seite gehn, sich ien, um ein natürliches Bedürfnis riedigen.

1, f. 1. seichte Stelle im Wasser, e, lit. sekis, seklè, seklis, let. sekls; kù, sèkti seicht werden; nd. sêk abier, Wörterbuch II.

seicht. Auf den flachen Stellen des Haffes, den (Seeken)... darf keine Art von Segelfischereibetrieben werden. Fisch.-Ordg. f. d. kur. Haff § 17. Vgl. Fläche. 2. nach Hennig, 253, Sêken, Sêchen, ganz kleine Fischerböte, s. Sau 3. 3. nach Mühling Sêk, Sîk, f., kleine Pfütze. Vgl. Nsslm., Forsch. 3; Th., 158.

sêke(n,) sw., suchen.

sêkerig, adj., naíz; vom Holz. Sêkeriges Holz. Samland (Korkehnen). Der Einsender deutet auf "sickern" hin und schreibt säkerig.

Sël, n., s. Siel.

sel, gewöhnlich sölle, adv., selten. Doch öfz et mehr als wahr, dat söck sehl Lydkens finde, by welken Erbarkeit de rechte Wahnung hölt. Carm. nupt. IV, 59 c.

Selader, n., Küchenschürze; Scheuertuch, Wischlappen. Westpr. Lofz dich ehrscht möt dem Seelader deeg abrubbeln. Schaltj. 3, 5. Bring se urschend e Seelader rauffert. Schemionek, 52. Vgl. Selschurz. S. sälen.

selbstmachend, adj. von selbst machen. Selbstmachendes Zeug, im Hause gewebter Stoff zum Kleide. Der Rock ist aus selbstmachendem Zeug gemacht. Marold.

sêlen, sw., schelten. aussêlen, ausschelten. Dönh.

sēlen, sw., sich, s. sälen.

selig, adj., trunken, betrunken. Er ist selig. Vgl. sälen.

sellen, sw., Trödelhandel treiben, trödeln; engl. to sell, schwed. sälja, dän. saelge. versellen, verkaufen, Kleinhandel treiben. Über die Verbreitung des Wortes s. Korrespbl. II, 28. 59. Hennig, 253.

Seller, m., von sellen, Trödler. Kleider-

seller, Händler mit alten Kleidern. Bücherseller, Antiquar.

Sellerbude, f., Bude eines Sellers, Trödlerbude.

Sellerin, f., Trödlerin. Bock, 63. Hennig, 253.

Selschurz, f., Schürze mit Brustlatz, der durch eine Halsschnur festgehalten wird, Küchenschürze, die zum Schutz des Kleides getragen wird. Natangen. Vgl. Selader u. sälen.

sēmig, adj., s. seimig. sēmisch, adj., s. sämisch.

Semkuhnen, Ortsn., Dorf bei Insterburg. Semkuhner, de Fupp brennt! Sprw. I, 1026.

Semmelkröst, m., Verunstaltung von Seminarist. Pr. Eylau.

Semschblätter, plur., Sennesblätter. Semse, Pflzn., Simse, Juncus L. Send, f., s. Säd.

Sende, Pflzn., s. Rutsche.

Senf, m., Ansicht, meist verkehrte. Nun giebt er seinen Senf dazu. Du motst ôk noch dinen Senf datô gêwen. Einen langen Senf machen, von einer Sache viel, aber Unbedeutendes sagen. Von der aus den Körnern des Senfes bereiteten breiartigen Tunke zum Fleisch. Hennig, 253. Wilder Senf, Raukensenf, Sisymbrium sophia L. Die Samenkörner werden gegen Übelkeit eingenommen. Saalfeld.

sengein, sw., s. sangein.

sengen, sw., schlagen, daiz es schmerzt, brennt. Einem eins sengen, ihm eine Ohrfeige geben. Sprw. I, 3485. Vgl. brennen.

Senk, f., von senken, Vertiefung im Acker; Thal; flache Stelle in einem Gewässer. Im Ermlande Sitting, Siting, Siting, f., von sid (s. d.). Sperber, 29. Vgl. Soll u. Sidnis.

Senke, f., s. Senknetz.

Senkel, m. u. n. 1. Schnur mit Metallspitze; Riemen, gewisse Kleidungsstücke damit zusammenzuschnüren. Daher Schnürsenkel, Schnur zum Verschlusse des Frauenmieders, poln. zankiel, Hennig, 253. Schuhsenkel, Schnur zum Zuschnüren der Schuhe. 2. Schnur zum ländlichen Thürklinken, woran diese aufgezogen werden. Über Nacht zieht man den Senkel ein. 3. Figürlich: dünner, junger Aal, Senkelaal. Er ist so dünn wie ein Senkel.

Senkelaal, m., s. Senkel 3.

senken, sw., beim Kartenspiel: 1. das Spiel eines andern umwerfen. 2. statt der aus dem Talon (Skat) gekauften zwei Karten zwei andere fortlegen; dies auch senkenbergern. Treichel.

Senker, m., Senkgarn, n., -hamen, m., s. Senknetz.

Senknetz, Senkgarn, n., auch der Senker, die Senke, das Hängenetz oder Hebenetz, einfaches Netztuch, das mittelst eines hölzernen Kreuzbügels oder Rahmens ausgespannt erhalten wird. Es wird freihändig oder mittelst einer Hebelstütze ins Wasser gesenkt und aus demselben gehoben. Der Senkhamen, auch Setzhamen in den lit. Binnengewässern hat größzere Dimensionen. Bock, Nat. IV, 726. Benecke, 362f.

Senktomersch, m., Schnupstabak aus den Fabriken in St. Omer in Frankreich; auch Sentemer, Sanktomel. So lat' öck mi doch Senktomersch Woll ut de Stadt mötbringe. Volksl., 56, 38, 5.

Sensendraht, m., Pflzn., s. Harmus. Sentemêr, m., s. Senktomêrsch.

**separère**(n), sw. 1. sich trennen, von Eheleuten. Se hebbe söck geseparêrt. 2. ausscheiden aus der Bodengemeinschaft. Das franz. séparer.

sêrig, adj., schmerzhaft, empfindlich; schwärig. Mühling. Bei Jeroschin

j., wund, sêrde, sêre Versehrung, rz. Pfeiffer, 219. Im Brem. zhaft, verletzt an der Haut, vert, grindig. Von seer, m., Schmerz, erletzung, Ausschlag, Grind. Angs. il. und dän. saar, schwed. sär, ser. Brem. Wb. IV, 754.

er, m., s. Sechser.

att, adj., von der Sefz Sitz, sitz, Besitztum. Es ist ein sefz-Mann, ein Mann mit Grundbeseinem Wohnorte. Hennig,

rke, n., das Sülzerche, Sülze, ein n. Wenn öck nau de Stadt får, ck di ok e Séterke mötbringe. I, 3505.

Sött, m., Sitz. De Höhner sönd p de Sett, yah ligge! zu Kindern, nicht zu Bett wollen. Von sötten sitzen.

en, Pflzn., s. Setzhin.

n, sw., prüfen. "Der Weinvervar in Danzig bestimmten Betungen unterworfen. Wer in dt Wein verkaufen wollte, mußte vor auf das Rathhaus bringen rt setzen, d. h. prüfen und seinen ststellen lassen". 15. Jahrhundert. h, 261.

Amen, m., viereckiges, tuchartig tes Netz, an dessen Ecken sich reuz Bandstöcke befinden, die pannt halten. Die Mitte der euzung ist an einer langen und Stange befestigt, die von einem uge aus mit dem Netze ins gesenkt wird. Der Setzhamen rzugsweise bei der Flutzfischerei . S. Senknetz.

in, gewöhnlich pltd. Setthen, Setze dich hin, Buschanemone, an nemorasa L. Dönh. Setzling, m. 1. junger Fisch, der zum Auswachsen in den Teich gesetzt wird. 2. junge Bäume, die aus der Baumschule versetzt werden. Hennig, 254.

Setzeit, f., Zeit, in der Hühner, Enten, Gänse und wilde Vögel nisten, brüten. Die Jagd dieser Vögel ist während dieser Zeit verboten. Bock, 63. Hennig, 254.

Seue, Sewe, f., Fischerboot, s. Sau 3.
Seutzer, m., Blähung. Einen Seutzer fahren lassen. Stille Seutzer fahren lassen.

Seuner, Seugner, Seigner, m., von Seue etc., Fischer. Die Ufer der Radaune in Danzig, an welchen die Seuner wohnten, werden noch jetzt die Seigen genannt. Hirsch, 307. Klein II, 154: Siegner, Seugner, Karpfenverkäufer Vgl. Karpfenseugner.

Si, Sieh, f., Seihe, Milchseihe. Davon sien, sw., seihen.

sibberig, adj, s. sibbern.

sibbern, sw 1. sickern, durchtröpfeln, Feuchtigkeit absetzen. Die Wunde sibbert, sie setzt das sogenannte Gliedwasser ab. Sibbriges Wetter, nebeliges Regenwetter. Leck gewordene Gefälze Nds. sipen, sipern, zipern. sibbern. Brem. Wb. IV, 792. Dähn., 424b. Schamb., 192b. Vilmar, 385: sippern. Bock, 68. Hennig, 279. Beide schreiben sübbern, und Hennig hat noch: 2. in kleinen Zügen trinken, im Trinken oft absetzen. Sie sibbert nur, sie leckt nur vom Getränke. 3. sachte, bei Nebel regnen: ein solch leichter Regen heiszt Sibberregen. Es sibbert so weg. 4. s. v. a. sabbern (s. d.)

Sibnis, n., s. Sidnis.

Sichelkraut, n., s. Wassersäge.

Sicherheitskommissarius, m., einer, der

in seinen Unternehmungen sehr sicher gehen will, alles sehr genau überlegt. sichten, sw., sieben, vermittelst eines Siebes reinigen. S. absichten.

sichtig, pltd. söchtig, adj. und adv. 1. sichtbar. Ein sichtiger Schaden, eine sichtige Wunde. Sichtiges Fett, Fett, das sichtbar, sichtlich zerfliefzen möchte. 2. nafz. Ein sichtiger Boden, ein nasser, sprindiger Boden, ein Boden, auf dem man das Wasser sieht. Vgl. süchtig.

sichtlich, adj. von die Sicht, Wahrnehmung mit den Augen. Er wird... vor meinen sichtlichen Augen das Mädchen so einnehmen, dasz ich lieber nicht daran denken mag. Soph. R. IV, 555.

Sicke, f., Fischerboot, s. Sau 3. Benecke, 373 und Schemionek, 38, haben Sicken, n. Das Sicken folgt den treibenden Netzen langsam rudernd nach. Garnsicke, Sicke, welche das Fischergarn, das Netz trägt.

sid, sit, adj. und adv., niedrig, tief gelegen, seicht; dän. sid. Sidet Land, sidet Water, en sider Stöl. Öck huck sid, ich sitze niedrig. De Bôm hat site Äst. Das Dach ist zu sid, es ist zu niedrig, zu flach, nicht steil genug. In Hessen side. Vilmar, 383. Sitig, f., Vertiefung, s. Senk. Hennig, 270. Side, f., Häcksel. Netzedistrikt. Side schneiden. Treichel.

Stdnis, f., Niederung, niedrig gelegene Stelle im Felde, Thal. Von sid. Nach Treichel: nasse Ackerstelle (die Nässe hält sich der tieferen Lage wegen); auch Stbnis. Hennig, 270. Vgl. Senk.

Sie, pltd. Sei, Sê, f., Dem. Siechen, pltd. Seike, Sêke. 1. Frau, Hausfrau, Frauensperson überhaupt. 2. Vogelweibchen. Gewöhnlich im Deminutiv Kanarjensie, Sperlingssiechen. Ist's ein

Hahnchen oder ein Siechen? Nabersch Si, Nabersch Hän, Gingen ön onse Garden. Volksr. 53, 201.

Siebengestirn, n., grofzes, Sternbild des grofzen Bären.

Siebenmonatskind, pltd. Sëwemonatskind, ein von der Mutter nur sieben Monate getragenes Kind. Vgl. Frühkind.

Siebensinn, pltd. Sëwesönn, m., Mensch mit sieben Sinnen, zur Bezeichnung eines Überklugen, Verschmitzten, Schlauen, doch oft auch eines eingebildet Gescheuten, eines Kribbelkopfes. Du wedderhoorger Säwesänn! Nowack, 19. Auch Siebensinniger, und davon siebensinnig, adj. Dat ös e Sewesönnger, den bedrêgt (betrügt) man nich.

Siechen, n., s. Sie.

Siegelgarn, n., Bindfaden. Gedanism. Sieh, f., s. S1.

Siel, Sil, pltd. Sël, Säl, n., Siele, f., gewöhnlich im Plur. Sielen, pltd. Selen, und Sielenzeug, pltd. Seletig, n., Geschirr, Riemenwerk, für Zugvieh, ahd. silo, mhd. sile, sil. Gleichen Stammes mit Seil. Vordersiele, pltd. Värsël, f., Siele für ein Pferd des Vordergespanns. Hintersiele, pltd. Hindersel, f., Siele für ein Pferd des Hintergespanns. Halssiele, pltd. Halssel, f., Siele um den Hals, s. Halsel. Tragsel, n., Tragriemen, Traggurt, den Lastträger über den Schultern haben. Bildlich in Redensarten: Man kommt den ganzen Tog nicht aus den Sielen. He mot ömmer ön e Säle ligge. Vgl. Brem. Wb. IV, 582. Schmeller III, 229. Vilmar, 385. Hennig, 252.

sielen, sw.,, sich, s. sälen.

Sielennagel, pltd. Selenagel, m. 1. Nagel, Stiftinden Sielen. 2. Sielenstrang, der das lederne Brustblatt an den Schwengel heftet. Samland (Wilgaiten). Sprw. I, 3948. 3. Nagel im , woran die *Sielen* aufgehängt n.

. sw., s. S1.

er, m., Fischer, s. Seuner.

f., s. Sêke.

n. 1. Schleuse, Abzugskanal. Richey, 254. Brem. Wb. IV, Vilmar, 385. 2. s. Siel.

erblümchen, n., Bertramgarbe, ea ptarmica L. Weichseldelta. hel, Volksth. III.

erkraut, n., gemeiner Gänserich, illa anserina. L. Ostpr. Pri-304. Nach Hagen, 536, P. ar-L. Vgl. Grumsing.

erlachs, m., s. Lachs- und Lachs-

ı, sw., sich, s. sälen.

ı, Siller, m., s. Söller.

'ette, f., s. Saljett.

me, f., starke Leine, früher aus ibast, jetzt gewöhnlich aus Flachs gt, als Einfassung der Flügel des ernetzes. Nach Adelung IV, 38, f., Leine, as. sîmo, m., Strick, Pessel, Schlinge, ags. sîma; ndfs. 3and, Schnur, altn. sîmi, dän. Schade, 764 b.

nelieren, pltd. sömmelère(n), auch en, pltd. sönnère(n), sw., nachsinnen, id erwägen, grübeln. Wie öck nmelèr, öck krieg't nich rût. Set de fule Kopp. Dorr, l. Wiew., En rîker Spötzbub, wo dräwer elêrt, wie hei de Lü'd äwert Ohr tann. Königsberg. Firmenich I,

melsûrie, f., s. v. a. das allgemein eitete Sammelsûrium, Simmelsamium, Mischmasch, Gemenge, leinander.

then, w. Vorn., Reginchen. Hart-, 55. Vgl. Schine. sindag, adv., s. seindag.

Sindau, m., Pflzn., Sonnentau, Drosera rotundifolia L. Die Pflanze heiszt auch Sonnenlöffel. Hagen, 351. Pritzel, 138.

Sinde, Singde, m., Sonntag. Om Sinde, am Sonntag. Samland.

Singbeutel, pltd. Singbudel, m., Rausch; Delirium tremens. He heft den Singbudel.

Singde, m., s. Sinde.

Singe, f., lange Angelschnur zum Aalfang. Hennig, 255. Vgl. Aalwade. Davon:

singen, sw., mit der Singe Aale fangen. singer, conj., sondern. Mir langt's Geld nich zum Jehannsche Markt, singer ich bleib' noch in deiner Schuld. Saalfeld.

singerlich, adj. u. adv., einzeln, abgesondert. Mühling.

Singgörge, m., Werwolf. Samland. Natangen.

Sinnasium, n., Korrump. von Gymnasium. Sperber, 45.

sinnen, st., träumen. Schloap scheen gesund on sönn sehr nett. Dorr, 66.

sinnieren, sw., s. simmelieren.

sinnlich, adj., äuszerst reinlich. Ein sinnlicher Mensch, ein solcher, der sehr auf Reinlichkeit hält. Eine sinnliche Farbe, eine solche, welche sehr zart und leicht zu beschmutzen ist. Man braucht auch Sinnlichkeit statt Reinlichkeit. Dzg. Klein II, 156.

sintern, sw., sickern, langsam tropfenweise rinnen. Schemionek, 38.

stpen, sw., weinen. Er sipt allwieder. Er kann nichts als sipen. Bock, 68, und Hennig, 270: supen. Vgl. gransen.

Sîpkathrîn, f., Katharina, die sîpt, zur Bezeichnung einer weinerlichen Person, auch mänulichen Geschlechts. Er ist eine rechte Sîpkathrin. In gleichem Sinne Sîpkessel, pltd. -kêtel.

sipp, adj., zierlich, zimperlich, affektiert. Mühling.

Sirach, m., Brauch, Herkommen, Gewohnheit. Das ist Werderscher Sirach, Werderscher Usus.

Sirm, m., s. Zarm.

Siting, f., s. Senk.

Sitt, m., Sitz der Hühner, Hühnerstiege.

Sitting, f., s. Senk.

sitzen, st., in Haft sein, Gefängnisstrafe verbülzen. Er mu/z sitzen.

Sitzleder, n. Er hat kein Sitzleder, er sitzt nicht gern lange auf einer Stelle, bei der Arbeit.

Sitzstück, n., Ursitz, alter Besitzstand vor den Gemeinheitsteilungen. S. Dorfslage.

Sjärtel, (?), Rinde des frischen Flachses. Dönh. Barten. Mühling.

sk wird anlautend schk: Schkandal, Schkrupel, Schkelett, Schkribent.

Skalichenhof, pltd. Kalixtenhof, m., Grundstück auf dem Tragheim in Königsberg, in dem der fürstliche Rat Paulus Scalichius gewohnt, der den Herzog in Preufzen, Markgraf Albrecht, durch Schwindeleien zu täuschen und so für sich einzunehmen verstand, dasz er ihm nicht nur den Hof auf dem Tragheim, sondern auch die Stadt Kreuzburg mit vielen umherliegenden Gütern geschenkt. Hennig nach Hartknoch, Preusz. Kirchen-Histor., dessen Alt. u. Neu. Preufzen und den Act. Bor. I. Der Name verschwindet mehr und mehr; ich habe in meiner Jugend noch Kalitzkenhof gehört.

skaluren, sw., lärmen, spektakeln. Westpr. Mühling.

Skiaure, f., kleiner durchlöcherter Fischkasten in Gestalt eines Kahnes,

der neben dem Fischerkahn schwimmt und in dem man die lebendigen Fische mit sich führt. Ragnit. Litauen. Naslm. Wb., 475a.

Skorpionkraut, n., gemeines Salzkraut, Salsola kali L.; auch Hirschhorn. Ostpr. Pritzel, 357. Hagen, 289.

Skott, Skotter, Schotter, m., alte preuszische Rechnungsmünze, 1/24 der ebenfalls nicht ausgemünzten Mark, letztere entsprechend dem Werte eines halben Pfundes Silber. Hochmeister Winrich von Kniprode (1351—1382) liefz Halbschotter = 1/45 Mark ausprägen, im heutigen Werte von etwa 35 Pfg. Horn, Vom preusz. Gelde. Altpr. Mtsschr. V, 50 f. Hennig, 255.

Slagdok, n., Schlagtuch, wollene Hülle, Decke, worin jedes aus der Fremde kommende Stück Laken oder Tuch eingeschlagen sein muszte. Danzig. Hirsch, 250.

Slappholt, n., hölzerner Efzlöffel. Vgl. Schlef.

Sleif, m. u. f., s. Schleif.

Slusim, Slusym, Slusem, Sluszen, (?), Dienstgeld, Dienstgut. In Urkunden eine Abgabe zum Zweck des Kriegsdienstes. Töppen, Altpr. Mtsschr. lV, 150 f. Altpr. schlüsit dienen, schlusien Dienst, lit. služiti dienen, služma Dienst. Lit. Aeq., 21. Nsslm. Forsch. 2.

Sly, f., s. Schlei.

so, adv., ungefähr, etwa; in der Weise. So gegen Abend. So um neun Uhr. Se ös so, sie ist so = schwanger. Sprw. I, 69. so wie so. Ich komme so wie so schon, unaufgefordert. Ich mufz so wie so (pflichtschuldigst) dort hingehen.

Sobiechen, Ortsn., Dorf im Kreise Angerburg. He ös ut Sobîche, wo w den Dag möt Stange anbrêke. Sprw. I, 3523.

socken, sw., laufen, gehen, abziehen,

sich auf die Socken, auf den Weg machen. Er kann gut socken, tüchtig laufen. Auch sockeln. Enem näsockeln, ihm nachgehen. Nowack, 51. Vgl. absocken.

Sôd, m. 1. die brennende Empfindung im Schlunde, welche von verderbter Magensäure herrührt, gewöhnlich das Sodbrennen genannt, mhd. sôte, m. Man kann einem Kinde gar keinen Begriff davon geben, und doch klagt's, ihn brenne der Sod. Soph. R. IV, 333 f. Ich habe Sodbrennen. Hennig, 255. 2. Brunnen, namentlich Ziehbrunnen. 3. bei Jeroschin: Lache: dô er lac besulwit tôt in sînis blûtis sudde 125 d. Pfeiffer, 230. 4. in dem Sinne von Gebrechen, Elend bei Hermes: So lasse man die Provinz in ihrem Sode. Soph. R. VI, 549.

soddern, sw., fein regnen. Es soddert, der Regen fällt fein wie Staub. Davon Sodderregen. Sodderregen, Kleckerschulden und Querrkrank sönd drê Ding, de man schlemm los ward. Westpr. Dzg. Nhg. Sprw. I, 3526.

Söddistel, f., s. Stechwart.

sodd'rig, adj. von soddern, zur Bezeichnung naszkalten, regnerischen Wetters. Danzig. W. Seidel, 34.

**Sôde**, f., ausgestochenes Rasenstück; in der Elbinger Ndrg. Erdscholle.

söden, st., s. sêden.

Södhering, m., ausgewässerter, gekochter Hering. Von söden. Hennig, 255. Söffski, m., Söffling, von Soff mit poln. Endung.

Sog (das g = ch), m. 1. Säugemilch, Nahrung. Die Amme hat einen guten Sog, sie hat gesunde und reichliche Milch; auch vom Vieh. 2. das Saugen selbst, der saugende Zug. Vom saugenden Kinde, Tier; auch von dem

Wellenzuge der See nach der Höhe. Hide heft de See e starke Sog, sie zieht nach sich, in sich. In Zusammensetzungen: Sogfohlen, -füllen, pltd. Sogfälle, n., Füllen, das sich noch von der Muttermilch nährt. He ös munter wie e Sogfälle. Ebenso Sogferkel, Sogkalb. Hennig, 256.

Sög, f., s. Sêg.

Söger, m., s. Sêger.

Sohnchen, pltd. Sänke, n., Dem. von Sohn, Sän. 1. Söhnchen. 2. oberer Abschnitt des Brotes, das Köpfchen, Käppchen. Das Sohnche kriegt die Frau. Sprw. I, 3528. Vgl. Kampen.

Soi, n., Zeug von Halbwolle, s. Zâg. solche, Pronominaladj. in der Bedeutung groiz, stark, heftig. Ich hatte solche Kopfschmerzen, — solche grofze Zahnschmerzen. Vgl. sône.

Soldaten, plur., im Kindermunde die Blütenkolben von Plantago L. Saalfeld.

Solders, (?), in früherer Zeit in Danzig ein besonderes Masz für Salz, pltd. Sold, das in Verlots (Vêrlôt wäre pltd. für Vierlot) und Bullen geteilt war. 15. Jahrh. Hirsch, 120.

solen, sw., lügen. Treichel.

Solge, f., s. Soll.

Solinger, m., Stahlwarenhändler aus Solingen, der hausierend umherzieht; doch auch jeder andere hausierende Händler mit Stahlwaren.

Soll, f., nach Treichel m., Dem. Solche, Solke, f., tief und nasz gelegenes Wiesenstück, umgrünte Vertiefung im Acker, worin sich das Regenwasser ansammelt Samland. Natangen. Westpreuszen. Nach Nsslm., Th., 221, in Natangen Solge, wohl nur Deminutivform von Soll. In Pommern stehendes Wasser in Vertiefungen auf Kornfeldern.

Dähn., 443a. Ahd. sol, mhd. sol, söl, n. u. m., Kotlache. Schade, 842a.

Söller, m. 1. Bodenraum, Lucht, in Westpr. Bôn, Bān. Rātsel: Eh' de Vûder jung ward, sött de Sān op em Söller. Im Ermland: Siller, Silla. Vilmar, 387: Solder. 2. kleines Regal nahe der Stubendecke. Gordack.

söllern, sw., auf den Söller bringen, aufspeichern; daher auch aufsöllern. Das Getreide söllern. Holl. zolderen. Hennig, 256.

Solo, n., beliebtes Volks-Kartenspiel, gewöhnlich: Solo-Vierzig genannt.

Sommer, m. 1. St. Marien-Garn, u. dann auch fliegender Sommer. Von welchen Fäden man pflegt zu sagen, daſz sie im Vorjahr (Frühling) den Sommer bringen; im Herbst aber, dasz der Sommer mit ihnen wegfliege . . . sonsten hält man es für ein Gifft, welches wenn es die Kühe häuffig fressen, sie kranck machet und ertödtet. Linem., C2b. Diese jetzt als unschädlich erkannten Fäden heilzen auch Altweibersommer, weil sie gewöhnlich in schönen, den alten Frauen angenehmen Herbsttagen fliegen. Doch versteht man unter Altweibersommer späte warme und schöne Herbsttage überhaupt. Es kommt noch der Alteweibersommer. Im Engl. heiszen diese Fäden samar Schleppe, Schleppkleid, gossamar Gottes Schleppkleid, was Weigand I, 38, zu der Frage veranlaszt: Alteweibersommer gleichsam Schleppe für alte Weiber? 2. Säure, Schalheit des Bieres. Das Bier hat den Sommer, es fängt an matt und säuerlich zu werden, was früher im Sommer bei großer Hitze, da man das Bier nicht mit Eis behandelte, leicht geschah. Hennig, 256.

Sommerfeld, n. Sie ist ins Sommer-

feld gesprungen, ist vor der Ehe schwanger geworden. Sprw. I, 69.

Sommergarn, n., Zuggarn zur Fischerei während der eisfreien Zeit, des Sommers; es heifzt auch grofzes Klapp-oder Kleppnetz, poln. kleppa, auch Wets, Wethe, f. Masuren. S. Benecke, 352. Vgl. auch Schargarn.

Sommergerste, f., zweizeilige Gerste, Hordeum distichum L. Auch Futtergerste. Hagen, 1064.

Sommerkorn, n., Getreide, das nicht in der Erde überwintert, sondern im Frühling ausgesäet wird.

sömmern, sw., schimmern, aufdämmern, klar, erinnerlich werden. Ja, nu sömmert et mi. Dorr, 1. Wiew., 24.

Sommervogel, m., der Schmetterling; nach Treichel auch die Mücke.

Sommerwall, m., niedriger Damm in den Weichsel-Niederungen, der nur gegen das Sommerwasser Schutz gewährt. Er heifzt auch Stauwall. Vgl. Einlage.

Sömpelfrag' f., Simpelfrage beim Solospiel; jede Frage, die nicht in Treff ist.

sone, Pronominaladj. = solche. Es giebt sone, auch sone Menschen, solche, auch solche: im Charakter verschiedene. En Mensch läwt noch enmal so froh Bi sone leckre Traktementen. Dzg. Nhg. Parad., 53. Auch in der Bedeutung: stark, heftig. Sone Zahnschmerzen, — sone Leibschmerzen. Das sind sone Blumen, Blumen, deren Namen man nicht kennt. Min Jahn lacht äwer sonem Schnak. Seelenw., 25.

Sonnabendseife, pltd. Sönnawendsep, f., grüne Seife, welche Dienstmädchen, Kinder und schlichte Leute an Sonnabenden in den Gewürzläden sich zur Sonntagswäsche erbitten und auch erhalten. Empfängt der Einzelne auch nur ein kleines Quantum, so verursacht

utende Ausgaben.

dag, adv., s. seindag.

enblume, f., einjährige Sonnen-Telianthus annuus L. Auch Son-12, m. Treichel, Volksth. III. enlöffel, m., Pflzn., s. Sindau. entrocken, adj., die durch die eigentlich die Luft, erzeugte nheit. Die Flundern werden erst Luft getrocknet — sonnentrocken l dann geräuchert, weil sie sonst erfallen. Passarge, Balt., 299. enwirbel, m., Pflzn., rundblättriorchschnabel, Geranium rotundi-L. Hagen, 718. Nach Pritzel, ür Ostpr. Ger. columbinum L. n hat Sonnenwirbel noch für das ie Rapünzchen, Fedia olitoria die kleine Wiesenraute, Thalicninus L., und den binsenartigen ing, Chondrilla juncea L. Ha-**11.** 571. 808.

itag, m., grojzer, der Sonntag, an m das heilige Abendmahl gewird; kein allgemeiner Komıstag, sondern jeder benennt den n so. Jungfer bei Elbing. Auch rinitatissonntag. Schippenbeil. . Trunz. Elbing. Hintz, 31. 53. r grôte Sinndag, wenn twê ön sön, als Versprechen ins Unge-Natangen. Sprw. I, 3531.

, pron., solches, dieses, das, so etwas). Sont kann eck gar nich Seelenw., 50. Wenn soont sick h kunn gebören, wenn so was nöglicherweise könnte zutragen. 68. De lewe Gott nennt sont unig. Dzg. Nhg. Parad, 29. Wöll t emmersch eok geneten. Ibid., 65.

adj., dürr, trocken, saftlos, verabgestorben. Mühling.

litte in großen Geschäften nicht gleichem Sinne bei Jeroschin wiederholt sôr und versôren dürr werden, vertrocknen. Pfeiffer, 222. 260. Pommern auch sûr, im Götting. sâr und sôr, holl. zoor, angs. seár. Brem. Wb. IV, 924. Dähn., 443b. Schamb., 179a. Schmeller III, 280.

> soren, sw., nach Hennig, 256, in alten Urkunden s. v. a. einen unfruchtbaren Wald ausroden, aushauen. In Nds., Pomm., Götting., Bayern: vertrocknen, dürr werden. Von sôr.

> Sorge, f., Pflzn., blaue —, unnütze Sorge, dreifarbiges Veilchen, Viola tricolor L. Hagen, 271. Nach Pritzel, 441, in Ostpr. 1654 frembde Sorge. Die Pflanze heiszt hier auch Stiefmutterchen und Gedenkblümchen. Pritzel u. Hagen, a. a. O.

Sorge, f., neue, s. Neuesorge.

Sorgstuhl, m., Stuhl, in dem man die Sorgen vergessen soll, bequemer Polsterstuhl mit Rücklehne und Armlehnen; beliebtes Geschenk für Jubilare. Ich, mit größter Höflichkeit präsentire ihm den Sorgstuhl. Soph. R. II, 455. Hennig, 256.

Sorte, f., Sorte. Von dieser Sôrte.

Sortement, n., in Bezug auf den Bernstein, sortiertes, ausgewähltes, vorzügliches Stück; daher auch Sortementsstück. Vgl. Stein.

Söster, m., schadhafte, fehlerhafte Stelle in einem Gewebe, entstanden durch ein falsches oder mangelhaftes Einziehen der Fäden in den Kamm.

Söster, f., Schwester. De Brooder ösz buuten, De Söster to kleen. Dorr, 38. In Ostpr. überwiegend Schwester.

Sölzling, m., Sechspfenniger, halbes Düttchen. Söjzling, stå up, låt Dütken sitten. Danzig. Sprw. I, 3294.

Sött, m., s. Sett.

Spachheister, m. 1. Elster, und in

diesem Sinne auch Spochheigster. Spachheister mit dem langen Schwanz, Bracht' der Braut einen gelben Kranz. Volksr., 57, 218. 2. hagerer, langbeiniger Mensch. Er ist ein rechter Spachheister, — ist hager wie e Spachheister. Bei diesen Redensarten denkt das Volk zwar an die Elster; doch ist Spachheister Zusammensetzung aus spach von mhd. spache aus ahd. spachâ, spachha, spacho Reis, Holzspan, Holzstecken, in Bayern Spachen und Spachten, m. u. f., Holzspan stärkerer Art, wie sie z. B. in Zäune geflochten werden, und heister, hester, mnd. junger Baum, namentlich von Eichen und Buchen. Schade, 846a. Schmeller III, 553. Mnd. Wb. II, 228b. Ein Spachheister ist mithin ein Mensch, dürr wie ein Holzspan und aufgeschossen wie ein schmächtiger junger Baum. Mehr noch tritt diese Bedeutung bei dem Adj. spachheisterig hervor, womit man schlanke, geil in die Höhe geschossene Bäume und Menschen bezeichnet, letztere namentlich, wenn sie knöchern oder vermagert sind.

Spachtel, f., Spatel — des Apothekers, des Farbenreibers, spatula, böhm. spachtle. Schmeller III, 554.

Spachtelfarbe, f., schnell trocknende Farbe, welche, stark aufgetragen, der eigentlichen (Deck-) Farbe untergelegt wird.

spachteln, sw., mit einer Spachtel aufheben, rühren, thätig sein; Spachtelfarbe auftragen. aufspachteln, auf die Spachtel nehmen, mit der Spachtel auflegen. Einem etwas aufspachteln, ihn durchprügeln.

Spachtfaden, Spochtfaden, m., Spagat, Bindfaden. Mühling. Nach Treichel auch Spaggert.

spack, adj., s. spak.

spaddeln, sw. 1. den Mund auf und zu machen, jappen. 2. sich sträuben, sperren, widerstreben. Der Vogel spaddelt, wenn er zur Verteidigung den Schnabel sperrtund das Gefieder sträubt. Vgl. sparteln.

Spåde, Spadem, pltd. Spådem, m., Spaten, Grabscheit, Werkzeug zum Graben. Hennig, 256.

Spaggert, m., s. Spachtfaden.

Spak, Spek, m., Stab zum Drehen der Winden. Kgsbg.

spåk, in Westpr. auch spack, adj., leck vor Dürre, Trockenheit. Tonnen und Fässer, Eimer und Kübel werden in der Sommerlitze rissig und leck, spåk, spåken oder verspåken, svo. Bildlich: Ich bin ganz verspåkt, ich bin sehr durstig. Davon: spåkig, adj., leck, ausgetrocknet, rissig, zerborsten.

spåkbeinig, adj., dünn- und langbeinig. Schemionek, 38. Vgl. Spachheister. spåken, sw., spåkig, adj., s. spåk.

Spal, Spall, n., durch sors, pars, donatio übersetzt. Vgl. Monum. histor. Warmiensis II, S. 208: Verschreibung von 1354, und S. 332: Handfeste von Nach dem Brem. Wb. ist Spal, 1361. Spall ein gewisser Teil, ein gewisses Masz Landes. In einigen Gegenden des Herzogtums Bremen sind die Lindereien in durchstreichende Spall Landes eingeteilt. Dazu gehören auf der Geest 21 Himpten Saatland, in der Marsch für eine Kuh Weide, auf den Wischen 6 Fuder Heu, in den Gemeinheiten die Viehtriften mit Pferden, jungem Hornvieh, Schafen, Schweinen und Gänsen, und ferner ein Gewisses in Heide, Weide und Moor, nichts ausgenommen. Brem. Wb. IV, 932. Nsslm. Forsch. 2. Altpr. Mtsschr. VIII, 367.

Spalk, m., Lärm, Rumor. Mühling. Nach Richey, 280, und dem Brem. , 932, noch: ungestümes Ge-Bepolter; in Pommern: Streit, Wortwechsel. Dähn., 444b. n, sw., scherzen, lustige Streiche . Im Nds. lärmen, toben. Brem. , 933. Bock, 63. Hennig,

m, sw., voneinander spalten.

, n. u. m., Teil der Metritze

bett, n., zusammenlegbares Bett-Bettlade ohne Matratze mit austem Leinwandboden. S. Haprika. Leipzig, 1872. S. 84. 81, m., kleiner Mensch von tigem Körperbau und windiger

Elbinger Ndrg.

sel, n., Seil, Strick, womit die

lîze des weidenden Viehes ge-

werden. Von spannen.

seln, sw., Pferde, Vieh, mit einem sparr.

l koppeln.

Spa

:h, adj., spanisch, ungewöhnlich, Das kommt ihm spanisch vor. hmisch.

ster, adj., zur Verstärkung von . d.).

i, sw., schnell und mit Erfolg; überhaupt etwas schnell thun bei vorwärts kommen. Diese spart gut. Dem spårt's, dem ne Arbeit schnell von der Hand. rt's nicht, du kommst nicht vor-Das Ersparte ist wohl die Zeit. eise sagt man auch von dem esser: dem spårt's. Oberland. er, 29: Es spart = es geht nicht uf, oder: es geht nur langsam 3.

eln, sw., spreizen, gewöhnlich Zusammensetzung auseinander-Marold. Vgl. sparteln. Sparkalk, m. Nach Hennig, 256, aus Gips gebrannter Kalk, oder solcher, in den viel Sand gemischt wird. Aus sparen und Kalk zusammengesetzt.

sparken, sw., sprühen, Funken stäuben. Mühling.

Sparnas, m., Flügel am Sacknetz oder Wenter, lit. Flügel überhaupt. Nach Sperber, 29, Sparnay.

sparr, adj., weit geöffnet, aufgesperrt. Sparre Augen. Hennig, 257. Vgl. sparren.

Sparre, f., Pflzn., doldenblütige Spurre, Holosteum umbellatum L. Hagen, 147.

Sparrei, n., kleines Hühnerei. Nach allgemeinem Aberglauben bringt es dem Hause Unglück; man steckt das Ei daher, um das Unglück zu bannen, unter einen Sparren; daher der Name. Mühling.

sparren, sw., sperren, aufsperren; s. sparr.

Sparrmaul, n., s. Sperrmaul.

sparrweit, adv., sperrweit, angelweit. De Dähr steit sparrwid åpe.

sparteln, spärteln, sperteln, in der Saalfelder Gegend auch sperkeln, sw., sich sträuben, sperren, zappeln, mit Händen, namentlich jedoch mit Füszen, unfügsam widerstreben. Von sperren, ahd. sparran, sperran, praet. sparta, sparte. In Hamburg spaddeln, sparreln, spatteln. Richey, 280. He spartelt söck wie e Pogg ön e Teertonn. Sprw. I, 3548. Se quickt on sparteld seck. nupt. I, 282, 5. absparteln, sw., abzappeln, das Deckbett abwerfen. Sich absparteln, sich durch Widerstreben, Sträuben mit Händen und Füszen abmühen, ermüden. Nsslm., Th., 173, weist vergleichsweise hin auf lit. spärdyti, lett. spahrdiht mit den Füszen schlagen, lit. spiriù, spirtu, lett. spert, sich gegen etwas stemmen, mit den Füszen schlagen. Bock, 63. Hennig, 257: spärteln.

Spālz, m. Auf Spasz, im Scherz, ohne ernste Absicht. Knaben, welche sich balgten, sagen, die Unart beschönigend: Es war ja man auf Spasz. In diesem Sinne spaszen, sw., tändeln, nicht ernstlich handeln. Er spaszt ja man blosz.

Spätlinde, f., kleinblättrige Linde, auch Winterlinde, Tilia microphylla Vent. Hagen, 555.

spazifizieren, sw., scherzende Korrump. von spazieren.

Specher, m., Schimpfwort auf einen dürren, magern Menschen. Sperber, 30

Spechtholz, Speichtholz, n., kleine Äste und Zweige. Mühling.

Speck, n., der Speck.

**Speckboden**, m., Boden wie Speck, fruchtbarer Boden.

Speckfink, m., verächtliche Bezeichnung eines Adligen. Stein, Peregrinus XVI, 8. W. Mtsbl. VI, 187. In gleichem Sinne Speckhecker, ein Besitzer, der mit Speck hökert, oder Speck heckt, d. h. Schweinezucht betreibt.

Speckflinder, f., fette, speckige Flunder, doch richtiger: geräucherte Flunder. S. spick.

Speckhecker, m., s. Speckfink.

Speckkäfer, m., reicher und behäbiger Landwirt. Er ist ein Speckkäfer.

spegen, sw., spähen.

Speibutte, f., Bütte, in die man speit, Spucknapf. Gedanism.

Speichel, Pflzn., Knauel, Scleranthus L. Treichel, Volksth.

Speicherdohle, f., Spitzname für ein Mädchen, das auf Speichern arbeitet, namentlich für ein solches, das dabei gelegentlich unsittlich ist. Treichel.

Speicherratte, f., Ratte im Speicher; Speicherdieb. Eine Speicherratte fangen, einen Speicherdieb ergreifen, einen Schlaukopf überlisten.

Speichtholz, n., s. Spechtholz.

speien, pltd. spie(n), sw., vomieren. Über die Zung' speien. Bei Jeroschin: spien: ... alsô vol trankis, daz sî spien 28 d. Pfeiffer, 223.

Speile, Spüle, pltd. Spil, f., Holzstift, wie ihn die Schuhmacher gebrauchen, Schuhzweck; zugespitzter Pflock zum Verschlusz der Wurstenden, zum Auseinandersperren der Därme beim Wurststopfen, des Rachens geschlachteter Tiere; erster zarter Federkiel junger Vögel, oder im Fleische zurückgebliebener Kielrest eines gerupften Vogels; Spreusplitter. Die Gänse bekommen Speilen, wenn einem jungen Manne die ersten Barthaare wachsen. Hennig, 258.

speilen, pltd. spilen, sw., doch tritt die pltd. Form spîlen auch hehd. suf. 1. etwas mit einer Speile aufsperren, auseinander bringen. 2. aufsperren, spreizen überhaupt. Der Notleidende mulz die Zähne in die Sonne speilen. He spîlt de Täne wî e Wêrwulf. Wenn de See de Tüne spilt, heft se den Rache åpe, von der stürmisch bewegten See. Sprw. I, 3269. aufspeilen, aufsperren. Den Mund, - die Augen aufspeilen, weit aufreilzen. ausspeilen, offen zeigen, entblößen: den Busen, die Zunge, den Hintern. Se spilt alles ût, wat w heft, sie trägt sich stark entblößt. Hennig, 258, hat sich spielen, ausspielen=spiegeln, wenn sich Frauenzimmer oft an der Thur oder am Fenster zeigen, um sich sehen zu lassen, oder sich sonst unanständig entblößen."

Speilenbrot, n., Brot mit Speilen. S. Brot.

lick, pltd. Spiffick, n., Lederler dem Absatz der Stiefel oder mit Speilen angeheftet wird. neilflick auflegen lassen.

rahn, Spilzahn, pltd. Spiltän, m., der die Zähne speilt, fletscht. reckgestalt für Kinder. De Spilmmt! Vgl. Kornmutter. 2., Witzling, der andere gern zänselt, hechelt, durch die Zähne Erst Ohm, on denn Ohm Sähn, n du Spiltän. Elbinger Ndrg. g, 258: Spielzahn. Davon: nen, sw. und speilzahnig, adj he mi grad so lestig ankickd, n Schmedts Chrestian spieltähnen der, Driewjagd.

chal, pltd. Spischäl (a = a), f., apf.

f., Speiche; Stab zum Drehen,

, f., Stecknadel. Wer Strît sêkt, le Spell em Feder Heu. Gr.

dierhosen, pltd. Spendêrböxe, plur. endierhosen anhaben, traktieren, ten.

jern, sw., s. spenkern.

cern, spengern, sw., jagen, fortvertreiben, verscheuchen. · aus dem Garten spenkern. Ich lich spenkern! als Drohung. aufn, aufjagen, aus der Ruhe auf-Die Kinder aus dem Bette autn, sie unsanft zum Aufstehen herausspenkern, polternd mit der Peitsche hinaustreiben. herkern, mit Gepolter in allen Winkeln ahren; einen andern umherjagen; unwirsch umherwerfen, letzteres mehr spingern (s. d.) Er spenperall herum. Se spenkert' und emm sich. Schaltj. 1, 439. ikern, fortjagen. Hennig, 257.

Spennenarsch, m., s. Spinnenarsch. Sper, m., Zeiger an der Uhr. Von Speer, Spielz.

Sperenzchen, Sprenzchen, plur., Umstände, Weitläufigkeiten, ablenkende Albernheiten und Scherze, hinhaltende Winkelzüge. Mach keine Sperenzchen! Auch Sperenzen, Sperenzien, im Oberlande Sporenzches, bei Weigand II, 759, Speranzien. Aus mlat. sperancia, sperantia Hoffnung, von sperare hoffen.

Spergel, m., Pflzn., s. Schmergel.

Sperkel, m., s. Spirkel.

sperkein, sw., s. spartein.

Sperkucks, m., sperkucksen, sw., s. Spirkucks etc.

Sperlingsschlucker, plur., Spottname für die Königsberger. Vgl. Japper.

Sperrhaken, m., Haken, der die aufgesperrten Fenster festhält. Hennig, 257.

Sperrholz, n., -stock, m., Holz oder Stock, mit dem die ausgeweidete Bauchhöhle und die Hinterbeine eines geschlachteten Viehs auseinander gehalten werden. Hennig, 257.

Sperrmaul, Sparrmaul, n., aufgesperrtes Maul. Ein Sparrmaul machen, mit offenem Munde neugierig dreinschauen. Vgl. Maulgesperr.

Sperrstock, m., s. Sperrholz. sperteln, sv., s. sparteln.

Spêt, m., Spielz, Speer, spitzer Stab, Wo hei schêt, lêt hei sîn'n Spêt. Vom Vergelzlichen. Sprw. I, 3273. Fischspêt, pltd. Föschspêt, spitzer Stab an dem man die Fische aufspielzt und zum Trocknen oder Räuchern aufhängt. Heikespêt, m., Spielz an der Heike (s. d.)

Spetâl, n., Spital, Hospital. Om Spetâl na Brâde fragen, Vergebliches thun.

Speznickel, m., s. Spitznickel. spick, adj., geräuchert; von Speisen.

Von mir nur in Zusammensetzungen gehört: Spickgans, Spickaal, Spickflunder, gewöhnlich Speckflunder genannt, wenn sie recht fett ist. In Pommern auch Spickhering. Dähn., 447 b. Dän. spikken gesalzen.

spicken, pltd. spöcke(n), sw. 1. stechen; stofzen. Mit der Nadel spicken. Mit Füszen spicken. Es spickt mir im Auge. Mühling hat auch spiken. anspicken, anstechen, aufspicken, aufstechen, durch Stich öffnen. Ein Geschwür ausspicken, ausstechen. aufspicken. Spöck dem lewe Gottke nich de Ogkes ut! sagt man zu dem Kinde, das nach den Sternen zeigt. einspicken, einstechen. Ein Loch einspicken. zerspicken, mit Stichen durchlöchern: ein Blatt Papier zerspicken; erstechen, durch Stich töten. Loat doach nich den Mann taschpöcke! Boldt, 6. 2. schnell laufen oder reiten: Dei spöckt got. Jung, geh, lauf, renn, spick so doll als du kannst! Sperber, 30. Nach Mühling im Samlande auch s. v. a. her-3. Bildlich: durch Geausschütten. schenke und Geld jemand zu gewinnen suchen (wie man den Hasen mit Speck spickt). Seit der Zeit ist das ganze Haus voll Advokaten, und die werden geschmeichelt, gespikt, angebetet. Soph. R. V. 583.

Spicker, Spickert, m., allgemein ein spitzes Instrument, mit dem man spikken, stechen kann; scharfe Eisenspitze an Piken, Schultintenfässern etc. Nach Hennig, 258: Spiker, eine Art kleiner Nägel, auch Klammspeicher (s. d.) Mühling hat neben Spiker noch Spikert.

Spickflunder, -gans, f., s. Spick. Spicköl, Spiköl, Spicknardenöl, n., Med., Oleum spicae.

spidderig, adj., s. spillerig.

Spiel, n., Satz als Masz. Ein Spiel Stricknadeln = 5 Stück.

Spielbier, n., Bier, das den Spielleuten, Musikanten, für ihr Spiel gespendet wird; in früherer Zeit in Königsberg ein bestimmtes Deputat an Bier, das in den Höfen und Gärten den "Instrumentisten" zu liefern war. S. Die Zünfte, 29.

spielerig, pltd. spöllerig, adj., spielustig, zum Spiel aufgelegt, zu munteren Streichen geneigt und sie susführend. Junge Hunde sind spielerig. De Schpook (Spuk) wea mankmoal weschpöllerig, dat he däm Margellks den Todeck wech riete wull. Boldt, 12.

spielrädig, adj., von einem regendurchweichten Wege, welchen "die Räder gleichsam spielend schneiden". Mühling.

Spielratze, f., zur Bezeichnung eines leidenschaftlichen Kartenspielers.

Spielschule, f., Schule, in der eigentlich gespielt werden sollte, Kleinkinder-Bewahranstalt. Sie ist schon in die Spielschule gegangen und kann schöne Gebete. Königsberg.

Spieltag, m., Tag zum Spiel, ganzer oder halber Ferientag. Haben wir morgen, — heute Nachmittag Spieltag! fragen die Schüler den Lehrer. Ermland. Herr Direktor, ich mache ihm einen demüthigen Fuszfall, er wolle dem Grobianchen Spieltag geben. Lustspiel.

Spielverderber, m., Störenfried. ...ken Klatschmul, keen Spelverdarwer. Dorr, 1. Wiew., 23.

Spielzahn, m., s. Speilzahn.

Spielzeug, pltd. Speltig, n., Klavier. Gr. Werder.

Spielzmann, m., Spielzbürger. É Spésmann hadd söck schons de Hit Ganz érlich voll gesåpe. Samland. Firmenich III, 115b. zmöwe, f., die schwarzgraue Seebe, Sterna nigra. Mühling, 177.

unt, Pflzn., nördlicher Rippenfarn, um boreale Sw. Hagen, 1106. Itren, sw., höhnen, spotten, sti-

In Posen spikliren. Bernd, Spikeleer nu nich, Pistol. Dorr, w., 20. Vgl. spuingen.

er, Spikert, m., s. Spicker.

il, n., Medik., s. Spicköl.

, f., spilen, sw., s. Speile etc.
n., Spiel; auch, nach Sper-

0, häufiger Familienname.

, pltd. Spöll', f., gelbe, frühreife
e, Sommerpflaume; nach Trei-

Volksth. II, auch die Schlehene, Prunus insititia L. Auch man den Spillenbaum kurzweg Nds. Spelje, Spelt, Speltje.

Wb. IV, 941, das den Namen r Spalte herleitet, welche diese e hat. Hennig, 258. Vgl.

er, m., Dem. Spillerchen. 1. unender, dünner, schwanker Zweig, versprechender Schöfzling. 2. Person.

e)rig, adj., hager, dürr, mager, dürr, namentlich von Armen leinen. Nach Gordack auch ufgewachsen. Was hat der für e Beine! Was spillerig ist, wird fett. In Nds. spille die Spindel; in Posen. Brem. Wb. IV, 950. l, 288. In gleichem Sinne auch ig.

rn, verspillern, sw., verschwenden.

g, adj., leicht spaltbar. Zweivierspillig, zweigespalten, vierget. Von Holzstämmen, die in der vier Stücke gespalten sind. ig, 336.

Spilzahn, m., s. Speilzahn.

Spinal, m., Garn zum Strumpfstricken. Dzg. W. Seidel, 34. Im Augsburgischen der fein gesponnene Faden. Schmeller III, 570.

Spinat, m., wilder, s. Mill.

Spinatwachtel, f., altes grimmig aussehendes Weib. Danzig. Treichel.

Spind, n., Schrank. Bücher-, Essen-, Kleiderspind.

spingern, sw., poltern, lärmen, umherfahren, kleine Gegenstände im Eifer, in Erregung und Arger umherwerfen, namentlich wenn man nach einem Gegenstande sucht. He spingert wat he find, on hefft den Kopp voll Grölle. Carm. nupt. IV, 59b. Se (die Magd) spingert as wie doll, on well eck eer dat leggen, so prust se stracks herut, den Deenst my optoseggen. Ibid. V, 264 b. Auch spinken: aber de älste Schwester spinkt on schmösz, weil se keene Kinder krähk (kriegte). Schaltj., 3, 9. Schemionek, 38. Lit. spengiù, spèngti und klingen. Nsslm. spengėti gellen, Forsch. 3; Th., 173. Bock, 64. Hennig, 258.

Spinke, f., Sommerfleck, Sommersprosse. Entspricht dem poln. piega Sommersprosse (das s ist vorgesetzt). Nsslm. Forsch. 3; Th., 173.

Spinkelwinkel, n., Versteckspiel der Kinder. Eines der Kinder winkt, d. h. stellt sich, die Hände über die Augen deckend, in eine Ecke (einen Winkel) des Males oder gegen dasselbe; die übrigen suchen in der Nähe des Spielplatzes Verstecke. Auf den Ruf der Versteckten: Ist all! oder Kuckuck! verläfzt der Winkende das Mal und beginnt die Genossen zu suchen. Diese bemühen sich, von den Verstecken aus das Mal zu erreichen. Der zuerst Ergriffene hat bei Wiederholung des Spiels

zu winken. Dies Winken heist auch lugen und plinzen (s. d.). In der Schweiz heist das Spiel Gügelstein, Anschlagigs, Blinzimüs. Rochholz, 403 f. Sie spielen mit einander Spinkelwinkel, Versteckens, wollen sich nicht verstehen. Königsberg. Volksr., 191, 713. Bock, 64. Hennig, 258.

spinken, sw., s. spingern.

Spinne, pltd. Spenn, f. Wat Spenn! als Ausruf der Verwunderung. Carm. nupt. V, 190d. Pfui Spinne! Abscheu ausdrückend.

spinnefeind, adj. u. adv., stark verfeindet, feindlich gesinnt wie gegen eine Spinne. So fordert Ihr von mir, ein frohes Lied zu singen, So Spönnefeind und gram mir meine Muse ist. Carm. nupt. I, 125. So spricht der Zagende: Gott sei ihm Spinne-feind. Ibid. III, 282c.

spinnen, pltd. spenne(n), spönne(n), st., essen. Der spinnt gut, ilzt tüchtig.

Spinnenarsch, pltd. Spennenarsch  $(a=\hat{a})$ , m., Podex der Spinne, zur Bezeichnung eines alten, hageren Mannes.

Spinnenfresser, pltd. Spennefreter, m., Kleinigkeitskrämer. Spinnenfresser nannten die Insassen eines Hospitals den Direktor der Anstalt, weil er bei seinen Besuchen es zunächst auf die Spinngewebe abgesehen hatte.

Spinnensommer, pltd. Spennesamer,  $(a = \hat{a})$ , m., die Zeit kurz vor dem Alteweibersommer, wenn die Spinnen ihre Fäden über die Stoppeln gezogen haben.

**Spinnhaus**, n., Zuchthaus, namentlich für weibliche Verbrecher. Veraltet.

Spinnkarre, pltd. Spennkarr, f. u. m., Spinnrad. Bim Spenkar set de Mitsch on spennt. Dzg. Nhg. Violét, 194.

Spinnstock, m., Stock im Wocken, Überwocken. In einem masur., Gespräch

zwischen vier Ehefrauen", das mir sus Marggrabowa eingesandt ist, heist es: Gestern gab er (der Mann) mir eins mit dem Spinnstock (prześlica) in den Fusz.

Spinnwocken, m., jedoch meist nur Wocken (s. d.), Spinnrad.

spinterig, adj., hager. Schemionek, 38.

spintisieren, spintesêren, sw., grübeln, nachdenkend auf Spitzfindigkeiten verfallen, ersinnen, erklügeln, ausdüfteln. Auch ausspintisieren, herausspintisieren. Hennig, 258.

Spîr, m. u. n., Dem. Spîrchen, pltd. Spîrke. 1. Spitze, besonders Grasoder Kornspitze, die aus der Erde kommt; aber auch ein vollständiger Halm, mehr jedoch Hälmchen. 2. ein Weniges, Geringes von einer Sache. Nicht ein Spîr Schnee. Ein Spirchen Holz, ein Spîrchen Milch. Herr, wo Sophie ein Spihrchen Liebe gegen Ihn hat, so bin ich ein Schelm! Soph. R. II, 459. Vgl. Richey, 282. Brem. Wb. IV, 954. Schamb., 205a. Mi, 85a. Danneil, 204a. Vilmar, 393. Anton, 13, 3. Hennig, 258.

spirig, adj., dünn wie ein Halm; such vom Menschen. Von Spir.

Spirkel, pltd. Sperkel, Spörkel, in Westpr. auch Spörke u. Sprekel, m. 1. gebratenes Stückchen Speck, das m Klöszen, Brei, Kartoffeln, in Mus etc. gegessen wird. Wenn mine Motter Spörkel bråt, denn lacht mi de Bart. Ömmer von båwe drop, Kilke kein Spörkel drop. Sprw. I, 2816. Dat ör e göder Spörkel ön e Pann, von einem Korpulenten. De geit, as wenn de Diwel Spörke frett. Mockrau bei Graudens. Auf der Dzg. Nhg. Sprekel. Sprw. I, 1166. Lit. spirgas, poln. szperka dasselbe und auch Griebe (s. d.) Hen-

57, schreibt Spärkel. 2. Schorfweil sie einem Speckspirkel ähneht. Er hat Spirkel gegessen, er en ausgeschlagenen Mund. In, sw., Speck braten; Speisen rirkeln abmachen. Mühling. irginti, spirgyti. Nsslm. Th.,

ucks, Sperkucks, Spürkucks, m., perall und Nirgend, Pfiffikus, perger, der alles sieht, merkt, in der Elbinger Niederung winleiner und schmächtiger Mensch; hmeichelwort für kleine muntere

Spürkucks, merkst du wat? [, 3582. Hingewiesen sei auf irùks der Litauer, ein drachen-Wesen, das, durch die Luft , Getreide und Geld eines anen Seinen zuträgt. Bezzen-, Lit. Forsch., 65.

cksen,sw., aufmerken,ausschauen,

## qualst'rer, m., s. Qualster.

, adj., keck, widersprechend, h, spottsüchtig, boshaft, geärgert, d. Nds. spît Hohn, Spott, ng, Verdruiz, den man andern oder der uns angethan wird; erdriefzlich, was kränkt. Brem. 7, 954 f. Vgl. spitsch.

n, adj. u. adv., spitz in der pöttisch, schnippisch, kurz ann, frech, naseweis. Er kam sch, d. i. höhnisch. In Danzig in Nds. spitsk, in Pommern spitsch, im Götting. spitsch. Wb. IV, 955. Dähn., 449a. b., 205a. Hennig, 259. Vgl.

cel, m., Spektakel. brot, n., Brot, Speisung im Hospital. Über dem Thor des htschen Hospitals in Königser, Wörterbuch 11. berg standen ehemals unter andern folgende Reime: Alle, die nach Gottes Willen Durch Spittelbrot ihren Hunger stillen, Sollen vor die, so sie speisen, Täglich beten, Gott loben und preisen. Hennig, 259.

Spittelhahn, m., s. Spöttelhahn.
Spittelkorb, m., Fischergerät. Pierson, Matth. Prätor., 117.

Spittler, m., zur Ordenszeit ein Aufseher über ein Hospital. Hennig, 259: "Nach Waissels Chronik setzte der zwölfte Hochmeister Siegfried von Feuchtwangen einen Oberspittler, der die Aufsicht über die gemeinen Spittler hatte und ihnen vorschrieb, wie sie die Einkünfte der Hospitäler am besten verwalten sollten. Er war unter den Groszgebietigern im Lande der dritte und hatte seinen Hauptsitz gewöhnlich in Elbing. In der Folge wurde ihm ein Unterspittler zugeordnet, der theils die Reisen im Lande übernehmen, theils in des Oberspittlers Abwesenheit die Amtsverrichtungen bestellen muszte."

Spitz, m., Dem. Spitzchen, Rausch. Er hat einen Spitz — er hat ein kleines Spitzchen. Sprw. I, 445. Bock, 64. Hennig, 259.

spitz, adj. u. adv. spitzig; frostig. Ich kann die Sache nicht spitz kriegen, ich kann damit nicht zum Ziele, zum Zweck kommen. Hennig, 259.

Spitzbubentag, m. Einen Spitzbubentag leben, einen Herrentag leben, ein gutes Leben führen. Königsberg.

Spitze, f., satirische, beiszende Rede. Ich danke für die Spitzen. Dei Spötze kannst di an e Underrock nêge. Sprw. I, 3578. Davon spitzen u. spitzeln.

spitzklug, adj., scharfklug. Belegstelle unter Püffel.

Spitzkopf, m. 1. spitzfindiger Kopf.

2

Im Brûsbartspiel Kreuzdame, in der deutschen Karte mit spitzem Hut.
 Spottname für den Gendarm. 4. die Haubenlerche, Alauda cristata.

Spitznickel, pltd. Spötznöckel, m. 1. junges Mädchen (Kind) als Brautführerin an der Spitze des Hochzeitszuges. N. Pr. Prov.-Bl. IV, 51. Nach Bock, 63, hiefzen ursprünglich Spitznickel die Jungfern, die bei dem Trauergefolge in dem ersten Paare gingen. In der Niederlaus. heifzen diese Trauermädchen Spitzemädchen. Anton, 4, 12. In den Lit. Aeq., 21, wird auf die lit. Wurzel spit, specz, umringen, umgeben (nämlich die Braut) hingewiesen. Hennig, 257, schreibt Speznickel. 2. unerwachsenes, niedliches Mädchen 3. die Haubenlerche. überhaupt. Nymphaea lutea u. alba. Drausensee. Mühling. Vgl. Nickel.

splaren, sw., sperren, aufsperren, gewöhnlich aufsplaren. Splar den Mund auf! thue den Mund auf. Der Vogel splart den Schnabel auf. Die Thür aufsplaren. Als Gegenteil versplaren. Den Weg versplaren. Davon in der Zusammensetzung:

splarweit, adj. und adv., sperrweit, aufgesperrt. Die Thür stand splarweit offen, sie war weit geöffnet. Treichel.

spleiten, st., s. spliten.

spletig, adj., grobfaserig; vom Rindfleisch, Fleisch des Aales. Mühling.

Splint, m. u. n. 1. plattes Eisen mit einer Feder, das man durch Riegel oder Bolzen steckt, um dieselben festzuhalten. 2. Span, Splitter, namentlich wenn ein solcher gleich einem eisernen Splint gebraucht wird. Engl. und schwed. splint, holl. splenter, splin-

ter, dän. splinde. 3. das weiche, erste Holz zwischen Rinde und Kern.

splinter, adj., ganz, völlig. Als erstes Glied in der Zusammensetzung: splinternackt, adj., so nackt wie Holz, dem die Rinde abgezogen ist, wie ein Splitter. Wi ös so splönternäkt êr Lîf, De nich mål Hemdkes drêge! Samland. Firmenich III, 499a. In Pommern auch mödernaket, nackt, wie ein Kind von der Mutter kommt. Dāhn., 309b. Hochd. hört man gewöhnlich: splitternackt. Vgl. spönnackt. In Posen splitterfasernackt. Bernd, 290. Hennig, 259. Bock, 64, hat auch splinterneu. Ein splinterneues Kleid.

splissen, splifzen, sw., ein Tau durch Zusammenflechten der zerrissenen Teile ausbessern. Schemionek, 38. Breusing, 19.

Spitiz, m., s. Spitte.

Splite, Splist, m. u. f. 1. Spalte, Rife, Schlitz, Ritze. 2. ein zerspaltenes Stück, ein Holzscheit, Span. Nach Mühling ein Dachspan, den man bei Biberschwanzdächern unter die Fugen in Kalk legt. Im Nds. Splete; im Götting. splete Splitter. Brem. Wb. IV, 958. Schamb., 205a. Hennig, 260.

spliten, spleiten, st., spleiszen, spalten; sich spalten, abtrennen; reiszen, zerreiszen. Das Holz splitet gut, läst sich gut spalten. Federn spliten. Like's wi ut em Ei gespleite, so zart und weiß. Dönh. Engl. split, schwed. splita, holl splijten. Oft mit riten verbunden. He mot alles territe on tersplite. Hennig, 260.

Splitnagel, m., Nietnagel, Niednagel; Hautsplitter, der sich abgetrennt, abgesplietet hat; er heifzt auch Ritnagel. Splitterkopf, pltd. Splötterkopp, m., kgestalt für Kinder, mit einem aus Splittern. S. Kornmutter. tholz, n., 1777 von Memel ausgen: Splittholz 291 Faden. Bock, 608.

lerig, adj., undicht, dünn, unvollen. Mühling. Wohl dasselbe hlüderig.

hheigster, m., s. Spachheister.

ht, m. 1. gemeine Taube, Feldnach v. Auer auch Specht. erer, dürrer Mensch. Hennig diese Bedeutung Spucht. Sie (er) reiner Spocht, — mager wie ein Er hat Beine wie ein Spocht.

Er hat Beine wie ein Spocht, Beine. Das Brem. Wb. IV, 977, s Spugt schreibt, erinnert für sleitung auch an das nds. Spook ist und an Spacht und Spagen den. In der Gegend von Friedstpr. ist Spocht wirklich = Spôk, Gespenst. Hennig, 261.

ıteln, sw., mit Behagen speisen, von einer Lieblingsspeise essen, riebt's zu spochteln? Friedland

## htfaden, m., s. Spachtfaden. kelerbse, f., s. krellen.

, m. u. n., Spuk, Gespenst. Om Brook, Da wankt dat Spook. 471. Auch Gespôk (s. d.) Dabken, sw., spuken.

, m., plur. Spöner, Spener, Span.
on hobeln, in der Richtung horie das Holz spaltet. Über Spön
gegen die Spaltrichtung hobeln.
sammensetzungen: spönnüchtern,
kt, s. v. a. vollständig, also
nüchtern, ganz nackt.

d, m., Pflock.

kalb, n., Kalb, das noch saugt. Zitze des Kuheuters. Brem. 7, 963.

## Sponklappe, f., s. Gomolka.

Spore, f., ein zur Gattung Karpfen gehöriger Fisch, der sich vorzugsweise im kurischen Haff findet, die Zope, Abramis ballerus, lit. sparis, sporis, kur. spare. Bock, Nat. IV, 682. Benecke, 122.

## Sporenzches, plur., s. Sperenzcehn.

Sporgeln, Ortsn., Dorf im Kr. Friedland Ostpr. Spott: Du kannst gåne bi 'ne Sporgelsche Kuijel! zu einem, der wegen Untauglichkeit von einer Beschäftigung fortgejagt wird.

Spött, n, Spielz? Sonst kömmt de Schmödt, Schleit jû möt dat Spött. Volksr. 135, 564

Spöttelhahn, Spittelhahn, m., untauglicher Hahn, Hühnerzwitter. Hei krêgt wî e Spöttelhahn, er spricht (scheltend) mit hoher Diskantstimme.

spottleicht, adj., sehr leicht, den Spott herausfordernd leicht. Die Rechnung ist spottleicht.

spöttsch, adj., spöttisch, rauh. Glupsches, spettsches Wedder, unfreundliches, rauhes Wetter. Dorr, l. Wiew., 58.

sprachheistern, sw., über einen Dritten im geheimen sprechen, schänden, ihn verleumden. Nordenburg.

sprachlos, adj., baufällig, dem Zusammenstürzen nahe; auch von einem Menschen, der durch Krankheit gebeugt seinen Körper schwer aufrecht erhält. Marold.

Sprechan, d. i. sprich an, Name für ein Gasthaus vor dem Steindammer Thor. Königsberg. Vgl. Legan.

sprêen, sprêgen, sw., sanft regnen. Es hat ein wenig gesprêt, es hat sachte geregnet. Hennig, 260, schreibt spröen, Bock, 64, spreen.

Spreh, Sprehe, Sproh, f. 1. Star, sturnus. Ahd. sprâ, holl sprêuw. Im

Samlande auch Sprên. Mühling, Tiern., 177. 2. ein hagerer Mensch. Hei ös verdrêgt wi'n Spreh.

sprehhätterig, adj., hager, dünn, lang. Mühling.

Spreite, Sprête, pltd. Sprêde, f., von spreiten, Ausbreiten des Flachses zum Trocknen, wenn er aus der Rête kommt; Trockenboden. Was sagte der Hopfen, Liegend auf der Spreite? Neslm., Dainos, 142.

spreiten, sprêten, pltd. sprêden, sprêsen, sw., etwas seiner ganzen Flächenausdehnung nach ausbreiten, hinlegen. Wäsche auf die Bleiche spreiten. Nsslm., Dainos, 194.

Spreittuch, n., s. Spretuch.

Sprengsel, m., Heuschrecke, weil sie springt. Kr. Berent. Treichel.

Sprenzchen, plur., s. Sperenzchen. sprêsen, sw., s. spreiten u. sprêsen.

Sprêse, Sprèse, f., Spreize, Strebeholz, Strebepfeiler, Stütze. Eine Sprêsze
untersetzen. Die Sprêsze einer Brücke
— eines baufälligen Hauses. Hennig,
260. Ahd. spriuza, mhd. spriuze.
Schade, 858b. Sprêszen heiszen auch
die gespreizten Arme der Deichsel
und des Langbaumes am Wagen; diese
im Oberlande auch Heichen. S. Spriese.

sprêlzen, sprêsen, sw., Sprelzen setzen, stützen. Ahd. spriuzan.

Sprête, f., sprêten, sw., s. Spreite etc.
Sprêtuch, Spreittuch, n., grolzes, vier-

eckiges wollenes Tuch von grüner Farbe (nach Hennig aus weifzer Leinwand), einst beliebter bequemer Überwurf für Frauen, namentlich Dienstbotinnen während des Sprêens (s. sprêen). Es hing in der Gesindekammer, und wer der schützenden Hülle bedürftig war, langte danach. Der Schirm, der sonst nur das Haupt der Herrschaft deckte, hat das Sprêtuch in Ver-

gessenheit gebracht. J. F. Lausons "Erster Versuch in Gedichten" (Kgsbg. 1753) enthält eine Apostrophe auf das Sprêtuch, welche dasselbe als einen Deckmantel der Unordentlichkeit, Leichtfertigkeit und Hinterlist bezeichnet; sie beginnt: Da fast die halbe Stadt in einem Spreetuch geht, Kein Wunder, wenn es auch in meinen Versen steht. Der zweite, später auftretende Name ist aus spreiten und Tuch zusammengesetzt, bezeichnet also ein Tuch, das man über (sich) spreitet, umwirft. Das Sprétuch lebt jetzt noch im Sprichwort: Wenn's Mod' ist, so geht auch die Katze Wenn's arg kommt, so im Sprétuch. gehen die Katzen mit Sprêtüchern herum. Es geschieht, wenn die Katze ein Spreittuch trägt. Vgl. N. Pr. Prov.-Bl. II, 361. Sprw. I, 2644. 1236. Hennig, 260.

Spreubauer, m., Bauer, der in der Stadt Spreu kauft; oft mit übeler Nebenbedeutung, indem statt der behandelten Spreu betrügerisch Getreide eingesackt wird. Kgsbg.

Spreuferkel, pltd. Sprifarkel, n., Ferkel, das mit Spreu (Hinterst, Hintergetreide) gefüttert, also nicht auf die Mast gestellt wird. Es wird zum Faselschwein großz gefüttert. He ös dem lêwe Gottke sin Sprifarkel. Sprw. I, 1352.

Spriese, Spriese, f., Sprosse, Stange, womit der Sack oder Wenter im Wasser befestigt wird, Pricke. Welchem kann dargethan werden, dasz er Sackspriesen habe stehen lassen, soll bestraft werden. Haff- und Fischerordnung v. J. 1640. Bock, Nat. IV, 696. Benecke, 295.

Sprind, Springd, Spring, Sprink, n. u. m., Quelle. Ahd. spring, mhd. sprinc, engl. spring. Der Sprint in dem Amte Friedrichsberg... führet zwar kein stark mineralisches, aber doch schweisztreiben-

res Wasser... Noch beträcht: der Sprint bei Kiauten etc. Nat. I, 504. Wer den Magnet n und einen süfzen Sprind, den leist zu laben, sucht beedes in b! Carm. nupt. II, 80 d. Vgl.

g, springdig, springig, adj., quelreich. Sprindiger Boden, nasser, Boden. In Westpr. auch sprinkommen aus einer sprinkigen welligen) Stelle erst die Köpfe, 18 ganze übrige Gerippe der um Vorschein. Treichel, See Grabau. Verhandlg. d. Berlin. les. 1881, S. 399.

wasser, n., Quellwasser, hartes Trinkwasser.

, Springd etc., s. Sprind etc. kraut, Springsamenkraut, n., s. then. Hagen, 500, hat auch kreuzblättrige Wolfsmilch, via lathyris L., deren Samenmit Heftigkeit aufspringen, die ellen Namen Springkraut, Spring-

ch, adj., empfindlich, leicht geus Eitelkeit, Überspanntheit. rîsliches Mädchen. Friedland

m., Baum oder Stange, die gawachsen oder gespalten. Har-, Stiel an einer Harke. Hen-30. Vgl Sprélze.

enholz, n., bei Prätorius Sprützenter den Gesträuchen Preußens. n, Matth. Prätor., 13.

k, n. u. m. 1. Leseholz, ver-Baumäste, welche sprock, leicht blich, sind. Sprock lesen, dürre n Walde sammeln. Sprockholz, Astholz, im Gegensatz zu La-. Sprockholz nennt man auch gebaggerten Holzreste und Bor-

kenstückchen, welche die nach Bernstein schöpfenden Bagger mit zutage fördern. Schwarzort. Klebs, Gewinnung etc., 19. 2. zur Bezeichnung schlechter Ware, des Ausschusses einer Ware. Die Ware ist lauter Sprock. Hennig, 260.

sprock, adj, spröde, brüchig, mürbe. Spröckelerbse, f., s. krellen.

Sprockheister, m., Strauchelster, grauer Würger, Lanius excubitor. Na, du kleener Sprockheister, wat bringst du Niet? Dorr, l. Wiew., 66. Vgl. Kaddigheister.

Sprockhômske, f., Sprockameise, weil sie Sprockrestchen trägt. Saalfeld.

Sprockwurm, m., Larve der rautenfleckigen Köcherjungfer, Phrygaena rhomboida. Sie wohnt in einem Gehäuse von holzigen Stümpfchen; daher der Name. Mühling, Tiern., 177.

spröen, sw., s. sprêen.

Sproh, f., s. Spreh.

Sprott, m, Überfracht, welche auf Schiffen durch betrügerische Mittel (Annässen der Ladung etc.) erzielt wird; sie heiszt in der Schiffersprache auch der Überkahn. Mühling.

Spriltzern, m., Faulbaum, Rhamnus frangula. Hagen, 258.

Spucht, m., s. Spocht.

spuck, m., spucke, f., Speichel. Nüchterner Spuck hält gut. Man giebt scherzweise den Rat, etwas Zerbrochenes mit nüchterner Spucke zu kleben. Davon spucken, sw., speien.

Spucklocke, f., gekräuselte Haarlocke in der Nähe des Ohres. Sperber, 30.

Spuckschale, f., Schale, in die man spuckt, Spucknapf.

Spudder, m., schwächlicher, dabei hoch aufgewachsener Mensch. Nordenburg.

**spudderig**, *adj*., dünn, schlank, mager.

spûden, sw., sputen, eilen, etwas schnell und geschwinde besorgen. Sich spuden, sich beeilen. Spûd dich, beeile dich! Öck hebb mî dêg gespôt, ich habe mich sehr beeilt. Hastig gespôt ös nêrnig gôt. Sprw. I, 1497 ff. 3584. Vom Spuden ist die Katz gestorben, Entschuldigung des Langsamen.

spûdig, spûtig, adj. von spûden, eilig, schnell. Mühling.

spuingen, sw., zanken, ausschelten. Se hefft so doll met ere Lied gespuingt. Dorr, l. Wiew., 83. Se spunjgen ju on spikeleern. Dorr, 14.

spüken, sw. 1. unstät umherwanken wie ein Spuk, keine Ruhe finden. Er spükt immer herum. 2. unrichtig im Kopfe sein, falsche Ansichten haben. Bei dir spükt's wohl? Herr, in seinem Kopf spuhkt es! Soph. R. II, 459. 3. über Zukünftiges in Vorahnung sprechen, Böses durch Erwähnung desselben herbeirufen: vorspüken. 4. Mit Feuer spüken, mit dem Feuer unvorsichtig umgehen. Hennig, 261.

Spülung, f., das regelmäszige Wogen des Meeres am Strande, anschwellend und weichend; das überspülte, zum Gehen feste Strandufer. Wir verlassen nicht gern die Spülung, weichen den Wellen aus und sehen lächelnd, wie unsere Fuszstapfen verlöscht werden. Passarge, Balt., 98.

Spulwasser, n. 1. Spulicht. 2. schlechte Brühe oder Suppe; fades Getränk. Das ist ja reines Spulwasser. Hennig, 261.

Spundgeld, n., Trinkgeld, das den Brauknechten, die das Bier in Fässern anfahren, von den Gastwirten gegeben wird.

Spundmichel, m., Faszkellner, der den

Spund, den das Spundloch verschliefzenden Zapfen, aus dem Fasz schlägt.

Spur, f. Nicht die Spur, nicht das geringste.

spûren, sw., die Spur suchen, verfolgen, der Spur nachgehen; zunächst in der Jägersprache. Ein guter Jäger spürt genau. Mädchen in dem Rüre, Lasse dich nicht spüre, Der Jäger schieft dich! Volksr., 207, 768. Auch verspüren. Vgl. erspüren.

Spürfraíz, m., Mensch, der im Essen verwöhnt ist und vieles nicht mag. Marold.

Spürkucks, m., spürkucksen, aw., s. Spirkucks etc.

Spût, f., Eile, Geschwindigkeit. Hatt und Spût thut niemals gut. Sprw. I, 1496. Engl. speed, holl. spoed.

sputig, adj., s. spudig.

Srasi, poln. zrazy, poln. Nationalessen, gerolltes Pfefferfleisch, Pfefferklops. Sperber, 40. Mrongov. I, 663b.

srafzen, sw., in den poln. Gegenden Westpr. für cacare, von dem gleichbed. poln. srać.

Srogen, Ortan., s. Stonupöhnen.

staatsch, pltd. statsch (a = å), adj. a. adv., stattlich, ansehnlich, prächtig, mit schönen Kleidern geputzt, im Stast. Sie geht sehr staatsch. Es geht in dem Hause sehr staatsch zu, es wird vornehm gelebt. Mien Nahber Japp de möhnt, et rook noch von der Klaatsch, De hei en Pingste gaw. Dat was wol alto Staatsch! Carm. nupt. IV, 324b. Hennig, 263.

Staatsschlitten, pltd. Stådsschlede, m., Schlitten, mit dem man Staat macht, Spazierschlitten. S. Arbeitsschlitten.

Stab, pltd. Staff, m. 1. Stiel. Flegerstaff, Stiel am Dreschflegel. 2. Eisenstange. Ein Stab Eisen. 3. Faszdaube. Hennig, 261. S. Pipenstäbe.

, adj., s. stäwig. ater, m., grofz gewachsener niger Mensch. In früherer Zeit

niger Mensch. In früherer Zeit pitzname für den Exekutor und sboten. Davon stachatern, sw., ern, suchend umhersteigen. Kinlie auf Stühle und Tische steiuft man zu: Stachater nicht! achatern, vom Langbeinigen, der tig umherläuft. stachatrig, adj., and steifbeinig. Schemionek,

betel, Stachelbauch, m., s. Stach-

eln, sw, quälen, pisacken; aufaufstacheln durch Reden. Darchêlen. Treichel.

elschwein, pltd. -schwin, n., ge-Igel, Erinaceus europaeus. ng, Tiern., 178.

elschweinig, adj., mit Stacheln, n Stachelschwein, ausgestattet. mit Ästen besetztes Holz, nah von der Kiefer, wird von ndlern stachelschweinig genannt. 1el.

iet, n., s. Staket.

ıgarn, n., Fischernetz. Pierson, Prätor., 117.

llinski, Stichlinski, Stuchlinski, StechStichbeutel, Steckbüdel, Steckbedel,
tel (Ermland), Stekbedel, StechStechbuttel, Stechbügel, Steigbügel,
t, Stecherling, Stachelbauch, m.,
neine Stichling, Gasterosteus aculit. u. kur. stegis, stregis, masur.
k, katt, kass. stekbydel. Henrger, 29, schreibt Steckbötel.
tecke, 73. Mühling, Tiern.,
lujack, 398, hat noch als proWolf. Vom leicht erregten MenEr ist borstig wie e Steigbügel.
krûs wî e Stachlinski.

, adj. Selbige (Körper, so da

neben der Durchsichtigkeit farbicht oder gefärbt fallen) wenn sie zerstossen oder zermalmet werden, zeigen sie sich in der stackesten Farbe weisz, so dasz die weisse Farbe die andern überwindet. Linem., 1i 3 a.

stackern, sw., s. ståkern.

stäckern, sw., s. stêkern.

Stacknetz, n., s. Staknetz.

stacksen, sw., stofzen, niederstofzen, zurechtstofzen. Treichel. Vgl. stucksen.

Ståd', Städe, f., s. Ståd.

Stadjosus, Staziosus, m., Studiosus. Königsberg.

Stadoll, Stodoll, f., Einfahrt am Dorfkruge, in welcher Pferde und Wagen der Reisenden Obdach finden. Lit. stadole, lett. staddeles, poln. böhm. stadola, ahd. stadal Scheune. Nsslm. Forsch. 3; Th., 174.

Stadtkind, n., Person, die unter Vormundschaft der Stadt steht. Der Ausdruck: jemand wird pro prodigo erklärt, lautet in Danzig gewöhnlich: jemand wird zum Stadtkind gemacht. Klein II, 166.

Stagge, Staggin, f., letzte Abteilung eines Sackes oder Wenters.

Staggertuch, n., s. Plötzentuch.

Staggin, f., s. Stagge.

Stagutt, m., von dem lit. staguttas, m., ein bei Memel gebräuchlicher Pflug. Vgl. Bock, Nat. III, 668, wo das Wort n.; Bd. V, 512f.: die Stagutt. Daselbst ist eine Abbildung dieses Pfluges gegeben.

Stak, m., s. Stake.

Stakbein, Stakelbein, Stakerbein, Steckerbein, n. u. m., Bein, so dünn wie ein Stecken. Spitzname für einen langbeinigen, hagern Menschen; auch Name für den Storch. Von Stak, Stake.

Stakbalken, m., Bodenraum, in wel-

chem Stroh und Heu aufgestakt wird. Er reicht vom Ståkbalken Heu zu fressen, er ist sehr groß. Jerrentowitz. Sprw. II, 2173.

stakbeinig, stakelbeinig, stakerbeinig, steckerbeinig, adj., lang- und dünnbeinig.

Stake, f., Staken, auch kurz Stak, m. 1. Stecken, Stab, Stange, dünner Pfahl, Zaunpfahl, gespaltenes Holzscheit, Pflock. Ahd. stecho, stecko, stecho, mhd. stecke, angs. staca u. sticca, engl. u. schwed. stake, holl. staak. Richey, 285. Brem. Wb. IV, 985. Schamb., 207a. Vgl. Lehmstake. 2. nach Hennig, 261, in figürlichem Sinne eine hagere großze Frauensperson. Bock, 65, hat für hagere Personen überhaupt Staks.

Stake, f., Berg von Getreidegarben oder von aufgeschütteten Kartoffeln. Westpr. Vgl. Mite u. Niedau.

Stakel (a kurz, auch lang), m., Tannen- oder Fichtenast, den man als Zaunstab benutzt. Zäune aus solchen Stakeln heifzen Stakelzäune, Stakenzäune, Steckerzäune.

Ståkelbein, n. u. m, s. Ståkbein. ståkelbeinig, adj., s. ståkbeinig. Stakelzaun, m., s. Ståkel. Ståken, m., s. Ståke.

ståken, sw. 1. mit einem Ståken arbeiten: stolzen, stechen, schieben, reichen. Daher auch reichen überhaupt. Heu ståken, Garben ståken, mit einer Ståkforke die Bündel vom Wagen auf den Boden oder umgekehrt reichen, auf-, abståken. Wi stoaken boold de Oole (s. Alte 3.) ab. Dorr, 44. 2. aufschichten, Getreide, Kartoffeln in Ståken bringen. 3. ausståken, Zäune aus Ståken herstellen, mit Ståken ausbessern; auch Ståken (Pricken) stecken, wie es die Fischer thun. 4. s. stankern.

Stakenzaun, m., Zaun aus Staken, s. Stakel.

Staker, m. 1. Mann, der stäkt, Garben, Heu- oder Strohbundel lade. 2. Werkzeug, mit dem man stäkt; der Stocher. Tänstäker, Zahnstocher. Nur die zweite Bedeutung hat Hennig, 262. 3. nach Treichel alter, gebrechlicher Mann.

Stäkerbein, n. u. m., s. Stäkbein. stäkerbeinig, adj, s. stäkbeinig.

stakerig, adj., wackelig, lose; nach Mühling auch dünnbeinig. Das ist ein stäkeriges Ding, z. B. eine Kiste, die nur lose zusammengestiftet ist.

ståkern, stackern, sw. 1. stochern, stochernd suchen, stochernd nach einer Sache langen, gleichviel ob mit oder ohne Ståken. Ek segg ju, wi staken den Foss ut dem Bu rut. Dorr, l Wiew., 72. 2. zu erreichen suchen, streben, forschen. Danach hab' ich lang geståkert, das habe ich lange zu besitzen gewünscht. durchståkern, sw., mäkelnd wühlen, durchsuchen, durchschnippern, forschen, klauben. Vgl. stankern.

Stakêt, Stachêt, n. 1. gewachsener oder geschnittener Zaunstab, Lattenstab; nach Hennig, 262, Steckstaken. 2. Zaun aus Lattenstäben, gewöhnlich Stakêtenzaun, Stachêtenzaun. Aus Stâkel.

Stäkforke, f., Forke zum Staken. S. Forke.

Staknetz, n., Netz, von gleicher Einteilung und Einrichtung wie das Treibnetz, nur mit engeren Maschen. Diese dürfen jedoch in der Ledering nicht enger als 4½ Zoll und in der Schlänge nicht enger als 1½ Zoll im Quadrat sein. Die Stäknetze werden wie die Kaulbarschnetze vermittelst Stangen, Stäken, Pricken, in gerader Linie auf

mmten Stelle festgesetzt und dann mehrere Tage stehen, ufgezogen und gelichtet werh.-Ord. f. d. fr. Haff, § 25. .-Ord. f. d. kur. Haff giebt Länge des Stäknetzes auf 12, desselben auf 2 Faden an. lock, Nat. IV, 722 f, wo es netz heifzt. Vgl. Benecke,

., Stich. Staks geben, stechen. r., heiszen die feinen Gräten namentlich der Kaulbarsche. ne Fische selbst nennt man ikswerk.

n. u. f., s. Stake.

m., s. Stecksel.

rk, n., s. Staks.

ler, m., Genosse, Kamerad.

no. 1. in den Stall thun, einstehn bleiben; harnen. Die illen, sie stellen den Lauf, bleiben stehn, harnen. Bei n: sine ros und sine pfert liz statin stallin 57a. Pfeiffer, stalljan, stellan, as. stelljan, meine Stelle geben stellen.

m eine Stelle geben, stellen, zum Stehen bringen, im halten. Schade, 862 b. Vgl. r III, 627.

nv., sich, sich stellen, sich veredlich verkehren. Sie stallen leben friedlich mit einander. 262.

, f., verächtliche Benennung dedelmannes. Stein, Pere-I, 8. W. Mtsbl. VI, 187. , adj., s. stämern.

stammern, sw., stammeln, Hennig, 262. Davon sta-, stotternd. Stamerer, Stambock, Stammerbock, m., Stammrer. Bei Stein Stammerbock unter den Ekelnamen. Peregrinus XII, 82. W. Mtsbl. V, 191.

stammern, sw., s. das vor.

Stammklotz, m., Klotz, aus der Mitte des Stammes geschnitten. Von einem kräftigen, kernigen Mann sagt man: Das ist ein echter Stammklotz. Sprw. I, 3588.

Stampelken, Ortsn., Dorf im Kreise Wehlau. Er ist aus Stampelken, wo die Hunde mit dem A. bellen. Vgl. Augstupöhnen.

stampen, sw., stampfen, stolzen. Pfeffer stampen. Mit den Füszen stampen.

Stamputt, m. Er ist ein Stamputt; vom kleinen drallen, kräftigen Kinde. Samland (Korkehnen).

Stand, m., Stelle, Platz. Stand in der Kirche, fester Sitzplatz in einer Kirchenbank, für den man eine jährliche Miete zahlt; diese wird nach Hennig, 262, Standgeld genannt.

Standar, m., Gendarm. Do wäre je of mänge Därper sölch abgetåkelte Standars Schulmöstasch. Ermland. Firmenich III, 103b. Auch Schandar. Nu muszt dat groad so treffen, dat en Schandar doar reet (ritt). Dorr, 27.

Standart, Pflzn., s. Standhart.

Stande, f., Voc. 394, altpr. standis Stellfafz; lett. standa. Nsslm, Th., 175.

Ständer, m. 1. Stütze, Balkenpfeiler. . . . zwei fast in der Mitte des Schulzimmers befindliche Ständer. Lhrztg. 1871, 196a. 2. stehender Bienenstock. S. Lieger. 3. Bein. Sie hat ein Paargute Ständer am Leibe.

Standgeld, n., s. Stand.

Standhart, Standart, Pflzn., zweiblättriges Knabenkraut, Orchis bifolia L. Auch Nachtillie, Nachtschatten. Pritzel, 254 f. Hagen, 907.

ständig, adj., beständig, stets. Er ist

ständig auf der Strasze, er ist selten zu Hause, viel auf der Strasze, auf Reisen. Hennig, 262.

stanesfods, adv., stehenden Fuízes, sofort. Du sullst stânesfôds kåme.

stangeln, sw. 1. verstärktes angeln, nach einer Sache eifrig streben, trachten. Nach einer Stelle, einem Ehrenposten stangeln. 2. s. v. a. ampeln (s. d.). Mit den Beinen stangeln. Treichel. Vgl. stankern.

Stankarius, m., latinisiert aus Stank, Stänker, Stänkerer, Person, die Unwahrheiten aussprengt. Thatsachen entstellt und dadurch Stank, Verdrusz, Unannehmlichkeiten verursacht.

Stänker, m., Birkenteer, weil er stinkt. Vgl. Dagget.

stankerbênsch, adj., stankerbeinig, schlackerbeinig, schlotternd im Gange. Elbinger Ndrg. Vgl. stakbeinig.

stänkerig, adj. u. adv. von Stank. 1. stinkend. 2. verdrieszlich, unangenehm, verwickelt. Die Sache sieht stänkerig aus, läizt einen übeln Ausgang befürchten. stänkerig in erster Bedeutung gilt beim gemeinen Mann als sehr beliebtes Schimpfwort: stänkeriges Aas - Gerippe, stänkeriger Kerl etc.

Stänkerkäse, m., stinkender Käse, barscher Zwerg, Bierbruder. S. Katzen-

stankern, sw. 1. steigen, aufsteigen, klettern. Stanker nicht! ruft man Kindern zu, die auf Stuhl, Bank oder Fenster steigen wollen. 2. mit den Beinen zappeln, stofzen. sich abstankern, sich im Bette durch Zappeln abdecken. Vgl. stangeln und ampeln. 3. nach etwas eifrig streben, begehrlich verlangen, sich um eine Sache bemühen, sie gern erreichen wollen, verwandt mit jankern (s. d.). Er stankert nach Kartoffeln graben, was arme Leute einem Mädchen - nach Geld - nach thun. Westpr. Mühling.

einem Orden. Nach dem Konzert hab ich schon immer gestankert. In diesem Sinne nach Treichel auch stäken. In Bayern ankern. Schmeller I, 83. Nsslm. Forsch. 3; Th., 175, weist auf das lit. sténgiu, sténgti sich anstrengen hin. In Zusammensetzungen: aufstakern, aufspüren, aufsuchen. ausstanken, durch Suchen ermitteln, ausfindig machen. In Posen ausstankern ausspüren, auskundschaften, "gleichsam durch der Stank (Geruch) geleitet." Bernd, 10. durchstankern, sw., durchsuchen, darchforschen. Eine Bibliothek, ein Kabinet durchstankern. — herumstankern, sv., müszig umhergehen oder laufen, umhersuchen. Bock, 65. Hennig, 262.

stänkern, sw. 1. einen übeln Geruch von sich geben, Gestank machen. Stänker nicht! ruft man Kindern zu, welche z. B. Papier oder Späne anbrennen. Von stinken. Hennig, 262. 2. Handel, Verdrieszlichkeiten bereiten. ausstänkern, nach Mühling mit Gestank erfüllen; ausspionieren, aufsuchen, oft aus blofzer Neugierde; auch durch Gestank vertreiben.

Stanze, w. Vorn., Konstanze.

Stänzel, m., hoher Leuchter von Holz, auf den Fuszboden zu stellen. Natangen. Im Nds. stensel Stütze, Fulz, worauf etwas steht, holl. steunsel. Brem. Wb. IV, 994.

stänzeln, sw. Einen stänzeln, ihn derb abführen.

Stapel, m. Auf den Stapel setzen, schwängern. Hei heft er wat op en Ståpel gesett.

stapeln, sw. 1. in geordnete Hanfen legen, aufspeichern. 2. nachgraben. Kartoffeln ståpeln, nach beendigter Ernte nach den im Acker zurückgebliebenen ven, sw., stapfen, schreiten, gehen. äwer, Frû, schreitet darüber, Frau! Dorr, l. Wiew., 31. ppd op den Wittmantel to. Dorr, agd. Nu mösz wir man stappen. nd.

en, sw., drückend stoszen, mit se auf oder in etwas stoszen, n junge Hunde, die zur Reinerzogen werden sollen, ehe ie hinauswirft, in den eigenen tc. stapft. Treichel.

helig, adj., ungeschickt, langsam, ätzen, vorsichtig suchend gehen. hel.

ustig, adj., aus starr und fest, iglich, stumm vor Schreck. nionek, 38.

e, f., junge, ein- oder zweijähuh, die noch nicht tragend ge-Nach Hennig, 263, auch

en, stärken, sw., stark, d. i. steif i. Die Wäsche stärken, sie mit ehl, Stärke, steifen. Bock,

st. m., poln. und russ. starosta. arosten waren die Beamten der in Polen in einem bestimmten te, Starostei, für die Polizeiverg und die Erhebung der öffent-Abgaben in demselben. Sie erdafür lebenslänglich den Nieszgewisser Güter gegen Abgabe rten Pfennigs, Quarte, vom Erwelcher bei jeder Besitzverändea der Folge aber periodisch erund festgestellt (lustriert) wurde. Wiederbesitznahme von Westpr. die vormaligen starosteilichen istlichen Güter eingezogen und königliche Domänen-Vorwerke Beitr. z. Kde. Pr. IV, 339. Stat, Stert, m., Sterz, Schwanz,

Steisz, Hinterer. In Nds. steerd, in Pommern start, im Götting. stërt, angs. steort, holl. steert, staart, schwed. stiert. Brem. Wb. IV, 1028. Dähn., 458a. Schamb., 210a. Denn ône Hörner, Klauen, Start, Sat he em Garden engespart. Parad., 19 f.

Stås, m. Vorn., Stanislaus, s. Stenzel. stätisch, stätsch, stedsch, adj.; von Reit- und Zugtieren, wenn sie nicht von der Stelle zu bringen sind. Er ist stätsch wie ein Pferd, der eigensinnige Mensch. Im Nds. stedig, stedisk, stäisk, in Pommern steedsch, in Bayern stettig, stettisch, holl. stedig. Brem. Wb. IV, 1012. Dähn., 458b. Schmeller III, 672. Hennig, 263: stätig und stätsch.

stattfinden, st., stehen, eine Stelle, Stätte finden oder haben. Ich erinnere mich, dasz im Garten des zweiten Predigers der Altrossgärtschen Kirche im Jahr 1762 zwei sehr starke Mandelbäume (Amygdalus communis) statt fanden, die eine solche Menge Früchte trugen, dasz sie täglich mehrere Finger hoch an der Erde angehäuft lagen. Beitr. z. Kde. Pr. I, 158.

statts, präp., statt. Das habe ich statts Dank.

Stau, m., die Hemmung, der Aufenthalt; das Anschwellen, Steigen des Wassers. Vgl. Rückstau.

stauen, sw. 1. hemmen, stehen machen. Hennig, 263. Zunächst vom Wasser; doch sagt man auch: Die Menschen stauen sich, wenn bei großzem Gedränge das Vorwärtskommen gehindert wird. Dat Woater staut noch ömmer op. Dorr, 20. 2. anschwellen, steigen, wie das gestaute Wasser; daher gewöhnlich anstauen. 3. kunstrecht, fest und gedrängt verpacken, namentlich Schiffsladungen. Die Lohnarbeiter,

die aus dem vorschrifts- und ordnungsmäszigen Beladen der Schiffe ein Gewerbe machen, heiszen Stauer und bilden gewöhnlich eine Genossenschaft unter Führung eines Oberstauers oder Stauerkapitäns, der auch den Stauerlohn mit den Schiffseignern akkordiert und an die Stauer auszahlt. Die Gehilfen der Stauer heiszen Schauer. Kgsbg. Mühling.

Stauke, pltd. Stûke, f., Stauche, Flachsbündel mit kopfartigem Knoten, das mit dem offenen Ende ausgebreitet aufgestellt wird, damit der trocknende Wind es gehörig durchziehe. Mühling. Im Brem. Stûke Haufe, Bündlein, z. B. Stûke Torf; im Holstein. wird der gemähte Buchweizen in Stuken zum Trocknen gesetzt. Brem. Wb. IV, 1075 f. In Hessen Stauche. Vilmar, 396.

stauken, sw., s. stûken. staukern, sw., s. stûkern. Staukkartoffeln, plur., s. Dulkskartoffeln.

Stauwall, m., s. Sommerwall.

Stauwasser, n., gestautes Wasser. Im Pregel ist jetzt viel Stauwasser, durch starken Wind gegen den Strom aufgestautes Wasser. Hennig, 263.

stäwig, stäbig, adj., stämmig, kräftig, steif wie ein starker Stab. Ein stäwiger Kerl, ein kräftiger Mann.

Staziosus, m., s. Stadjosus. Stèbel, m., Stiefel, s. Stiebel. stèbern, sw., s. stèwern.

Stechbügel, -beutel, -buttel, -büttel, m., s. Stachlinski.

Stechdorn, m., s. Sanddorn.

stechen, st., mit spitzem Instrumente eindringend fassen, halten. Den Bernstein stechen, mit langen Stangen, an denen zwei krumme Zinken sich befinden, die Steine auf dem Meeresgrunde umkehren (und den darunter liegenden Bernstein mit Drahtkeschern schöpfen). Vgl. Passarge, Balt., 373.

stechen, st., stecken. Das Schnupftuch in die Tasche stechen. Wo hot he denn gestoche, dasz em de Böxen so juxig sind? Schaltj. 1, 437. anstechen, anstecken, anzünden: das Licht. einstecken, einstecken: das Geld. verstechen, verstecken, verbergen: einen Gegenstand oder sich selbst. Er verstach sich im Strauch. Gegen den musz er sich verstechen, vermag er nicht aufzukommen. Hennig, 263.

Stecherling, Stechert, m., s. Stacklinski

Stechwart, Stichwurz, gemeine Eberwurz, Carlina vulgaris L. Dönh. Hagen, 847. Pritzel, 82. Nach Hagen auch: Dreidistel, wilder Fellsafran, Saudistel, Söddistel.

Steckbêdel, -bötel, -büdel, m., s. Stacklinski.

Steckel, m., s. Stecksel.

stecken, sw. 1. heimlich hinterbringen, verraten. Das war ihm schon gesteckt worden. 2. Ich stecke nicht drin, — kann nicht drin stecken, Entschuldgung des Verkäufers einer schlechten Ware. Ebenso in der Oberlausitz. Anton, 13, 6. 3. stechen; doch in dieser Bedeutung mehr spicken (s. d.)

Steckerbein, n. u. m., s. Stakbein. Steckerzaun, m., s. Stakel.

Stecksel, pltd. Stöcksel, auch Steckel, Sticksel, Stäksel, m., kleiner Riegel von Holz oder Eisen, den man vor die Krampe einer Thür steckt, um diese zu schlieszen. Davon steckseln, stickseln etc., mit einem Stecksel verschlieszen; nach Treichel auch coire. 'nen Steckel värschuven, einer Sache entgegentreten, ihre Ausführung unmöglich machen. Dorr, l. Wiew., 50.

va (werde) jû e Steckelke stöckle, I ju to klaue hebbe! als Drohung sche, Zauberei. Natangen. Hen-264.

:kstaken, m., s. Stakêt.

l, Stêde, auch Städ, Städe, f. 1., Platz, Stelle. Ek hedd 't (das op 'ne falsche Städ hensett. Dorr, w., 47. Bettstêde, Bettstelle. 2. Stellung. Êne gôde Stêd — e Brotstêd, eine einträgliche Stelle. ig, 263.

legeld, n., Stättegeld, Standgeld, für eine Stelle, auf der Waren halten werden. Hennig, 264. ler, Stehder, Stöder, m. 1. Stück iolz von etwa 2 m Länge an der zschnur des Achtergarns (s. d.), weithin sichtbare Boje schwimmt, das Netz ausgeworfen ist. Bee, 372: Stoder. Er zeigt die Stätte, an, wo das Netz sich be2. schwerer Stein zum Festder Pricke am Kaulbarschs. d.)

ligkeit, f., Stätigkeit, Beständigkeit, uer. Er hat keine Stêdigkeit, er is der Arbeit keine Ausdauer, Ge-Hennig, 263.

sch, adj., s. stätisch.

fen, m. Vorn., Stephan. Hart-

iboje, f., Flottholz von Flaschenam Störgarn, dessen dickeres durch eine Schnur an der Simme igt ist. Benecke, 377.

der, m, s. Stêder.

en, st. 1. von flieszenden Gern, wenn sie sich mit Eis bele-Der Pregel steht — die Weichsel E. Förstem. Klein II, 169. Jehen. 2. von der Kuh, wenn sie Milch giebt, weil sie trächtig ist. Starvet de Frû on steit de Koh, kömmt ömmer mehr dato. Sprw. I, 947.

Steiern, pltd. Stiren, Stüren, n., verbotene Art des Fischens, auch *Intern* (s. d.) genannt. In der Fisch. Ord. f. d. kur. Haff, §. 46, heifzt diese Fangart das Streben, Streven, Streiven, Streuven, Ströven. Vgl. Benecke, 410.

Steig, pltd. Stig, m. 1. Steg. Der Steig über den Graben, Bohlenweg. 2. treppenartige Leiter, gewöhnlich pltd. Stig: Hehnerstig, Hühnersteige.

Steigbügel, m., s. Stachlinski.

Stein, m, plur. Steiner. 1. Felsstück. Er schmeiszt immer mit Steiner. — 2. volksübliche und amtliche Bezeichnung des Bernsteins, den die Ostsee als Strandsegen auswirft, welchen man durch Schöpfen fischt, durch Stechen (s. d.) hebt, durch Graben und bergmännische Anlagen zutage fördert. Die Sonderung des Bernsteins geschieht heutzutage zunächst in reine und in Stücke mit fremden Beimengungen. Die ersteren werden dann nach der Struktur in kernigen, Kernstein, und in schalig geflossenen Bernstein, Schlauben (Schluwen), geteilt. Der Kernstein zerfällt nach der Gestalt in Stücke zur Cigarrenspitzenfabrikation geeignet: Fliesen und Platten: zur Perlenfabrikation: Bodenstein, Rund, Grundstein, Knibbel. Aus diesen Suiten stellt man nach Größe und Farbe eine Menge Unterabteilungen her. Als Stamm des Bernsteins ist der klare Stein, das Klar, anzusehen; der getrübte heiszt Bastart. Erscheint die Trübung im Innern des klaren Harzes als feiner Staub, nicht in rein gesättigter Farbe, so heiszt der Stein flaumig (flömicht, Flömiger, Flöming); je nachdem das Ausgangsmaterial für die weiteren Umänderungen

366 Stein.

ein wasserheller oder gelber Bernstein winnung und Verarbeitung des Bernwar, erhielt auch der Bastart verschiedene Nüancen: in ersterem Falle Perlfarbe, im andern Kumstfarbe. (Vgl. Kumst). Je nachdem einerseits trübe und klare Flüsse vermischt mit andererseits trüben allein abwechselten und durcheinander geschoben und gerollt wurden, entstanden die Farben, welche wir als wolkigen Bastart bezeichnen. Eine andere Zersetzung des Bernsteins ist der undurchsichtige und je nach dem Grade der Zersetzung weniger politurfähige Knochen, bei dem man reinen und schaumigen (diesem Stein von geringer Härte fehlt die Politurfähigkeit gänzlich) unterscheidet. Durch die zufälligen Kombinationen der vorher aufgezählten Sorten erhält man bei der Knochenbildung eine große Mannigfaltigkeit von Bernsteinfarben, die unter dem Namen buntknochiges Klar und buntknochiger Bastart zusammengefalzt werden und wobei oft prächtige Interferenzerscheinungen entstehen. Bernstein im Mittelstadium zwischen Bastart und Knochen nennt man Halbbastart. Bernstein, welcher fremde Beimengungen enthält, sowie der rissige, wird gehackt und zersprengt, bis nur gesunde und reine Ware übrigbleibt, die man den entsprechenden Handelssorten zuteilt. Viele Stücke sind jedoch so von eingeschlossenem Mulm und Erde durchsetzt, dasz sie durchweg schwarz erscheinen; dieser sogenannte Schwarzfirnis sowohl, als auch die Abgänge und die von vornherein durch Siebe getrennten kleinsten Stücke, Grutzstein genannt, werden in verschiedene Firnissorten geteilt, deren Verwendung zu Räucherpulvern und Lacken halten. S. Reusch, Sagen, 105. bekannt ist. (Nach Richard Klebs, 5. Brotstein, m., Stein, der vormals Der Bernstein. Königsberg 1880. Ge- Brot gewesen. Man zeigt solche Steine

steins. Königsberg 1883). Ausschließlich nach der Farbe unterscheidet man in absteigender Güte: Kumstfarbe, Kirschfarbe, gelben Stein, grünen Stein (im Volksmunde auch Kuhscheiszfarbe). Die General- Strand- und Bernstein-Ordnung von 1693 unterscheidet nach der Güte: 1. Hauptstein; 2. klarer Stein; 3. weiszer Stein; 4. weiszer Bastart; 5. Kumstfarbe; 6. Wolkenfarbe; 7. weiszbunter Stein; 8. Bastart; 9. Drehstein; 10. gemeiner Stein. Später unterschied man 6 Klassen: 1. Sortementstück; 2. Tonnenstück; 3. Knobel oder Knöbel; 4. Firnisstein; 5. Schluck oder Schlick (Bastart); 6. Sandstein. Eine noch spätere Einteilung begnügt sich mit 5 Stufen: 1. Sortement (kein Stück unter 8 Lot); 2. Tonnenstein; 3. Firnis; 4. Sandstein; 5. Schluck. Vgl. Bock, Nat. II, 216 ff. Grundstein ist der in der blauen Erde liegende Stein; der in der See gefundene Stein heißt Seestein, der bei Brüsterort gewonnene Seestein wird Riffstein genannt, und den fern von der Meeresküste mitten im Lande gefundenen Bernstein bezeichnet man als Ackerstein. — 3. Bickelstein, #4, Stein, der mit der Bicke aus dem Boden gehauen werden musz, großer Stein. Ich reise und wenn's Bickelsteine regnet. Treichel. - 4. Borstenstein, m., großer, geborstener erratischer Block in der Nähe des Strandes bei dem Bade Neukuhren, auf dem Wege nach Tikrehnen. Er wird von den Neukuhrener Badegästen fleiszig besucht. Nach der Sage barst der Stein, weil ein Mädchen, welches bei demselben Treue geschworen, diese nicht ge-

Marienkirche zu Danzig und in irche des Klosters Oliva. Die sich knüpfenden Sagen s. Tetind Temme, 208 f. — 6. Der Stein. Großer erratischer Block schen Haff in der Nähe von Toletwa 18 Fuíz lang und eben so Passarge, Balt. 87, meint, tein habe seine Bezeichnung als er" wahrscheinlich davon, dasz ten Preuszen auf demselben ihrem Kurche die Erstlingsopfer des Die Regierung angs brachten. de Beschädigung des Steines ausich untersagt. An den heiligen knüpft sich folgende Sage: In Zeit, als Riesen die Erde been, hauste einer derselben auf ischen Nehrung, ein zweiter am äber liegenden Ufer des frischen bei Tolkemit. Beide hatten in Beil, welches sie sich zum des Holzes gegenseitig zuwarfen. nmal der auf der Nehrung woh-Riese das Beil haben wollte, der : aber sich weigerte, es ihm zu ergriff jener den mächtigen Stein warf nach diesem. Der Stein iber an dem Daumen um etwas nd so erreichte er nicht ganz iesseitige Ufer. Passarge, a. - Ein anderer heiliger Stein if dem Rombinus, einer Anhöhe emelufer, der Stadt Ragnit gegen-Als ehemaliger Opferstein war ı Litauern wert und teuer. Nä-Tettau und Temme, 162 ff. die heiligen Steine vgl. Grimm, logie I, 611. — 7. Teufelssteine, Steine, welche Ab- oder Einyon Gliedern des Teufels tragen, es in Ost- und Westpreulzen verene: im Samlande bei Kraam,

nen, in der Warnicker Forst,

bei Schlakalken, Tenkitten; in Westpr. bei Marienburg, bei dem Dorfe Gr. Stoboy unweit Elbing. Vgl. Reusch, Sagen, 94 f. Tettau und Temme, 212. 199. Über die Teufelssteine s. Genaueres Grimm, Myth. II, 974.

Steinbeilz, Steinbilzker, Steinpietzker, m, Steinbeilzer, Cobitis taenia L. Bujack, 395. Benecke, 147.

steinbrücken, sw., s. brücken.

Steinbrücker, m., Handwerker, der die Strafze mit Steinen brückt, pflastert.

Steinchrist, pltd. Stênkröst, m., zur Bezeichnung eines kerngesunden Alten. Hê ös e ôler Stênkröst. Sprw. I, 3621.

Steineiche, f., gemeine Eiche, Quercus robur L. Auch Wintereiche, Traubeneiche, Viereiche. Hagen, 999.

Steiner, m., der Stehende, Beiname für den Storch, weil er vorzugsweise der stehende Vogel ist: Storch, Storch Steiner, Mit de lange Beiner! Volksr. 50, 192. Rochholz, 85. Vgl. Röder u. Nester.

Steinfischer, m., Fischer nach Steinen. Kurisches Haff. Die Steinfischer holen mittelst einer Art Zange die Steine herauf, welche auf dem Damm zwischen Rossitten und der Windenburger Ecke in reichlicher Zahl abgelagert ruhen. Vgl. Passarge, Balt., 188.

Steinfletscher, Steinpatscher, m., Steinschwätzer, Saxicola. Nach Bujack, 373, der schwarzkehlige, nach Mühling, Tiern., 178, der braunkehlige.

Steinkraut, pltd. Stênkrût, n., scharfe Fetthenne, Sedum acre L. Samland. Auch Ohnblatt, Blattlos. Vgl. Anblatt.

Steinobel, m., großer Stein, Steinhaufe. Treichel.

Steinpatscher, m., s. Steinfletscher. Steinpicker, m., Fischn., Agonus cataphractus L. Benecke, 72. Steinpietzker, m., s. Steinbeitz. Steinpomuchel, m., Fischn., Dorsch, der sich unter Steinen aufhält. Bujack, 396.

Steinreizke, n. u. m., s. Rizchen.

Steintafel, f., Schiefertafel, wie sie Schüler gebrauchen.

Steintau, m., Tau mit Ankerstein und Boje als Zentralteil der Lachsangel (s. d.). Stêkbêdel, m, s. Stachlinski.

stêkern, stökern, sw., stochern, mit einem Stecken, Stocke, einer Stange stoßzen, stoßzend stechen, schlagen. Davon abstêkern, durch stêkern abstoßzen, abschlagen, abschütteln, z. B. Obst von einem Baum. Im Götting. afstökeln. Schamb., 5a. In zweiter Bedeutung: mit einem Stocke aufjagen, jagen, forttreiben. Davon aufstêkern. Treichel hat in dieser Bedeutung stäckern, stökern = stochernd Schmutz entfernen, ein Geschwür öffnen, die Erde los machen (durch den Pflugstöker); auch = coire. Vgl. pêkern.

Stell, auch Wirkstell, Wirkgestell, n., Weberstuhl. Sie hat ein schönes Wirkgestell. Das Stell wirkt (webt) gut. Hennig, 264. Vgl. Stellwark.

Stell, m. ... Zwei sämische Beutel, unter welchen einer einen Stell (wahrscheinlich eine Art Schlosz) gehabt. Konitzer Hexenprozesz v. Jahr 1623. Pr. Prov.-Bl. II, 121. Ebendaselbst unten wird Stel geschrieben, S. 127 wieder Steel.

Stellasche, f., Gestell, Gerüst für Handwerker, die in der Höhe arbeiten; Gestell als Ersatz für eine Bettstelle; Staffelei etc. Von stellen. Hennig, 264.

Stelle, f, Gestell, Aufstellung. Lachsstelle.

Stellfischerei, f., jede Art der Sackfischerei, bei welcher Pricken gestellt werden. Mühling.

Stellstätte, f., durchgeschalmter Wald-

weg, Schlag, Jagen; im westlichen Deutschland die Schneuse. Hennig, 336. Stellwark, n., Webstuhl. Natangen Ön dissem Ogeblöck schpringt e schwatt Katt vom Schtellwark op de Ead, dat et knallt. Boldt, 14.

Stemmring, m., hoher, schwarzer Hut. Sett söck dei Krät dem Stemmring op, on denn steit hei wie en Åp. Kgsbg.

stempeln, sw., zu etwas bestimmen, überreden. Sie haben den Zeugen gestempelt, ihn bestimmt, zu ihren gunsten auszusagen.

Stenbott, Bott, f., Steinbutte, Rhombus maximus. Lit. atis, kur. ate, kass. skarp, stenbuta. Benecke, 93. Bujack, 396.

Stengel, m. Vom Stengel fallen, überrascht, erstaunt, verwundert sein.

Stengelein, n., Dem. von Stengel, Trinkart in der Danziger Nehrung. Violét, 165.

Stenzel, Stas, m. Vorname, Stanislaus. Hartwich, 54.

stenzen, sw., unterweisend zustutzen, drillen, eintrichtern. Der Rekrut wird gestenzt. Sien Frind, de Luddwig, muszt em stenze, Wie man als Koopmann seck bedräggt (beträgt). Nowack, 36.

Stenzmarie, Medik., Stincus marinus. Stenzmarietropfen, Medik., Tinctura aromatica.

Stepke, m. 1. Amtsvogt, Büttel, Profosz, Bettelvogt, Ratsdiener, Polizeidiener. Poln. stopka Profosz, von stopa Fuszohle, weil der stopka, Stepke, den Schelm dreimal mit dem Fusz vor den Hintern schlägt. Mrongovius II, 591 a. Poln. stepke, das Nsslm., Forsch. 3; Th., 176, vor stopka anführt, ist nicht nachweisbar. In Danzig ist Steppke Bettelvogt (Altpr. M. XV, 585); nach den Gedanism. heiszt Steppks sein = jemand antreiben, hinter einer

her sein. Die ostpreuszischen en nennen auch den Feldwebel Ons Stepke ömmer vöran, unser bel immer vorauf, an der Spitze! rt werde, dasz Stepke, Stöpke aistische Benennung für Teufel der Gaunersprache Steppche, s in der Maingegend Stebchen, m, obersächsisch Stebgen, Stöb-2. Vgl. Grimm, Myth. II, 955. ssen Stäppchen, n., halb scherz-Name des Teufels. Vilmar, - Der Stepke als Vogt lebt noch n dem Stepkespiel, das in Ostpr. mtmann genannt wird. In demwerden durch die Karte Amt-(Pik-König), Dieb (Pik-As), (Pik-Bube) und Kläger (Karobestimmt; die übrigen Mitden sind Bauern. Alle halten en zugeteilten Karten verdeckt, itmann, Stepke, der einen Plumphrt, und Kläger legen die ihrigen )er Kläger beginnt:

Amtmann, ich komm' klagen. ber was denn?'

ihre schelmischen Bauern.

7as haben sie denn gethan?'
iaben mir (ein Lachen erregenr Gegenstand wird genannt) gestohlen.

ollte das unter meinen ehrlichen Bauern sein?'

wff es.

'epke, ruf' die Bauern ins Amt!'
)ke mit dem Plumpsack aufschlagend.)

rn, ins Amt! Bauern, ins Amt! chieben die Karten nach der es Tisches und rühren sie durchr. Der Kläger hat das Recht, arten aufzudecken. Findet er eb (Pik-As), so erhält dieser n Amtmann oder von der Gebier, Wörterbuch 11.

sellschaft ihm zuerkannten Hiebe; entgegengesetzten Falls bekommt diese der Kläger für die unerwiesene Beschuldigung. Die Stärke der Hiebe bezeichnen die Bestimmungen: Aus dem Schmalz — aus dem Salz — aus dem Pfeffer. - Die Karten werden von neuem gemischt und ausgegeben und so zur Wiederholung des Spieles die Würden neu verteilt. In diesem Spiele ist der Stepke, ebenso wie der Amtmann in seiner ursprünglichen Würde geblieben: er ist der Amtsvogt, Büttel etc. Der Stepke des Spiels klopft mit dem Plumpsacke auf, wie das der Profoiz mit dem Stabe that und teilt auch wie dieser die Hiebe aus. Vgl. Volksr., 204, 759. Korrespbl. V, 32. 51 f. Treichel, Verhandl. d. Berl. anthrop. Ges. v. 20. Jan. 1883. 2. kleiner Junge. Na du Stepke, wie geht's?

steppen, sw., stopfen, zustopfen. Strümpfe steppen, die Löcher darin stopfen, stöpfen.

sterbendes, adj. in sterbendes Wort. Dasz bis diese Stunde ich kein sterbendes Wort davon gewuszt habe. Soph. R. IV, 155.

Stern, m., zum, als Beteuerung, Fluch. Und zum Stern, Julchen, jetzt fällt mirs ein. Soph. R. VI, 454. Vgl. Frauensmensch.

Sternchekicker, m., Sterngucker, zur Bezeichnung eines Überklugen.

sterndick, adj. Er ist sterndick betrunken, zur Bezeichnung eines sehr hohen Grades der Trunkenheit. Mühling. In Posen sternvoll. Bernd, 293.

Sternicksel, Stornicksel, Sturnicksel, m. 1. Stolz ins Genick. Er gab ihm einen Sternicksel, er stielz ihn ins Genick, dasz der Kopf nach vorn schnellte. On oft ward em (dem Rekruten) de

Donstkopp warm Von dei Stornizels en't gesäet werden. Sprw. I, 3155; II, 1937. Nowack, 33. 264: Sternicksel. Sperber, 43: Sturnicksel. Davon sternickseln, sw., Genickstöße austeilen. 2. nach Mühling die Brombeere, Rubus caesius L.; nach einer Mitteilung aus Dönh. die Stornickselkraut Erdbeer-Erdbeere. kraut.

Stêrt, m., s. Stârt.

Stert, f., Dem. Stertke, Stürze auf Topf oder Pfanne. Jedet Topke krigt sîn Stertke. So Topke, so Stertke (das altrömische: Dignum patella operculum). Sprw. I, 3804. 3806. Bei Jeroschin: sturze. Pfeiffer, 229. Mühling nennt eine Stürze von Eisenblech Stritze.

Sterzen, plur., die beiden aufrecht stehenden Gabelhörner des preufzischen Pfluges, auch Hörner genannt. S. Zoch. stetsständig, adj. u. adv., fortwährend, ausdauernd. Natangen.

stetswährend, adj. u. adv. 1692 hat der Ehrbare Hans Grojzke unserer Kirche auf der Kanzel einen messingschen gegossenen Leuchter zum stetwehrenden Gedächtnisz verehret. Violét, 140.

steuern, steuren, pltd. stüre(n), sw., gehen, weggehen. Nun woll'n wir nur steuern. Auch hin und her schwanken, einem Schiffe gleich. Mühling.

Steven, m., Faizdaube; nach den Steven des Schiffes benannt. Oberland.

stewen, stowen, sw., stauben, s. ste-

Stêwer, Stöwer, Stöber, m., Abstäuber, Werkzeug zum Abstäuben. Hennig, 265.

stewern, stöwern, stebern, stöbern, sw., von stêwen. 1. stäuben; Staub machen; vom Staube reinigen: ab-, ausstêwern. Rogge sêge, dat hei stêwt, Roggen soll in trockenen, stäubenden Boden aus-

Hennig, Dat geit, dat et stêwert on rôkt, eine schnelle Fahrt. Einem die Jacke ausstêwern, ihm Stockprügel geben. Bildlich: prügeln; einen wegtreiben durch Schläge, wie man den Staub wegklopft, kurz und scharf zurück weisen. Öckwardi stêwre, ich werde dich abführen! Noch letztens probêrd öck (um ein Mädchen anzuhalten) — se stêwerde mî! Tilsit. Firmenich I, 106b. 2. sich schnell fortmachen, fortlaufen, aus dem Staube machen. Da stêwert hei hen, da jagte er hin, fort. Don stoowd sei as en Blöcks davon. Carm. nupt. I, 282, 6. 3. suchen, nachforschen, durchsuchen, wobei es ebenfalls stäubt; gewöhnlich herumstewern. Er stêwert überall herum, durchsucht alle Winkel. 4. fein regnen. Es stöbert, stêwert etc., es fallt ein Staubregen oder feiner Schnee. Bock, 67. Hennig, 264.

> stibitzen, stribitzen, strebitzen, sw., listig und gewandt, stehlen. Striebitzen mook he't wie en ongescheckter Sönger, he hild nich Takt. Dorr, l. Wiew., 19. ab-, wegstibitzen, wegstehlen. On se hotten em (dem Monst Februar) noch keenen Tag nich abstibitzt (er hatte noch 30 Tage). Schalti. 1, 440. wegstibitzen auch: schnell weglaufen, was Diebe gewöhnlich thun. Davon Stibitzer etc., m., Dieb.

> Stich, m., Auf den Stich kommen, plötzlich, unangemeldet kommen. Mühling.

Stichbeutel, m., s. Stachlinski.

Stichkraut, n., Berg- Wohlverleih, Arnica montana L. Gegend von Labiau. Sonst in Ostpr. auch Wolffelein (1590), Wolferley und bei Danzig Wolv. Pritzel, 40.

Stichlingsklippe, f., -sack, -wenter, m. Gerät zum Stichlingsfange.

hlinski, m., s. Stachlinski. hwurz, f., Pfizn., s. Stechwart. ken, sw., ersticken. Es ist zum n. Gedanism.

ksein, sw., s. Stecksel.

kstack, m., Fachwerkbau, bei weldie Fächer mit darin befestigten en und Lehm, worin Stroh ge, ausgefüllt werden: die Fächer n verstickstackt, die Füllungen sind tack.

bel, Stiefel, pltd. Stêwel, m., plur. In, Stiefeln, pltd. Stêwle. Er kann guten Stiefel trinken — vertragen. t bei dieser Redensart an den des Stiefels zu denken, der eine Röhre bildet und einem hohen gefäsze gleicht. Vgl. Stöber. Ähn-Eine Stange Bier, worin ebenfalls ohe, Lange ausgedrückt ist.

veln, stiefeln, pltd. stêwle(n), sw., l gehen. Von Stiefel. Er kann iefeln. Drop treck öck mie den ck an, Mott nah de Pölzmötz fate, noel watt öck stewle kann, Kam ch recht to Mate. Lehrztg., 1878,

bel-, Stiefelschecht, m., Schecht, eines Stiefels. Vgl. Schecht. per-, Stübernase, f., Nasenstüber.

, pltd. stêf, adj., hchd. nur noch ammensetzungen lebendig: Stiefetc. Hier in einer Redensart: nich lêv, Sprw. I, 3630, aber vohl nur als Ablösung zu been.

mutterchen, n., Pflzn., s. Sorge.

10, Stige, f., zur Bezeichnung von 
11 ück gleichartiger Gegenstände, 
12 achsangeln, Garben. Jedes Boot 
13 gewöhnlich im Winter 15 bis 20, 
14 mmer 30 Stiegen Lachsangeln an 
15 Benecke, 401. Eine Stiege

Roggen = 20 Garben. Vgl. Brem. Wb. IV, 1033.

Stieglitzk, m. 1. Stieglitz, Distelfink, Fringilla carduelis. Sperber, 30. 2. in früherer Zeit Stieglitz Spottname für die Königsberger Stadtsoldaten, nach den gelbroten Kragen, die ihre Uniform hatte.

stier, adj., betrunken. Er ist stier, weil der Trunkene stier vor sich hinblickt.

Stift, m., Kautabak. Einen Stift nehmen, ein Priemchen nehmen. Sperber, 30.

stiften, sw. 1. Tabak kauen, priemen. Vom vor. 2. coire.

Stig, m., s. Steig.

Stige, f., s. Stiege.

stillchen, pltd. stöllke, Dem. von still, Aufforderung zum Schweigen.

Stillfreitag, pltd. Stöllfridag, m, der stille Freitag, Karfreitag.

Stim, seltener Stum, m., Unwetter, in welchem der Wind den losen Schnee wild umherfegt und umherschlägt. Ott wör en Stüm, asz wenn onser Herr Gott öm Himmel de Bedd utschödden leet. Spook, 472. S. stimen. Das engl. steam Dampf, Brodem, Dunst, gehört nicht her; berechtigt wäre dagegen vielleicht Jeroschins steim und stim heranzuziehen. Nû wart nâch des strîtis steim (also nach des Kampfes wildem Wetter) brûdir Lûdewîc von Baldinsheim meistir ubir Prûzinlant 87 c. Pfeiffer, 224. Die Anderung, Verhochdeutschung, steim aus Stîm (man hört in der Provinz nur Stîm) ist, wie augenfällig, nur des Reimes (: Baldinsheim) wegen geschehen. Sus ist ûch offinbâre wurdin der materien stîm (:rim) 2d. Zur Erklärung dieser Stelle ist auf die vorhergehenden Verse Rücksicht zu nehmen. Jeroschin erklärt, dasz er

den "vierten Teil" seines Werkes "wil mischin den andren teilen zwischin inhant der rede ein stucke vlechtinde in ein lucke", und wenn er in seinem Vortrage auch "ân gevêr" die chronologische Folge der Thatsachen einhalten werde, so solle andererseits durch solche Mischung auch wieder "offenbar" werden "der materien stîm", die Verteilung des Stoffes, ungleichmäßzig und ungeregelt wie die der Schneemasse beim Stîmwetter, welche ebenfalls "Lücken" ausfüllt. Für Liv- und Estland bei Hupel, 228: Steim; bei Sallmann, 130a: Stüm. — In übertragener Bedeutung: im Stîm sein, stark angetrunken sein. In dieser und mehr noch in der von Schemionek, 39, angeführten Redensart Stim geben, Dampf geben, auf jemand losgehen, ihn in Worten anfahren, auch ausreitzen, liegt das engl. steam zu Grunde.

stimen, seltener stümen, sw., schneien bei starkem Winde, wobei der oft regenfeuchte Schnee das Gesicht peitscht; Aufjagen und Hin- und Herfegen des trocknen Schnees durch heftigen Wind, wodurch oft gewaltige Schneehaufen zusammengejagt werden. Davon verstimen, sw., durch zusammengejagte Schneemassen versperren. Die Wege sind verstimt, sie sind an einzelnen Stellen durch Schneewälle unpassierbar, während andere Strecken vom Winde völlig kahl gefegt sind. einstimen, sw., mit Schnee überdecken. Das Gartenhaus ist eingestimt. Auf der kurischen Nehrung nennt man auch das Peitschen des Dünensandes durch den Wind stîmen. Wie heiszt jener Berg? fragte ich einen der Schiffsleute. "Die stiemen immer höher!" lautete die Antwort. Passarge, Balt., 125.

Stimm', f., Melodie. Das Lied hat e hübsche Stimm. Saalfeld.

stimmowatschen, sw., stimmen, in der Rechnung richtig sein. Das stimmowatscht. Komponiert aus stimmen und der poln. Verbalendung, also: stimmovać. Treichel.

Stimwetter, n., stiemendes Wetter, Schneetreiben. Wer im Norden geboren ist, der weisz, was ein Schneesturm, ein sogenanntes Stiemwetter ist. Der Reisende, selbst sein Pferd wird mit vollkommener Blindheit geschlagen, denn der liegende Schnee fährt wie Stecknadeln in sein blinzelndes Auge. In wenigen Minuten ist jeder Pfad, jede Spur verweht etc. Passarge, Balt., 65.

Stink, m., s. Stint.

Stinkflieder, Pflzn., schwarzer Holunder, Sambucus nigra L. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

Stinknessel, f., s. Stücknessel.

Stinkpeter, m., Pflzn., Goldlack, Cherranthus Cheiri L. Gedanism.

Stinkromei, m., stinkende Hundskamille, Anthemis cotula L. Hagen, 896.

Stint, Stink, m., Osmerus eperlanus L., altpr. malkis, lit. stinta, mas. stinka, kass. stynt, mutka. Der Litauer unterscheidet: kleiner Stint, großer Stint, Seestint: mazoji stinta, didoji stinta, juros stinta. Benecke, 155. Hennig, 264

Stintgarn, -keitel, -klippe, n., Netz zum Stintfange. S. Benecke, 341. 379.

Stinthengst, m., zur Bezeichnung eines besonders großen Stintes. Wenn du nicht gehorchen willst, kriegst du so wie der Stinthengst von Nikolaiken! Angerburg. Treichel, Preusz. Vexirfabeln. Verhandlg. der Berl. anthropol. Ges. 1881, S. 26. Vgl. Sprw. I, 3789. 524.

ing, m., Fang des Stintes in Kreise (Ring) unter dem Eise, Fisch gerade in Menge steht, der Stintklippe. Der Ring wird Löcher, die ins Eis gehauen , markiert. S. Benecke, 361. stecher, pltd. Stintsteker, m. 1. · in der Nähe der beiden Haffe. ttname für den, der mit seiner orahlt und ein Schwächling ist. zname für die Bewohner von it. Sprw. I, 3640. Vgl. Tolke-

Stipe, Stupe, f., Schelte, Schimpf-Er hat Stîp bekommen, ist hart cholten worden. Ursprünglich chandpfahl, auch Rute zur öffent-Züchtigung, Staupenschlag. Brem. V, 1080. Weigand II, 803. , Gesch. der Marienburg, 525. n, stüpen, sw., stäupen; schimpfen, n. S. ausstipen.

ter, n., pltd., das franz. chapitre l, Rede, Materie. Op dat Stipi-'t mî recht dat gnädge Freileinke ht. v. Auer.

), m., s. Stips.

pel, pltd. Stöppel, m., kleines höl-Gefälz mit aufrechtstehender ıabe zum Wasserschöpfen; in hen Haushaltungen auch Nacht-Von stippen. Bock, 66. ig, 264. Sperber, 30. Nsslm. 1. 3; Th., 177. In Königsberg es eine Stippelgasse, in der in er Zeit wohl die Stippelmacher

ven, sw., tippen, tüpfen; tunken, ken, tauchen, eintauchen, auf Nach Treichel niedertauchen. erstärkung stüppen. Die Wäsche

urze Zeit Andauernde. Auf den ling.

Stips (auch Stipp) kommen. 2. unreifer, vorlauter junger Mann. Treichel.

stipsen, sw., fein und listig stehlen. S. bestipsen.

Stipstap, Medik., Unquentum pedicu-Togemåkt (zugemachter) Stipstap. Das Gleiche fordert man auch als togemåkt Stoffsaat.

stîren, sw., s. stüren.

Stirnen, plur. ... man soll weder zu den Korken noch zu den Trippen "Styrnen" verarbeiten. Rolle der Kork- und Trippenmacher aus 1439. Dzg. Hirsch, 317.

Stirntuch, pltd. Störndôk, früherer Kopfputz der Frauen auf der Dzg. Nhrg. Violét, 173.

Stisel, m., s. Schnäsel.

Stobbekopf, Stobbenkopf, Stubbenkopf, m, stumpfer, stubbenharter Kopf, der schwer begreift. Davon stobbekopfsch. -kopsch, adj., hartköpfig, schwer von Begriff. Vgl. Stobben.

Stobben, Stubben, m. 1. Stumpf, Stock, Stammende eines gefällten Baumes. Angs. steb, stybb, engl. stub, schwed. stubbe. Verwandt mit Stoppel, stumpf. Adelung IV, 461. Solte (soll) aber der Baum einen Stobben über der Erden lassen, als wirds nöthig sein etc. Linem., Cc 3b. 2. zur Bezeichnung eines unbeholfenen, wortarmen Menschen. Er ist ein rechter Stobben steht da wie ein Stobben. Richey, 297. Brem. Wb. IV, 1074. Vilmar, 405. Bock, 67. Hennig, 264.

stobbig, adj. von Stobben, mit Stobben bestanden. Einen stobbichten Acker zu roden haben sie an einigen Orten eine gewisse Art Pflug. Pierson, Matth. Prätor., 117.

Stobbling, m., kleiner Pilz mit weißem 8, m. 1. das plötzlich Auftretende, Hut, der an Stobben wächst. MühStöber vertragen, er kann tüchtig trin- jau gedacht ist. 2. Prügel, Hiebe mit ken. Mühling. Vgl. Stiebel. 2. s. dem Stock, Stecken. Es gab Stock-Stêwer.

stöbern, sw., s. stêwern.

Stock, m., Stab, Stecken. Mit dem Stock kriegen, eine Einladung zur Übernahme eines Patenamtes erhalten. Mühling.

Stock, m. 1. früheres Längenmasz in Preuszen: zwei Stock ungefähr eine Elle. Erl. Preusz. III, 438. Im Volksmunde ist Stock die Länge zwischen den beiden Bäumen des Schêrhecks, 2 Ellen. Danz, Mäke, danz, Wî waggeld dî dîn rôdet Rockke, Fif Êle ôk e Stockke, Danz etc. Volksr., 42, 163, 2. Gefängnis; Retirade. Beste war also, die drei Grazien in den Stock werfen zu lassen. Soph. R. I, 617. ... derselbe (Freund) wunderte sich, wie das Hausz Balga sehr schoen gebawet, und dasz in sonderheit der Stock (wird das vornembste und festeste letztere Gebäwde genennet, könte wol die reterade geheissen werden) so glat und sauber gemawret were. Linem., Zz 2b. 3. die Schütze an der Schleuse, oft auch die Schleuse selbst. 4. die Nässe an und in den Wänden; Schimmel, S. Peitschenstock. Moder.

Stockbreit, n., englisches Tuch. Ein 1430 von Danzig nach Reval verladenes Schiff enthielt unter anderm: englische Laken, Stockbreit, Hosen, Leinwand etc. Hirsch, 197. 253.

stocken, sw., feucht, nasz und faul werden. Es stockt in dem Hause, die Wände sind feucht und naiz. Davon stockig, adj. Ein stockiges Zimmer. anstocken. verstocken, durch Feuchtigkeit verderben. Die Leinwand ist verstockt, verrottet. Hennig, 264.

Stöber, m. 1. Er kann einen guten Mensch, wobei an den gedörrten Kabelfisch'. Vgl. Kloppfische.

> Stockgerste, f., sechszeilige Gerste, Hordeum hexastichon L. Auch Wintergerste. Hagen, 1063.

> Stocklitauer, -pole, m., Mensch, der keine andere Sprache als die litauische, polnische kann und versteht. Der letztere heiszt gewöhnlich Stockpollack.

> stockrig, adj. 1. holperig. Oberland. 2. stammelnd, stockend in der Rede. Mühling.

> Stockrose, f., Gartenmalve; Eibisch, Althaea L.

> stöcksinnig, adj., starr-, eigensinnig. Elbinger Ndrg.

Stoder, Stöder, m., s. Stehder. Stodòli, f., s. Stadòli.

Stof, pltd. Stop, n., Hohlmasz, der 90. Teil einer Tonne, der 120. eines Ohms, ungefähr ein Liter. Brauertonnen sollen sein 92 Staufe, und die Vasze zweimal so grosz. Werden sie kleiner befunden, man soll ihnen den Boden ausschlagen. Danziger Willkür von 1369 und 1455. Bock, 67. Hennig, 265. 94 Staufe soll eine Tonne Bier halten, aber 96 Staufe eine Tonne Meth und 132 Staufe ein Rheinisch Fasz Wein. Landesordnung (1307). Bock, Nat. I, 688. And. stouph, stouf, stauf, mhd. stouf Becher, angs. steap, altnord. staup, holl. stoop, engl. stoop, schott. stoup, in Thüringen Stübchen. Vgl. Schade, 876b.

stôfen, stôwen, sw., Früchte oder Gemüse dick einkochen; Fleisch dämpfen, oder in zugedecktem Topfe in eigener Brühe einkochen; schmoren; nach Schemionek, 39, und Sperber, 30, auch Obst einmachen. Gestöfte Bru-Stockfisch, m. 1. einfältiger, dummer ken, — Möhren, — Pflaumen mit RindGestôfte Zwiebeln, — Preiszel-Als scherzhaftes Mittagsgericht: te Nachtwächter mit gehackten laden. Sprw. I, 2640c. Hen-55. Hupel, 229. Sallmann,

, m., leichtes Zeug aus Wolle, Halbseide, vorzugsweise zu Erkleidern benutzt. Die Nimphen-, so sich gezieret mit Flor und Carm. nupt. II, 117 b. Vgl. Brem. V, 1040.

saat, f., s. Stipstap. ern, sw., s. stêkern.

en, m., feiner Kuchen mit Roin Brotform. Treichel.

schwamm, m., Hornwarze am tel der Pferde in der Nähe des

Gegen Zahnschmerz hilft: idreck mit Dagget und vom renn-Pferd vom Stollschwamm. Ranorf im Kirchspiel Pobethen, Kr. ausen.

vertrin, f., Trine, Katharine, welche t, zur Bezeichnung eines ungezen Menschen.

, adj., von der Butter, wenn sie nter, steif geworden, sich schwer en lälzt. Bock, 67. Hennig,

e, f., spannende Holzstelze zu Seiten des Einganges am Keitelit. botellis. Benecke, 339. Vgl.

upöhnen, Ortsn., Dorf im Kirch-Friedrichswalde, Kr. Pillkallen, olksmunde Srogen. Lit. sragus ig, grausam; poln. srogi. N sslm., 496 b.

eln, sw., studentischer Ausdruck: Paukanten wegen Feigheit oder mentmälzigen Betragens von der r verweisen. Sperber, 30. Einen

stôpeln, ihn fortjagen, aus seiner Stellung entlassen.

stopfen, stoppen, letztere Form auch pltd., sw. 1. stark und viel essen. 2. aufhören vorwärts zu gehen, anhalten, und in dieser Bedeutung vorzugsweise stoppen, engl. to stop. Stopp = Halt! Die Fahrt stoppen, anhalten.

Stopfzu, Stuppzu, rein pltd. Stopptô, m., Ackerklee, Trifolium arvense L. Hagen, 779. Wegen seiner konstringierenden Wirkung.

Stoppelgans, f. 1. Gans, die auf den Stoppeln weidet. Doch kein' Stopffel-Gansz Er wehlt, Die im freien Feld verwildet. Carm. nupt. I, 205. De Lied (Leute) krien äre (ihre) Stoppelgans. Dorr, 16. 2. Gastmahl, das zum Ernteabschlusz den Knechten und Mägden an einem Sonntage gegeben wird. Nach dem Hauptgerichte genannt. Westpr. Hintz, 136.

Stoppelhengst, m. 1. Hengst, der auf den Stoppeln weidet. 2. in Pr. Eylau Benennung der Seminarzöglinge, angeblich, weil sie Michael, zur Zeit der Stoppeln, in die Anstalt eintreten.

stoppel, sw., von Stoppel, zusammentragen, legen in wirrem Durcheinander, daher gewöhnlich zusammenstoppeln.

Stopsel, m., Stöpsel; auch kleiner, ungeschickter Mensch.

Stop'sloch, m., rundblättriges Hasenöhrchen, Bupleurum rotundifolium L. Hagen, 219. Vgl. Stopfzu.

Störbude, f., in früherer Zeit Häuschen zu Alt-Pillau, in dem der Stör mariniert, und sein Rogen zu Kaviar verarbeitet wurde, den man nach Frankreich, England, Litauen und Ruszland ausführte. Stein, Peregrinus. Act. Bor. I, 200. Benecke, 302. Hennig, 265.

Storchblume, f., Wasserliesch, Butomus umbellatus L., wohl weil die Dolde von einem langen Stiele getragen wird. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III. Nach Hagen, 568, heißt die Buschanemone, Anemone nemorosa L., Storchblume.

storchen, sw., einhergehen wie ein Storch, mit langen Beinen vorsichtig oder suchend einherschreiten.

Storchenfett, n., s. v. a. Adebarfett. Storchklapper, f., Schachtelhalm. Nach der Mitteilung aus Dönh. Equisetum vulgaris, bei Garck e und Le unis nicht zu finden, also wohl arvense.

Storchschnabel, Pflzn., Gürtel-Kranichschnabel, *Pelargonium zonale W.* Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

Stordel, m., s. Sturgel.

Störgarn, n., Garn zum Störfang. Es werden dazu große Netze von starkem Bindfaden (Marling) gebraucht, welche mit Pricken in der Tiefe des Haffes aufgestellt werden, und deren Maschen nicht enger als 6 Zoll im Quadrat sein dürfen. Fisch. Ord. f. d. fr. Haff § 35. Benecke, 376.

Storge, f., unnütze Grille, sonderbarer Einfall. Er hat rechte Storgen — wahre Storgen. Ermland. Mühling. Von storgen.

Storgel, m., s. Sturgel.

storgen, sw., ungestüm anklopfen, Lärm verursachen. Ermland. Mühling. Ahd. störjan, störran, störan, mhd. stoeren, zerstreuen, zerstören, unterbrechen, stören. Schade, 876 a.

Störlanke, f., s. Stürlanke. Stornicksel, m., s. Sternicksel. storr, adj., s. sturr.

Stoiz, pltd. Stôt, Stůt, m., als Zeitund Wegbestimmung. Wi spêle no e Stôt, wir spielen noch eine kurze Zeit, Wi welle en Stôt gân, wir wollen eine Strecke gehen. Werder.

Stoizbrache, f., Brache des Flachses durch Stoizen. S. puchen.

Stolzbrot, n., durch Stolzen zerkleinertes Brot, das gleich dem Reibbrot in Klops- oder Wurstfleisch gemischt wird.

Stofzkante, f. 1. der kantig hervorstehende Rand an einem Schiffe, durch den dasselbe bei einem Stofze gesichert wird. 2. die innere untere Randeinfassung an Frauenröcken. Hennig, 265.

Stotterbock, m., Stotterer, Stammler. Als Kinderschimpfwort. Vgl. stämern. stöwen, sw., s. stewen, u. stöfen.

Stöwer, m., stöwern, sw, s. Stêwer etc. stracks, strack, adv., sogleich, unverzüglich, sofort, geradeswegs. Komm stracks wedder, komm ohne Aufenthalt zurück. Se antword stracks. Mi ös, as sulld öck stracks vergane. Volksl., 4, 4 II, 1. Ech musz stracks reite. Ermländ. Freisch., 9. Ek gleew, ji beid wudden ju strack wedder befrien (verheiraten). Dorr, l. Wiew., 62. De lêwe Sonnke ward stracks undergåne. Bei Jeroschin strac als adj.: mit strakin eidin. Pfeiffer, 226. Wat hanthert he da straks; 'ka doch hie wol staon? Soph. R. IV, 450 f. Hermes übersetzt: Warum lärmt er gleich? ich kann doch wohl hier stehen? Schwed., dän. u. holl. strax, stracks, engl. straight, mhd. strac. Vgl. Weigand II, 828. Hennig, 265.

Strafer, m., Bettler, der nicht abzuweisen ist. Nu kömmt wedder e Strafer. Samland.

Sträk, m. 1. Strich, Streifen, Lage. Dat Föld liggt ön drei Sträk. Dat Betog (der Bezug, Überzug, des Bettes),

rei Sträk. 2. Dohne. Sträk'
Dohnen zum Vogelfang aufVgl. Strêk.

, n., Streicher zum Wetzen der S. Strich 5.

en, sw., streichen. Davon strareicheln.

am Euter der Kuh. Marold.

n, m., Strich, Strieme. Sträm
Strich, Richtung halten. Vadder

völ Sträm! Zuruf an einen Trun-

ım, adj. 1. straff, gespannt, fest Stramme Böxe, straffe, einkleider. Eine Saite, ein Seil ziehen. Stramm gehen, in steiultung gehen. Hennig, 265. tramm halten, sich gut halten, strengen, seine Kräfte anspannen. lgebaut, schmuck, hübsch; ausückt; aufgeputzt. En strammet ein schmuckes, hübsches Mäd-Sie hat stramme Kleider, wohlkende. Dat lett em stramm, das Dat sönd stramme ihn gut. , gut geratene, wohlschmeckende. ammes Pferd. Wer wöll stramm e mot ôk lîde, zu Kindern, welche Kämmen klagen, dasz es weh Wer wöll stramm gåne, mot vêl Stramm on barwt, stolz und Sprw. I, 3654 f. Vgl. Belege ch, Butzer und schirren. 3. schnell, stracks. Gâ af (Bauer), renn Galopp. Lhrztg. 4, 355a. imbulstrig, adj., widerspensing, rdig, aufsässig, schwer regierbar, Nach Mühling und anig. er auch: aufgeblasen; nach ernoch geckenhaft, übermälzig .. Er ist gleich strammbulstrig. venn du (Napoleon) so strambulest, Met luter Krieg on Löge,

Dann warst du dî, dat glôw du fest, Am Ende sölwst bedröge. Dat Danziger Vollblod. Wohl Zusammenziehung aus stramm (stremmen) und balstürig. Im Götting. strambulsterig verstört, verwirrt, schlaftrunken, unwohl. Schambach, 212. Schemionek, 39. Sperber, 31.

Strammbüxensaat, f., Saat, aus der stramm sitzende Büxen erwachsen. Man schickt danach am 1. April. Samland. S. Blauzwirnsaat.

strampeln, sw., die Füsze lebhaft tretend bewegen, was im Auftreten, aber auch im Sitzen und Liegen geschehen kann; kurze Tritte machen. Das Kind strampelt im Bette — auf dem Mutterschofz. Vgl. ampeln.

Strandamt, n., früher Amt am Strande, auf welchem der am Strande gesammelte Bernstein aufbewahrt wurde. Hennig, 266.

Strandbauer, m., Bauer, der am Strande wohnt. Hennig, 266, hat noch den Zusatz: und den Bernstein schöpft.

Strandboot, n., scharf auf Kiel gebautes Boot für den Fischfang am Strande.

Strandgarn, n., das an unserem Seestrande gebrauchte, großze Wadegarn (s. d.). Beschreibung s. Benecke, 254.

Strandinspektor, m., Oberaufseher über den Seestrand und den gesammelten Bernstein. Hennig, 266. Veraltet.

Strandlachs, m., s. Lachs.

Strandrecht, n., das Recht, nach welchem die gestrandeten Güter dem Besitzer des Strandes zufallen. Hennig, 266.

Strandreise, f., Reise durch Samland nach und längs dem Ostseestrande zu Fulz und zu Wagen. Es liegt in dieser

Freude der Städter, die sich durch eine zweitägige Strandreise für die Entbehrung des ganzen Sommers entschädigen, ein eigener Reiz. Passarge, Balt., 32.

Strandreiter, m., Aufseher zu Pferde, welcher den Strand bereist, um die Unterschlagung des aufgefundenen Bernsteins zu verhindern. Hennig, 266. Veraltet. Vgl. Bock, Nat. II, 222. In Estland berittener Soldat zur Abwehrung des Schmuggels. Sallmann, 72b.

Strandsegen, m, der in losgerissenen Tangmassen (s. Kraut 1) durch die Wellen ans Ufer getragene Bernstein des Ostseegrundes.

stranzen, sw., sich, sich dehnen, auf der Lagerstätte wälzen (aus Faulheit). In Bayern: sich ranzen und stranzen. Schmeller III, 687.

strapzieren, sw., strapazieren, durch andauernde Strapazen ermüden; gewöhnlich abstrapzieren, abmatten, abquälen, müde machen. Seine Pferde strapzieren — abstrapzieren. Sperber, 5.

Strafzenköter, m., großzer Hund, der viel auf der Straßze liegt. Nach Mühling auch: Straßzenhure.

Straizenräuber, m., Haubenlerche. Alauda cristata.

Straubhuhn, n., s. Kraushuhn.

Strauch, pltd. Strük, Struck, m. u. n., Reisig. Strauch lesen, Reisig sammeln. Einem Strauch zu riechen geben, ihn durchprügeln. Sprw. I, 1.

Strauchbesen, m., Besen aus Birkenreisern. Er sieht wie ein Strauchbesen aus, hat wirres Haar, ist ungekümmt.

strauchig, adj., strauchartig. Strauchiges Haar.

Strauchschlepper, pltd. Strükschlepper, m., langsamer Walzer. Musekante, spêlt e mål den Strûkschlepper: Dasi's im Wald dunkel ist! Samland.

Strauchteufel, m., Teufel, der im Gesträuch auf Beute lauert (wie Strauchdieb), überhaupt wilder und in den Kleidern abgerissener Mensch. Er sieht aus wie ein Strauchteufel.

Strauchzaun, m., Zaun aus dem Abfall von Ästen und Zweigen gefällter Bäume hergestellt; doch verwendet man zu dem Flechtwerke oft auch junges Gezweig von Fichten, Tannen, Birken, Espen und Erlen.

Strauszklang, pltd. Strüszklang, m., klingender Strausz, ein mit bunten Bändern, Papierstreisen, Knasterblank (Rauschgold) etc. beputzter kleiner Tannenbaum. Die Tannenhändlerinnen führten ihn, Gaben sammelnd, in der Fastenzeit und begleiteten damit, ihn rhythmisch bewegend, ihren Gesang: Löp an de Linge, de Strüszklang klinge etc. Samland. Vgl. Volksr. 225, 796.

Streben, Strewen, n., eine besondere verbotene Art der Sommerfischerei, bei welcher das Garn von zwei vor dem Winde segelnden Böten an den Enden desselben mit gröfztmöglicher Geschwindigkeit durch das Wasser gezogen wird. Der Fang ist zwar auf diese Weise beträchtlicher, als geschähe er vor festliegenden Böten, die mitgefangenen kleinen Fische aber finden keine Gelegenheit zu entweichen und werden durch den starken Druck getötet. Bock, Nat. IV, 720. 742. Benecke, 410.

strebig, strewig, adj., kräftig, straff, ziemlich groiz, rüstig, strebsam, aufstrebend, widerstandsfähig. Ein strebiger Hecht. Ein strebiger Junge, ein kräftiger, starker Junge. Ein strewiger Mensch, ein strebsamer Mensch, der eifrig um sein Fortkommen bemüht ist

eroschin: strêwen, sw., in dem von krāftig und mutig vorwärtsn: sī strêwin vor sich sam di lêPfeiffer, 226. Strebiges Haar,
Haar, das sich nicht leicht kräuäſzt. Hennig, 266, schreibt
tt. Von streben, womit straff,
m etc. verwandt.

vitzen, sw., stehlen, s. stibitzen. ck, m., auch Strecker, m., zur hnung von Karpfenbrut. S. Be-, 494.

ke, f. 1. Werkzeug zum Strekin früherer Zeit die Folter. 2.
er, sich in die Länge erstreckenum. Im Löbenichtschen Hospital
nigsberg heifzt das längste und
Gebäude, in dem sich nur zwei
Säle für die Kranken befinden,
trecke: die Männer- und die
nstrecke. Von strecken. Hennig,

ckteich, m., Teich, in den junge en eingesetzt werden, um sich ecken, d. h. heranzuwachsen. S. cke, 493. Vgl. Streck.

ckung, Streckungswake, f. s. Winterei.

en mancherlei fische yn fessir ge-, getreuget von oele, von stüre, win, von heringen, von hechtin, mtfischen und von bressem und nennett man stregfüsse von der do man sie erst hott in der luft vet. Simon Grunau, Tract. I, V. Perlbach, 47.

ichbrett, n., Teil der Zoch (s. d.). ichbrut, f., Karpfenbrut. Benecke,

chein, sw. Einen streicheln, ihn n.

chen, strichen, st., laichen, im n begriffen sein.

Streichteich, m., Laichteich, Teich zur Vermehrung der Karpfen.

Streichtuch, n., kurz Tuch, Netztuch, längs dem die Fische hinstreichen, das Verbindungsnetz zwischen den Säcken; es heißt auch Leidings und Lädings. An der Öffnung der Säcke besinden sich zwei wenigstens drei Klaster große Aufhaltslügel. Fisch.-Ordg. f. d. fr. Hass § 28. Vgl. Wenter.

streifen, pltd. strepen, sw. 1. abziehen, abstofzen, schinden: die Haut, den Bast etc., dann gewöhnlich abstreifen; aufschlagen, zurückschlagen: den Armel, aufstreifen. 2. überziehen. Einen Rock - eine Bluse überstreifen. Eine weite Leinwandsjacke, die bei der Ernte über die leichte Kleidung gezogen wird, heiszt nach Mühling Streprock, Streifrock. 3. hart behandeln, als wolle man die Haut abziehen. ... june kattestreeperge Keerls. Dorr, l. Wiew., 8. Manche Herrschaft streift das Gesinde mancher Fuhrmann die Pferde, er überlastet sie, verlangt von ihnen mehr, als sie nach ihren Kräften leisten können. Sind schwere Abgaben zu zahlen, so hört man die Klage: Da word man je glîk gestrêpt. Hennig, 267, hat noch als Frequent. von strêpen: strippen, oft durch die Finger ziehen.

Streifer, pltd. Streper, m., einer, der streift, Schinder, Tyrann. Er ist ein Pferdestreifer — ein Menschenstreifer, er behandelt Pferde und Menschen hart. Von streifen. Hennig, 267.

Streimel, Strimel, pltd. Stremel, m. u. n., Dem. Streimelchen, Stremelke. 1. langer, schmaler Streifen; kleines Stück als Abschnitt, Ende. Ein Streimel Papier — Tuch — Leder — Land. Ein Streimel Wurst. Vom Mond ist nur ein Streimel zu sehen. Ein Streimel Aal, — Lachs (s. d. folg.). Hennig,

266. He sach doch möt der Tiet so enen daher kahmen, de hingen op dem Rigk en schwartet Streimel drooch (einen Advokaten). Carm. nupt. III, 50 b. 2. 5 Gebinde Klunkergarn. Natangen. 3. ein Stück Leinwand.

Streimelaal, m., der in Streimel geschnittene und dann geräucherte Aal.

Streimellachs, m. Die Lachse von mittlerer Größe werden hier im Lande aufgeschnitten, ausgenommen, in schmale Stücke (Streimel) von Kopf bis zum Schwanz in die Länge zertheilet, besalzen und einige Tage geräuchert, welche Stücke Striemellachs heißen und unter diesem Namen in Königsberg auf den Straßen häuße zum Kauf angetragen werden. Bock, Nat. IV, 591. Bock, 67. Hennig, 266.

streiplich, adj., sterblich. Veraltet. Mühling.

Streifzel, f., s. Strifzel. Streitvogel, m., s. Brausehahn. Streiven, n., s. Steiern u. Streben.

Strêk, m. u. n., Strich, Stück unbearbeitetes, rohes Ackerland. Vgl. Sträk 1.

Strêmchen, n., Striemchen, Streimelchen, Streifchen; ein wenig, etwas. Haben etwa die groszen offenen Augen da durch ein Strehmchen Gold sich blenden lassen? Soph. R. III, 221.

stremmen, sw. 1. drängen, mit Kraft entgegenstemmen. In Königsberg: Böhnke, stremm di! In Danzig: Karlke — Anton, stremm di! als anspornender Zuruf. S. Sprw. I, 418. 2. sich stremmen, sich stramm halten, stemmen, mit Anstrengung nach etwas streben. Stremm dich, nimm dich zusammen! Sperber, 31. 3. coire.

Strempel, m., Dem. Strempelchen, Stumpf, kurzes abgebrochenes, abgeschnittenes oder übrig gebliebenes Ende;

holziger, oder verholzter, mit der Wurzel zusammenhängender Stengelteil, vertrockneter Wurzelrest. Auch Strumpel und Stummel. Ein Strempel — Stummel Licht — Zahn etc. Scherzweise auch von untersetzten alten Personen: alter Strempel.

strempeln, sw., Arme und Beine lebhaft und unregelmäszig bewegen, wie ampeln; davon: thätig sein, sich gegen die eindringenden Widerwärtigkeiten stremmen, vorwärts zu kommen streben. Du armer Bûr blöwst Bûr, du magst di noch so strempele Möt Kraft on möt Bravour. Lhrztg., 4, 354. Vgl. stremmen.

streng, adj., vom Boden, lehmig. Der Boden ist sehr streng, hat harten Lehm.

Strenz, f., hageres, langes Frauenzimmer. Wenn es sich "schlecht und schmutzig trägt", wie Hennig, 266, anführt, auch Strunz, Strunze. Alte gesellen, alte jungfern, alte böck, alte zigen, alte pferd und alte strenzen sind in gleichem wert. Stein, Peregrinus XIV, 9. W. Mtsbl. VI, 184. Man nennt auch hagere männliche Personen, namentlich lange, hagere Jungen Strenze. In Bayern Strenz stolze, faule Dirne, Strenzen faule Weibsperson. Schmeller III, 688. In Hessen Stenz, m., grofzer, unbehilflicher, plumper Mensch. Vilmar, 399. Vgl. Bakbêst.

Strenzel, m., Pflzn., s. Gêrsch. strêpen, sw., Strêper, m., Strêprock, m., s. streifen.

Streumaiz, n., die Vergütung, welche dem Schiffer bei Getreideladungen bewilligt wird; sie beträgt pro Last gewöhnlich ½ Scheffel, und wenn die Reise ausnahmsweise lange gedauert oder die Ungunst der Witterung eine besonders sorgfältige Bearbeitung des les erheischt hat, sogar einen Scheffel pro Last. Altpr. Mtschr. 6.

pulver, n., s. Blitzpulver.

sel, m. u. n. 1. was gestreut, reut wird. Gestoszener Zucker, etc. sind Streusel. Mühling. 1 Gordack im Oberlande Rute, Kinder gestraft werden.

ven, Streven, n, s. Steiern und

ve, f., seitwärts gestellte Stütze, tgegenstrebende. Die Strewen, rp kulai, des Lachswehrs. Be-, 381.

ig, adj., s. strebig.

rzargke, n. Aus strêwen streben rgen zärgen, necken, zusammen. Strêwzargke rei/zen, den Gegner in einander gehakten Fingern idig oder zweihändig) ziehen; aftprobe.

itzen, sw., stehlen, s. stîbitzen. h, m. von streichen. 1. Borte,

Der Strich an Hauben und kleidern. 2. die Laichzeit, die es Streichens der Fische, auch Eine Tonne der besten Fische surer nicht denn 5 Mark, und nuter Fang wäre, darunter, und ieche halb so viel. Priz. Fischg, 16. Hennig, 267. 3. Name ge, höchstens einjährige Karpfen; reck u. Brut. Benecke, 494. 4. In arten: Auf den Strich gehen, am e Mädchen nachstellen. Noch m Strich gehen können, auf der itze, zum Zeichen, dasz man nicht ten ist. Das Gehen geschieht, man dicht Fusz vor Fusz setzt. em Strich halten, Gleiches leisten, n Marschieren, Trinken. Einen n Strich haben, ihn scharf beobihn hänseln, scheren. 5. Werkzeug zum Streichen, Brettchen mit Teer und Sand bestrichen, zum Schärfen der Sensen, auch Streich, Sträk genannt. Mühling. Schemionek, 39.

strichen, sw., s. streichen.

Strick, n., durchtriebener, munterer Meusch. Ein lustiges Strick. Vgl. Galgenstrick. Er ist besoffen wie ein Strick.

Strickdreller, m., Strickdreher, Seiler. Ermland. Mühling.

Striffel, m. u. n., s. Ströffel.

Strime, f., s. Strip.

Strimellachs, m., s. Streimellachs.

Strink, m., Strunk, kurzer dicker Stengel. Davon strinkig, adj., strunkig, holzig, zähe Rüben, Spargel sind oft strinkig, strunkig.

Strip, m., Streif, namentlich ein solcher, der durch Schläge mit einer Rute, Peitsche etc. auf dem Körper entstanden. Auch Strime, f. Op jedem Hei e Strip, auf jeden Schlag eine Strieme. Davon stripig, gestreift. Stripige Leinwand. Vgl. streifen.

Strippe, f., Schleife zum Anziehen an Stiefeln. Hennig, 267.

strippen, sw., s. streifen.

Strips, m., kurzer streichender Schlag, Rutenhieb. Es gab Stripse, Hiebe auf den Hintern. Davon stripsen, sw.

Strilzel, Streilzel, f., Strilzelstock, Drilzelstock, Drelzelstock, m., aus Ruten gedrehter oder geslochtener Peitschenstock. Gewöhnlich wird eine junge, gerade gewachsene Eiche bis auf den als Handgriff bestimmten Teil der Länge nach in dünne Ruten geschnitten, und diese werden alsdann zusammengedreht. Besteht die Strifzel aus 12 Ruten, so heilzt sie Zwölf-, pltd. Twelfdrilzel. Strüfzel ist wohl verwandt mit Straufz, Dem. Sträufzel, pltd. Strüfzel; Drifzel dürste zur Wurzel drehen haben. Vgl. Schmeller III, 691. Vgl. Stritzel.

Stritze, f., s. Stert.

Stritzel, m., längliches, brotförmiges Gebäck aus feinem Weizenmehl, in Schlesien Strützel, in der Niederlaus. Striezel, in Bayern Strizel, Strüzel, mhd. strutzel. Anton, 4, 14. Schmeller III, 691. Sallmann, 48. S. Weigand II, 838. Kanêlstritzel, Stritzel mit Kanel bestreut. Butterstritzel, Stritzel aus Butterteig. In der provinziellen Geschichte berühmt sind die 8 großen Königsberger Stritzel, deren jeder 43 Ellen lang war und welche, neben 6 runden Kringeln von entsprechender Größe, von den Bäckern im Jahre 1601 in feierlichem Aufzuge durch die Straszen der Stadt getragen wurden. Das Quantum des Mehles, das zu diesen Gebäcken erforderlich war, betrug 12 Scheffel. Erl. Priz. I, 29. Hennig, 267. Vgl. Strîfzel.

stritzlig, adj., steif und teilnahmlos. Schemionek, 39.

strizen, sw., scherzhafter Ausdruck für stehlen. In der Verstärkung wegstrizen. Sperber, 31.

Stroe, auch Mense, f., Behältnisse für rohes Wachs. 14. u. 15. Jahrhundert. Danzig. Jedes dieser Gefäsze enthielt mehrere Fastagen oder Bodeme, in welchen das Wachs in großen Stücken lag. Hirsch, 255.

Strofen, plur. Fels, Strofen, Klippen im Meere. Stein, Peregrinus, 3. Teil, 3.

Ströffel, m. u. n., Strich, Landstrich, Gegend. Et wör ön dem Ströffel, es war in der (bezeichneten) Gegend. Bei Mühling Striffel, Streifen, länglich geformtes Stück, und Strüffel, dasselbe und auch Strafze. Letzteres im Ermlande üblich.

Strohkobbel, f., großes, häßzliches Frauenzimmer. Samland.

Strohwischrecht, n. Es vertrat in der alten Danziger Gerichtsverfassung die Subhastation. Es wurde nämlich, wenn der Pfennigzinsschuldner (s. Pfennigzins) nicht zahlen konnte, vom Gericht auf Aussteckung des Strohwisches erkannt, und wenn der Strohwisches erkannt, und wenn der Strohwisch vor dem Hause eine gewisse Zeit ausgesteckt hatte und dennoch nicht bezahlt war, der Gläubiger ohne weiteres in den Besitz des Hauses gesetzt. W. Seidel, 34.

Strom, m., Name des Tiefs bei Pillan. Strömling, m. 1. der Hering, Clapsa harengus L., auch Ostseehering; altpr. sylecke, lit. kur. silke, kass. sledź, ślec, sledzik, estn. silk. Benecke, 169. Sallmann, 130a. Geräuchert heißt er Böckling. 2. eine Uckeleiart, Alburnus bipunctatus L. Heilsberg. Benecke, 128. 3. Bildlich: langer, hagerer Mensch. Er ist ein rechter Strömling. Hennig, 267.

strompein, strumpein, so., strauchein; durch Strauchein fallen, auch hinfallen überhaupt. In letzterer Bedeutung gewöhnlich hinstrompein. Der strompeite gut hin. Holl. strompeien. Bock, 67. Hennig, 267.

strompig, strumpig, strumplig, adj., struppig. Ein strompiger, — strumpliger Besen, ein fast aufgebrauchter Strauchbesen.

Stromsack, m., das im Strome, Flusse, benutzte Sacknetz; auch Fluizsack, Strom- u. Fluizwenter. S. Haffsack.

Ströven, n., s. Steiern u. Streben. Struckgaleer, f., ein großer Kahn. Elbing.

struf, *adj.*, s. struw. Strüffel, *m.* u. *n.*, s. Ströffel. Strûje, *f.*, s. Strûse.

strullen, sw. 1. von Flüssigkeiten, die mit Geräusch und im Strahl laufen. Strull, strull, strull, strull den l vull! Alter Reim. 2. pissen; tlich in der Kindersprache. Strahl strudel klingen in dem Worte

mpel,  $m_{\cdot,\cdot}$  s. Strempel. **npelig**, adj., uneben, rauh, s. v. a. lig. Mühling. S. strompig. mpein, sw., s. strompein. mpig, strumplig, adj. s. strompig. nz, Strunze, f., s. Strenz. schke, n., Bach, Fliefz, kleines hen; von dem gleichbed. poln. Treichel. se, Struje, f., flaches, plattes Fluizug für den Transport von Ge-Holz, Sand, Steinen etc., bes in Ruizland in Gebrauch. Die n laden 60-100 Last à 60 Schfl. -5 Fuíz Tiefe. 1hre Länge be-170 Fuíz, die Breite oben 25, 24 Fusz, die Höhe 5-6 Fusz. In sufzen nennt man derartige Fahr-Witinnen (s. d.) Russ. strug, trug, struch, lett. struhja. Nsslm. 1. 3. Bock, 67. Hennig, 268. , Nat. I, 585. Hirsch, 163. iv- und Estland bei Hupel, 231.

ig. Strûwe Haar, — Haut. ig, 268.

zern, Pflzn., gemeine Lonitzere, ra xylosteum L. Auch Zäunling aunkirsche. Hagen, 240.

iben, -kopf, m., s. Stobben etc.

ibörsch, pltd., Pflzn. für Stub(ben), Wasserdost, Bidens L. Weichsel-

w, struf, adj., spröde, rauh, hart,

Trei-

**tz.** m., Blumenstrauiz.

Das Wort erscheint als Zuensetzung von Stubben u. Barsch: Tolk hat die Widerhaken des nes der Pflanze zu den Stacheln der Floszen des Barsches in Beziehung gesetzt: Treichel, Volksth. III. Hagen, 848: Stubörsch, Bidens tripartita L. Nach einer Mitteilung aus Dönh. auch Stukbersch. Mühling hat Stuckborsch.

Stubchen, pltd. Stawke  $(a=\mathring{a})$ , n., Dem. von Stube. Spiel: Stubchen zu vermieten? — Das Stubchen hinter dem Ofen, der Raum hinter dem Ofen, zwischen Ofen und Wand, als Wohnung für den Altsitzer oder Ausgedinger (s. d.) Vgl. Kachel 3.

Stubchenvater, m., s. Altsitzer.

Stube, gro/ze, f., bestes Zimmer, Prunkzimmer. Hier es siene grote Staw etc. Dorr, l. Wiew., 107.

Stubengebäude, n., Hofgebäude, Wohnhaus, Herrenhaus. Es Stöwegebaid hot a man ver e pôa Jôa gebaut. Ermländ. Freisch., Manuskript.

Stubenknochen, m., Zimmergenosse. Schulausdruck.

Stubenmädchen, n., Dienerin, welche die Zimmer des Hauses — im Gegensatz zur Köchin — unter sich hat. Vgl. Kleinmädchen.

Stubenwaschtag, m., Tag, an dem die Stuben gewaschen, gescheuert werden. Es sei morgen Stubenwaschtag. Soph. R. III, 248.

Stubernase, f., s. Stiebernase.
Stubörsch, Pflzn., s. Stubbörsch.
Stuchlinski, m., Fischn., s. Stachlinski.
Stück, n., plur. Stücker, Dem. Stückerhen. Ein Stücker fünf; auch von Menschen. Vol. Jahr. Das Glas ist

chen. Ein Stücker fünf; auch von Menschen. Vgl. Jahr. Das Glas ist in Granatstücker zerbrochen.... es (das Schiff) müste denn in Stück stücken zerbrochen werden. Linem., H 3b. zu Stück gehn, in Stücke gehen, zerbrechen, zerreilzen (s. Uhland, das Glück von Edenhall, letzte Strophe: Die Steinwand, spricht er, springt zu Stück); ebenso

zu Stück machen. Davon: zustücken, adj. Ein zustückenes Kleid, ein zerrissenes Kleid. Sperber, 31.

Stückborsch, Pflzn., s. Stubbörsch.

Stückdorsch, pltd. Stöckdersch, m., nach Bock, Nat. IV, 547, der besalzene und ausgenommene Dorsch; doch auch blofz der ausgenommene. Die Königsberger Handelsfrauen rufen ihn aus: Frûs, Stöckdersch!

stucken, sv., s. stûken.

stuckern, s.o., s. stûkern.

Stuckerwagen, m., Wagen ohne Federu, der stuckert. Gedanism. In Ostpr. Klapperwagen.

Stücknessel, Stüknessel, Stinknessel, f., Wald-Ziest, Stachys sylvatica L. Hagen, 622. Pritzel, 388.

Stucks, m., Stofz.

Stücks-chen, pltd. Stöckske, n., Dem. von Stück, Lied, Arie. Das ist ein hübsches Stückschen.

stückseln, sw., zerstückeln; daher auch zerstückseln.

stucksen, sw., stofzend niederdrücken, zornig ducken, fortstofzen. Saalfeld. Sperber, 36, schreibt stuksen.

Student, m., ein abgelöschter Feuerbrand, der von den Brauern Königsbergs ausgesetzt wurde, wenn sie noch Tafelbier zu verkaufen hatten. Hennig, 268. Veraltet.

Studentenblume, f., spitzblättrige Malve, Malva alcea L. Hagen, 725.

Studentenfutter, n, -haber, m., Rosinen und Mandeln. Hennig, 268.

Studentennelke, f., Tagetes patula L. In der Saalfelder Gegend auch Schranitz. Studentenrose, f., Tagetes erecta L. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III. stuf (u kurz), adj., stumpf, abgestutzt. Im Nds. stuuf. Eine stufe Nase, eine kleine, stumpfe Nase. Stufnase, eine

Stutznase, aber auch Mensch mit

stumpfer Nase. Hennig, 168: Sturnase.

Stufe, f., Dem. Stufchen, Überrest von einem Stücke Tuch, Zeug, Leinwand. Hennig, 269: Stuve. Üblicher: Stufende (u gewöhnlich kurz), die Stufe, der Rest von einem Stücke Zeug, auch Rest eines der Länge nach melzbaren Gegenstandes überhaupt. Söht da! en Stuwengd Lund (Lunte). Carm. nept. I, 282, 3. Hennig, 269. 59.

Stuff, m., eine Art Wollenzeug, das früher sehr beliebt war. Stuffkleid, m., Kleid aus Stuff.

Stufnase, f., s. stuf.

Stuhlschreiber, m., eine Art halbamtlicher Notar, der auf dem Artushofe über die gemachten Geschäfte schriftliche Verträge, Wechsel und Urkunden ausfertigte und von denselben Abschriften in seinem Amtsbuche niederlegte, welche im Falle eines Prozesses vor Gericht Glauben fanden. 15. Jahrh. Danzig. Hirsch, 231.

Stuhlträgerin, f., Begleiterin der Hebamme, die ihr "den Stuhl nachträgt, der bei Entbindungen gebraucht wird". Hennig, 268. Jetzt begleitet die Stuhlträgerin mit dem Stuhle (Fußbank) die Hebamme in die Kirche zur Taufe des Kindes.

Stukbersch, Pflzn., s. Stubbersch.

stüken, übel vhchd. stauken, auch stucken, sw., stauchen, wiederholt abwärts stofzen, drücken, stampfen. Einen mit der Nase auf den Tisch stüken. Kartoffeln stüken, zu Brei drücken. Die Wäsche stüken, sie durch Stauchen reinigen, sie ausstüken. einstüken, unreine Wäsche einweichen in Lauge. Den Mägden kommet zu das Stuhcken, Schrobben, Bohnen. Carm. nupt. II, 266c. Die Hand voll Wäsche, welche gestuckt wird, heifzt Stüksel, n. Bock,

Hennig, 268. Sperber, 36. nionek, 39.

erfalz, n., hölzernes Gefäsz mit r und einem Stück Sandstein llimmerschieser zum Schärsen der 1, das in manchen Gegenden bei ahd an einem um die Hüsten len Riemen über dem Hintern en wird. Von stükern.

rig, stuckerig, adj., holperig, das akert. Der stükerige Weg — aber ler stükerige Wagen, Wagen ohne a. Vgl. Stuckerwagen.

ern, stuckern, abgeblaszt vhchd.

n, auch stuckern, Frequent. von durch Stosz gestukt, erschüttert, elt werden. Manches Pferd stüSo geschah es beim Stukern des s. Soph. R. VI, 525. Die Mestükern, sie durchschütteln. In susammensetzung: durchstükern.

nionek, 39: stuckern stoszen im e; auch wenn es mit etwas habock, 67. Hennig, 268. Sper16.

nessel, f., s. Stücknessel. nel, n., s. stüken.

en, sw., s. stucksen.

e, f. 1. gewölbter Deckel zum ten von Gefäszen, s. v. a. Stürze Eine Schüssel mit derartigem heiszt Stülp-, Stulpschüssel. 2. : Manschette; steifer oberer Teil iefelschaftes.

en, sw. 1. eine Stülpe auf etwas der decken: zustülpen, aufstülpen. errine zustülpen, einen Deckel legen. Den Hut aufstülpen, ihn und mit Druck aufsetzen. 2. en, umwenden das Unterste zu umstülpen. Den Topf umstülpen, der Inhalt verschüttet wird. Die vaschine umstülpen, damit das e Wasser über den Kaffee laufe; bier, Wörterbuch II.

daher Stülpmaschine. In diesem Sinne auch umstürzen, umfallen, mit einem Fuhrwerk umwerfen. Mit einem Fuder Kumst umstülpen. Vgl. Sprw. I, 2147. 3. zurückschlagen: aufstülpen, abstülpen. Die Manschette, den Kragen auf- oder abstülpen. Hennig, 268.

Stum, m., s. Stim.

Stump, m., Dem. Stumpchen, Stumpf, unteres Reststück. Zahnstump, Stumpchen Licht. Bei Jeroschin strumpf = truncus. Pfeiffer, 227. Engl. u. schwed. stump, holl. stomp, dän. stumpe. Hennig, 269.

stump, stumpig, adj., stumpf, abgenutzt Ein stumpes Messer. Ein stumpiger Besen. Hennig, 269: stumpicht. stumpern, sw., sich, sich elend durchs Leben schlagen. Man stümpert sich so durch, ist ein elender Stümper.

Stumpfschnepfe, f., s. Fledermaus. stumpig, adj., s. stump.

stumizen, sw., schupsen, stoizen.

stunden, sw., Glockengeläute von der Dauer einer Stunde; auch substantivisch das Stunden. Das erste und eigentliche Stunden geschieht unmittelbar nach dem Verscheiden, das andere und letzte bei dem Begräbnis. Der Arme kann dem Verstorbenen nicht stunden lassen. Er läst sich nicht stunden, es wird ihm nicht nachgeläutet. Hennig, 269.

Stupe, f., stupen, sw., s. Stip etc. stuppen, sw., s. stippen. Stuppzu, n., Pflzn., s. Stopfzu. stür, adj., s. sturr.

Stur, m., Pflzn., gemeiner Amarant, Amarantus blitum L. Ostpr. Pritzel, 23.

Sturak, m., Branntwein, Schnaps. Sprw. I, 1532.

stüren, stiren, sw. 1. steuern, lenken. 2. wehren, beschwichtigen, beruhigen.

2

Dem Unheil stiren. Er ist gar nicht zu stiren, zu beruhigen, zu lenken. Bei Jeroschin stüren. Pfeiffer, 228. Ebenso besteuern, bestiren, bestüren. Er läszt sich schwer besteuern, besänftigen, beruhigen. verstiren, beunruhigen, belästigen, stören. Möt Gonst, myn löwer Herr Affcath, myn Wöll ös nich, en to verstyre, wihl hey hyd Kästing heft to fyre. Carm. nupt. V, 216 b. Mühling hat zerstiren, bewältigen, bezwingen, zu stande bringen, beseitigen.

Sturgel, Sturl, Storgel, Stordel, m., Stab mit einer Scheibe oder einem zuckerhutförmigen Knopf am Ende. Der Scheibensturgel ist der Stab im Butterfasz, der Knopfsturgel dient den Fischern zum Aufscheuchen der Fische aus dem Uferversteck. Nsslm., Forsch. 2; Th., 178, vermutet in Sturgel und Sturl preuszische Wörter. Vgl. auch Nurgel.

Sturgel, m., nach Schemionek, 39: plötzlicher Anreiz, Anstofz, Verlangen wonach. In der Elbinger Niedrg: He krigt den Sturgel, er wird starr, störrisch, eigensinnig.

sturgeln, sw. 1. mit einem Sturgel stofzen, stofzend auf und ab fahren. Vgl. kleppern. 2. unsicher gehen, besonders von kleinen Kindern gesagt, die das Gehen erst lernen. Marold.

Stürkopf, m., s. Sturrkopf.

Sturi, m., s. Sturgel.

Stürlanke, f., eine Art Fischernetz, von Benecke, 269, Störlanke genannt, findet sich erwähnt in dem Gründungs-Privilegium der Stadt Fischhausen vom Jahre 1305 (Voigt, Cod. dipl. Pruss. II, 60), das den Bürgern freie Fischerei im Haff und in der See verleiht: excepto tamen rethi quod Nywat vulgariter nuncupatur, et praeter rethe quod Stürlanke dicitur. Lit. länkas Reifen, Bügel. Nsslm., Th., 179, möchte

Stürl-lanke lesen, um eine Zusammensetzung aus Sturl (Sturgel) und länkas zu erhalten, Sturllanke wäre somit Stoß-Bügel zu übersetzen. Vielleicht ist Stür die Stammsilbe von Stüren, Steien, der noch heute verbotenen Art des Fischens. S. Intern.

Sturmfisch, m., kleine Seensdel, Syngnathus ophidion. Benecke, 190.

Sturnicksel, m., s. Sternicksel.

sturr, stûr, adj., starr; steif. Ein sturres Gemüt, ein störrisches, eigensinniges. Sturres Zeug, sturre Leinwand, steif gummiert, gestärkt. Nach Marold auch storr. Treichel hat: still und stür dasitzen, still und stier, unbekümmert dasitzen. Davon sturrig, adj. Vgl. stursch.

Sturrkopf, Stürkopf, m., Starrkopf, Eigensinniger. Von sturr.

stursch, stürsch, adj. 1. störrisch, widerhaarig. Er hat recht stursches Haar, struppiges, hartes Haar, das sich schlecht glätten läizt. Er ist ein sturscher — stürscher Mensch, er hat ein störrisches Gemüt, ist mürrisch, grämlich. Der Eigensinnige hat einen sturschen Kopf. 2. herbe, hart, starr, steif; von Getränken und Zeugen. Stürsche Wand, ein hartes, grobhaariges Gewebe; ebenso stursche Leinwand.

Sturzacker, m., Acker, der gestärzt worden ist. S. stürzen.

stürzen, m., den Acker mittelst der Pflugschar umkehren. ... so wie man (in Preussen) das Stürzen nennet, wenn man das Land (im Herbste) umpflüget, welches in demselben Jahr Feldfrückte getragen hat. Bock, Nat. III, 680 f. Die Braacke stürtzen, die Brache stürzen. Hartwich, 329.

Stusel, m., Stosz; vom Winde. E Stusel Wind rêt em den Hôt af. Friedland Ostpr. stutersen, sw., s. kaisern.

Stutz, m, kleiner, niedriger Becher. Mühling.

stutzen, sw. 1. tauschen. Wöll wî stutze, wollen wir tauschen? Im Handel hat man das bemercket, Dasz Stutzen selten Vorteil bringt. Carm. nupt. II, 238c. Hennig, 269. 2. passen, übereinstimmen, harmonieren. Zu den Pergamentbänden, die ihr (der Studenten) Handwerkzeug sind, stutzt mir die seidne Jake nicht so recht. Soph. R. I, 176. Die übrigen Bedeutungen wie hochdeutsch: Das Pferd stutzt, es bleibt, durch eine äufzere Einwirkung befremdet, stehen. Eck wär hier ganz vernarrt, wie sei so kästlich stutzt, wie sie so köstlich prangte. Carm. nupt. I, 282, 11. Den Hut stutzen, ihn steifen und ihm neuen Glanz geben; daher auch putzen überhaupt. ausstutzen, ausputzen, ausstaffieren; nach Mühling auch aufhören zu tauschen. Das Haar stutzen — einem Hunde den Schwanz stutzen, kurz schneiden. Der gestutzte, d. i. gestofzene Käse. Vgl. Stutzchenzwerg.

Stutzchenzwerg, pltd. Stutzkedwarg, m., ein cylinderförmiger Zwerg (Quarkkäse), dessen Enden durch stutzen, stofzen, platt gedrückt sind. Vgl. Dwarg.

sübbern, w., s. sibbern.

Suchel, f. 1. Blüte des (roten) Klees. 2. kurze Pfeife.

suchein, sw. s. suckein.

Sucht, f. 1. Krankheit, von siechen. Die fallende Sucht, Epilepsie, die Gelbsucht, Schwindsucht, Wassersucht. Vgl. Schmeller III, 195. 2. von saugen. Die See hat heute grofze Sucht, zieht in sich hinein.

süchtig, pltd. söchtig, adj., schwärig, eiterig, schwer heilend; von der Haut. Er hat eine süchtige Haut, eine solche, die bei leichten Verwundungen schwärt,

eitert, schlecht heilt. Wir (Kinder) sind alle süchtig, leiden an Ausschlägen. Ebenso süchtige Wunde, eine schwer heilende Wunde. Von Sucht. In Bayern süchtig, ansteckend. Schmeller III, 195.

Suck, f., Hündin, s. Zock.

suckeln, sucheln, sw., saugen, an den Fingern saugen; auch rauchen, weil man dabei auch saugt; darben, Not leiden. Vor euern (der Lehrer) Petitionen bekam Mühler Respekt, ging fort und läjzt uns weiter suckeln. Lhrztg. f. d. Prov. Preusz. 1872, S. 76a. In Bayern, im Göttingenschen suckeln, sukeln saugen, im Nds. auch kränkeln. Schmeller III, 198. Schamb., 218a. Brem. Wb. IV, 1090. Vilmar, 407.

Südel, m., das galgenartige Gestell am Ziehbrunnen, durch welches das Schöpfen des Wassers ermöglicht wird. Von Söd Brunnen.

sülen, *sw*., s. sälen.

Sülzfuíz, m., s. Knisch.

Sume, f., Fischer-Kolonie. An den Strömen und Küsten des frischen Haffes und der Ostsee hatten sich (zur Ordenszeit) Fischer-Colonien, Sümen genannt, angesiedelt, die jedes Jahr vom Orden ihre Keutelbriefe kauften und darauf ihr Gewerbe betrieben. Voigt, Gesch. Pr. VI, 636. Benecke, 267.

Summkauf, m., Aufkauf, Ankauf eines ganzen Vorrates. In der Landesordnung von 1640 ist bestimmt, dasz der Summkauf erst gegen Schlusz des Marktes erfolgen darf. Mühling.

Summs, m., von summen. 1. Ort, wo lautes Wesen, Getöse herrscht, schlechterer Verkehr stattfindet, s. v. a. Bums. 2. Wortschwall, überflüssiges Gerede, unwillkommene Rede. Auf den Summs höre ich nicht. Treichel.

Sumpfaloe, f, s. Wassersäge.

Sumpffeder, f., Pflzn., auch Wassergarbe, Sumpf-Hottonie, Hottonia palustris L. Hagen, 216. Pritzel, 185.

Sumpflilie, f., s. Teichlilie.

sundigen, sw., sich mit jemand sündigen, sich mit jemand herumärgern müssen. Treichel.

Süng, f., Sünde. *Mina Süng*, meiner Sünde! als Beteuerung, Fluch. S. Volksl., 68, 44, 11.

sunnen, sw., sonnen, an die Sonne legen. Die Betten sünnen. Hennig, 270.

supen, sw., s. sipen.

Suppe, f. 1. rote Supp', Blut. Sperber. 27. 2. in übertragener Bedeutung: Verlegenheit, Klemme, Nachteil. Er sitzt in der Suppe, in der Patsche. Er musz die Suppe bezahlen, er hat den Schaden.

suppen, sw. 1. Suppe essen. Wer lang suppt, lebt lang, zu Kindern, welche die Suppe nicht essen wollen. Dönh. 2. stark träufeln, sich in Tropfen ergiefzen, triefen. Das Blut suppt ihm aus der Nase. Durchnäfzte Kleider suppen. durchsuppen, durchtriefen, einregnen. Vgl. sappen.

Supptopf, m. 1. Topf zur Aufnahme der Suppe. 2. unfreundlicher, finsterer Mensch, mit der Nebenbedeutung der Beschränktheit. Er ist ein rechter Supptopf. Vgl. Sauertopf, Sauermaul.

Surinkimininker, Susirinkimininker, m., wörtlich die Versammelten, Konventikler, von surinkimas, Versammlung, Konventikel, Mitglied einer religiösen Sekte in Litauen. Spottweise heißzen die Surinkimininker auch Maldininker, Maldeninker, Beter, von dem lit. maldà Bitte, Gebet. Hintz, 20, Anmerkung: Über die Maldeninker. Näheres in den Pr. Prov.-Bl. VI, 204 ff. Vgl. auch Passarge, Balt., 261.

surmeln, sw., summen. Marold.
Surrchen, n., Treibballspiel, s. Sauchen.
Súrus, m., grofzer Käse, hart und
stark gesalzen, lit. súris. Litauen.
Bock, Nat. I, 268.

Susannenkraut, n., breitblättriger Ehrenpreis, Veronica latifolia L., auch Acker-Vergiszmeinnicht, Myosotis arvensis L. Hagen, 25. 197.

Suse, f. 1. weibl. Vorn., Susanne. 2. langsame, unpraktische, träumerische Person, auch männlichen Geschlechts. Er ist eine rechte Suse, — eine Klatschsuse.

susen, sw. 1. sausen. Hennig, 270. 2. schlafen, einschläfern. Vgl. schuschen. Susewind, m., Sausewind, Windbeutel. Hennig, 270.

Susirinkimininker, m., s. Surinkimininker.
sust, adv., sonst. Sust kâm öck na
Hus to spade. Volksl., 7, 5I, 2.

sulz, adj., s. sauer. Sulzholz, n., wildes, sülzholzblättrige

Bärenschote, Astragalus glycyphyllos L. Hagen, 767.

Suter, Sutter, Dem. Suterchen, Suterke, Sutterke, m., Sandaal, Ammodytes tobianus und A. lanceolatus. Lett. suttis Aal, suttini Neunauge. Der Suter heist auch Tobies, Tobieschen, lit. und kurtubis, poln. tobijak, auch Seepeitzker und, nach Bujack, Sandspirring. Hennenberger, Anh. 29. Benecke, 99 f. Bujack, 397. Nsslm. Forsch. 3; Th., 182. Vgl. Gru.

Sutergarn, n., s. Hauschnur.

Sutter, m., s. Suter.

Szäken  $(z=\pm)$ , Ortsn., Dorf bei Tilsit. Er ist aus Szäken, wo der Hering an der Kette liegt. Für sämtliche Bewohner des Dorfes war, wie der neckende Volkswitz erzählt, ein Hering angeschafft, der im Schulzenhause an der Kette hing. Um die

auen und machten an ihm ihre feln ab. Sprw. II, 2619. 1, f. s. Sau 3.

te, m, Schwiegersohn, von dem ed. lit. žéntas. Zu Zeiten wird oth, aus Faulheit zu arbeiten und Vollust und Kurzweil zu treiben, t, dasz sie (die Litauer) entweder 'artzeche (s. d.) oder einen Szenr der Zeit auf etliche Jahr ins und Geschäfte nehmen. Kirchen-. Insterburgschen Amtes. Hen-

ersch, adj., s. zings.

s, szingersch, adv., augenblicklich, Rastenburg. Vgl. singer. kehmen, Ortsn., Dorf im Kr. schlafen. Sprw. I, 3205.

sstunde versammelten sich die Goldap. Nach Bock, Nat. V, 392, von dem poln. zyto Roggen, "weil daselbst vorzüglich der reineste Roggen wächset."

Szud, w. Vorn.. s. Schud.

Szupone, f., Frau. Von dem lit. Zupone vornehme Frau. Nsslm. Wb., 550b. Gefallen Dir denn die Szuponen Hie (in der Gegend von Tilsit) besser als sonst anderwerts. Carm. nupt. I, 232. Sźupone, dat ös Frûke. Volksr., 114, 477.

Szulzkehmen, Ortsn., Dorf im Kirchspiel Nemmersdorf im Kreise Gumbinnen. Er geht nach Szuszkehmen, er schläft ein, geht schlafen Von der Ahnlichkeit des Klanges mit schuschen

## T.

rter Zungen- oder Zahnlaut, fällt Mitte der Wörter und auslautend ttdeutschen, besonders hinter l, ganz weg: es und ös ist, nich nicht t, ôl und oll alt, ôler alter, hole selle, sölle selten, schelle, schölle n, spôle spalten; oder bleibt auch le: deit thut, heft hat, wird aber och gern nahe dem d gemildert. t, brêd breit. Inlautend wird es le streiten, selbst in der Verdopbleibt es ein einfaches d und orhergehende Vokal verlängert 3läder Blätter. Sonst geht tt in r: bedden, bödden bitten, Bedde Gevadder Gevatter, redde retten, 2) hatten. Anlautend wird es älzig ein d: drägt, drächt trägt, lröft treibt, Düwel Teufel, dône dål nieder, zu Thal; selbst im

ausgearteten Hochdeutsch zeigt sich diese Umlautung: dausend Dahler, Deiwel, doll, dichtig (tüchtig). Hinter n klingt es, wie auch das d, gleich dem Nasenlaut in Natangen und den Niederungen: hinge hinten; dagegen in Samland, Litauen, Oberland etc. ebenfalls wie ein d: hinde hinten. Die zuerst bezeichnete Bequemlichkeit, das auslautende t wegzulassen, zeigt sich auch im Hochdeutschen, indem gesprochen wird: is, nich, Ax statt ist, nicht, Axt. Lehmann, Volksmd., 32.

ta-. Vorsilbe, er-, s. ter. tä (ä lang), adj, zäh, s. tåg. Tabarre, f., Fischn., s. Dibel. tabbern, sw., s. tobbern.

Tabbert, m, in früheren Zeiten ein Schleppkleid für Frauen. Mühling. In Hessen: Tabart, Daphart, Tapport im 14. und 15. Jahrhundert als Bezeichnung eines langen Gewandes. Vilmar, 408.

Tabelle, f., Fischn., s. Dîbel.

tab'rig, adj., ungeschickt, plump, zutappend, unnütz. Davon Tab'rigkeit, f.

Tach, m., Decher, mhd. techer, aus dem lat. decuria Zehent: 10 Stück Felle. Mühling. Weigand I, 311.

Tächerwerk, n., s. Däkerwerk.

Tacht, Tocht, Dacht, m. u. n., Docht, Leuchte. Im Augenblick meines Falls war das kleine Tacht umgefallen und gab nur ein ganz schwaches Licht. Soph. R. I, 73 f. Sperber, 30.

Tacht, f, Prügel. Saalfeld. Davon: Tachtel, f, im Samlande Hieb, Schlag, aber auch, wie andernorts, Ohrfeige. Brem. Wb. V, 3. Schamb., 223b. Dähn., 481b. Hupel, 285. Sallmann, 42a. Bernd, 36: Dachtel.

tachtein, sw., von Tachtei, ohrfeigen, prügeln, schlagen überhaupt. S. maultachtein.

tachtentig, num., achtzig. Ek heww nu all tachtentig Jahr on mehr op dem Riggen. Dorr, l. Wiew., 58.

Tachter, m., s. Tâter.

Täckel, m, s. Teckel.

Tafel, f., in der Schulsprache die Schiefertafel.

Tafelbier, n., zweiter, auch dritter Absud des Bieres, Dünnbier. Auch Schemper und Trinken genannt (s. d.). Ebenso in Bremen und in Pommern. Brem. Wb. V, 4. Dähn., 483a. Vgl. Bock, Nat. I, 271. Hennig, 30. 271. In Königsberg auch Tafeltrinken, also ein Bier, das an der Tafel armer Leute getrunken wird. In Danzig gab es zur Ordenszeit drei Arten von Bier: Joppen- oder Schiffbier, gewöhnliches Bier und Tafelbier oder Covent. Hirsch, 245. Der Rheinsche Wein,

der war vor ihm zu achten wie geringen Tafelbier, darnach nicht viele trachten. Carm. nupt. IV, 13 b.

Tafellaken, n., Tafeltuch, Tischtuch.

Tafelstein, m., Schieferstein, Schieferstift. Mühling.

Tafeltrinken, n., s. Tafelbier.

Tafelzeug, n., Tischzeug, Tischwäsche. Hennig, 271.

Taft, m., Taffet. Vgl. Sprw. I, 3688. 3354; II, 2366.

Tag, pltd. Dag, m., plur. Tagner. Se ös möt gôde Dåg, sie ist mit guten Tagen, ist schwanger. Sprw. I, 69p. Es ist nicht alle Tage Sonntag. Ablehnend: In den ersten Tagen nächster Woche, entweder Freitag oder Sonnabend. Am hellen Tag Licht brennen. Dorr, l. Wiew., 32. Vgl. Sprw. I, 3690 fl.; II, 2622 ff. Ein Tagner zehn.

tāg, tā, adj., zāhe. Tâges Fleisch. Tāet Holt, zāhes Holz. Der Aal hat ein tâges Leben, ein zāhes Leben. Auch vom lehmigen Wege. Vgl. blottig. Angs. toh, engl. tough, holl. taai, ditm. taag, im Götting. tâ, brem. taa, taē. Hennig, 306, hat auch vhchd. zāge. Brem. Wb. V, 1. Schamb., 223a. Danneil, 220a. Mi, 91a. Hennig, 271.

täg, adj., tüchtig, s. deg.

Tagbalg, m., Balg, der tâg ist; von einem unfolgsamen, ungezogenen Kinde. Davon: tagbalgig, adj., ungezogen, schwer lenksam. Ein tagbalgiges Kind. Nach Hennig, 271, dickhäutig, wörtlich und bildlich.

Tage, f., nach Treichel eine Art Schwengel = Bracke (s. d.).

Tagel, m. 1. Zagel, Schwanz, englatail. Da auch penis Zagel, Tagel, heifzt, und die getrocknete Rute des Ochsen als Prügelinstrument dient (vgl. Peserik), so ist Tagel der Ochsenziemer, aber

1e, das zum Prügeln dienende de, der kurze Strick. 2. Hiebe, e, Prügel. Aus der ersten Be-

In, sw., mit einem Tägel schlagen, uch prügeln überhaupt. abtageln, geln, durchprügeln; ebenso auf-Vgl. tachtein.

n, tagern (a kurz), sw., sich, sich i, reiben, streiten. Er tagert sich udern, fängt mit ihnen Zank und an. Bock, 68. Hennig, 271. Bock wird es auch , von Perbeiderlei Geschlechts gesagt, die iit einander wohl verstehen und leiden können": — was sich taneckt), das liebt sich. Vgl. tariter zargen.

j, f., das Schaf. Westpr. (Jerritz.)

er, adj. u. adv., tapfer, tüchtig, r, rührig, rüstig, ausdauernd, emeifzig, hurtig, lebhaft, munter. t sich tagger gespût't, er hat etwas , eifrig und schnell ausgerichtet. tagger bei der Arbeit. Dat geit n noch ganz tagger, er ist noch rüstig und kräftig, trotz seines . Als Zuruf: Na, tagger, tagger! immer tagger! Tagger drauf los! anger.

ichneu, Pflzn., zweijährige Nacht-Oenothera biennis L. Auch Wein-Hagen, 407.

iet, im Volksmunde Königsbergs Danzigs Tangnet, m. u. f., nach sh, 211, in Danzig 1416: Tendete, ufsstelle für alte Kleider und Hausgerät, Trödelmarkt. Ich gab ilso einen Rubel auf den Hut zu, h auf dem Tagnet um einen halulden haben könnte. Soph. R. V,

lie aus Lederriemen geflochtene 115. Das Danziger Dampfboot, Jhrg. 1833, No. 20, S. 112, führt Tagnét auf das franz. vendre verkaufen zurück. Hiervon zunächst la vente der Verkauf, davon das Dem. la vendette der Kleinverkauf, Trödel. "So finden wir noch in den alten hiesigen Concessionen der Trödler: und sollen dieselben mit ihren Waaren nirgends anders als auf der Vendette aussitzen. Aus Vendette macht der Pole wendeta und aus diesem das gebräuchlichere tandeta, aus tandeta aber macht der Kassube, seinen häufigen Nasentönen gemälz, tangneta. Letzteres hat der Plattdeutsche angenommen und daraus Tangnete gebildet". Auch Nsslm. Forsch. 2; Th., 184, vermutet in beiden Wörtern eine Umgestaltung aus dem poln. tandet, tandeta in derselben Bedeutung, von tani, tania wohlfeil, oder eine Entlehnung aus dem mlat. tenda, tendeta und weist auch vergleichsweise auf kslav. tenuta, tenta, ngr. τέντα tentorium hin.

Tagnêter, Tangnêter, m., Trödler, Antiquarius, poln. tandeciarz, tandetnik. In Danzig giebt es eine Tagnetergasse. Löschin, 43. Klein II, 185.

Tagnêter-, Tangnêterbude, f., Trödlerbude.

tagnêtern, tangnêtern, sw., mit alten Sachen handeln. Klein II, 185, der sich allein für die letzte Wortform erklärt.

Tagschlaf, m., Tagschläfer, europäische Nachtschwalbe, Caprimulgus europaeus; auch Hexe und Grofzmaul. Bujack, 369. Mühling, Tiern., 178.

tagtäglich, adv., als Verstärkung von täglich, jeden Tag, wiederholt, unausgesetzt, ohne Unterbrechung. Das Lied hört man tagtäglich.

Tag und Nacht, Pflzn., Hain-Wachtel-

weizen, Melampyrum nemorosum L. Auch Kuhweizen und Rinderweizen. Pritzel, 232. Hagen, 645.

Tähnkeführer, m., s. Fähnkeführer.

Tak, m., Narr. Dzg. Nhg. De Mensch blêf awerscht doch en Teak. Parad., 80.

Täk, Täig, plur., Streiche; wohl von Täk. Ek donen nik leewen dee Täk (solche Streiche). Dorr, l. Wiew., 24. Wenn ju miene domme Täig besehnen. Ibid., 46.

Takel, n. 1. Tauwerk eines Schiffes. 2. Gesindel, Pöbel; als Verstärkung in diesem Sinne: Takelzeug. Solch Täkel! Das îst einmal rechtes Täkelzeug! Doch auch gemütlich als Menge, Volk: Dat wär to schüe düsend Späfz, Sech mäl dat lost'ge Takel. Samland. Firmenich III, 498b. Hennig, 271.

Takel, f., Lachsangel. Danzig. Von pommerschen Fischern seit etwa 10 Jahren an unserer Ostseeküste eingeführt. Benecke, 401.

takeln, sw., ein Schiff mit Tauwerk versehen. Holl. takel Zugrolle, engl. tackle. Zusammensetzungen: betakeln, auftakeln, abtakeln. Letzteres auch in dem Sinne von bloszstellen, heruntermachen. Er hat ihn gut abgetakelt, er hat ihn scharf ausgescholten, ihm kein gutes Haar gelassen. Er ist abgetakelt, er ist heruntergekommen, unbrauchbar im Dienste geworden. auftakeln, sich, sich auffällig, überladen herausputzen; namentlich von Frauenzimmern. Sie hat sich gewaltig aufgetakelt. Einem etwas auftakeln, ihn durchprügeln. Sprw. I, 1.

Takelware, f., schlechte Ware; schlechte Menschen. Mühling.

Tåkelzeug, n., s. Tåkel.

takêr, adv., der Quere nach. Takêr gåne, in die Quere gehen; auch weinen, lamentieren.

Takisch, Takisch, Takischa, f. u. m., das Lachswehr, lit. takisza. Skirwieth. Beschreibung und Abbildung in Benecke, 380ff. Fisch.-Ord. f. d. kur. Haff § 23. Sperber, 41.

Tâl, (?), Wurm am Finger, Panaricium. Mühling.

Tâle, f., s. Tâlke.

Talghacker, m., Meise. Auch Talgmöske, Talgmeise.

Talglummel, m., Schimpfwort für einen groben und rohen Menschen. Bock, 68

Talj, n., s. Tall.

Talk, m., Talke, f. 1. freiwillige Hilfsarbeit, die man dem Nachbar leistet und welche nicht mit Geld, sondern mit Speise und Trank und schlieszlich mit einem gemeinschaftlichen Schmause vergütet wird; daher auch 2) ein derartiger Schmaus, wobei der Tanz nicht zu fehlen pflegt. In der Landesordnung des Hochmeisters Konrad von Erlichshausen von 1450 heifzt es: Ouch sal man am fiertage ume talke oder bete (Bitte, Einladung) nicht arbeyten. Gebser u. Hagen, Gesch. d. Domkirche I, 297. Korntalk, Arbeit in der Roggenernte und Festschmaus nach Beendigung derselben. Federtalk, Reiszen der Federn auf Talk, gewöhnlich in der Zeit der Zwölften. Ebenso: Kartoffeltalk, Flachstalk. In diesem Kirchspiel (Kraupischken) ist ein Pawer gewesen, der hat auff einen Sonnabent Talck gemacht, das Holtz vom Rodtacker abzureumen. In den Talk Hennenberger, 63. yehen, i tàlką etti, zu einer derartigen Zusammenkunft gehen. Lit. talkà, lett. talka, talks, daher lit. talkininkas, lett. talzineeks ein solcher Hilfsarbeiter, lit. su-tèlkti die Nachbarn zu solcher Arbeit zusammenbitten; poln. tluka Ernteschmaus, dagegen tloka, russ. toloka

werk, Frohndienst. Nsslm. Forsch., 184. Sallmann, 19a, hat für d Talkus bäuerliches Erntefest. ing hat das Wort auch in adler Bedeutung; die Ermländer ich tau ihm talk, ich fahre ihn st. Hennig, 272.

e, Tâle, f., Dohle, Corvus mone-Der Redner theurste Wort' ein 1g nur der Thaalen. Carm. nupt. c. Hennig, 272.

in, sw., im Talk arbeiten, Hilfsleisten; in der Deklaration des gs Albrecht von 1564. Hennig,

n, Maíz für Garn, Wolle: 10 de à 40 Fäden. 2 Tall machen k Garn (à 20 Gebinde). 2 Streiachen 1 Tall. Von tâlen, tellen. Nach Mühling hört man im nde die Redensart: Die Sache ist lall, sie ist unnütz, überflüssig; iber die Zahl, überzählig. Schezk, 40, hat Talj, von Zahl: Zählvom Hundert oder Schock.

pat, m., tallpattisch, adj., s. Tolletc.

t, schwer, plump auftreten. Trei-Vgl. trappsen.

rdequalter, adv., das lat. taliter r. Et geit so talterdequalter, es so. Auch: halterdequalter. Westpr. I, 1137.

bour, m., feste Lederdecke an agen und andern Fuhrwerken zum der Beine. Wegen der Ähnt mit einer Trommel, auch Tromnannt. Hennig, 336.

it = mit einemmal, plötzlich; ist Kürzung von da mit (einemmal). alles schön und gut . . . ich seh Kinderchen um mich her; ich Suppe, Thee, Caffe, was ich bei der Seele habe. Ta-mit geht der Tanz (der Streit) los. Soph. R. V, 589.

Tamre, w. jüd. Vorname, Thamar. Flatow. Schmitt, 115.

Tannapfel, m., Tannenzapfen. S. Schischke.

Tangelholz, n., Holz mit Tangeln, Nadelholz.

Tanger, m., Fichtenwald. Ich sah mit herzlichem Verlangen nach einem Tanger hin, dessen Säuseln mich aufs sanfteste einlud. Soph. R. IV, 509.

tanger, adj., frisch, hurtig, gesund. Bei Jeroschin zanger tapfer, was unser tagger: ein man zu strite zangir 49a. Pfeiffer, 285. Ein tanger Kind, ein munteres, gesundes Kind. Ebenso im Brem., in Pommern; im Götting. auch danger. Brem. Wb. V, 23. Dähn., 484b. Schamb., 39a. 224b. Hennig, 272. Vgl. tagger.

Tangnêt, f. etc., s. Tagnêt etc.

Tank, m., Tang, Seegras.

Tankgabel, f, gabelartiges Fischereigerät. Aus Tang Zange u. Gabel (?). S. Winterfischerei.

Tanne, f., Fichte, Pinus abies L. Ich bemerke noch, dasz man in Ostpreussen die Fichte stets Tanne nennt und die Kiefer immer Fichte. Passarge, Balt., 109. Nach Hagen, 1010, auch Rottanne, Schwarztanne, Pechtanne, Harztanne. Vgl. Fichte.

Tannenklee, m., gemeiner Waldklee, Anthyllis vulneraria L. Treichel, Volksth. II.

Tannenweih, pltd. Dannewiw, n., Weib, das Tannenlaub zum Verkauf ausbietet. Ihr Ruf durch die Straszen ist: Danne, recht grene Danne! Kgsbg. Der Fastnachtsgesang der Tannenfrauen und Kinder, jetzt nicht mehr klingend, findet sich in den Volksr., 224, 796.

Tannnessel, f., weisze Taubnessel, La-

mium album L. Saalfeld. Nach Hagen, 612, auch tote Nessel und Wurmnessel.

Tante, f., allgemeine Benennung für erwachsene, namentlich Respekts-Personen weiblichen Geschlechts in Familien. Gieb der Tante die Hand! Mach der Tante einen Knicks! Vgl. Onkel. Nach Treichel: Tante Meier = Abtritt.

Tanz, pltd. Danz, Dangs, m., Dem. Danzke, Dangske. Beliebte Tänze früherer Zeit waren: Kinger, jagt de Kikel üt dem Dömpel. Carm. nupt. 1, 282, 16. De Katt klaut an e Haibêk. Provinzielle Tanzreime vgl. Volksr., 271, 940 ff.

Tanzmeister, plur., in früherer Zeit bei Hochzeiten die von dem Bräutigam mit der Aufführung der Tänze beauftragten Personen; sie hatten allein das Recht, Frauen und Mädchen zum Tanzen aufzufordern. N. Pr. Prov.-Bl. a. F. VII, 377.

Tapar, m., Fischn., s. Dibel.

Taper, m., ungeschickter, unbeholfener Mensch. Sperber, 31.

Tapiau, Ortsn., Stadt am Pregel mit einer Korrektions-Anstalt. Er ist reif für Tapiau.

Tapis, n., Tapet, Teppich, gewirkte Tischdecke. Etwas auf's Tapis (Tapet) bringen, vortragen, zur Sprache bringen. Du siehst, wenn von solchen Dingen was auf's Tapis kommt, so freundlich aus. Soph. R. V, 3.

Tappebîter, m., s. Zapfenbeiszer. tappeln, sw., häufig gehen; von dem onomatop. tap tap. Marold.

Täpper, Tepper, m., Töpfer.

täppern, teppern, sw., irdenes Geschirr, Töpferzeug, zerschlagen; zerschlagen, zerbrechen überhaupt. Sperber, 31.

Tapp in die Grütz, m. Hei ös e Tappön-de-Grött, ein Einfaltspinsel. Sprw. I, 3705. In Hessen Tapch, Dapch, plumper Mensch. Vilmar, 409.

taprig, adj. von Taper, ungeschickt, unbeholfen. Sperber, 31.

Taradei, Taraday, Tarradei, f., Spazierwagen, welcher vor den Thoren von Danzig zur Miete bereit steht; andere Wagen werden nicht so benannt. Klein II, 186. W. Seidel, 35. Passarge, 142. Nach Treichel auch im Dem. Taradeike. Vgl. Duttchenpost.

taradeien, sw., von Taradei, angestrengt arbeiten. Ich habe die ganze Woche getaradeit, nun musz ich dafür auch eine Bairische im Jäschkenthale trinken. Danzig. Passarge, 142.

Tarant, m., Pflzn, gemeiner Enzian, Gentiana pneumonanthe L. Bock, Nat. III, 344. Hagen, 296. Pritzel, 162. Bock, 68. Hennig, 273. Das Kraut wird Kindern in die Wiege gelegt, um sie gegen das Behexen zu schützen. Vgl. auch Hexspr., 10. Nach Bock, Nat. III, 345, heifzt auch Gentiana campestris Tarant. In der Gegend von Saalfeld Dorant.

tären, têren, sw., s. dêren.

Targ, m., Wochenmarkt; von dem poln. targ Markt, Marktplatz. Sperber, 40.

targen, sw., vhd. zargen (s. d.).

Tarn, Torn, f., Kreislauf, Reihenfolge, turnus. In der Seemannssprache. Wens mîn' Tarn ward son, wenn ich an die Reihe komme. Pillau.

Tarradei, f., s. Taradei.

Tarras, m., dicker, klebender Schmutz, Strafzenkot. Danzig. W. Seidel, 35. Die Hosen sind ein Tarras, sie sind voll dicken, klebenden Schmutzes. Elbing. S. Schaltj., 3, 4. Oberland.

tarren, sw., mit Handstreicheln hin

ieder Gesicht oder Leib über; necken, narren. Treich el. rich, m., s. Tattrich.

tze, f., Fackel. ... darnach zwiuchten und neünen mit vier und
darvber, yhrer eygnen tartitzen
gebracht. Kleid.-Ordg., 376.
vern Tortzen gewundene Fackel,
ckel, ital. il torchio, franz. la
span. antorcha. Schmeller I,

ffel, Tartuffel, f., Kartoffel. A bei Kartoffeln: wie heiszen denn inger recht...hier sagten die Tartüffeln. Soph. R. V., 330. S.

h, m. Vorn. Tasch, Peter, Greg dabei, Was Schlapperment, was sagen. Carm. nupt. V, 26 b. he, f., die Brust einer SäugenDaher täschen, sw., säugen. Dzg. II, 186.

he, f. 1. kleine, einem größzern angebaute Wohnung, *Taschen-*2. Danzig. Klein II, 186. 2. tige Falte.

hendieb, Pflzn., s. Nimmerstill. hengebäude, n., s. Tasche.

n, sw., das Getreide oberflächh. nicht ganz rein ausdreschen, ofen, vorschlagen; es in die , Tasse, legen. Mühling.

m., Fach in der Scheune, wos unausgedroschene Getreide gerd. Mühling.

Tate, Tati, m., Vater, in der sprache. In Natangen auch: Poln. tata. In Posen der Tate., 307 ff.

ek, m., s. Tâter.

, m. 1. wilder, frecher Mensch; hickter Mensch. Von Tatar ), spät-mhd. tater, thater, thattter, tarter. Vgl. Weigand II,

879. Wî de Tâter ön't Land kêm, on wî et Kringel regend, zur Bezeichnung einer längst vergangenen Zeit. Wehlau. 2. Prügelinstrument von zusammengedrehten Stricken, geflochtenen Riemen etc., Tauende, auch Ochsenziemer und Peitsche. De Tâter ward wanken, es wird Hiebe geben. Sost, wenn dat vör den Voader kömmt, Denn weetst, dat he den Toater nömmt. Dorr, 67. Volksl., 13, 5, 4. De Schwinjung dröft met sînem Tater Pur junge Herrschaft út dem Stall. Seelenw., 80 f. Im Oberlande auch Tatarek. Es giebt mit dem Tatarek. Nach Mühling in dieser Bedeutung auch Tachter, von Tacht.

taterig, tatrig, adj., zum Prügeln geneigt; in der Saalfelder Gegend ungeschickt.

tåtern, sw., von Tâter, schlagen, prügeln.

Tati, m., s. Tata.

Tattrich, m., das Zittern der Hand eines Branntweintrinkers. Er hat den Tattrich. Sperber, 31. Nach Treichel Tarterich.

tätzen, sw., laufen. Öck sêch (sah) em tätze. Von Tatze? Samland.

Tau, m. Vor Tau und Tag, frühzeitig. Königsberg.

Tau, f., Bracke (s. d.) mit zwei Schwengeln. Gr. Werder.

tau bang, Ruf, durch den das Vieh im Stalle auf den Platz gewiesen wird; also soviel als: auf den Platz, in die Bahn, in die Bande! — oft auch zu den Kindern in ärgerlichem Ton, wenn sie in Unordnung gekommen.

Taube, w. jüd. Vorn., Übersetzung des gleichbed. hebr. Jona? Flatow. Schmitt, 115.

Taubenkraut, Pflzn., gebräuchlicher Eisenhart, Verbena officinalis L. Pritzel,

eines Taubenliebhabers und Taubenzüchters, der diese Vögel mit Eifer zum Fliegen antreibt. In Posen Taubenfeester. Bernd, 312.

Taubenschmied, m., ironisch ein Überkluger, ein Pfiffikus, der allenfalls als Schmied geschickt genug wäre, den Tauben Hufeisen aufzulegen. Treichel.

Taubenschnabel, Pflzn., Tauben-Storchschnabel, Geranium columbinum Hagen, 716.

Taubert, Täubert, m., die männliche Taube. Sperber, 31. Weigand II, Vgl. Differt.

Taubhaber, Pflzn. 1. taube Trespe, Bromus sterilis L. 2. Flughafer, Avena fatua L. Hagen, 116. 124.

Täubrich, m., zur Maskierung des Wortes Teufel. Hol mich der Täu-brich! Soph. R. VI, 210.

taubschlaubig, adj., s. dowschluwig. taubschneidig, adj., Messer, Schneidewerkzeug überhaupt, mit zu weicher Schneide, die beim Gebrauche sich leicht umbiegt. In der Rastenburger Gegend auch soviel als taubschlaubig. Taude, f., s. Tûde.

tauen, sw. 1. gehen, fahren, reisen. Nå Heilsbeck taue, nach Heilsberg gehen etc. Sich hintauen sich hinbegeben, hingehen. Ermland. 2. eilen, Tau di! beeile dich, spute dich. Samland. Hîde tau dî, morge rau dî, heute beeile dich, morgen ruhe. Sprw. I, 3708. Vgl. tau bang.

tauen, sw., gerben, Leder bereiten, Leder tauen. Engl. taw, angs. tawian bereiten, holl. touwen gerben, bereiten, Tauer, Ledertauer, m., Gerber. Hennig, 273.

Taufeltern. In Masuren die beiden Eheleute, welche bei der Taufe als

Taubenmajor, m., zur Bezeichnung Zeugen gegenwärtig sind. Außzer ihnen ist nur noch ein dritter Taufzeuge, ein Jüngling oder eine Jungfrau, geladen. Hintz, 76.

> Taufmutter, f., die Frau Patin, welche den Täusling in die Kirche und wieder zurück ins Haus trägt; sie heiszt auch Säugemutter. Hintz, 76.

> Taugras, Pflzn., gemeiner Windhalm, Agrostis spica venti L. Auch grosze Ackerschmele. Hagen, 74.

> Taurel, (?), Trinkgefäsz, Trinkhom. Auszerdem haben sie (die Nadrauer) Hörner oder Taurelen, die sie insgemein von Leinbaumholz machen. Pierson, Matth. Prätor., 111.

> Tauschnarre, f., Vogeln., Wasserralle, Rallus aquaticus. Bujack, 384. Nach Mühling, Tiern., 178, auch der Wiesenschnarrer, Crex pratensis.

> tausendja, Ausruf der Verwunderung, des Staunens. Er hat dafür 2000 Mk. bekommen. "Tausendja, das ist viel!"

> Tausendschönchen, n., Pflzn., ausdauernde Maizliebe, Bellis perennis L. Hagen, 888. Vgl. Marienblume.

> Tautudel, m., lustiger, munterer Bursche, der seine Umgebung durch pfiffige und schlaue Einfälle unterhält. Nordenburg. tauzen, sw. Ein Töchterlein, Das stoltz geht hrein, Ihr Eltern fromb, Ansiehet krumb, Schimpflich anschnautzt, Auch offmals tautzt, Viel klappern kan Da ist nichts an, Dafür sich hütte jederman. Ambr. Lowasser. Hennenberger, 360.

tawern, sw., zanken, streiten, larmen. tawill, tawills, adv., derweil, derweilen. Tawilli wea de Krät (Kröte) vaschwunge. Natangen. Firmenich, 111a.

Taxbier, n. Bier, das, weil es umgeschlagen oder sauer geworden, um geringeren Preis verkauft wird. Hennig, 30. Jetzt aufzer Gebrauch.

té - tell.

té, präp., s. zé.

te- (Vokal kurz), Vorsilbe er-, s. ter.

Tê, (?). Sunst ging öck äwer Hê on Tê, On was doch stets vergnöglich. Samland. Firmenich, III, 116 b: "über alle Berge." Wohl richtiger: über Höhe und Thal.

techrig, adj, leicht gebaut, zerbrechlich. Elbinger Ndrg. Vgl. däkerig.

Teck, (?), Zieh-Leine. Ungewohnt (ist es dem Touristen in Antwerpen) die zweispännigen Wagen mit nur einer Leine — in der Elbinger Niederung nennt man sie "Teck" — lenken zu sehen. Hausburg, 31.

Teckel, Tekel, Täckel, Däckel, m., Dachshund.

Teerblume, f., gemeine Pechnelke, Lychnis viscaria L., auch Teernelke und Mennonitenblume. Treichel, Volksth. III. Hagen, 484.

Teerbott, m., Teerbutt, Pleunorectes passer. Danzig. Mühling, Tiern., 178.

Teerführer, m., Hausierer mit Teer. Hennig, 336. Ebenso: Teerjude.

Teernelke, f., s. Teerblume.

Teerpaudel, f., Behälter für den Teer, der an Frachtwagen unter der Hinterachse hängt. Vgl. schlickern.

teerschwarz, adj., schwarz wie Teer, tiefschwarz. Zur Verstärkung noch: pechteerschwarz. Hennig, 336. Vgl. kohlrabenschwarz.

Teerwasser, n., figürlich: schlechte und unreine Brühe, schlechter Kaffee. Hennig, 336.

tehôp, zuhôf, adv., zusammen, zuhauf, En mienem Lewen lach ek nich so, as wenn ek met dem Mäken t'hop si. Dorr, l. Wiew., 29. Vgl. vonên.

Teichert, m., Teufel. Dasz da Taichat musz hole, 's Fârd steht noch ömma

an a Dachlötta. Ermld. Freisch., N. Pr. Prov.-Bl. IX, 397.

Teichgräber, m., Gräber, Arbeiter mit dem Spaten, vorzugsweise ein solcher, welcher Gräben auswirft und instandhält. Mühling.

Teichlile, Pflzn., Wasserschwertel, Iris pseudacorus L. Auch Sumpflilie und roter oder falscher Kalmus. Hagen, 45.

Teichrohr, pltd. Dikrohr, n, gemeines Rohr, s. Deckrohr. Hagen, 127.

Teichwasser, n, Wasser in und aus dem Teiche, letzteres zur Bezeichnung des sog. weichen Wassers.

Teidung, f., Ansicht, Meinung. Zum andern sprechen sie (die Gegner der Rotationslehre): wegen solchen sehr geschwinden Lauffs (der Erde) würden die Thürme und Häuser umgeworffen werden, die Thier und Menschen würden den Schwindel kriegen, die Vögel würden ihre Nester nicht wieder finden. Aber zur Antwort auff diese und dergleichen einfältige Teidungen kann etc. Linem., N3a. Vgl. Schmeller I, 428 f.

teig, adj., mehlig. Eine teige Birne. Treichel.

Teigaffe, m., pltd. Dêgûp, Spottbezeichnung für den Bäcker.

Teine, f., s. Tine.

Teita, m, s. Tata.

Tekel, m., s. Teckel.

Têle, f., s. Töle.

Telge, f., Ast, Zweig. Dzg. W. Seidel, 35. Angs. telga, holl. telg, fries. tulg u. telge, nds. telge. Brem. Wb. V, 51.

tell, adj. "Es ist nicht tell, nicht lell, sagt man in Preuszen, wenn man auf eine Anfrage eine Antwort erhalten hat, die nichts in sich enthält." Hennig, 273. Hennig weist auf das nds. tellen schwatzen, plaudern und auf lallen

hin, "so dasz es also ein unverständliches, nichts enthaltendes Geschwätz anzeigt." S. 303 schreibt Hennig töll und löll und erklärt in Parenthese: "vielleicht nicht taliter, nicht qualiter." Sprw. I, 3712. In Estland: er versteht nicht Nill noch Till, d. h. gar nichts. Sallmann, 112b.

Tellelks, Töllelks, m. 1. eine Art sehr fetter Kuchen, heute nicht mehr beliebt. Ein großes Stück Butter wurde wie ein Braten an einen hölzernen Spielz gesteckt, bei einem gelinden Feuer geschwinde umgewandt und im Umwenden schnell und ausreichend mit geriebenem Weiszbrot bestreut. 2. Schimpfwort auf einen Menschen, der wenig Witz, Verstand und Manier besitzt. Bock, 69. Bock, Nat. I, 265. Hennig, 277.

Tellergeld, n., die Gabe, welche bei Kindtaufen dem Prediger oder Organisten auf einen Teller gelegt wird. Hennig, 274.

Tels, f., Ortsn., Tilsit. E Scholmeister sî eck en Tels en de Stadt. Firmenich I, 105a.

temide, adj., timide, verzagt, niedergeschlagen.

Temlitz, f., s. Temnitz.

Temnitz, Timnitz, Temlitz, Tömlitz, f., Gefängnis, besonders in den Dörfern. Sie gehen mit ihm in die Temnitz. Allein Jagal habe seine Bojaren gefangen genommen, si mit wasser gemardert, si in Eisen geschmiedet und in Temeniczen gesetzt. Voigt, Gesch. Pr. V, 534. In der Willkür der Stadt Marienburg von 1365 im Plural: tymmeniczen. Voigt, Marienburg, 525. Bei Gebser, Gesch. d. Domkirche I, 143, tyminicze; bei Stein, Peregrinus XVI, 12: Temniss. Lit. temnyczà, tenninyczà, kslav. kam aus der Fremde in großen Pa-

timinica, russ. temnica, poln. ciemnica, magyar. tömlöcz; von kslav. tima, russ. t'ma, böhm. tma, poln. ćma, sanskr. tamas Finsternis, kslav. timinu, russ. tèmnyi, böhm. temný, poln. ciemny finster, lit. témsta, témo, témti finster werden, tamsus finster. Nsslm. Th., 187. Bernd, Einl., 29, fordert die slavischen Wörter als germanische zurück, denn ags. ist dim (thimm), dima, dimgend, dimlic, engl. dim, isl. dimmr noch jetzt dunkel, finster, und ags. dimnes, isl. dimna Dunkelheit, Finsternis, vormals auch im Deutschen Thimsternisse Vgl. auch Schade, 99a, unter In Braunsberg gab es dëmerunga. früher eine Tymmenytzcegasse, Gefängnisgasse. Braunsberger Kreisbl. 1864, Nr. 19. Sprw. I, 1132. — Temlitz auch s. v. a. Gericht, Richterstuhl. Et lät ihn vor mien gerechte Temlitz fordden s. die Stelle vollständig unter kreppen).

Tendele, f., s. Tagnet.

Tennenklatsche, f., s. Klatsche.

Tennis, Tönnigs, Dens, Nis, m. Vorn., Dionysius. Hartwich, 54.

Tepper, m., teppern, sw., s. Täpper etc. ter-, Vorsilbe er-, oft auch ta und te terfrosen, st., erfrieren, s. frisen. terfuttern, sw., ernähren. Möt wat terfutter' wî söck? Volksl. 3, 3, 4. terkowern, sw., s. erkôwern. terkriegen, sw., sich, s. erkriegen. terlêwen. sw., erleben. termindern, termingern, sw., sich, sich erholen, s. mindern. ternähren, sw., ernähren. terobern, sw., erübrigen, ersparen, s. erobern. tafahren, st., erfahren, Kenntnis sammeln. Na, sad de Mutta, gah ok hen, Denn warscht et woll tefahre. Lhrztg. 1878. S. 57e.

têren, sw., s. dêren.

Terling, m., Ballen Tuch. Das Tuck

velche Terlinge hie/zen. Danzig. h, 250. Terling, Terlink zu-Würfel. S. Mnd. Wb. IV, 535b. ch, n., Zehrstelle im Eise. El-Niederung.

n, sw., ein Holzflofz (auch eine ie) mit dem Ternpfahl ankern, n; lit. ternauti. Ein Schiffer mit dem durch ein Tau an das iefestigten Ternpfahle ans Land ist die Spitze desselben in den Nsslm. Wb., 10a. 97b.

r, Holzterner, plur., Ankerleute, die Sicherheit der Holzflöfze zu haben. Sie begleiten die Traften, bei dem Transport derselben für nerheit der Schiffbrücke bei Tilorgen und schliefzlich die Flöfze em Eingange ins Haff hafftüchmachen. Vgl. Kgsbg. Hartungg. 1866. Nr. 211, Hauptblatt. Itahl, m., Pfahl zum Ternen. In Wurfpfahl.

h, Têrsche, f., Hexe. Alte Têr-Vgl. têwern u. Têwerhexe. haken, sw., durchprügeln. Bock, ennig, 274. Vgl. dreschaken. uchten, sw., erwarten. S. ver-

nacke, f., Taschenpistol, Terzerol. kein Scholar auf der Gasse oder Schulen keine Wehr, es sey Te-, Rappier, Dolch etc. tragen, bei der Wehr. Fund. d. Kgsbg. nie vom 24. Oktober 1541. Benennung hatten auch die in gefertigten Büchsenröhren: en oder Teschinken. Hennig, Adelung, IV, 558.

m., Milchnapf. Saalfeld.n., s. Theezeug.

ieln, sw., in Zärtlichkeit strei-Er hêtschelt und têtschelt das

Kind zu sehr, verwöhnt, verzärtelt es. Treichel.

têtschen, sw., ein Boot durch sanften Ruderschlag fortbewegen; auch pêtschen, pêtscheln Wohl onomatop. Bildungen. Treich el.

Têtschk, Pflzn., s. Tutschk.

Teufelsblume, f., großzblumiges Vogelkraut, Stellaria holostea L. Pritzel, 389.

Teufelshand, f., Pflzn., Orchis maculata L. S. Gotteshand.

Teufelskind, n., Iltis, Mustela putorius. Hennig, 275. Für Liv- und Estland Hupel, 237.

Teufelskralle, f., Werkzeug zum Stechen des Bernsteins, lange Stange mit kräftiger eiserner Kralle.

Teufelszujager, m., einer, der dem Teufel Seelen zujagt. Hei ös Diwelstöjäger. Sprw. I, 3751. Er hat Teufelszujager, Helfershelfer.

Têwe, Tif, f., Hündin. Ebenso in Nds., holl. teef, schwed. täfva; im Götting. tifte, tiffe, die Hündin, têwe der Hund. Brem. Wb. V, 57. Schamb., 229 b. 230 a. In Hessen Ziwe; im Fuldaschen Zopp. Vilmar, 471. Vgl. Zock. têwen, sw., s. töwen.

Têwerhexe, f. 1. Hexe. 2. altes, hexenartiges Weib. Da qvöhm en Töver-Hex tom Onglock en den Wech. Carm. nupt. I, 282, 5. Komm 'runder, du Teewerhex, du schlechtet Wiefstöck! Dorr, l. Wiew., 100. Auch Têwersche, Têrsche. Kinder jagt man mit dem Rufe in Furcht: Die alte Têrsche kommt! Bock, 68. Hennig, 274. Sprw. II, 2641. Vgl. Volksr., 181, 694. S. Molkentêwer.

tèwern, sw., zaubern. Er kann têwern, er versteht zu zaubern. Se geft sik met Teewern, met Beschwären, met Tahlenberekning on sone Konststöckskes af. Dorr, l. Wiew., 100. Holl. tooveren. Bock, 68. Hennig, 274. Davon: betewern, behexen.

Têws, m. Vorn., Matthäus. Hartwich, 54. Ermland.

thalern, sw., dem Vieh eine Kennung, Erkennungszeichen, Marke, selbst einbrennen; vielleicht weil die Marke ungefähr von Thalergröße ist. Treichel.

Tharau, Ortsn., Kirchdorf im Kreise Pr. Eylau. Bekannt durch "Ännchen von Tharau." S. Annke.

Theaterspiel, n., Theatervorstellung, Theater. Wie et nu Oawend wea, doa warre de grote Frind mött dem Mella Pölz goane dat Theoataschpöll beseeke. Boldt, 6.

Thebald, m. Vorn., Theobald. Hart-wich, 54.

Thechen, pltd. Theke, w. Vorn., s. Dorôt.
Thedor, m. Vorn., Theodor. Hart-wich, 54; doch ist die Kürzung allgemein.

Thee, m. Er ist im Thee, hat einen Rausch.

Thee, m., wilder, gebräuchlicher Steinsame, Lithospermum officinale L. Hagen, 199.

Theebrett, n., Präsentierteller, Tablette.

Theezeug, pltd. Tetig, n., Tassen. Dzg. Nhg. Violét, 104.

Thêrsche, f., s. Têrsche.

Thes, m. Vorn., Matthias, s. This.

Thierenberg, Ortsn., Kirchdorf im Kr. Fischhausen. Hei steit hinde toerst op wi de Thörenbarger. Sprw. I, 3759. Die Thierenberger stehen hinten zuerst auf. Das Rindvieh (Thiere) erhebt beim Aufstehen den Hinterteil zuerst, welche Eigentümlichkeit der Lokalspott, durch den Namen veranlaszt, auf die Bewohner von Thierenberg überträgt.

This, Thes, m. Vorn., Matthias. Hartwich, 54. In der Danziger Nehrung auch Tizen.

Thôms, Tôms, m. Vorn., Thomas.

Thorn, Ortsn. Bei Jeroschin: Torun: eine burc Torun genant, 25d. Pfeiffer, 233. Glühen wie die roten Dächer von Thorn. Müller, Handb. d. Prov. Preusz., S. 85.

Thorwagen, m., Journaliere, welche an den Stadtthoren hält und für ein Billiges nach den vor der Stadt gelegenen Vergnügungsorten fährt. Kgsbg. Danzig. Vgl. Düttchenpost, Taradei.

Thorweg, n Das Thorweg steht offen.
Thran, Thrane, f., Dem. Thranchen,
Thrane, Tropfen, Fettauge. Auf der
Suppe ist kein Thranchen Fett zu sehen.
Mühling. Bei Jeroschin: tran, m.
Vgl. Pfeiffer, 236.

Thran, m. Im Thran sein, betrunken sein. In kühner Metapher das Einschmieren der Stiefel verglichen mit dem "Einschmieren der Gurgel". Davon thranen, sw., fleiszig dem Glase zusprechen; bethranen, sich, sich betrinken.

Thrantrichter, m., Thranentrichter, schwarzer, hoher Hut.

Thran-Trine, f., Thranen-Katharine, Spitzname für ein weinerliches (larmoyantes) Frauenzimmer. Sö sall sehr frintlich, kehn Trahn-Thrin, daby hübsch, rieck on wörtlich syn. Carm. nupt. 7, 145c.

Thres, Tres, w. Vorn., Therese. Thum, m., Dom, s. Tum.

thun. Man musz etwas dafür thun, gegen die Krankheit ein Heilmittel anwenden. Einem etwas thun = leihen. Thu mir dein Messer. Treichel.

Thunuscht, m., der Thuenichts, Faulpelz, Müfziggänger. In Posen Thunischt. Bernd, 314.

nuschtgut, m., der Thuenichtsgut, nichts.

rgericht, n., Thürgerüst, Thürn...die Bände und Krampffen on den Thürgerichten abgesprunzuesen. Linem., E 3a.

f., Name des Flüszchens Thiene Elbinger Ndrg.

verangel, f., aus Blei geformtes nodell mit 2 Angelhaken. Die zeputzte Angel tibbert den Fisch, eizt ihn, lockt ihn herbei.

em, sw., reizen, ermuntern. Einen nmernden auftibbern.

, m., Eigensinn, Grille. Er hot Tick. Davon tickisch, adj., eigen-Vgl. Sallmann, 42a

r, Tuder, vhehd. Zeider, f., Strick rzem Pflock, womit man Vieh ferde an einem Fusze auf der, fesselt, damit sie nur eine bete Strecke im Kreise abweiden. auch tier, engl. tedder, holl. und tudder. Brem. Wb. V, 63. Hen-275.

m, tudern, wholed zeidern, sw. 1. er mittels einer Tider anpflöcken. such tiren und tuddern; in Hantoddern. 2. verwickeln, verwir-Der Zwirn ist ganz vertidert, die sind wirr verwickelt. 3. fest n. Du hast wieder gut getidert. gschieben. Er tîdert die Läuse sagt man in Natangen, wenn 1 sich am Leibe kratzt. Sämt-Bedeutungen lassen sich auf Tider führen: das getiderte Tier vert sich leicht in der Tider (2), rt, verzeidert sich, zieht sie, sos den ihm zugänglichen Kreis ast, straff (3) und strebt über ripherie des Kreises hinwegzuen (4). Im Götting. toder in inerwirren. Schamb., 231a. Brem. abier, Wörterbuch II.

Wb. V, 63 Hennig, 275. Davon: antidern, vhchd. anzeidern, sw

Nhg. Violét, 104. De déd wol so, as wenn he flîtig ön den Tidingen lês. Elbinger Höhe. N. Pr. Prov.-Bl. a. F. IX, 243. Firmenich III, 494b.

Tief, pltd. Dep, n., Durchbruch der Nehrung, durch welchen das Haff mit der Ostsee in Verbindung steht, Wasserstrafze. Es giebt in der Provinz deren zwei: das Pillauer und das Memeler Tief. Preusz, Pr. Land.- u. Volksk., 11. 35. Hennig, 275, hat noch das Wogrammsche Tief. Das Tief (d. i. die Einfuhr aus der Ostsee ins frische Haff) bey Lochstädt erfüllete sich und die See eröffnete ein anderes bey dem Schlofz Balga. Bock, Nat. I, 689.

Tiernägelchen, -nägelein, n., Pflzn., rauhe Nelke, *Dianthus armeria L.* Hagen, 457. Pritzel, 133.

Tif, f., s. Têwe.

Tiffert, m., Täuber. Schemionek, 40. S. Differt.

tikern, sw., suchend, prüfend fühlen, mit einem Stocke: der Blinde thut's stets, der Sehende im Finstern. Friedland Ostpr.

Tilk, m. u. f., Pfütze, auch kleiner Landsee mit geringem, schlammigem Wasser. In Schlesien eine Tiefe, ein enges Thal. Mühling. In Posen Tilke, f. Bernd, 315.

Tilken, plur., Hintergärten, von dem poln. tyl Hinterteil, Rücken. Schmitt, Westpr., 168.

Tille, w. Vorn., Mathilde; w. jüd. Vorn. Flatow. Schmitt, 115.

Tiller, m., penis. Vgl. Piller.

tillern, sw., die Füsze viel und oft unwillkürlich bewegen; sich selbst hin und her bewegen. Davon aus beiden Bedeutungen: Füszen tillern; taumeln, turkeln. Trei- IV, 604. chel.

Tils, Tilse, Tilsit, Ortsn., Stadt an der Memel, von dem Flüszchen Tilse benannt, lit. Tilžė. So ist es wenn man Tils mit Koenigsberg vergleicht. Carm. nupt. II, 203 c. Wol dir, du schönes Til/z! Ibid., 231b. Über Tilsit ist auch der Himmel schwarz. Schleicher, Lit. Märchen etc., 182. Sprw. I, 3763. Nsslm., Th., 188.

Tilz, m., Ekelname, Schimpfwort. Stein, Peregrinus XII, 82: Tiltz. W. Mtsbl. V, 191.

Timmbrett, n., von den zwei oder drei zusammengeschlagenen (gezimmerten, pltd. getimmerten) Seitenbrettern des Arbeitswagens das größere. Treichel. S. Tunkbrett.

Timnitz, f., s. Temnitz.

Timpf, m. 1. Nasenstüber. 2. Einfünftel-Thalerstück, Achtzehner (s. d.). Der Name ist in Westpreuszen und in Polen üblich und rührt daher, dasz diese Münzsorte von einem Münzpächter Andreas Tympf zuerst geprägt worden ist. Bock, Nat. V, 383. So wel ek ût mîner langen Fiken Enen Timpf herûter riken. Volksr., 277, 966. Bekäme sie gleich tausend Timpfen. Carm. nupt. I, 127. Unterm Timpf wird nicht geblasen = billiger ist's nicht. Elbinger Ndrg. Vgl. Soph. R. I, 18. 167 und

Tin, Tine, vhchd. Teine, f., hölzerne Bütte, Kübel, Wanne. Waschtine, Wassertîne. Die Brunnen und Wassertienen, welche mit Wasser beständig auszer im Winter angefüllt stehen müssen . . . sollen . . . im guten Stande erhalten werden. Feuerordnung vom Jahre 1719. Bock, 69. Hennig, 275. Nds. tîne, lit. tyne, schwed. tina, ital. tino. Brem.

tillfülzen, pltd. tillfäuten, sw., mit den Wb. V, 71. Lit. Aeq., 21. Adelung

Tine, w. Vorn., Christine, Ernestine. Tink, f., Zinke. Harketinke, die Zinken, Zähne eines Rechens. Eggetinke. Tinklas-Leidomassis, -Mettomassis, (?), s. Leidomassis.

Tinklasizaunamassis, (?), Netzwand bei großen Lachswehren; die Maschen dürfen in derselben nicht enger als 3 Zoll im Quadrat sein. Fisch.-Ord. f. d. kur. Haff, § 23. Lit. tinklas Fischernetz. Nsslm., Wb., 105b.

Tinkleitis, f., Netz zur Sommer- und Winterfischerei im kurischen Haff, erst seit etwa 40 Jahren eingeführt, von einer Länge bis zu 30 m. Vgl. Benecke, 375.

Tipp, Name und Lockruf für das Huhn; auch Tippa, Tschipp, Tschippa, Tschippechen, Tschippeck. Volksr., 64, 242 i.

**Tippel**, *m.*, Dem. **Tippelchen**, Tüpfel, Punkt. E Farkel möt e witte Tippel. He trefft em gråd öm Tippel. He heft den Imktippel getroffen, er hat den richtigen Punkt berührt, den Nagel auf den Kopf getroffen. Sprw. I, 3823. 1801. Hennig, 276.

tippeln, sw., Tippel machen, punktie-Getippelte Leinwand.

tippen, sw. 1. tupfen, tüpfen. Mit dem Finger tippen. 2. picken. Hühner tippen. Daher tipp tipp! als Lockruf für Hühner. Hennig, 276. Nach Treichel auch: auf eine Karte setzen, wohl weil dabei mit dem Finger darauf getippt wird, und coire.

Tiptam, Medik., Radix Dictamni. Tiras, m., Hundename.

tirren, sw., zerren, reiszen. Treichel. tisch, interj., Scheuchruf zum Federvieh. Litauen. Volksr., 242i.

Tischbier, n., s. Schemper.

f., s. Titte.

f., Zitze. 1. die Warze an ust, Brustwarze, Mutterbrust. 2. rust selbst. Ahd. tuttå, tutå, tutti, mhd. tutte, tute. In der sprache Titi. Gieb ihm die Titi. 1. dia säugen, isld. titla.

i, m. Vorn., s. This.

k, m., Tabak; scherzweise auch Nach Tabak reiten, in kurzem reiten. Einem solchen Reiter die Jungen nach: Nå Tobak! bak! Das ist von Anno Tobak, er Zeit, die sich nicht feststellen Sprw. I, 90.

arn, tubbern, sw. 1. anreizen, andurch Zureden; beunruhigen, en durch Stofzen; stofzend an. Daher auch antobbern, antubatin gleichem Sinne auch tab-2. In Natangen auch: aufhalten, halten in oder bei einem Untern. Friedland Ostpr. In Hammind Bremen tobben und toppen ziehen. Brem. Wb. V, 83. Vgl. m von dem lat. turbare. Bock, lennig, 276.

in, m., von toben gebildet, wie n von grob, Tobender, Wüterich.

isfisch, m., Tobies, m., Tobieschen, Buter.

:h, m., s. Tobak.

s-chen, pltd. Tobisken, nach Hen-16, Spottname für die ehemaligen er Stadtsoldaten, weil sie kleiner Feldsoldaten waren; nach dem isch.

s-chengarn, n., Garn zum Fang bieschen. S. Benecke, 356., adj von toben: tobiges Wetter, ger (tobender) Mensch. TreiTobolize, f., Tasche. Wer ouch stylt eynem ledigen knechte, der an wip ist, us syner tobolizen, daz ist syne tasche..., daz her dor inne hat, her buszet ouch XII marg. Volckmann, ältest. poln. Rechtsdenkmal, 13. Kslav. tobolici = saccus, poln. und böhm. tobola, tobolka Ranzen, Reisetasche, lit. tóbelis, tobnycza Klingsäckel. Nsslm. Forsch. 3; Th., 189.

Toches, m., der Hintere. Jüdischdeutsch.

Tocht, m., s. Tacht.

Tochtbinse, f., geknäuelte Binse, Juncus conglomeratus L. Das schwammige Mark dient als Lampendocht. Hagen, 373.

Tock, m., Tocke, f., Dem. Tockchen, Töckchen. 1. Flachspuppe am Rocken. 2. kleines Gebinde Baumwolle, Zwirn, Seide. Hole ein Tockchen Seide! Ahd. tocchâ, mhd. tocke Puppe, walzenförmiges Stück Holz, Zapfen (so bei Jeroschin: tocke. Pfeiffer, 233); nd. docke, schwed. docka, dän. dukke. Vgl. Schmeller I, 356. 3. Puppe, zur Bezeichnung eines Frauenzimmers. hab ins Haus geführet mein eigen Unglück, ein Spielvogel, Spielpop zu tisch und zu bedt, hoffertige Tock die alles in die neue Muster, Hauben, Koller, Meder, Hembd, Krencken, Neden und andere Hoffart steckt. Stein, Peregrinus XIII, 86. W. Mtsbl. VI, 159.

tocken, sw., ziehen, zupfen, zucken; locken, lockend ziehen. Möt klêne Brocke... död man em widertocke, weiterziehen. Lhrztg., 4, 355 b. Aus dem Prät. von têne ziehen, tôg, engl. tug, isl. toka. Brem. Wb. V, 77. In Hessen eigentlich: Fäden ausziehen, beim Spinnen; gewöhnlich aber gebraucht für: Fäden verwirren. Vilmar, 413. Nach Marold bildlich auch: einen bearbei-

ten mit Scheltworten oder mit Schlägen.

Tockenwerk, n., Puppenwerk, Spielwerk; von Tocke. Welt, die du närrisch liebst der Ehrsucht Tocken-Werck! Carm. nupt. III, 182c.

Tod, m. In Redensarten: Er sieht aus, wie der Tod von Dirschau, - wie der Tod von Kiewten, - wie der Tod von Warschau, - wie der Tod von Eylau, — wie der Tod von Guntau, alle zur Bezeichnung eines kranken, hagern und geisterbleichen Menschen. Das Genauere s. Sprw. I, 202-204; II. 207. 208. Hennig, 276. — Der Tod läuft über mein Grab, - über den Rücken, ein Schauer überläuft mich. Er hat dem Tod ein Paar Schuhe versprochen, ist von schwerer Krankheit genesen. Er ist gut nach dem Tode zu schicken, er kommt, wenn er fortgeschickt wird, gar nicht oder sehr spät wieder. Er trägt den Tod Huckepack, auch: Der Tod sitzt ihm auf dem (im) Nacken, - auf der Zunge, er ist ein Todeskandidat. Für den Tod kein Kraut gewachsen ist. Des einen Tod, des andern Brot. Tweierlei Dôd' kann man nich starwe. Öck hadd mi eher den Dôd vêrgestellt, wenn etwas Unerwartetes geschieht. Ömmer mehr! seggt de Dôd. Ver'm Dôd ös kein Krût gewasse. Sprw. I, 3773 ff; II, 2688 ff.

Tod, schneller, s. Seelenverkäufer.

Toddehase, m., nach Hennig, 276, ein nachlässig gekleideter Mensch, dem "Hosen und Strümpfe herabhängen". Schemionek, 40: Toddhaas, Lumpazivagabundus, Strolch.

toddern, sw., zögern, langsam handeln. Vgl. zoddeln. Davon Todderei, f.

Todesgeruch, Dodesgeruch, m., Geruch nach dem Tode, nach Leichen, zur Bezeichnung eines heruntergekomme-

nen, verödeten Geschäftes: Im Dodesgeruch.

todreif, adj., s. tet.

Toff, Ortsn., Tiegenhof im V Kürzung des Namens.

Toffel, m. Vorn., Christoph bloiz Toff: Der Toff kot je e Jähr Gebortstag. Schaltj. 1, 41 Tusch.

tohôp, adv., wôrtlich: zuha Sinne nach: zusammen, insgest tohôp, alle insgesamt. He het Wēdfru söck tohôp verspråke, Vgl. versprechen.

tojahr, adv., im vorigen Jaj jahr.

Töle, Têle, f., Hündin; a Hund.

Tolk, Tolke, m., Dolmetsche gerlichen und kirchlichen I frühester Ordenszeit und spä Mäkler. Das Wort ist altpr. I lit. tilkas, lett. tulks, tulkat tulk, schwed., isländ., dän., Dolmetscher. Das Wort ist in Ortsnamen: Tolks, Tolksokeim, Tolklauken, und als name. Vgl. Töppen, Einige altpr. Sprache. Altpr. Mon. Nsslm. Forsch. 2; Th., 189 69. Hennig, 276.

Tolkemit, Ortsn., Städtcher schen Haff. Spott: Er ist a mit am frischen Haff. allvoo an der grofzen Kette liegt. ein Stedtlein im Hockerland, den fürwitzigen Leuten den g Ael an der Ketten im Ha Hennenberger, 463. In wohnen 99 Töpfer, wenn der jung wird, stirbt einer. In liegt ein grofzer Stein, und Hahn kräht, rührt er sich (ni Hahn). De Tolkemitta sene

sagt man in Frauenburg, wenn im Posen Talpatsch. Bernd, 304. Westen der Himmel sich bewölkt. Sprw. I, 3788ff. — Tolkemit, Mühlhausen und Domnau sind die ostpreufzischen Rivalen Abderas. Höhnend spricht man vom Tolkemiter "Hafen", vom Kirschbaum auf der Kirche, vom Aal an der Kette, von der Belagerung Tolkemits durch ein Heer von Stinten. Seit dem siegreichen Kampfe mit diesen Fischen heiszen die Tolkemiter Stintstecher. Der Aal aber bedrohte einst die Stadt und muszte, damit er sie nicht ins Verderben brächte, von derselben gut gepflegt werden. man ihm aber von dem Tolkemiter Bier (es hiefz Rorkatter, Rarkater, also Brüllkater, s. Bier) gab, starb er daran und wurde jubelnd an die Kette gelegt.

tolken, sw., dolmetschen; nach Mühling auch hehlen und stehlen.

Tolker, m., s. Holker.

toll, adj., stark, schön, brav, vorzüglich. Mühling.

Tolle, f., Dem. Tollchen. 1. kleine Quaste von Wolle, Seide etc. Die Tollen an einer Pfeifenschnur. Bock, 69. Hennig, 277. 2. quastenartig aufgerollte oder natürlich gekräuselte Haarlocke. 3. Krause an der Halsöffnung des Frauenkleides. 4. beim Schwein die quastenförmigen Warzen am Halse. Vgl. tullen.

Töllelks, m., s. Tellelks. tollen, sw., s. dollen.

Tollkraut, n., s. Dollkraut.

Toilpatsch, Dollpatsch, Tallpat, m., der Linkhändige, Unge-Fehlgreifende, schickte, Tölpel. Rochholz, alem. Kinderlied, 137. Nach Weigand II, 910, Tolpatsch zunächst ungarischer Fuszsoldat; aus ungar. talpas breitfülzig, von ungar. talp Fulzsohle. In von:

tollpatschig, dollpatschig, tallpattisch, adj. u. adv., linkhändig, ungeschickt,

Tollterrollter, m., s. v. a. Tollpatsch. Friedland Ostpr. S. Tolterjan.

Tollvater, m., s. Dollvater.

töllvöten, sw., in Schmerzen liegen. Dzg. Nhg. Violét, 104.

Toloster, m., ungeschlachter Mensch, der mit der Thür ins Haus fällt. Schemionek, 40.

tolterig, adj., s. toltern.

Tolterjan, m., ungeschickter, plumper Jan, Tollpatsch. Samland.

toltern, sw., ungeschickt, plump sich bewegen, unsicher und polternd gehen, taumeln. Davon tolterig, toltrig, adj. Samland. Vgl. holterig.

Tômbank, Tônbank, f., Ladentisch, Zahltisch, Krämertisch, auch Lit, Litt (s. d.). Von dem holl. toonen zeigen, weisen, sehen lassen. In Hessen Donbank. Vilmar, 78.

Tömlitz, f., s. Temnitz.

Toms, m. Vorn., s. Thoms.

Ton, m. Vorn., Anton, Antonius. Ermland.

Tônbank, f., s. Tômbank.

Tonnchenfurzer, m., Schimpfwort. El-

Tonnenband, m., s. Band.

Tonnengut, n., altes Getreide, das als Gut in Tonnen verschifft wurde. Bock, Nat. I, 689.

Tonnenstein, m., Tonnenstück, n., Bernstein besserer Sorte, der nach dem Tonnenmalz verkauft wird. Bock, Nat. II, 218. Vgl. Stein.

Tönnigs, m. Vorn., s. Tennis.

Topar, m., Fischn., s. Dibel.

Topf, m., Maiz beim Flachsbinden, Bündel von 40 bis 60 Händen voll. Es soll eigentlich heiszen: ein Zopf Flachs. Hennig, 277. Vgl. Glage.

Topfchenkicker, m., einer, der ins Töpfchen guckt, ein Kleinigkeitskrämer, der sich um alles kümmert, ein Kick-in-den-Topf. Sprw. I, 3807.

Töpfergut, n., Töpferwaren: Töpfe, Schüsseln, Teller etc.

Töpferlatein, n., in Dzg. Topperlatein, in Kgsbg. Tepperlatein, pltd. Tepperlatinsch, Sprache der Schuljugend, in der es auf ein eigentümliches Buchstabieren ankommt, wobei jeder Konsonant vor und hinter ein kurzes o gesetzt wird, während der Vokal dem Klange nach angegeben wird. Mein Name z. B. wurde wie folgt gerufen: fof ror i schosch bob i ror. Das Töpferlatein wurde in meiner Schulzeit von der Königsberger Volksjugend mit großer Geläufigkeit gesprochen, scheint jetzt jedoch verklungen.

töpfern, pltd. teppern, sw., irdenes Geschirr zerschlagen.

Topfflicker, m., einer, der Töpfe flickt, ausbessert, mit Draht bestrickt; als Schimpfwort. Was bistu anders als ein elbingscher balbirer und ein Dopfflicker und ein verloffner Danzker. Morgspr. anno 1532.

toppen, sw., wetten, von der Interj. topp = es gilt. Nach Hennig, 277, auch tauschen. (?) Bei Hermes toppmachen wetten: Und nun...wäre denn Ihre Wette verloren, wenn Sie hätten toppmachen wollen. Soph. R. III, 22.

Toppkestricker, m., Slovake, der Töpfe mit Draht bestrickt. Vgl. Lapitschkeschwenker.

Topptuch, m., Lappen, mittels dessen man den Kochtopf vom Feuer hebt.

Torbe, f., Tasche, Bettelsack. Von dem gleichbed. poln. torba.

Tordel, m., Strudel, Wasserwirbel. Mühling.

tordeln, sw., vom Wasser, wenn es sich wirbelnd dreht. Mühling.

Torf, m. Bei Torf sein, bei Verstand sein. Treichel.

Torfschwein, n., Glück. Treichel. Torfstecher, pltd. Torfsteker, m., Spottpame für Kinder, deren Nase durch erhärteten Nasenschleim schwarz gefärbt ist. Oberland.

Torkel, Turkel, m. 1. Taumel, Zustand der Trunkenheit; von torkeln. Er ist im Torkel. Bei Jeroschin: der turc. Pfeiffer, 236. 2. Branntwein, weil er torkeln macht. Ös denn gar kein Torkel op em Dösch? 3. Glück, das, nach der Volksmeinung, dem Trunkenen günstig ist. Er hat heute des Torkel, Glück im Spiel. Sprw. I, 3808.

torkeln, turkeln, sw., taumeln, wanken, meist aus Trunkenheit. Ebenso in Bayern. Schmeller I, 456.

torleiden, sw., jemand abführen. Dzg. Nhg. 'Violét, 105. leiden = leiten: jemand zum Thor leiten, ihn dorthin ins Gefängnis führen, das sich oft in dem Stadtthore befindet (?).

.Torn, f., s. Tarn.

Tornister, n. Das volle Tornister.

torôm, adv., zu Raum, zum Vorschein. To rôm kommen, hervorkommen. Natangen.

torschen, sw., dürfen, wagen, sich getrauen. Wenn ich man torscht! Oberland.

Tort, m. Im Tort sein, betrunken sein. Oberland. Verwandt mit Torkel.

Tosch, m. Vorn., Christoph. Dönh. Mien Broda wör mie goth, wie Krögers Tosch der Öw (Evs.). Carm. nupt. Ill, 77c.

tot, adv., total, völlig. Das Korn ist

tôtreif, ist völlig reif. Dönh. Marold schreibt todreif.

Totonblume, f., Faulbaum, Prunus padus L. Treichel, Volksth. III.

Totensand, m., Sand vom Begräbnisplatze.

Totenstroh, n., Stroh, das bei Begräbnissen an der Grenzmarke vom Leichenwagen geworfen wird, damit darauf der Tote, wenn er sein Heimatdorf besuche, ausruhe. Öm blingen Brook Da wankt dat Spook, Da sött et op em Doodenstroh. On schnört ju all'n de Gorgeln to. Elbing. Spook, 471.

Totenwache, f., Wache zur Ehre eines Verstorbenen am Abende vor dem Begräbnis. An dem mit brennenden Kerzen umstellten Sarge werden Sterbelieder gesungen, später giebt es Trank und Speise. Hennig, 293.

totfüttern, pltd. dôtfuttre(n), sw., zu Tode füttern. Hei lätt söck dôtfuttre, er lebt im Ausgedinge, erhält Nahrung und Kleidung bis an sein Lebensende.

Towaren, plur., nach Bock, 70, u. Hennig, 278, eine Anzahl beladener Frachtwagen. Lit. taworà, taworas, russ. poln. towar Ware. Nsslm. Forsch. 3; Th., 190.

töwen, têwen, sw., warten, verweilen, verziehn. Eck kann nich länger töwen, ich kann nicht länger warten. Töw', Racker, warte, Racker! On wer met syner Wahl plegt altolang to thöwen, Dey will bohl dit bohl dat. Carm. nupt. III, 133b. Nu teewt man bät on schwiet man stöll. Dorr, 60. Volksl., 97, 39, 1. Im Götting. toiwen, holl. toeven, schwed. töfva. Schamb., 231b. Hennig, 277.

töwern, sw., s. têwern.

Trabant, m., wilder, unnützer Junge. Er ist ein rechter Trabant.

Traber, m., s. Dreher.

trachaideln, sw., zwecklos herumziehen, sich herumtreiben; daher auch herumtrachaideln. Friedland Ostpr. Vgl. rachaideln.

Tracht, f., s. Dracht.
Trachtschlunk, m., s. Drachtschlunk.
Traft, f., s. Drift.

Tragband, m. u. n., Hosenträger.

Träger, plur., zur Ordenszeit eine besondere Zunft. In Danzig unterschied man die Kohlen-, Bier-, Salz- u. Kornoder Sackträger. Sie galten als "geschworene" Leute, besorgten den Transport der Waren unter Garantie und vermittelten wohl auch als Mäkler Geschäfte. Hirsch, 219. 328.

Tragheim, m., Name eines Stadtteils von Königsberg, der im 14. u. 15. Jahrhundert noch ein Dorf war. Vgl. Genaueres bei Faber, 111 ff.

Tragsël, n., s. Siel.

Trakel, f., weiter Stich beim trakeln. Trakelfaden, m., langer Faden, mit dem man trakelt, Heftfaden. Den Trakelfaden ausziehn; es geschieht, wenn die Nähterei fertig ist.

trakeln, sw., mit weiszem Faden die Richtung der Naht vorzeichnen; mit weiten Stichen das Futter an das Oberzeug, oder einzelne Stücke einer Nähterei zusammenhesten; nach Adelung IV, 644, hchd. anschlagen. Engl. to trace, schwed. trackla, dän. trokle. antrakeln, mit Trakelstichen anhesten.

Trakelstich, m., Stich beim Trakeln.
Traktat, n. u. m., Traktament, Gastmahl, Schmaus. Er hat ein grofzes
Traktat ausgerichtet, ein grofzes Gastmahl gegeben. Auch Traktement.

Trala, n., Aufheben, Gerede. Was machst du für ein großzes Trala von der Sache! Vgl. Trararum.

tralaen, sw., trala singen, trällern, lustig und munter sein; viel reden.

Traljen, plur., eingemauerte Eisenstäbe vor den Fenstern der Gefängnisse und Kassen.

Trame, f., Leitersprosse. Treichel. Der Tram Balken, mhd. drâme, trâme. Vgl. Weigand II, 918.

trampeln, sw, trampen, mit den Füfzen stampfen, stampfend auftreten. Trampel' mir nicht auf die Füsze; Bei Jeroschin als starkes Neutrum: dô wart sô luite ir gebrach unde ir trampeln dâ vor 137c. Pfeiffer, 234. In Bayern trappeln, treppeln und trippeln. Schmeller I, 497. betrampeln, .. belächelte er gar höhnischer Weise, da er sahe, dasz die Fischer Knechte jhre nasse Gewand-Handschuhen in dem Schnee starck betraten und (wie wirs zu nennen pflegen) betrampelten. Wann aber die nasse Handschue in dem Schnee betreten oder betrampelt worden, so ziehet sich ...das Wasser aus den Handschuen in den Schnee. Linem., Ttla. Nach Mühling hat betrampeln auch die Bedeutung: übertreffen, gewinnen; also einen unter die Füsze bekommen. herumtrampeln, viel umhergehen. Ich bin heut viel herumgetrampelt. S. Küken. zertrampeln, zertreten.

Trampeltier, n., Schimpfwort auf einen plumpen, ungeschickten Menschen mit großen Füßen.

Trank, m., s. Drank.

Tranktonne, f, s. Dranktonne.

Transch, Trantsch, m., Schelte, Vorwurf in scharfer längerer Rede. Einem einen Transch blasen — machen. Treichel.

Trappe, f., Tritt, Fuszspur, von trappen treten. Ich will aber auch allhie den Trappen folgen und Augenscheinlich erweisen etc. Linem., U3a.

trappeln, sw, von trappen treten, oft auf etwas treten. Hennig, 278.

Trappen, m., Muster, Schema. Veraltet. Mühling.

Trappier, Trappier, m., der vierte unter den obersten Gebietigern des deutschen Ritterordens, der die Montierung der Ordensbrüder verwaltete. Wir Bruder Günther von Schwarzburg, Obrister Trappiere. Franz. drap Tuch. Hennig, 278.

trappsen, pltd. drafsen, sw., beim Gehen stark auftreten. Von trappen. Im Götting. draffen. Schamb., 46b. In Hessen trappchen und trassen. Vilmar, 414. abtrappsen, abgehen, ablaufen. De Schoh aftrappse, ablaufen. auftrappsen, stark auftreten.

Traratrum, n., Theater. Doa wêa ok so e grotet Traratrum errecht (errichtet); hier s. v. a. Kanzel. Volksl. 36, 25l, 1. Vgl. Trijater.

Trararum, m, der ganze Kram; groß Geschrei über etwas erheben. Schemionek, 40. Vgl. Trala.

Traste, f., Witinne, langer flacher Kahn.

Tratel, Treitel, m. jüd. Vorn. Flatow. Schmitt, 113.

trätschen (ä lang), trêtschen, sw. 1. viel, lebhaft und breit über eine Sache reden. 2. klatschen, schänden. Davon: Trätscher, m., Schwätzer, Klatscher. Geträtsch, n.

Trau, pltd. Trû, f., Trauung. Engesegnet hefft de Paster Jan on Liessen en de Tru. Dzg. Nhrg. Violét, 188. Gr. Werder.

Traubchen, Pflzn., Muscari Tra. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III. Traubeneiche, f., s. Steineiche.

Traufkraut, n., gebräuchliches Glaskraut, Parietaria officinalis L. Ostpr. Pritzel, 265.

trauken, sw., ziehen, sich mühsam fortschleppen, faul einhergehen. Sam-

Mit trecken verwandt. Davon th, adj. Er hat einen traukschen Mühling.

nnasig, pltd. dromnäsig, adj., schläm Wesen. Natangen.

t Babichen sieh mich an, Pflzn., e Mondraute, Botrychium lunaria Ostpr. Pritzel, 61.

st, adj, Schmeichelwort, traut, innig geliebt. Trautster Vater! t Mutterke! Mein trautstes Mar-1! Awer Mannke trûtstet. Herrke, , kêpe se doch! Auch substan-: Allerliebstes, Trautstes! was ist Soph. R. I, 348. Aber mein ter — meine Trautste! Trausterrie kannst du glauben etc. Hen-

ilgen, sw., nach Schemionek, hwer arbeiten; s. jedoch dra-

; m., Zug, das Ziehen, Schleppen.

chank, f., Reckbank, Folterbank. ng. Von trecken.

celband, n., Gängelband. VonMühling.

en, sw. 1 ziehen. Die Bauern mit Staunen und Schrecken die rau Wirthin (vom Teufel) von trecken. Schottmüller, 7b. trecken, schnell fortlaufen. El-Ndrg. Vom Ledder trecken, das t ziehen. Dorr, l. Wiew., 53. neue Wohnung beziehen. Marbg. antrecken, austrecken, eine Wohziehen oder verlassen, aber auch en, auskleiden, weil man hierch an- und ausziehen hat. n, abziehen, auftrecken, aufziehen, :ken. nachziehen. Hew пû mî angetrocke. Ward. Buur, 3. sich in der Rede keinen

Wenns manchmal ausreiszt, so treck ich los, dasz es eine Art hat. Soph. R. VI, 534. Hennig, 278.

Trecker, m., eine Person, die etwas zieht, oder ein Instrument, mit dem man etwas zieht. Ein Bärentrecker, ein Mann, der einen Tanzbären hinter sich herzieht, leitet. Proppetrecker, Pfropfenzieher.

Treckpott, m., s. Trecktopf.

Trecksage, f., Ziehsäge, welche von zwei Personen gehandhabt wird. Mühling.

Trecksel, n., das hinten Nachgehende oder Nachgezogene. Ein Trecksel Leute ein Trecksel Heu. Hennig, 279. Vgl. Nachtrecksel.

Trecktopf, pltd. Trecktopp, m., die Theekanne, weil in ihr der Thee trecken, ziehen musz. Dzg. Gr. Werder. Hennig, 279: Treckpott.

Treibbaum, m., der treibende, spannende Holzstab, der als Sprosse zwischen die beiden Stölzen (s. d.) gestemmt, dem Eingange des Keitelnetzes Spannung und rechtwinkelig-ovale Form giebt. Lit. boms.

Treibkeil, pltd. Driwkil, m., zunächst Keil, der treibt, dann auch zur Bezeichnung eines durchtriebenen, aufdringlichen Menschen. Hei ös Steffen Driwkil.

Treibleine, Dripleine, Driwleine, f., lange Zugleine an den Fischernetzen, die diese treibt.

Treibnetz, n., Netztuch, das von Wind oder Strömung getrieben wird. Es besteht aus einem dreifachen, 12 Klafter langen und 4 Fusz breiten Netze, an welchem sich an der oberen Simme viel Floszwerk, an der untern kleine Steine oder Bleistücke befinden. Das Floszwerk erhält die Obersimme auf dem Wasser, die Steine oder Bleistücke spannen das Netz gegen die anthun, scharf drein fahren. Tiefe. Die Maschen in den beiden

äutzeren Netzen, die Lederung, auch das Geleite, dürfen nicht kleiner als 6 Zoll und die in dem mittleren Netze, Schlänge, nicht enger als 2½ Zoll im Quadrat sein. Jedes Ende des Netzes ist mit einem hölzernen Klotze (Boje) versehen. Fisch.-Ord. f. d. fr. Haff § 24.

Treibnetzfischerei, f., Fischerei mit dem Treibnetz, wobei man die durch Senker und Flotthölzer in senkrechter Stellung schwimmend erhaltenen Netztücher von Wind oder Strömung längere Zeit forttreiben läszt, um die ihnen begegnenden Fische darin zu verstricken. Diese Art Fischerei wird in unseren Provinzen nur in beschränktem Maíze ausgeübt. Nach der Fisch.-Ord. f. d. fr. Haff, § 24, wird sie auch mittelst zweier Kähne und eines Garnes, ähnlich dem Keitel, ausgeführt; doch dürfen beim Betriebe dieser Fischerei keine Segel, sondern nur Ruder gebraucht werden. Die Treibnetzfischerei heilzt auch Brassen- oder Bressenfischerei.

Treibstange, f., poln. chochla, Gerät bei der Winterfischerei in Masuren = Rute auf den Haffen. S. Winterfischerei.

Treideldamm, m., aufgeschütteter Damm an den Ufern schiffbarer Flüsse, worauf die treidelnden Menschen oder Pferde einherschreiten. S. treideln.

Treideler, m., s. treideln.

Treidelmarkt, m., Trödelmarkt, Markt der Trödler. Ihre (armer Leute) hoffart komt zu kauffen auff den Treidelmarkt mit hauffen. Stein, Peregrinus X, 13. W. Mtsbl. V, 158.

treideln, sw., ein Schiff an einem Seil ziehen. Nach Hennig, 280, auch trödeln. Nds. treueln, holl. treylen. Davon Treideler, m. Nach Marold treideln auch ohne Grund und Ziel langsam umhergehen; hierfür üblicher trödeln. Vgl. triddeln.

Treidelweg, m.. Weg längs einem Fluizufer für die Treidelnden.

treife, adj., unrein; von dem hebr. trefa. Schmitt, 111.

treig, treug, adj., trocken; hager...do es so getämmet ward, und die Werder treuge worden. Hart wich, 6...indem ich die treuge sawre Pültzken für ein unhöffliches Essen auch nicht schätzen will. Linem., Ss 1b. Ech hat a ja möt, wi wa em traige Wal ni Achtelholz füre. Ermld. Freisch., 7. Hennen berger redet S. 412 von einem treugen Johr. Se ös wie 'ne treuge Zärt', ein hageres Mädchen. Schemionek, 40.

Treilin, f., Leine zum Treideln; bei Stein, Peregrinus III, 3: Treylin.

Treis (s=fz), f., als Zeitbezeichnung. Er mufzte eine Treis viel arbeiten, m einer gewissen, nicht näher bestimmten Zeit. Friedland Ostpr.

Treitel, m. jūd. Vorn., s. Tratel. treitschen, sw. 1. Wasser verspritzen, spritzen. Es regnet, dasz es treitscht, dasz das Wasser in Pfützen von den Regentropsen umhergespritzt wird. betreitschen, bespritzen. Ich wurde vom Wagen betreitscht, mit Straszenschmutz besprengt. Bei Bock, 70, in diesem Sinne betreuschen. Vgl. treuschen. 2 schänden, Geklätsche verbreiten, also = trätschen.

Trent, m, nach Hennig, 279, Gegend, Schritt, Gang, Gewohnheit. In diesem Trent hab' ich's verloren — er wohnt in diesem Trent, in dieser Gegend. Er bleibt bei seinem Trent, bei seiner Gewohnhiet. Als Adverb hat es Mühling für: drauszen, auszerhalb; ebenso, vom Raum auf die Zeit übertragen, ist das Wort noch in Natangen gebräuchlich: trent Pfingsten, trent Jakobi, d. h. ungefähr um die Pfingstzeit

In adverbialer Form und in der tung von ung efähr auch bei nann: Da Jesus umb trent (wie i uns zu reden pflegen) 30 Jahr r, mehr oder weniger, dasz also keine Gewiszheit des 30. Jahres zehlessen werden. Linem., Ll 3a. ig, 283, schreibt umtrent = un, beinahe: Es ist umtrent sechs Uhr. Das Wort hat sich auch erhalten; man sagt um Tilsit: enta (statt des Lokativs) in der d. Nsslm., Forsch. 2. teln, sw., sich mit unerheblichen

äftigungen abgeben, zaudern, zöHennig, 337. Bei Adelung
16, trändeln, bei Schmeller I,
rendeln. Vgl. Weigand II, 925.

19e, f., Teil der Zoche (s. d.),
artig gesägtes Eisenband am vorEnde des Pflugbaumes, zur Ein11g des Joches.

kammer, m., s. Drêskammer.

ler, m., der Schatzmeister des hen Ritterordens. Über die Abung vgl. Drêskammer.

p, Dresp. m., Trespe, Bromus; Faumellolch, Lolium temulentum., Nat. III, 297. Hagen, 135. hölt den Bûr fest. Åwer Schmelt em von e Dêl.

pig, adj. u. adv., s. drespig. sen, plur., Korrump. von Inter-Zinsen. Wenn öck min Göld resse gaff. N. P. Prov.-Bl. II,

senherr, m., in Danzig der Realger, der die Zinsen erhält. W. 11, 35.

sieren, sw., mit Härte behandeln, n. Er hat die Frau so tressiert, sehandelt. Nu wird er die Pferde schon tressieren, die ihn abgeworfen, er wird's ihnen mit der Peitsche vergelten. Aus dressieren.

trêtschen, sw., s. trätschen.

treuartig, pltd. truartig, adj., von treuer Art. En trüart'ger Mönsch.

treug, adj. s. treig.

treuschen, sw., stark und hörbar regnen. Es regnet, dasz es treuscht, so stark, dasz man den Schall davon hört. Holl. druisschen rauschen, summen. Bock, 70. Hennig, 279. Davon nach Bock, a. a. O. betreuschen = betreitschen. Vgl. treitschen.

tribulieren, sw., dringend und anhaltend um etwas bitten, mit Bitten quälen; aus dem lat. tribulare. Im Samlande auch trimulieren.

Trichterkuchen, m., eine Art Napf-kuchen. Vgl. Porzel.

triddeln, sw., zögern, lausern. Saalfeld. S. treideln.

Trieltrappe, f., Zwergtrappe, Otis tetrax. Bujack, 380. In Mühling, Tiern., 178, fehlerhaft Triebtrappe.

Trift, f., s. Drift.

triftig, adj., s. driftig.

Trijater, n., Theater, Bühne, Orgelchor. S. Volksl. 38, 25 II, 2. Vgl. Traratrum.

trillen, sw., s. drillen.

Trimmel, m., Trommel. Er bläst auf dem Trimmel, sagt man, wenn jemand prahlt. Kgsbg.

trimpeln, pltd. trömpeln, sw., trippelnd gehen; auch: viel gehen.

trimulieren, sw., s. tribulieren.

Trîn, Trîne, f., Dem. Trînchen, Trînke, w. Vorn., Katharine. Dumme Trîn. Trîn, hâl de Lîn! Volksr., 74, 283. Jy Jungfer Trîhncke on gy Liescke sen to kloock. Carm. nupt. III, 136 d.

Trinkemedder, f., Tante Trinchen. Gr. Werder.

Trinken, pltd. Drinke, n. 1. Getränk überhaupt. 2. Tafelbier, Schemper (s. d.). Hol' Trinken! Sie spricht: Er gebe mir, mein Schatz, doch einen Trunck, so tritt er gleich herfür, und wird ihr gantz submiss ein Gläschen Trincken bringen. Carm. nupt. I, 128. Auf den Königsberger Jahrmärkten rufen Kinder dies Bier aus: Na Lüed, Drinke, wem derscht (wen dürstet), Drinke, Drinke! Hennig, 279.

Trinkrecht, n., preu/zisches, s. Recht.
Trînlîse, w. Vorn., Zusammenziehung
der Vornamen Trîne und Lîse, Katharina Elisabeth. Nun wandte ich
mich an die alte Trinlise. Soph. R. IV,
151. Hans heft de Trînliske lef. Volksl.,
21, 13, 1.

Trinort, w. Vorn., Zusammenziehung der Vornamen Katharina und Dorothea. Dönh.

trippen, sw., das vhehd. drippen (s. d.). Trippenmacher, m., Verfertiger von Trippen, Pantoffeln mit Holzsohle und ohne Hackenleder, in der Provinz Klotzkorken genannt. Mnd. Wb. IV, 613 a. Sie bildeten zur Ordenszeit mit den Korkenmachern eine Zunft. Die letzteren scheinen (Hirsch, 317) ihre Pantoffeln aus Korkholz, gewöhnlichem Holz und Leder gefertigt zu haben, dürften jedoch vorzugsweise Verfertiger von Lederkorken gewesen sein. Vgl. Korke.

Trippstrill,  $m_{.}$ , s. Dripsdrill.

Tripptrapptrull, Medik, Unguent. Hydrargyri rubrum.

Tripviole, f., Pflzn., Lupine, Lupinus L. Friedland Ostpr.

trisein, sw., quälen. Treichel.

Tritt, m. Er ist im Tritt, ist betrunken.

Tritze, f., Rolle, Winde, zum Heben von Lasten. Auch die Hêwelten am

Webstuhl hängen in Tritzen und werden mittelst dieser gehoben. Alta. tryss. Hennig, 280. Sallmann, 51 b.

tritzen, sw. 1. an einer Tritze aufziehen, aufwinden. 2. Bildlich: im Preise in die Höhe treiben, steigen. Einen in der Miete tritzen. 3. einsammeln, kollektieren: Dann tritze he (der Lehrer) sine Flade, Worscht, Eier ök dabi. Lhrztg. 4, 355a. vertritzen, im Gegensatz von 3: Geld leichfertig verthun. Er hat sein Geld vertrizt. tro, num. = frz. trois drei. Solo en trö.

Tröchel, Trüchel, m., der hoch aufgetriebene Unterleib kleiner Kinder; wohl Dem. von Trog. Friedland Ostpr.

Trockenwäscherin, pltd. Dregswäschersche, f., scherzhafte Bezeichnung für eine Wäscherin. Sprw. I, 3839.

Troddel, f., Büschel herabhängender Fäden von Wolle, Seide etc., oben knopfartig zusammengebunden. Die Troddeln an der Pfeife. Die Troddel an der Mütze; daher auch Troddelmitze, Schlafmütze mit Fadenquaste. Hennig, 280.

trödeln, sw., s. treideln.

Trog, m., Behältnis für Schweine-futter.

trogschnautzig, pltd. trogschnützig, adj., zudringlich, frech in Rede und Wesen, dreist wie die Schweine, welche mit der Schnautze voraus, gierig sich zum Troge drängen. Samland.

Troine, m. jüd. Vorn. Flatow. Schmitt, 115.

Trommel, f. Êr ös de Drommel angehängt, sie ist geschwängert.

trömpeln, sw., s. trimpeln.

Trompetertisch, m., eigentlich Tisch für den Trompeter, und da den Musikern allein gedeckt wird, auch der

den man neben einer größeren aufgestellt hat. Er musz am etertisch sitzen. Kinder gehören · Trompetertisch.

isnās, f., traumerische Nase, er, Kopfhänger. Schemionek,

ig, m. "Tronig hiesz vor 200 Jaher bestc Meth." Pisanski,

e, f., s. Aaltrope.

fe, f., Traufe. Die dem regen fen wollen kommen gar in die Stein, Peregrinus XIV, 6. W. VI, 184.

se, f., dicker Strick, mittels desie Holztraften und Galler am efestigt werden. Dzg. W. Seidel, )ie Trossen der Witinnen (s. d.) aus Weidenzweigen gewundene Vgl. abtrossen.

en, herumtrossen, sw. 1. sich en Strafzen herumtreiben. a trossiren, herumtrossiren, herum-, herumgehen, der Liederlichkeit shen. Schmeller I, 500. In alz: schlecht reiten. 2. ziehen. , 70. Hennig, 280.

t, m., Verstand. Er ist nicht recht ost, es fehlt ihm am Verstande, nicht recht gescheut. Hennig,

en, sw., abtrösten, einen Bittenırückweisen, mit (leeren) Worten en. Er läszt sich nicht so leicht en, er ist dreist, wiederholt sein gen mit Energie.

ter, m. 1. altes Buch, Schmöker. erzweise jedes Prügelinstrument. [röster kommt! ruft man ungen Kindern drohend zu.

adj., treu. Wie heft den Ollen

wie tru. Dorr, 30. Nu lacht se tru on grell. Ibid., 15.

Trübetümpel, m., trüber Tümpel; bildlich: unklarer Kopf, konfuser Mensch. Je, Puf, du Trübetümpel ... ich dachte in der Verwirrung, ich hätte schon alles mit ihm abgemacht. Soph. R. VI, 137.

Trüchel, m., s. Tröchel.

Trud, Trude, w. Vorn., Gertrude.

trudeln, sw., regellos und ohne jegliche Ordnung gehen, rollen. Der eine trudelt hier hin, der andere dort hin. Da trudeln sie, sagte der Bauer, als er ein Gefälz mit Kohlrüben umwarf, und die einzelnen Häupter fortrollten.

Truffel, f., s. Tuchel.

Truffeleiche, f., Traubeneiche, Quercus sessiliflora Sm. Bock, Nat. III,

Truil, Truller, (?), Benennung für 5 Gebinde Klunkergarn. Mühling. Trumme, f., s. Drumme.

Trumpf, m., korrump. aus Triumph. 1. die siegende Farbe im Kartenspiel. 2. die tuschartige Chormusik, welche in kathol. Kirchen ertönt, wenn der Priester die Monstranz erhebt. Erm-Nach Firmenich I, 113: der Marsch, welcher am Schlusz des Gottesdienstes während des Verlassens der Kirche geblasen wird. On an a Kerch könne se nech e mol Trumpf mache, wenn da Mechel nich Trompet bläst. Ermld. Freisch., 7.

trumpfen, sw., Trümpfe ausspielen, damit stechen; in Worten aufbegehren, laut auf seinem Rechte bestehen, einen beleidigen und kränken. Heut habe ich einen Kranken erquickt, den Lästerungen getrumpft. Soph. R. I, 366. Doch fern sei es, dasz ich hier trumpfen wollte. Ibid. VI, 395. abtrumpfen, ächt (gepflegt), Wie hartlich on durch derbe Antwort zum Schweigen bringen, ausschelten, durch energisches Auftreten abfertigen. Sperber, 5. antrumpfen, Trumpf anziehen. auftrumpfen, mit kräftigen Worten für eine Sache eintreten, wobei oft, wie beim Ausspielen der Trümpfe, auf den Tisch geschlagen wird. Sperber, 6. austrumpfen, Trumpf ausspielen, aber auch Trümpfe abholen.

trundeln, sw., sich, sich drehen, umherdrehen, wälzen, besonders von korpulenten Personen; auch beim Tanze. Treichel.

Trunkelbeere, f., s. Drunkelbeere. Trunkelpfeife, f., Pflzn., s. Drunkelpfeife.

Trunschel, m., Bauch. Samland.
Trunz, m., Abtritt. Ermland. Mühing.

Trupp, m., je zwei mit einander verbundene Netzhälften des Ziegennetzes. Gewöhnlich werden drei Trupps ausgeworfen, die man als losgelassenen, Mittel- und Kahntrupp bezeichnet, der letztere deshalb so genannt, weil an seinem Ende der Kahn liegen bleibt, der den Gang der Netze beobachtet. Kurisches Haff. Benecke, 372.

truppen, sw., s. abtruppen.

Trusch, Truśche, Truśchel, pltd. Truśchke, n., Kaninchen. Alle Namen auch als Lockruf. Lit. trùszkas, trùszkė; lett. truśchinśch Eichhörnchen. Die gemeinsame Wurzel liegt wohl in russ. trùszu, trùsit feige, bange sein, poln. truś, trusia, truśka feiger furchtsamer Mensch, auch: unschuldiges Geschöpfchen, liebe Unschuld. Nsslm., Forsch. 3; Th., 191. Vgl. Mocke.

Tschappel, m., f., Fischreiher, poln. czapla. Kr. Neustadt.

Tschezke, m, Hänfling, Fringilla cannabina. Poln. russ. czeczotka. Pisanski, in den Nachtr. schreibt Tschetzke. Bock, Nat. IV, 429: Tschetzschke; in Litauen mundgerechter. Schetschke und Scheschke. Hennig, 280. Nsslm., Forsch. 2; Th., 191. Mühling, Tiern., 178.

Tschimscherim, m., mühseliger, elender Mensch. Mühling.

Tschipp, Tschippa, s. Tipp.
Tschirk, m., Tschirke, f., s. Schirke.
Tschû, Tschûschû, s. Schû.
Tschuprîne, f., s. Schuprîne.
Tubbas, m., grofzer Kahn = Dubas

tubbern, sw., s. tobbern. Tuch, n., s. Streichtuch.

(s. d.). Elbing.

Tuch auf Stiltzen, pltd. Dock op Stötten, in früherer Zeit Halstuch der Frauen, das sie beim Tragen so geschickt in Falten legten, dasz das gefaltete Tuch weit vom Halse abstand und das Genickstück (s. N.) sehen liesz, während zwei Ecken des Tuches auf die Brust und eine auf den Rücken niedersielen, woselbst sie besestigt wurden. Dzg. Nhg. Violét, 176.

Tuchel, Tuffel, f., Kartoffel. Tuchle scharren, Kartoffeln graben. In Natangen auch Truffel. In Westpr. Tufken, (Flatow. Firmenich I, 118 fl.) und Tüften (Treichel, Volksth. II).

Tuck, m. 1. schmerzhaftes Zucken.
2. ruckweiser Einzellaut. Er sagt nicht Muck, nicht Tuck. Treichel. Vgl. hamm.

tucken, tuckern, tucksen, sw., zucken. Der Puls tuckt, — der schmerzende Zahn, — die Wunde. Hennig, 281. Schemionek, 41.

tücksch, pltd. töcksch, adj., tückisch, voll Tücke, Tücke ausübend. Tückscher Hund, auch als Schimpfwort.

Tude, Tute, f., vhchd. Taude, Dem.

Tadche, Tadke, Düte. Nds. Tute, in Art der alten Ballisten. Schütz, Pr. Hamburg Tüte. Brem. Wb. V, 134. Chron., 76. Hennig, 281. 2. Seil-Bock, 70. Hennig, 280. Tütchendreller, pltd. Tüdkedreller, m., Dütchendreher. einen Gewürzkrämer. Auch Tütchen-, Tüdkefister.

Tüder, f., tüdern, sw., s. Tider.

Tuffel, f., Tüffken, Tüften, plur., s. Tuchel.

Tugend, n., Vieh, Rindvieh. Der Mann hat strammes Tugend, er hat gutes Vieh. Wormditt. Mühling.

Tulla, Kosename, den Hebammen Säuglingen gegenüber gebrauchen. Sperber, 40.

Tullack, m., Landläufer, Herumtreiber; von dem gleichbed. poln. tułacz, tułak. Flatow. Schmitt, 109; Westpr., 168.

Tulle, f., Name für ein feiles Frauenzimmer: Das ist seine Tulle. In zweiter Bedeutung s. Tolle.

tullen, tullen, sw., mit einem durch einen glühenden Bolzen erhitzten, runden Eisen, dem sog. Tulleisen, Tülleisen, die Bänder und Spitzen einer Haube runden und steifen. Vgl. Tolle 3.

Tulpanenschuster, m., Glückspilz. Tiegenhof.

Tulpok, m., s. v. a. Tollpatsch, Pléskott. Tûm, Thûm, m., Dom. Der Guttstädter, der Frauenburger Thum. Der Thum zum heilgen Geist. . . . den 5. Maij in der Kneiphoffschen Thûm Kirchen ehrlich zur Erden bestattet worden. Linem., Oo 3b.

Tûmherr, Thûmherr, m., Domherr. Bei Jeroschin: tûmherre. Pfeiffer, 236.

Tummelchen, n., Dem. von Tummler, kleiner Becher in Form einer Halbkugel, der sich schwankend selbst bewegt, taumelt. Engl. tumbler. Hennig,

Davon: tänzer. Im selben Winter vor Fastelobendt spilte ein Tumler zu Dantzke auf Spottbeneunung für dem König Artus hoffe im follen Harnisch bei Obents Zeiten; vor dem Ratstul sprang er den Mordsprung und bey Lichte von einer Tafeln und hatte 2 Degen auf seiner Kehle. Ein Holander, der ihm zusach, der beschweimte. Kaspar Weinreich. Passarge, 68.

> Tundel, m. Tundel kriegen, im Kopfe verwirrt werden. Treichel.

> Tunk, Tunke, f., Sauce, in die man tunkt, eintaucht.

> Tunkbrett, n., Teil des Wagens, hchd. Ausdruck im Voc. 304: Tunkbret. Nach Nsslm. Thes., 52, bewegliches Seitenbrett im Bretterwagen. S. Timmbrett.

Tunke, f., s. Tunk.

tunken, sw., tauchen, eintauchen; in Berlin stippen.

Tünkeschliker, Zaunschleicher, m.Zaunkönig. Natangen.

Tünpest, plur., Zaunpfosten, Zaunpfähle. Schemionek, 41.

Tunte, f., s. Tuntel.

Tuntel, f. 1. Nase, namentlich wenn sie grosz ist. Er hat eine gute Tuntel. Er hat sich die Tuntel begossen, hat sich betrunken. 2. altes, plapperhaftes Frauenzimmer; auch Tunte, bei Mühling Duntel.

Tunteldose, f., Zunderbüchse. ja! schröch ök on grêp na mîner Tunjteldôs. Awer da wör wat to tunjteln! Pîp on Toback on Dôs, alles wör weg. Spook, 474. Engl. tinderbox, holl. Nds. tunder, Zunder. tondeldoosje. Brem. Wb. V, 130. Bock, 70. Hennig,

1. verwickeln, in eintunteln, sw. ander schlingen. 2. sich aufhalten, Tummler, m. 1. Kriegswerkzeug nach zögern. 3. Tabak schnupfen. 4. trinken,

sich betrinken, die Tuntel, (Nase) begießzen: sich betunteln. vertunteln, auch betunteln, sich heimlich verloben. Sie hat sich vertuntelt, sie hat sich heimlich verlobt. Hennig, 281.

Tuntelstock, m., Klöppel. Mühling. Vgl. Brem. Wb. V, 133.

Turin, Turrine, f., Terrine.

Turk, m., Hundename. Turk, nêm dat Lamm! Volksr., 143, 602.

Turkel, m., turkeln, sw., s. Torkel etc. Türkischer Bund, Pflzn., Türkenbund, Lilium martagon L. Hagen, 360.

Turkopelier, m., beim deutschen Orden der Oberste über diejenigen Brüder und Soldaten, die nicht Ritter waren. "Guibertus, lib. 3. Hierosol. c. 8 nannte des Kaisers Alexii familiares milites (Leibgarde) Turcopolos." Hennig, 281.

Turm, m. 1. blauer, ehemals städtisches Gefängnis im Kneiphof zu Königsberg. Er geht wie der Bauer in den blauen Turm. Sprw. I, 1106. 2. grüner, Turm des grünen Thors im Kneiphof zu Königsberg, im Jahre 1864 zur Erweiterung der Passage abgebrochen. Hei kickt em an, wi de Kau dat grene Dôr. Sprw. I, 93. Hennig, 275.

Turmeule, f., Schleier-Kauz, Strix flammea. Bujack, 369. Mühling, Tiern., 178.

Turre, f., älteres, widerspenstiges Frauenzimmer. Sie ist 'ne alte Turre. Treichel.

Turrine, f., s. Turin.

Tusch, Dem. Tuschchen, pltd. Tuschke, Tuschel, w. Vorn., Dorothea; auch Katharina. Schulte Tusch, du trûtste Popp! Volksr., 236, 832. Seh onse Tuschel Ohrt on onsen Toffel an. Carm. nupt. IV, 324b. Bock, 70. Hennig, 281.

tuscheln, sw., heimlich flüsternd mit einem andern sprechen. Auch von Friedrich Wilhelm I. gebraucht. S. Gartenlaube 1863, S 442. Von tuschen zum Schweigen winken und rufen. Vgl. betuschen.

Tûte, f., s. Tûde.

tutschen, sw., sich anschmiegen. Da Kind tutscht sich an die Mutter. Nach Treichel auch lutschend, allmählich trinken. Er hat sich einen (Rausch) angetutscht.

Tutschk, Pflzn., Schweinekraut, Calla palustris L. Kr. Carthaus. Auch Tetschk (Wahlendorf). Treichel, Volksth.

tuttern, sw., liebkosen, herzlich und mit zärtlicher Ängstlichkeit behandeln. Kinder tuttern, an ihnen herumtuttern, ängstlich besorgt sie pflegen.

Tutti, n., in der Kindersprache: das Trinken. Tutti, Tutti! ruft ein kleines Kind, das zu trinken begehrt. Immer Tutti, Tutti, äwer pappe nuscht, zum Trinker, der gewöhnlich wenig ifzt. Sprw. I, 3848. Vgl. pappen.

Twalch, m, s. Dwalch.

twalisch, adj., s. v. a. dwalisch, s. dwalen.

Twarg, m., s. Dwarg. twatsch, adj., s. dwatsch.

Twêdîster, Twödüster, n., Schimmerstunde. Dzg. Nhg. Violét, 104. Aus dem Zwielicht ist ein Zwiedüster geworden.

Twelfschlunk, m., s. Zwölfschlunk. Twelfstriizel, f., s. Striizel. twêr, adj. u. adv., quer, s. dwêr. Twerg, m., s. v. a. Dwarg (s. d.). Twerre, f., s. Schrotwurm. Twödüster, n., s. Twêdister. U.

Vokal. Das gedehnte u wird plattch am häufigsten ein gedehntes o,
len ähnlich dem å: Bôk Buch,
Schule, Staw Stube, aôd gut.

Schule, Ståw Stube, gôd gut, r Bruder, Fôt Fusz, Schô Schuh, Stuhl, Dôk Tuch, Rîkdôm Reich-Blôt Blut; auch mit einem leisen ich von vorgeschobenem u: guot selten ein geschärftes: Bossem ; zuweilen geht es dann wieder über (besonders in und um Dan-Schau (auch im Samlande) Schuhe Fusz, und in Natangen mit vorbenem j: fjaut; oder in den ıt ö: söke suchen. Endlich geht ch in ei über: deist thust, deit Sehr selten bleibt es ein u: du u nun. — Das geschärfte u bleibt int, Hund, hungre hungern, hunhundert, Stund Stunde, gesund. oder unge unten, rund, gefunge len, gesunge, gesprunge, geklunge, aupt vor nd, nt und ng mit we-Ausnahmen (on und); geht aber meist in ein geschärftes o über: Butter, dommdumm, Storm Sturm, Kusz, Fosz Fuchs, Torm Turm, ht Wurst, tom zum, dorch durch, such os) uns (in Natangen auch orgesetztem u: uonser unser); zuauch in ein gedehntes: Môder r, Föder Futter. In einigen we-Wörtern hört man statt desselben oder ë (ä): derch durch, derschte n, oder auch ö, besonders in der be um: omwende umwenden, omumstülpen. Die in der Volkse sehr seltene Endung ung hat Nehring Nehrung, Wandering hnlich Wanderschaft) Wanderung, hbier, Wörterbuch Il.

Handling Handlung. Echt ermländisch ist Blitt Blut. Lehmann, Volksmd., 22 f

U, Umlaut von u, wird plattdeutsch häufig e oder ö: Fêt, Föt Füsze, Bêker, Böker Bücher, sêt, söt süsz, blêje blühen, lêge lügen, röre rühren, ewer über, Schötel (in Königsberg Schettel) Schüssel, Strömpe Strümpfe, und klingt auch dem ä ähnlich oder gleich: Mäl Mühle, Fällen Füllen, Bërscht Bürste, Glacketärmke (Ermland) Glockentürmchen, Nät Nüsse, däg tüchtig. Selten wird es ein i; beim Num. fünf geht es in i über: fîw, fîf, bei den Zusammensetzungen mit fünf entweder gleichfalls in i: fîfhundert, fîfdûsend, oder in e und ö: föfftien, fefftien funfzehn, föfftig, fefftig fünfzig, also nach der Analogie des Hochdeutschen. Zuweilen wird es o: motte müssen, und im Natangischen sogar äu: Fiäut Fülze, siäut sülz. Lehmann, Volksmd., 26. — Im Hochdeutschen wird  $\ddot{u}$  meist i gesprochen: Mein erst Gefihl etc.

Übelheit, f., Übelkeit, Neigung zum Erbrechen. Bock, 71.

**Ubelnehmen**, st., leicht erzürnt, erregt werden, etwas "krumm" nehmen. Davon das Adj. **Ubelnehmerig**. He sölwst wea oawasch sea äwelnämerig. Boldt, 12.

über, pltd. äwer (ä lang), präp., adv. 1. über und über, pltd. äwer on äwer, auch über un düber, äwer on däwer, vollauf, mehr als zu viel. Das ist über un düber genug, dem Worte völlig entsprechend. Er rennt ihn über und über, über den Haufen. 2. voraus. Öck si di äwer, ich bin dir voraus, bin

über dich. Awer den öck kann, si öck Haffe wohnen. Von den Keuteln sollen Mann. Sprw. I, 3849. 3. Abkürzung von: vorüber, vorbei. Es ist all über, es ist schon über: die Übelkeit, das Unwohlsein, die Ohnmacht ist überstanden. 4. elliptisch: der Kranke ist über, er ist über die Krankheit hinüber, ist aufzer Gefahr.

überärsch, pltd. äwerärsch, adv, verkehrt, umgekehrt. Den Sarg äwerärsch stellen, das Fulzende dahin stellen, wo das Kopfende stehen soll.

**Uberbollärschen**, sw., rasen, tollen, sich übereinander werfen. Mühling.

überdümpeln, pltd. äwerdömple(n), sw., einen dahin bringen, dasz er unserem Willen folgt. In Pommern öwerdumpeln. Dähn., 334 b.

**Ubereins**, adv., überein. Sie sind übereins gekommen.

Überfähr, Überfähre, f., Fähre, Boot, zum Übersetzen über einen Fluiz; auch die Stelle, wo diese Fähre liegt: an der Überfähr.

**Ubergang**, pltd. Awergang, m., kleine, nicht sonderlich Besorgnis erregende Das wird wohl nur ein Krankheit. Übergang sein, Herr Doktor. Dat ös man so 'n kleener Awergang, säd de Fos, wie se em dat Fell äwre Ohre streepte. Sprw. I, 3850.

**Ubergeben**, adj., eingebildet, hochmütig, anspruchsvoll. Ein übergebener Kerl — ein übergebenes Frauenzimmer, Personen, die sich über Vermögen, Wert und Können geben.

übergeben, st., sich, sich erbrechen.

Oberguiz, m., aus übergieszen. kommt mit dem Überqu/z, eine heftige Rede voll Zorn und Galle. Hennig, 282.

jenseits des Haffes, die über dem

nicht allein die Ueberhaabschen, sondern auch die Vitten 20 Mark zinsen. Fischerordnung von 1640. Hennig, 282. Vgl. Haff.

überhapsen, sw., voll und schleunig mit einem Haps (s. d.), etwas abbeifzen, abmachen. Das Stück Fleisch war w grosz, dasz er's kaum überhapsen konnte. Ich möchte gern noch einmal überhapsen, einen kurzen, tüchtigen Schlaf thun. Treichel.

**uberhaupt**, adv., in Danzig und an vielen anderen Orten nicht da gebraucht, wo man vom Speziellen aufs Allgemeine übergeht, sondern gerade umgekehrt den Übergang zum Speziellen bezeichnend, wird also dadurch synonym mit vorzüglich und besonders: er ist seit langer Zeit krank, überhaupt seit drei Tagen. E. Förstem. Das Getreide ist gut geraten, überhaupt das Korn.

Uberholen, sw., übersetzen über einen Fluiz. Man ruft dem Bootsmann zu: Hol über! Hennig, 103. 282.

Überkahn, m., s. Sprott.

**Uberlangs**, adv., einige Zeit nachher, später. Hennig, 337. Schemionek,

überlängs, adv., nach der Länge. Eck drängd mie äwerlängs dortau. Carm nupt. I, 282, 7. Oeck must mie dag toschleppe, bet eck mie äwerlangs schof de groote Poort. Carm. nupt. VI, 242b.

**Überlast, f.,** unbillige Belastung, Bedrückung, zuviel Last, Ungerechtigkeit, Unrecht. In der Saalfelder Gegend auch Überlasz. Ock wöll keinem Awerlast dône, ich will keinem Überlast thun. Bei Jeroschin: ubirlast. Pfeiffer, 238.

Uberläster, m., seidenartiger Stoff von Uberhabschen, plur., die Bewohner schwarzer, glänzender Farbe. Violet, ıd.

Hei, adv., übrig, überflüssig. Es n der Speise noch viel überlei, noch brig geblieben. Er hat noch Recht i, noch Recht übrig. Hennig,

mehmen, st., überwältigen, über-Ich wollte ein bischen von eber wegreden, aber es übernahm mein Herz wollte nicht so wie Soph. R. VI, 417.

rreifzen, st, s. reifzen 3.

**schlächtig**, adj., oberschlächtig; lassermühlen, bei denen das Wason oben treibend auf das Rad Aus über (ober) und schlagen zuengesetzt. Treibt das Wasser das on unten, so ist die Mühle unlächtig. In Pommern öwerslägtig. ı., 335b.

rschlagen, st., überdenken, bedenberlegen. Ich werde mir die Sache überschlagen.

schnappen, sw., den Verstand vernärrisch werden. Der wird noch Er ist etwas übergehnappen. pt. Davon das Adjektiv überappt, verrückt, närrisch. Hen-

schte, Überste, pltd. Awerschte, r Erste. Er ist der Überschte in lasse — de Awerscht'. Vgl. baunter bawen, auch öpperscht. schwaddern, sw., s. schwaddern. schwauksen, sw., s. schwauksen. sichtig, pltd. äwersöchtig, adj., über ehend, zur Bezeichnung eines fehlers: schlecht sehen oder gar nicht sehen, aus Kurzkeit, Flüchtigkeit oder Unaufmkeit. Er ist übersichtig, pltd.

rlaufen, pltd. äwerlôpe(n), über- Hei ös äwersöchtig, er übersieht Naheen, überfallen. Der Arger, Zorn liegendes. ... maszen die Liebe gemeiif mich, ich wurde heftig, aus- niglich übersichtig, oder, wie sie gemahlet wird, blind ist. Carm. nupt. I, 183.

> überspirkeln, sw., mit Spirkeln belegen. Bildlich: Einen Schnaps überspirkeln, ordinären Schnaps mit besserm oder mit Rum versetzen.

> Uberstudierter, m., einer, der zuviel studiert hat und dabei etwas übergeschnappt ist.

**Uberwams**, pltd. Awerwams, n., Oberwams, blaue Tuchjacke mit blanken Knöpfen. Dzg. Nhg. Violét, 177.

Uberwendlich, adv. überwendlich nähen, mit engen, in einander geschlungenen Stichen nähen, schürzen.

Uberwicht, f., das Übergewicht. Die Wagschaal wolte schon auf jene Seite schlagen . . . Die schöne Kienderin (Name der Braut) macht itzt die Ueberwicht. Carm. nupt. I, 158.

Überwocken, m., der obere Teil des Wockens; der Wockenstock. Vgl. Spinnstock.

überwuśchen, überwutschen,  $soldsymbol{w}.,~\mathbf{s}.$  wuśchen.

**Uberziehen.** st. Einen überziehen, ihn über das Knie, über die Bank strecken und ihm den Hintern klopfen. Einem eins überziehen, ihm einen Hieb über den Rücken geben.

Uckel, Ukel, f., im Oberlande, Ermlande und in der Elbinger Gegend = Okel (s. d.). Saalfeld. Schemionek, 41. Sperber, 46.

Uckelei, Ucklei, m., Fischn., Ukelei, s. Ickelei und Nesteling.

Udas, (?), s. Dalkis.

Udram. Uderam, m., Pflzn., Gundermann, Glechoma hederacia L. Hagen, 610. Pritzel, 166. Bock, 71. Hennig, 282. Im Samlande auch Undram. Nach Mühling auch Udramb; ebenso

in: Müller, Bilder aus Masuren. Volksschulfreund 1873, S. 190b. S. Gunderam.

Ukel, f., s. Uckel.

UI (u lang), f. 1. Eule, strix, ahd. ûwila, mhd. iuwel, iule. Das ist'ne Ul. Hei ös wî de Ul mank de Krêge, wie die Eule unter den Krähen. Wat dem êne sîn' Ul ös, ös dem andre sîn' Nachtgâl. Sprw. I, 771; II, 676. 2. Larve der Neunaugen. Die Querder (s. d.) des Bach- und Flussneunauges werden in unseren Provinzen als Uhle, Angeritze, Vingille bezeichnet. Benecke, 199. Mühling, Tiern., 178.

Oleplüstrig, adj., pausbackig, aufgeblasen, wie eine Eule (Ule) aufgeplustert. Dönh. Mühling hat ullenplustrig.

Ulespegel, m., Eulenspiegel, im Ermlande Name für den Teufel.

Ulk, m., Iltis, Marder, s. Duck. Ulke, Jülke  $(U = \hat{u})$ , w. Vorn., Julie. Hartwich, 55.

ullenplustrig, adj., s üleplüstrig. ulmig, adj., alt, verwittert. Danzig. W. Seidel, 35.

Ulrich, m. Vorn., Huldaricus. Hartwich, 54.

Umbitter, m., in den Werdern der Bote, welcher die in Form einer Kurrende abgefaszte Einladung zu einer Hochzeit oder einem Begräbnisse herumträgt. Die Einladung zur Hochzeit bewahrt er in einem Futteral von bunter Farbe, die zu Begräbnissen in einem schwarzen Futteral. Passarge, 216.

Umgelder, plur., in der alten Danziger Verfassung Bezeichnung für die direkten Abgaben. W. Seidel, 35. Klein II, 205: Umgeld oder Ungeld heitzen alle Abgaben, welche die zu Schiffe ankommenden oder abgehenden Waaren zu entrichten haben. Der Abnehmer führt sie in seiner Rechnung unter der Rubrik: Umgelder. Danzig.

umgewandt, pltd. omgewendt, adj., Korrump. von unguentum in den Namen der Medikamente: Ungent. plumbicum, Napoleon etc.

umherflitzen, sw., s. flitzen.

umhören, sw., sich, sich erkundigen, umfragen, umher hören, wie es um eine Sache steht. Danau mot öck mi nock erscht ömhöre.

umkampeln, -kantern, sw., s. kantern. umkeifeln etc., sw., s. keifein.

umklaftern, sw., mit ausgestreckten Armen (*Klafter*) umfassen, umarmen. umkrämpeln, sw., s. krämpeln.

umkrücken, sw., mit einer Krücke, Ofenkrücke, umrühren.

umlangs, pltd. omlangs, adv., so weit als man langen oder reichen kann, als man mit einem Gange umgehen kann; rings umher. Es ist umlangs kein Bier zu haben, es ist ringsum, in der ganzen Nachbarschaft, kein Bier zu haben. Hennig, 282. Darbi es he met siene Fusten so fluck bi der Hand, wie omlang urschend wer. Dorr, l. Wiew., 24.

Umläufer, m., Mond. Sie müssen herumb lauffen lassen . . . . den Jovem mit seinen vier Umbläuffern etc. Linem., M 1 b.

Umläuflein, n., in alten Verschreibungen ein kleiner See oder Teich, den man in kurzer Zeit umgehen (umlaufen) kann. Hennig, 282.

umpummeln, sw., umwickeln, einhüllen, s. pummeln.

umschichtig, pltd. omschichtig, adj., Schicht um Schicht, eins um das andere, wechselweise. Umschichtig eine größzere Arbeit ausführen lassen. Mifror so grulig, dat mi de Tähnen öm

epperden on ek omschichtig op en on dem andern Been huppsen dorr, Driewjagd.

lagen, st. 1. verderben; von Ge-: Bier, Wein etc., wenn sie h werden. 2. im Preise fallen, ehen. Der Kaffee ist umge-— das Getreide.

meilzen, umwerfen, st., umfallen; ldlich. Der Wagen wirft um. Rede, im Gesange umwerfen, bleiben. Wie ich denn im Franumanchmal umschmeilze, so gings ier. Soph R. I, 385. Im Gemschmeilzen, Bankerott machen.
UThaler auf Thaler und —
um. Soph. R. VI, 556.

and, m., anderer, zur Bezeicher Schwangerschaft. Sie ist in Umständen.

chen, st., durch Stechen um-, das aufgespeicherte Getreide naufeln umwerfen.

ilpen, sw., s. stülpen.

eiben, gewöhnlich rumtreiben, pltd. ve(n), romdriwe(n), st., sich, zweckumschlendern; in bösem Sinne: ndieren. Gewöhnlicher: sich reiben. Denken sie mir doch dran, h ihn frage, wo er sich gestern beben hat. Soph. R. Hennig,

eiber, Umtrift, Rumtrift, pltd. Romm., Herumtreiber; Vagabond. egsche (höhischer, von Höhe) eft, du! Dorr, l. Wiew., 10. g, 283.

ent, adv., beinahe, ungefähr. Es trent sechs an der Uhr. Holl. , ontrent. Hennig, 283. Vgl.

ift, m., s. Umtreiber.
erfen, st., s. umschmeilzen.
ech, pltd. omzech, adj. u. adv.,

der Reihe nach, abwechselnd einer nach dem andern. Umzech hüten. Wir wachten (wachen bei dem Kranken, warten seiner) umzech. Elwen kniept em omzech! Dorr, l. Wiew., 122. 123. Auch sollen die verordenten tentz(-) oder platzmeyster die frawen und iungfrawen umbtzecht uffzuziehen schuldig sein. Kleid-Ordg., 377. Gortzitza hat umzeigs, Hennig, 283, schreibt umzechig. Sperber, 32, erklärt umzech als Zusammensetzung von um und zechen, im Kreise herum trinken.

Unart, pltd. Onart (a=a), m., Mensch ohne Art, ohne Anstand. Sie sind ein kleiner Unart, sagt das zudringlich zärtlich behandelte Mädchen, dem derartige Aufmerksamkeiten aber nicht unangenehm waren. Sei kein Unart! zum Kinde. Vgl. Unband, Undocht. Hennig, 283.

Unasel, m., s. Onnosel. unaslich, adj., s. onnoselig. Unband, m., s. Onband.

unbändig, pltd. onbändig, adj. u. adv. 1. ausgelassen, lustig, zügellos, ungezogen, aus Rand und Band. Es ist ein unbändiger Junge. 2. sehr, sehr viel. Er hat unbändig zu thun. In diesem Sinne auch: ausbündig. Mielcke II, 56b.

unbebott, adj., ungeladen, uneingeladen, unberufen. Mühling. Vgl. verbotten.

unbegamsch, adj., ungeschickt, unbeholfen, tölpelhaft, unangemessen. Mühling, der es von gehen, begehen herleiten möchte.

unbeholfen, adj., unbehilflich, unfähig sich selbst zu helfen. Ein korpulenter Mensch ist unbeholfen. Hennig, 283. unbeschrieen, adj. 1. untadelhaft, rechtschaffen, lobenswert. Mühling. 2.

nicht zu verrufen. S. unverrufen.

1

undeg, adj. u. adv., Gegenteil von deg (s. d.), untüchtig; krank, unpäszlich. In der Saalfelder Gegend auch substantivisch in allen Geschlechtern Undeg, das Ungesunde. Hennig, 284, hat undägsch.

Undererdschke, -êrske, -hätschke, -hötschke, n., s. Untererdschke.

Underpigge, f., Unterjacke; vgl. Pigge. Underschaschke, m., s. Schasch.

undersêken, sw., s. untersuchen.

Undocht, m, s. Ondocht.

Undram, m., s. Udram.

unenglich, adj., verdrieszlich, unaufgeräumt, mürrisch. Bock, 72. Hennig, 284.

Unfall, pltd. Onfall, m. Se ös tô Onfall gekâme, sie ist schwanger. Sprw. I, 69.

unflätig, pltd. onflätig, adj., von ungewöhnlicher Länge, Größze, Stärke. Ein unflätiger Kerl, ein hochgewachsener Mann. Ebenso in der Niederlaus. Anton, 5, 9.

unfrödsch, unfrötsch, adj., dumm, unverständig, unklug. Ermland. Mühling. Vgl. fröden.

ungattlich, adj., was nicht zusammenpaszt, nicht von einer Gattung ist. Ungattliche Handschuhe — Strümpfe — Schuhe. Hennig, 284.

ungebacken, adj, roh, unmanierlich, ungeschliffen, gemein; vom Menschen. Ebenso ungehobelt, ungesalzen. Stein, Peregrinus XII, 82: ungeschliffener, ungebackener, ungesaltzener Kerl. W. Mtsbl. V. 191.

unger, adv., unter, drunter. Unger on ëwer, drunter und drüber. Dzg. Nhg. Violét, 105.

ungesalzen, adj., s. ungebacken.

Ungeschickt, m., aus ungeschickt personifiziert. Ungeschickt läszt grüszen,

wenn jemand etwas fallen läszt oder ungeschickt ausführt.

ungeschmack, adj., schlecht schmekkend. Mein Vater ungeschmack, die Mutter, so mich zeugt, Schmeckt allen trefflich wohl. Carm. nupt. I, 225.

ungewaschen, adj. 1. nicht gewaschen. 2. Ungewaschenes Zeug sprechen, zur Bezeichnung eines unklaren, unlogischen Geschwätzes.

ungewiegt, adv., ohne Wiege, ohne gewiegt zu werden. Ich werde heute ungewiegt schlafen, ich werde vor Müdigkeit leicht einschlafen und so bald nicht aufwachen.

Unglück, pltd. Onglöck, n. 1. das Höchste, die Epilepsie. 2. ein kränklicher, elender Mensch. Dat ös en wahret Hüpke Onglöck, ein wahres Häufchen Unglück.

ungut, pltd. ongôt, adj. u. adv., böse, schlecht, übel. Nichts für ungut! als Entschuldigung in dem Sinne: um Verzeihung!

unkäsch, adj., krank, unpäizlich. Bock. 72.

Unke, f., Spinne. Mühling, Tiern., 178.

unklar, pltd. onklar  $(a = \hat{a})$ , adj., unaufgeklärt, zweideutig. Die Sache ist unklar, in sich nicht richtig, nicht ehrlich gemeint. Hennig, 284.

Unland, pltd. Onland, n., unberührt gebliebenes, unfruchtbares, schwer kultivierbares Land. Mag sie (die samländische Ebene) nun Heide genannt werden oder Palwe, immer ist es dasselbe triste, undankbare Land, dessen Humussäure nicht zu vertilgen, das der Landmann mit dem einen köstlichen Namen, Unland" bezeichnet. Passarge, Balt., 29.

unlieb, pltd. onlet, adv., übel. Nehmt

) orr, l. Wiew., 12 f.

, pltd. Onlost, f. 1. Eiter in üren und Wunden. Die Unstate of the state 1. Unwohlsein, Krankheit über-Die Hochzeit in dem Herbst ist cht vergnügt, Weil dessen Witteel Unlust mit sich führet. Carm. 243. Die (Braut) so Leid als stillt. Ibid. II, 4c.

, m., Kehricht, Schmutz. Den rus dem Hause schaffen. Bock, ennig, 284.

c, unmaklich, adj., unwohl, unch, das Gegenteil von mak und

nierlich, adj. u. adv., ohne Ma-Sich unmanierlich aufführen, zen entlassen.

, adj., unnötig, ungern.

I, Unåsel, Unnosel, Unnus(s)el, m.,

elig etc., adj., s. onnôselig. r, adj. u adv., in ungerader ngleich. S. paar.

rig, adj., nicht zu einem Paar : unpaarige Strümpfe. Ebenso und. Sallmann, 131a.

m. 1. allerlei schlechtes Haus-2. Uberflutz in Speisen und en. Auf der Hochzeit herrschte sin reiner Unrat. 3. zur Beng der Unrichtigkeit einer Sache, r Ahnung einer Ungehörigkeit, evorstehenden Übels. Sie sa/z r Bank vor der Thür und schien zu merken, sobald sie mich kom-. Soph. R. IV, 150. Dasz nicht ger unrathmerken sollte. Ibid. Hennig, 285.

msch, adj., unaufgeräumt. Ma-

för onleef, nehmt, deutet es nicht in die unrechte Kehle bekommen, in die Luftröhre. Es ist ihr unrecht gegangen, sie ist vor der Ehe schwanger geworden. Stein, Peregrinus XIII, 48. W. Mtsbl. VI, 157. In dieser Bedeutung auch unrichtig. Hennig, 285.

> unrüchtbar, adj., untadelhaft, von gutem Ruf. Landesordg. von 1640. Mühling.

> Unruh, f. 1. Balancier der Uhr; auch zur Bezeichnung eines unstäten Menschen, wilden Kindes. Er ist die Unruh am Sêger. 2. Pflzn., s. Mestel.

> unses = unser. Ach du, kick (sieh), das is ja unses Hennche (Hühnchen)! Saalfeld.

> unstürig, adj., unruhig. Er schläft unstürig, er wirft sich im Schlaf von einer Seite zur andern. Bock, 73. Hennig, 285.

> unterbodmen, sw., besohlen, einen neuen Boden unter die Stiefel legen. Sperber, 46.

Unterdach, n., Obdach. Marold.

Untererdschken, Unterersken, pltd. Undererske(n), plur. 1 die Unterirdischen, Erdmännchen, Heinzelmännchen, Kobolde, die unter der Erde, oder unter dem Herde ihren Sitz haben. Bei den alten Preufzen als Hausgötter gedacht und gepflegt und Markopêten, Marcopeczei (Bock, 71, hat Marcopelen, der preufz. Sammler II, 1243: Maropêten oder Maropûten), auch Koltki und Barstucken genannt. Heute auch: Unterêrdschen, Unterherdschken, Underetschken, Underhätschken, Underhötschken.  $B\hat{\imath}$  dem fröere Krêger Hans ön Ålexwange . . . hadde söck de Underhördschkes angewennt, êre Teppkes op e Hêrd to stelle. Samland. Firmenich I, 104a. Die Untererdschken vertauschen gern ihre Wechselbälge gegen neugeborene Kinht, adj., falsch, unrichtig. Etwas der der Menschen, können dies aber nur, so lange die Kinder ungetauft sind. Vgl. Pisanski, Überbl., § 5. 2. Bildlich: ein kleiner Mensch. Er ist ein Underêtschke.

unterfassen, pltd. underfäte(n), sw., unter den Arm greifen, sich jemand in den Arm hängen. Er faszte sie unter, er ergriff ihren Arm. Sie faszten sich unter, sie gingen Arm in Arm. Scherzweise auch unterhaken.

unterhollig, adj., hohl. Mühling.

Unterkauf, m., Vorwegkauf, Ankauf von Waren, auf welche bereits ein anderer Kaufmann Vorschüsse gemacht hat. Zur Ordenszeit. Danzig. Hirsch, 167.

unterkötig, pltd. underkötig, adj., eiternd, schwärend von innen heraus, von einem Geschwür unter der Haut. Die Wunde ist unterkötig. Doch sind auch Torfwiesen und Moore unterkötig, wenn ihre Kruste über Sumpf (Kot) steht. Nach Schemionek, 41, morsch bei Eisund Landweg. Bildlich von einer Sache, die bedenklich, nicht anständig, geheuer, die faul und schmutzig bestellt ist. Hennig, 285.

unterkraufen, st., s. kraufen.

unterkriegen, adv., unterbekommen, niederbekommen. Ek war den Tolpatsch uingerkrien. Dorr, l. Wiew., 49.

unterkritig, adj., fraglich, gefährlich. Treichel.

unterliegen, pltd. underligge(n), st., sterben, dem Tode erliegen. Er ist unterlegen, gestorben. Natangen.

Untermittag, m., Zeit während der Mittagsarbeitspause. Treichel.

unternäsig, unternasig, adj., die Nase herabhängen lassend, krank, mutlos. Einen unternäsig machen, ihn in Furcht jagen, mutlos machen. Im Ermlande unganäsig. Hennig, 285.

Unteroffizier, m., Frau, Gattin; als

Scherzbezeichnung. Mein Unteroffizier ist mit.

unterschlächtig, adj., s. überschlächtig. untersetzt, adj., klein von Wuchs. Ein untersetzter Mann.

Unterspann, n., der vierte Teil eines Tagewerks. Man unterscheidet: erste und zweites Unterspann, am Vormittage, drittes und viertes Unterspann am Nachmittage und Abend. Hennig, 285.

untersuchen, pltd. under-, ungerseke(n), sw., besuchen. Undersêk mî doch e mâl. Samland. Herr Marizio . . . wad wol nuscht dawedder hebben, wenn wî en op en Glas Win unjgersêken. Elbinger Höhe. N. Pr. Prov.-Bl. a. F. IX, 241. Firmenich III, 493a.

Unterwart, m., s. Wart.

Untier, pltd. Onder, Ondert, n., Wolf. Ermland. "Man soll den Wolf nicht beim Namen nennen, sonst kommt er", sagt das Sprichwort, daher nennt man ihn Untier. Vgl. Mühling, Tiern, 178. Ek war ju en Ondeert wiesen. Dorr, l. Wiew., 64.

unübel, pltd. onäwel, adj., übel, weh. Mir ist so unübel, ich verspüre Neigung zum Erbrechen.

unverrufen, pltd. onverrôpe(n), st., als dem Zauber wehrendes Wort. Lobt man ein Kind, so hat man zu sagen: es ist unverrufen gesund, stark, grofz etc. Unterbleibt dies, so murmelt oder denkt die besorgte Mutter: Unverrufen, Knoblauch, gestern war es besser! Oder: Unverrufen, Knoblauch, Zwiebeln und Mohrrüben. Gedanism. Über das Verrufen s. Hexspr., 3 ff. Vgl. unbeschrieen.

unverzogen Recht, n., s. Recht.

Unwetter, pltd. Onwedder. 1. sehr schlechtes Wetter. 2. Gewitter. Davon unwettern, pltd. onweddern.

Unzeug, n., s. Unlust.
Unzucht, m., das verhochd. Undocht

st ein Unzucht. Auch: Ungezott. Se beschweade seck äwa solk acht. Natangen. Firmenich I, Vgl. Ondocht.

m., s. Eisensand.

, m. jüd. Vorn., s. Aarndt. nd, adv., s. urschend.

ar, m, Brandstifter, Mordbrenner. n Zeugenverhör über die 1331 em Ordensheere in Polen ver-Gewaltthätigkeiten (Script. rer. II, 728) heilzt es: Quidam cruresbyter propria manu incendebat et ponebat ignem in eis in Pisdr Peisern), dictus Jacobus, et exvocatus est per omnes Vrinar, icitur latine incendiarius. Nsslm., 21, weist auf das lat. urere, vern, hin, woran Urinar stark an-Hoffheinz, Forsch. 3. (Altpr. II, 691) giebt dem Worte eine indere Deutung; er sagt: "urinar cheinlich aus dem hebr. 'ur = incendium. Es scheint dieses im mittelalterlichen Latein eine gespielt zu haben. In der von elherren gegründeten Hauptkirche anover findet man unter der Orne Tafel mit folgender Inschrift: ris principium tria CCC nume-

rant L et aevum
tia romana fuit et pestis triduanna
era flens polis haec tria millia
mensibus in sex

c stimulus Stoicos fuit VR torquens et Hebraeos.

R ist hier Feuer, Scheiterhaufen lgung der Templer und Juden, verbrannt wurden), und es ist Mystisches im Gebrauch dieses geschriebenen Bibelwortes. Bei r ist auch der große Anfangsabe auffallend. Wahrscheinlich eides in eine Zeit. Es ist nicht

zu vergessen, dasz auch der Plural 'urim gebraucht wird."

urschend, adv. 1. express, eigens, besonders, einzig um deswillen. Weil mein Mann Fleisch essen wollt, muszt ich urschend zur Stadt laufen. Eck si urschend dato hergekamen. Auf der Dzg. Nhg. urgend. Violét, 105. Sonst auch urschends. 2. sofort, unverzüglich, sogleich. Du geist urschend in de Stadt! Ehr werdt es urschent heere, ihr werdet es sofort, sogleich hören. Schaltj. 1, 440. Oberland. Werder. Elbing. 3. irgend. urschend êner, irgend einer. Denn well'k er frien, wenn dat urschend vernönftig es. Dorr, l. Wiew., 13. Ek kri darbi so leicht Striet, as urschend eener. Ibid., 16. Vgl. umlangs.

-uschke, -usche, Endung, welche eine Verkleinerung ausdrückt: Mutteruschke, Mutterusche, Kleinuschke, kleinusches Kind. Diese Deminutiv-Silben sind wohl aus dem poln. 6s und 6sia entstanden; vgl. jedoch auch nutsch.

Ulzbaddos, plur., kleinere Pfähle im Lachswehr. Lit. Benecke, 381.

Ulzgirren, Ortsn., Dorf im Kirchspiel Friedrichswalde, Kreis Pillkallen, im Volksmunde Ganderkemen Storchdorf: Lit. gandras der Storch.

Uterspann, n., Gespann, welches die arbeitenden Pferde ausspannt, ablöst. Uterspann bringen, neue Pferde bringen. Beim Pfluge arbeitet das Viergespann immer nur vier Stunden. Die Redensart wird aber auch figürlich gebraucht. Niederung. Passarge, 221.

Utkick ( $U = \hat{u}$ ), m., Altan; der Auskuck, Platz, von dem man auskuckt, Aussicht hat. Dzg. Nehrg. Violét, 105.

Utschek, m., ein Reiszaus. Von dem poln. uciekać entsliehen, davon laufen. Flatow. Schmitt, 109; Westpr., 168. ren, zum besten haben, foppen. Ebenso sprünglich jüd. ûze, aus hebr. ûz enge in Bayern, Hessen etc. Schmeller I, 134. Vilmar, 428. Nach Weigand

uzen, sw., necken, verhöhnen, vexie- II, 983, aus dem gaunerischen und ursein, einen drängen.

## V.

wird pltd. in- und auslautend sanft våder. Diese Anreden sind vielfach gleich w gesprochen, anlautend stets wie f: Polwer Pulver, brawer braver, Vûder Vater. Lehmann, Volksmid., 30.

Vadder. Vader. m. 1. Gevatter. Vadder stån, zu Gevatter stehen. Gegenstände, die man in Versatz gegeben, stehen auch Vadder. Hennig, 286. Angs. cumpaeder = compater, mnd. vaddere, schwed. fadder, nds. vadder. Brem. Wb. I, 330. Schamb., 255a. 2. freundschaftliche Benennung jeder männlichen Person. Gôden Dag, Vadder, wî geit et? Ei, Vader Jost, dat ös endont. Seelenw., 85.

Vadderbrief, m., Gevatterbrief, Einladungsbillet zum Patenstande.

Vadderkosen, n., Geplauder über gleichgültige Dinge, "wie gemeine Weiber bei Kindtaufen in der Wochenstube zu thun pflegen." Hennig, 286.

Vadderschaft, f., Gevatterschaft. Dat Kind ös dôt, de Vadderschaft heft e End — liggt öm Dreck. Sprw. I, 1991.

Vaddersche, f., Gevatterin; auch Gevaddersche. Gôde Morge, trûtste Gevaddersche, wî geit et? Kgsbg. Firmenich I, 101a.

Våder, Vader  $(a = \hat{a})$ , Dem. Våderke, m. 1. Vater. Das kann Vater und Sohn essen, zur Bezeichnung eines guten Gerichtes. 2. Anrede des Gesindes an den Hausvater; auch, veredelter, Voder;

v, hchd. mit f gleichklingender Laut, sonst noch Herzväder, Hartväder, Harzschon durch das gens Herrke, gnädiges Herrchen, verdrängt. Vgl. Möder.

Vagás, m., s. Fagás.

Vagotze, f., Fotze, cunnus. Kr. Neu-

vanêr, adv., wann. Fots oder vanêr, sofort oder wann? Oberland. fôrts u. wennêr.

värfots, färfots, verfautsch, adv., sofort, ohne weiteres. Nomm man varfots weg, nimm von vorne herein, gleich vor der Hand weg.

Värlew, f., s. Vorlaube.

Värschoft, f., s. Schoft.

Vaterche(n), n., Väterchen; s. Mutterche(n).

Vatsch (a = a), Votsch, m., Vater, Vaterchen. De Lott sad: Vatsch, den well öck nich! Volksl., 19, 10, 8.

Vedder, m., Vater. Anrede Unverheirateter an Verheiratete. Oberland.  $\nabla gl$ . Medder.

Veigel. Vogel, m. jüd. Vorn. Flatow. Schmitt, 115.

Veit, Vorname; Teufel. Bruder Veit nimt es weg. Stein, Peregrinus VIII, 32. W. Mtsbl. V, 142.

Vejole, f., Pflzn., Waldanemone, Anemone silvestris L.

ver-. Vorsilbe in der Bedeutung fort, weg, hin, verloren; daher auch als Adverb: Das ganze Spiel ist ver (zu ergänzen: loren). ver tritt jedoch auch auf: verhitzen, verkälten, vermürschrecken, versparen, vertränken, en etc. statt erhitzen etc.

isen, sw., s. aasen.

fenthalen (zweites  $a = \hat{a}$ ), sw, n, erreichen. He ward em schon sthälen. Pregelniederung.

Imachten, sw., in Unordnung brineraasen. Die Betten verallmachas Kinder thun, die im Bette algen.

idern, sw., sich, sich verheiraten, istand der Ehelosigkeit ändern. tu, mein Jonathan, jetzt dich ver-? So willttu erwählen die Eh?? nupt. III, 189a. In Hessen sich ern, andern. Vilmar, 11. Hen-86.

ikern, sw., Balken und Mauern eines Ankers fest zusammen-Vgl. Anker.

beiten, sw., einem eine derbe n geben mit Worten oder mit ust. Der Geistliche hat ihn ver-;, ernstlich und nachdrücklich ınt. Hennig, 286. Den haben verarbeitet, von dem, der nach 'rügelei Beulen und Wunden im te trägt.

schern, sw., sich, mit Anstrenaber ohne Erfolg arbeiten, sich ge Mühe geben, sich atemlos oder arbeiten. Nu hebb öck mi schert on ös doch nuscht drät ge-Vgl. abäschern.

aggern, sw., zusammenbacken oder nenkleben; eigentlich verbackern. welche lange nicht gekämmt verbaggern; der Weichselzopf ist vertes Haar. Schadhafte Wände, nur oberflächlich ausgebessert 1, sind nur etwas verbaggert oder nengebaggert. Bock, 73. Hen-86. verbällen, sw., den Ballen des Fuízes beschädigen, drücken, daíz ein Hinken eintritt; von Pferden. Das Pferd verbällt sich auf hartem Boden, indem der gedrückte oder beschädigte Ballen sich entzündet und anschwillt. Friedland Ostpr.

verballern.sw. 1. zerschlagen, und zwar im Gesicht. Dem haben sie die Augen verballert, blau geschlagen. Der ist gut verballert, im Gesicht zerschlagen und zerschunden. 2. schwängern. Sie ist verballert worden. Vgl. verarbeiten.

verbammeln, verbummeln, sw., durch unordentliches Wesen verlieren, durchbringen. Für Estland bei Sallmann, 105a.

verbasein, sw., verwahrlosen. Schemionek, 41. Vgl. verwessein.

verbei, adv., vorbei. Es ist verbei mit ihm, er musz sterben.

verbeilzen, pltd. verbite(n), st. 1. einen Imbisz nehmen, eine kleine Nebenmahlzeit genieszen. Wî wölle e bêtke Verbeisz' ein Biszchen! zum verbîte. Gaste, dem man einen Imbilz vorsetzt. Es gab Brot und Heringe zum Verbeiszen, sonst aber keine Speisen. E. Wichert, Heinrich v. Plauen I, 109. 2. unterdrücken. Den Schmerz - Verdrusz verbeiszen, nicht merken lassen; ein hartes Wort, das man aussprechen wollte, zurückhalten. Bock, 73. Hennig, 286. 3. reflexiv: in Streit, Uneinigkeit, geraten, sich in Worten überwerfen, nach Mühling auch verbeilzern.

Verbesserung, f., Benennung derjenigen Kapitalien, welche nach dem Pfennigzins auf ein Grundstück geliehen wurden und welche zur zweiten und folgenden Stelle standen. Dzg. W. Seidel, 35.

verbeuteln, sw., durch Unachtsamkeit

verlieren, nicht ausschliefzlich vom ren. Der damit Beauftragte heifzt Ver-Gelde. Vgl. verbuttern. botter. Man findet Verbotter nur noch

verbiegen, st.. s. verbohren.

verbieten, st 1. ein Kinderspiel, namentlich Greifchen, durch den Ruf: Ich verbiet'! aufheben. Gewöhnlich als letzte Rettung, wenn der Greifende gefährlich nahe ist. Vgl. rein ab! unter rein. 2. Einem den Mund verbieten, ihm das Reden verbieten, Schweigen auferlegen.

verbistern, sw., s. bistern.

verblasen, st., sich, in gewöhnlicher Sprache sich verpusten, verschnaufen, durch Ruhe wieder gleichmätzigen Atem gewinnen. Er kam, oder vielmehr sein Wanst kam vor ihm, ins Zimmer... Er verblies sich, zündete sich eine Pfeife an etc. Soph. R.. VI, 31. Nach Marold sich verblasen, gewöhnlich scherzhaft verblosen (o kurz), sich unmöglich machen.

verblecken, sw., s. blecken. verbochten, sw., s. bochten.

verbohren, sw., falsch bohren, durch Bohren etwas verderben. Bildlich: Er ist verbohrt, er ist nicht recht bei Sinnen. Derb und vielleicht studentisch: Er ist im Arsch verbohrt, er handelt verdreht, unsinnig. In diesem Sinne auch: er ist im A. verbogen.

verbolgen, sw., böse machen, erzürnen. Mühling.

verbollärschen, sw., sich, sich bei mühevoller Arbeit abquälen. S. bollärschen.

verbollwerken, sw., verhauen. Trei-chel.

verbolzen, sw., s. bolzen.

verbömen, sw., anfaulen, verstocken. Nur von vegetabilischen Körpern gebraucht. Mühling.

verbotten, sw., verboten, durch Boten rohe Manieren annehmen. Bock, vorfordern, vorladen, entbieten, citie- Hennig, 287. Schemionek, 43.

ren. Der damit Beauftragte heilzt Verbotter. Man findet Verbotter nur noch bei den Gewerken, und ist dies gewöhnlich ein Junggeselle resp. Jungmeister. Do aber Dusingk vorbotet ist worden zur Morgensprach. Die Zünfte, 27. Auch bebotten. Vortmehr wenn die Adlerleüte die Companey bebotten. Der (Königsberger) Fischer Rolle. Benecke, 288. Hennig, 287.

verbrämen, sw., s. brämen.

verbrechen, st., sich, durch Heben schwerer Lasten sich verrenken, verheben, einen Bruch erleiden. Sperber, 32.

verbrennt, adj. u. adv., von brennen, entbrannt, sehr begierig sein. Er ist wie verbrennt aufs Kartenspiel, erpicht darauf. Hennig, 337. Nach Mühling nichtswürdig, gottlos, durchtrieben. (?).

verbruddeln, verbrûdeln, sw. 1. durch Ungeschick verderben, verpfuschen, zu schlechtem Ende führen. Schemionek, 42. Nach Treichel auch verbrudern. Das Spiel ist verbrudert. 2. sein Geld verthun. Vgl. prûdeln und pruddeln.

verbrühen, pltd. verbrêge(n), so., s. brühen.

verbubanzen, sw., schwängern. Sie ist verbubanzt, geschwängert. Sprw. I, 69. Nach Treichel im Kr. Neustadt auch überhaupt: etwas in Unordnung bringen.

verbuddeln, sw., verlegen, durch Unordnung abhanden kommen lassen. Mühling. Nach Sperber, 45, vergraben, verbummeln, verderben. Vgl. buddeln.

verbüffeln, verpüffeln, sen, zum Büffel, Tölpel, werden, verbauern, rohe Manieren annehmen. Bock, 73. Hennig, 287. Schemionek, 43.

umfeien, sw., s. verfumfeien. umfideln, sw., schwängern. Sie bumfidelt. Auch: verfumfideln, fideln u. verfomfädeln. Friedland

ummein, sw., s. verbammein. urgen, verbürgen, aw. verburget erbürget nehmen: fest halten und gen gestellte Bürgschaft vorläufig Die Elter- und Gertleute den hoff und Garten alssbalde en vnd solche vnruhige leute vnd here verburget nehmen, auff dass ner in gebührliche straffe genomverden. Abschied der Morgspr. eiphof v. J. 1608. Die Zünfte, o aber jorge sost des anderen tabeyden hot wollen vorburgt nemen r den alterman vorbothen lassen, sie keine Burge setzen wollen. ltum aus 1531. Ibid., 27.

uttern, sw. 1. durch unordentliche haft, unordentliches Wesen vereinbülzen. Er hat alles verbut-Den Verlust in beschränkterm drückt einbuttern aus. Vgl. eint. 2. verkümmern, versiechen, werden. Mühling. Treichel. äbbein, verdebbein, sw., durchn, verschwenden. Hennig, 287, nt verdöbbein. S. däbbein.

immern, sw., durch Dämmern, n, Geräusch betäuben. Mir ist pf ganz verdämmert, benommen, ganz wüst im Kopf, auch wenn Zustand von Dunst, Schnupfen rrührt. Hennig, 287, schreibt ern und verdömmern, Bock, 74, nmern.

arf, m., Verderb, Verderben, Un-Dat ös sîn Verdarf. Holl. verschwed. förderf.

eck, n., schützendes Lederdach

über elegante Wagen und Schlitten: Verdeckwagen, -schlitten. Für Liv- und Estland bei Hupel, 246.

verdeffendieren, verdiffendieren, sw., sich, sich verantworten, verteidigen, aus dem lat. defendere. Da hebb öck stracks mi opgemåkt, Om hier vär disem hochweise Råt... Dem Adebår to verdeffendere. Aus einer Verteidigungsrede für den Storch in der Sitzung des Tierschutzvereins zu Kgsbg. am 4. Mai 1877. Kommunalblatt 1877, No. 105. Verdiffendier dich man noch! Sperber, 45: verdeffentieren; ebenso in Posen. Bernd, 374.

verdôden, vertoten, sw., absterben, einschlafen. Das Bein ist mir verdôt.

verdoktern, sw., Geld für Arzt und Medizin ausgeben. Er hat einen Haufen Geld verdoktert, Arzt und Apotheker haben ihm bedeutendes Geld gekostet. Vgl. doktern.

verdömern, verdömmern, sw., s. verdämmern.

verdonnern, sw. 1. verurteilen. Er ist zu drei Jahren Zuchthaus verdonnert.
2. adj. u. adv. als Verstärkung: Das ist verdonnert teuer. Ein verdonnerter Kerl. Mühling. Letzteres auch in Posen. Bernd, 334. In Estland auch ausschimpfen. Sallmann, 105b.

verdrellen, sw., verdrehen. Den Schlüssel verdrellen. Sich den Fusz verdrellen. De Mensche (werden) van Jôa ze Jôa vadrellta on gåttlosa. Ermland. Firmenich III, 104 b. Davon, nach Treichel, verdrellig, adj., verdreht.

verdrügen, sw., s. verdämmern.

Verdrulz, m., Buckel. Er hat (trägt) einen kleinen Verdrusz.

verduften, sw., verschwinden.

Verdung, Verdungs, m., Akkord; von verdingen. Arbeiten wie auf Verdungs. Memel.

verduscheln, verduseln, sw., verwirrt, verdreht sein oder werden. Mühling. S. dûseln.

verdüstern, sw., verdunkeln, verfinstern. Mühling.

verdwas, adv., quer. Treichel. Vgl. dwarsch.

verdwêr, adv., s. verquer.

verehren, sw. Einem etwas verehren, ihm eine Ohrfeige geben, überhaupt: ihn schlagen. Dän. foraere.

verewigen, sw., sich, auf Reisen, Fahrten, Spaziergüngen seinen Namen auf Wände, Tische, Stangen etc. schreiben. Schüler verewigen sich dadurch, dasz sie ihre Namen in die Schultische einschneiden.

verfahren, sw., sich, lügen, sich durch Unwahrheit in der Rede festfahren.

verfassen, pltd. verfâte(n), sw., sich, sich fassen, sammeln, zusammennehmen. Öck stell mî nû so recht, on verfåt mî, on ziel' on ziel' mödden ön de Schîw henen. Pommerellen.

verfautsch, adv., s. värfots. verferen, sw., s. verfeuern.

verfeuern, pltd. verfüren, verfiren, verferen, verfören, in Pommerellen auch verförden, sw., sich, vor Schreck oder Scham erröten, sich verfärben; kurz: erschrecken. Sie verfirt sich on sagt nuscht. Schaltj. 3, 7. Daräwer mott he sik gewaltig verfeehren. — Wenn he sik uk nich verfeehrt, gehuigt ward he doch etc Dorr, l. Wiew., 118. Da flogen de Raphöner op, on öck verförd' mî so, dat öck ganz bedämelt stund. Die pltd. Form ist fast ausschliefzlich im Gebrauch. Aufzer auf Feuer dürfte für die Abstammung auf das ahd. fürên, fürchten, hinzuweisen sein. Hennig, 287. Sperber, 32.

verfinstern, sw., 's. finstern,

verfinzeln, sw., s. verfuntschein. verfipsen, sw., s. fipsen. verfiren, sw., s. verfeuern.

verflogen, part. von verfliegen. Nach Mühling: verflogenerweise etwas thun, auf verstohlene, listige Weise.

verfomfädeln, -fideln,  $sw_{\cdot}$ ,  $s_{\cdot}$  verbumideln.

verfördern, verfören, sw., s. verfeuern verfressen, st. 1. verprassen durch Fressen und Saufen. Er hat alles verfressen. 2. verfressen sein, stark, viel essen.

verfrieren, st., erfrieren. Da alsdam die Ackersleute sich befürchtet, das die Blühte vom Schnee würde verfrieren. Linem., Ccc 2 a. Particip der Verg. = frostig. Ein verfrorner Mensch, ein solcher, der keine Kälte zu ertragen vermag. Du bist ja ganz verfroren.

verfuchsschwänzen, sw., verleumden. Sie haben ihn gut verfuchsschwänzt, arg verleumdet. Das Verbum fuchsschwänzen ist hervorgegangen aus der alten Redensart: Einem den Fuchsschwanz streichen, eigentlich: Einen mit dem Fuchsschwanz streichen, d. i. ihm eine wohlthuende Empfindung machen, schmeicheln, zu Gefallen reden. Weigand I, 501 f.

verfuckern, sw., Brot oder Braten ungleichmätzig schneiden. Treichel.

verfumfeien, sw., verpfuschen, verderben, verhunzen. Die Sache ist verfumfeit, unrecht angefangen, schlecht fortgeführt, so dasz sie schwer oder garnicht mehr in Ordnung zu bringen ist. Hennig, 287. Bei Schemionek, 42, verbumfeien, ebenso in Estland. Sallmann, 42b. 105a. In Hessen verfumfeien, verbombeisen u. verpopeizen. Vilmar, 111. 47. 305. Vgl. Weigand II, 992. Im Brem. Wb. I, 467, ver-

en bei Tanz und Musik vertänwollüstig verschwenden; durch achtsamkeit um etwas kommen. Imfideln, sw., s. verbumfideln. Intscheln, verfunzeln, verfinzeln, sw., in, zu kurz machen, verschnei-Das Kleid ist verfuntschelt etc. hel. Üblicher ist verfipsen. S.

Iren, sw., sich, s. verfeuern.

Aderung, f., kirchliche Versammler Mennoniten in den Werdern.

Iemnach ist es auch geschehen,

ie (die Mennoniten) nicht allein

intzig und Marjenburg, sondern

n den Werdern ihre freye Verga
oder Versammlung jetzo haben.

wich, 279. S. auch 290 u. f.

em holl. vergaderen versammeln.

aloppieren, sw., sich, sich in der

vergessen; etwas sagen, was man

ich verschweigen wollte; über
sich versehen, irren.

attern, sw., vergittern, etwas mit Gatter einschlieszen. Hennig, Vgl. Gadder.

eben, pltd. vergèwe(n), st. 1. etwas es, Unrichtiges statt des Richtieben. 2. vergiften. Er möchte it einem Löffel Wasser vergeben, zt er ihn. Dat schmeckt Katt on to vergèwe. Sprw. I, 3352. 3. agen, verleihen, an jemand geben. telle ist bereits vergeben.

ehen, st. 1. ergehen. Sich etwas m, söck e bitke vergåne, der Gesit halber sich Bewegung machen. ch Gehen etwas los werden, ben. Sich die Grillen vergehen.

essen, pltd. vergête(n), st. In den twas vergessen, gar nicht daran 1. Vergifz dein Wort nicht! wenn ie Rede eines andern unterbricht. Sich vergessen, sich unmanierlich aufführen, pedere.

vergischen, sw., s. gischen.

verglären, sw., verglühen, allmählich in der Glut ersterben. Die Kohlen verglären. Nach Hennig, 337, dem glären = glühen, fehlt; nds. glaren glühen wie Kohlen, ohne Flamme. Brem. Wb. II, 515.

vergniddern, sw. Er ist vergniddert und vergnatzt, griesgrämig. Treichel. S. gniddern.

vergnurren, sw., sich, sich erzürnen, knurrend schelten. Treichel. S. gnorren.

vergolden, sw. Du kannst deine Hände vergolden lassen! zum Ungeschickten. Lat di doch vergolden on ent Glasschaff setten! zum Arbeitsscheuen, Zimperlichen. Elbinger Ndrg.

vergreifen, st. 1. einen falschen Griff thun. Sich die Hand vergreifen, eine Muskel der Hand verrenken. 2. reflexiv: eine Respektsperson angreifen. Er hat sich an seiner Mutter vergriffen.

vergretzen, sw., s. gretzen. Aufzer der dort angegebenen Bedeutung auch: sich vergretzen, sich durch Zank verfeinden, einärgern, das Leben verbittern. Schemionek, 42.

verhabbern, verhappern, sw., s. habbern.

verhackstecken, sw., verabreden. He heft wat to verhackstecken. Tiegenhof. verhäddern, sw., s. häddern, heddern.

verhåden, verhåten, vahåte  $(\hat{a} = \hat{a})$ , sw., verzehren, verbrauchen. Du kannst de Kartoffle nich verhäte, nicht in deiner Haushaltung verbrauchen. Mühling hat nur verhåden und erklärt: zu sich nehmen, verdauen, beherbergen können.

verhageln, sw. Das ist ein verhagelt

Stück Arbeit, ein schwieriges, verzweifeltes Stück Arbeit. Mühling.

verhappern, sw., s. v. a. verhabbern. verhaspeln, sw. 1. mit einer Haspe verschließzen Hennig, 288. 2. den Faden falsch auf die Haspel winden; daher bildlich: den Faden der Rede verlieren, sich in der Rede verwickeln, konfus sprechen. 3. sich verhaspeln, sich entzweien, erzürnen. Sie haben sich verhaspelt.

verhaten (a = a), sw., s. verhaden.

verhauen, sw. Er hat ein verhauenes Maul — eine verhauene Schnauze, ist frech, beiszig, rücksichtslos im Reden. Hennig, 288.

verheddern, sw, s. heddern.

verheuern, sw., vermieten, s. heuern. verhitzen, sw., erhitzen. Sich verhitzen. Verhitzen, n., Pferdekrankheit, erzeugt durch Erkältung nach vorangegangenem Erhitzen. Mühling.

verholen, sw., sich, sich erholen, ausruhen, Luft schöpfen. Lasz die Pferde sich ein biszchen verholen!

Verholgeld, n., Abgabe, welche ein Schiff entrichten muiz, wenn es seinen Ort im Hafen mit einem andern vertauscht, sei es freiwillig, sei es auf Befehl der Behörde. Pr. Prov.-Bl. XVII,

verholzen, sw., tüchtig durchprügeln. Sie haben ihn gut verholzt.

Verhör, n, auf dem Lande Benennung des Konfirmations-Unterrichtes. Danzig. W. Seidel, 35.

verhucken, sw., sich, versitzen, zu anhaltend sitzen, sich steif und müde sitzen. Öck hebb mi ganz verhuckt. Vgl. hucken.

verhuddeln, verhûdeln, sw., Zeit vertrödeln. Vgl. huddeln.

verhundåsen, pltd. verhungåsen, sw., eine Sache verderben, durch Nachlässig-

keit zu schanden, unbrauchbar machen, sie gleichsam auf den Hund bringen, zum Hundaase machen. In gleichem Sinne verhunzen.

verhutzeln, w., s. hutzeln.

verifern, sw, vereifern. Er ist drauf sehr verifert.

verjachern, sw., sich, sich durch Umherlaufen erhitzen; s. jachern.

Verjahr, n., s. Vorjahr.

verjappen, sw. Er sieht verjappt aus, von einem Menschen, der von großer Anstrengung abmagert und elend wird. Mühling.

verjöschen, sw., s. gischen.

verjuchen, verjucheln, sw., nach Treichel auch verjucken u. verjuppen, leichtsinnig das Seine durchbringen. In Estland verjuckern. Sallmann, 106a. S. juch.

verjungen, sw., sich, Junge werfen; bei Katzen und Hunden. Schemionek, 42.

verkabbeln, sw., sich, sich entzweien, s. kabbeln.

verkachein, sw., schwängern, s. kachein.

verkälten, pltd. verkille(n), verküllen, sw., sich, sich erkälten. Davon Verkältung, pltd. Verkillung, Verküllung, f., Erkältung. Zu sehr erhitzt kam er nach Haus, Verkältung folgte drauf. Aus einer Grabschrift auf dem Kirchhofe zu Angerburg. Vgl. killen.

verkantern, no., von kantern (s. d.). Vgl. auch das folg.

Verkanterung, f., Veränderung, Wandlung. Vgl. kantern. Auff gleiche Art zeigete er (der Mond) durch solche Scheins veränderung die andere helft seines Lauffs, und solches that er Jahrlich 12 bis 13 mahl, worausz nothwendigst eine sehr ordentliche verkänterung in dem Lauff des Himmels... konnte

geschlossen werden. Linem., Gg 3a. In Danzig Verkanterung früher die Vertauschung der Ämter und Funktionen, welche die Mitglieder der drei Ordnungen jährlich vornahmen. Davon verkantern. Klein II, 213.

verkäschern, sw., mit einem Käscher jagen, durch käschern vertreiben, daher überhaupt verjagen, vertreiben.

Verkehr, m., s. verkehren.

verkehren, sw., Umgang haben, Kameradschaft unterhalten. In einem Hause verkehren, als Hausfreund ausund eingehen. Ich verkehre nicht mehr mit ihm, ich habe meinen Umgang mit ihm abgebrochen. In diesem Sinne Verkehr, m., nach Hennig, 338, n. Er hält starkes Verkehr, bei ihm ist starkes Verkehr, er liebt Umgang und Gesellschaft, oder er hat als Geschäftsmann zahlreiche Kundschaft.

verkeilen, sw., sich, sich verlieben. Er hat sich in sie verkeilt. Die andern Bedeutungen s. unter keilen.

verkicken, sw. 1. versehen, sich durch Sehen, namentlich in der Dämmerung, die Augen verderben. Verkick dir man noch die Augen! Vgl. kicken. 2. sich verlieben. Hei heft söck ön ér verkickt; auch hehd.

verkille(n), sw., s. verkälten. verkischeln, sw., s. kischeln. verkttern, sw., s. kitern.

verklamen, sw., erstarren vor Kälte oder Nässe, namentlich an Händen und Fülzen. Ich bin ganz verklamt. Mi sönd de Fingre verklamt, vor Kälte steif, ungelenk geworden. Er ist verklamt wie ein Schneider. Sprw. I, 3371. Woraus denn folget, dafz die Kälte an die Fäuste der Fischerknecht gelangen kan, und also dieselben erstarrend und verklamend machet. Line m., Tt la. Holl. verkleumen erstarren. In Posen Frischbier, Wörterbuch II.

verklommen. Bernd, 335. Schemionek, 8, hat derklamen. Hennig, 288. Vgl. klamen u. klamm. S. Weigand II, 996: verklomen.

verklarren, sw., verklieren, Papier verschreiben, verschmieren. Vgl. klarren. verkleckern, sw. 1. verschütten; von dickflüssigen Speisen. S. kleckern. 2. sein Geld durch Anschaffung unnützer Kleinigkeiten verschwenden. Was willst du mit dem Geld, du verkleckerst es ja doch man. Er hat all das Seinige verkleckert. Bock, 74. Hennig, 288.

verkleiden, pltd. verklêde(n), sw., sich, sich maskieren. Die Schauspieler verkleiden sich.

verkloppen, sw., verkaufen = verkeilen.
verklunkern, sw., Garn oder dergl. in
Unordnung bringen, verwirren. sich
verklunkern, sich zu Klunkern ballen,
wie das schlecht gehaltene Betten thun.
Vgl. klunkern.

verknacksen, sw., s. knacksen.

verknallen, sw., durch Knallen verpuffen. Sein Pulver verknallt haben, zur Bezeichnung der Impotenz. Sie ist verknallt, geschwängert. Vgl. knallen 2.

verknautschen, sw., s. verknûtschen.

verkneifen, st., unterdrücken, zurückhalten. Das Lachen verkneifen. Sich einen Wunsch verkneifen.

verkniddern, sw., verknittern, zerknittern, faltig zusammendrücken. Sallmann, 106b. Hupel, 247: verknuddern.

verknillen, sw., s. knüllen.

verknippeln, sw., zusammenknüpfen. Das ist zu sehr verknippelt, verknotet. verknüllen, verknüllen, sw., s. knüllen. verknuschein, sw., s. v. s. verknütschen.

verknüsen, sw., ertragen, dulden, aushalten, leiden; vorzugsweise in der Verneinung. Ich kann das (erlittene

Unrecht) gar nicht verknusen. Ich kann den Kerl nicht verknusen, nicht leiden, ausstehen. De Frueslied, de können se äwerhaupt nich verknusen. Dorr, l. Wiew., 16. Dän. forknuse; im Götting. verknusen auch verdauen im eigentl. Sinne; in Estland bildlich. Schamb., 263 a. Sallmann, 106 a. Vgl. Vilmar, 213.

verknütschen, sw., durch unregelmäszigen Druck faltig machen. Die Wäsche verknütschen. Verhohd. verknautschen. So in Posen und verknütschen. Bernd, 335. Vgl. knütschen u. knüllen.

verkoddern, sw., s. koddern.

verkolken, sw., stark kolken (s. d.). Ich bin verkolkt, mir ist schlecht zu Mute. Treichel.

verkommen, st., an Geld und Gut, Gesundheit und Kraft, Fröhlichkeit und Munterkeit abnehmen; verwahrlosen. Der arme Kerl verkommt ganz, er nimmt augenfällig ab, vermagert etc. Er ist ein verkommener Mensch, ist verwahrlost. Bock, 74. Hennig, 288.

verkoppeln, sw., verwirren, verknüpfen. Mühling.

verkrämpeln, sw., s. krämpeln. verkrämpeln, sw., s. krämpeln. verkrängeln, sw., s. krängeln.

verkraufen, pltd. verkrûpe(n), st., sich, sich verkriechen. Vgl. kraufen.

verkrauten, sw., voll von Kraut werden. Der Schlofzteich ist dieses Jahr ganz verkrautet. Königsberg. Vgl. auskrauten.

verkrischeln, sw., verbraten, zu stark schmoren. Vgl. krischeln.

verkrischen, sw., verkaufen, namentlich heimlich. Heft hei e Pehrd v'leicht schlecht verkriescht? Nowack, 55. Der Dieb hat die gestohlenen Sachen alle verkrischt. Vgl. verkeilen, verkloppen. verkriseln, sw., durch kreisendes Drehen andere oder sich selbst schwindlig machen. Packt em hinde, packt em vöre, Bött mien Frötzke ganz verkrieselt. Nowack, 42. Der kleine Zant (Fisch), wol eine halbe Meil mit dem Keutel im Wasser herumb gezogen, wird dadurch im Kopfe verkrüselt und musz zu nicht Beschwerde der Sackfischer gehen. über die Keutelfischer aus d. 17. Jahrh. Benecke, 303. Kinder, welche sich auf der Ferse drehen, verkrîseln sich den Kopf. Auch sagt man, wenn der Kopf durch Lärm und Geräusch "benommen" ist: ich bin ganz verkriselt. Bock, 74. Hennig, 288. Vgl. krei-

verkrümeln, sw., s. krümeln.

verkrummen, sw., krumm werden. Ich will verkrummen und verlahmen! als Beteuerung.

verkrunkeln, verkrunscheln, verkrunzeln, sw., s. krunscheln.

verkuddeln, sw., kuddlich (s. d.) werden, s. v. a. verklunkern.

verkümmein, sw., s. kümmein.

verkuppeln, so. 1. verhandeln, vertauschen; namentlich von den Tauschgeschäften der Kinder. 2. die Verheiratung einer Person vermitteln, wobei meist nicht ganz redliche Mittel angewendet werden. . . . das will auch Syrach nicht haben, dass Eltern ihre Töchter öffentlich Schauführen, ausbithen, verkuppeln etc. Carm. nupt. I, 190. In Posen verkaupeln. Bernd, 335. S. kuppeln.

verkupschelle(r)n, sw., s. kupschellen. verläbbern, sw., s. läbbern.

verlahmen, sw., lahm werden, matt und müde werden, erlahmen. Vgl. ver-krummen.

Verlaiz, pltd. Verlat, m., Zuverlässigkeit, Vertrauen. Op di ös kein Verlåt. verlatschen, sw., s. latschen.

verlawen, verlöwen, sw., verloben. He sett as e verläwte Brût. Sprw. I, 3517. Vgl. lawen.

vêrlâwen, sw., s. vorloben.

Verläwnis, Verlöwnis, f., Verlöbnis, Verlobung. S. Läwe.

verlebbern, sw., s. läbbern.

verlêden, adj. u. adv., letzt verslossen, unlängst, neulich. Verledenen Harfst (Herbst) vör 'nem Jahr. Dorr, Driewjagd. Ich bin verleeden in der Stadt gewesen. Hennig, 338.

Verlef, m. s. Verlöf.

verlehnen, pltd. verlêne(n) u. verlien, sw., verleihen, ausleihen. Er hat all' sein Geld verlehnt. Vgl. lehnen

verlenzen, sw. 1. etwas verderben. 2. schwängern. Kr. Neustadt. Treichel.

verlesen, st., durch Lesen aufrufen. Die Arbeiter, Schüler verlesen, ihre Anwesenheit durch Aufruf feststellen. Wäsche verlesen, die Richtigkeit der abgelieferten Wäsche nach dem Waschzettel prüfen; nach Hennig, 289, diese in Ordnung bringen und gehörig zusammenlegen; letzteres wohl infolge der Prüfung.

verliegen, pltd. verligge(n), st., sich, durch Liegen versteifen, in den Gliedern absterben. Kranke verliegen sich.

verlisen, st., verlieren. Ermland. Sperber, 46. In Natangen verlösen. S. Beleg unter Büxenhaken. Die ermländische Form stimmt überein mit dem mhd. verliesen, dem alts. u. ahd. farliosan verlieren.

verloddern, sw., durch Faulheit und Nachlässigkeit verderben, zu Grunde gehen. Er fängt an zu verloddern, liederlich zu werden. Vgl. loddern.

Verlöf, Verlêf, m., Erlaubnis. Möt Geld vermaddert und doch Verlöf, mit Erlaubnis. Drom ging öck recht gebracht. Bock, 74.

möt verlöhf na hinge. Carm. nupt. I, 282, 15. Eck wöll Dy mött Verlöw man welke Lehre gäwe. Ibid. V, 48c. Hennig, 289.

veriösen, sw., s. veritsen.

Verlot, n, s. Solders.

verlöwen, sw., Verlöwnis, n., s. verläwen etc.

verlüdern, sw., eine Sache oder sich selbst durch Trägheit, Nachlässigkeit zu Grunde richten, gleichsam zu Luder werden lassen. Vgl. lüdern.

verluntrussen, sw., von Luntrus (s. d.), ein Taugenichts werden, verkommen.

verlustieren, sw., belustigen, amüsieren; auch reflex. Lat dat geile Verlosteern! Dorr, l. Wiew., 123. Wieder (weiter) fehlt uk nuscht, om dat Verlosteern on Romdriewen em ganzen Köninkrick op den Hund to bringen. Ibid., 125. Ich habe mich gut verlustiert.

verlusz, prät. von verlassen, verliesz. Da verlusz ihn das Fieber. Und da verlussen sie ihn. Treichel.

Vermach, m., Verschlufz, Raum, den man vermachen, verschliefzen, kann.

vermachen, sw. 1. verschliefzen, einschliefzen, einsperren. Sie haben ihn in der Kammer vermacht, ihn eingeschlossen. 2. sich vergnügen. Danzig. W. Seidel, 35.

vermackeln, sw., verwirren, absichtlich oder unabsichtlich. Marold. Vgl. mackeln.

vermaddern, sw. 1. etwas durch Maddern verderben, aus der richtigen Lage, Stellung bringen; verderben überhaupt. Er hat seine Uhr vermaddert. Du weerst vermaddert all em Mutterliew. Dorr, l. Wiew., 122. 2. Geld für resultatlose Versache ausgeben. Er hat viel Geld vermaddert und doch nichts zurecht gebracht. Bock, 74. Hennig,

289. 3. Sich vermaddern, sich albern, läppisch betragen. Vermadder di doch nich so! Vgl. maddern.

Vermahner, m., früher Bezeichnung für den mennonitischen Prediger. Dzg. W. Seidel, 35. "Woraus zu ersehen ist, dasz die Mennoniten in den Werdern.... auch ihre absonderliche Versammlung und Aeltesten, welches die Vermahner sind, haben halten können." Hartwich, 278 f.

vermantenieren, sw., sich, sich (mit Worten) verteidigen. Gedanism. W. Seidel, 35.

vermäsern, sw. 1. in Unordnung bringen, verwühlen, verwirren, verzausen. Ihm sind die Haare ganz vermasert, verwühlt oder gar durch Unreinlichkeit zusammengefilzt. Vgl. mären und vermusern. Übertragen: unklar, unrichtig, nicht ganz in der Ordnung, schwer zu entwirren: De Sach de mot gi wo em Affokat vehrbringen, dat Ding kömt my verwört an sehr vermaasert vehr. Carm. nupt. III, 50b. 2. vermasert, stark mit Masern durchsetzt; vom Holz. Vgl. maserig. Schemionek, 42, erklärt vermasern = herunterkommen. Vgl. Bock, 74. Hennig, 289.

vermatschen, sw., durch Matschen (s. d.) verderben.

vermauschein, sw., s. mauschein,

vermetzen, sw. 1. mit einer Metze (Maſz) messen. Auf der Sacklucht wird das Getreide vermetzt, gemessen und aufgeschüttet. 2. mit einer Metze vom Scheffel den Müller bezahlen, statt des Mahlgeldes. Oberland.

vermickern, vermöckern, vermickert etc., s. mickern.

vermisen, sw., von mis (s. d.), traurig stimmen, betrüben, einem die Freude, den "Kram" verderben. Treichel. vermisern, sw., s. misern.

vermissen, sw., verfehlen, irre gehen. Den Weg vermissen. So dammlich mufzt öck sönd: min Göld vergräve, de Stell vermösse, kein Pål bischlåne. Alt-Pillau. Er hat e Rügg' vermifzt, beim Säen ein Ackerbeet aus Versehen übersprungen, ausgelassen.

vermiszquimen, sw., aufdunsen, sich kümmerlich entwickeln. Er ist ganz vermiszquimt. Vgl. quimen.

vermöbeln, sw. 1. Möbel verkaufen, überhaupt Sachen verkaufen; verbringen. Er hat alles vermöbelt. 2. ausschelten, durchprügeln. Er hat ihn gut vermöbelt. In der Niederlaus. möbeln. Anton, 2, 12. 3. durchbringen, verschwenden. Geld vermöbeln. Sperber, 32.

vermockeln, sw., verschimmeln, vermodern. Samland.

vermödbarschen, sw., sich, s. mödbarschen.

vermoddern, sw., zu Moder, Schlamm werden. Vgl. Modder.

vermoden, sw., vermuten, erwarten. Dat weer mien Hasken sik denn doch nich vermoden gewest. Dorr, Driewjagd.

vermölen, w., s. mölen.

vermoischen, sw., verfaulen, s. moisch. vermordspipeln, sw., verderben, verlieren. Treichel.

vermoren, sw., zu Grunde richten. Schemionek, 43.

vermotteln, sw., heimlich aufbewahren. S. Mottel.

vermüden, sw., ermüden.

vermummeln, sw, dicht einhüllen; reflexiv: sich maskieren. Hennig, 289. Vgl. mummeln.

vermuntern, sw., ermuntern, erholen, zur Besinnung, in den alten Zustand kommen. Ehr ek mi avor so seist vermuntert, dat ek (nach einem Fall) op

de Kneeen to liggen keem. Dorr, Driewjagd.

vermušern, sw., s. mušern.

vermutbaren, sv., des Mutes bar werden durch angestrengte Arbeit, sich überarbeiten. Schemionek, 43.

vermutzen, sw. 1. uneben und kurz verschneiden. Der hat ihm das Haar gut vermutzt. 2. einen derb abfertigen, ausschelten, zur Rede stellen. Er hat ihn gut vermutzt. 3. ohrfeigen, Hiebe an den Kopf geben. Vgl. Mutz.

vernagelt, adj. von vernageln. Er ist vernagelt, beschränkten Verstandes.

vernaggen, sw., verkommen, verschmutzen. Hei ös ganz vernaggt, versaut.

vernälen, sw., durch Nälen (s. d.) versäumen, vergessen.

vernegieren, sw., s. verneugieren. vernehlen, sw., nicht verzehren. Dzg. Nhg. Violét, 105.

verneugieren, vernegieren, sw., erneuern, ausbessern, renovieren. Der Altar mufz vernegiert werden. Nach Schemionek, 43, sich verändern, etwas Neues versuchen.

vernifflig, adj., naseweis, übermütig, mit der Niff, der Nase, voraus.

Vernimm, m., Verstand, Fassungsvermögen. Er hat einen guten Vernimm. Hennig, 289. In Mecklbg.-Vorpom. und in der Altmark als Adjektiv: verständig, klug. Mi, 102a. Danneil, 238b.

Vernötting, f., Vernietung, feste, unlösliche, Vereinigung, Verknotung ("Verknotigung." Herder.) Krankheit, Verfälgung, Bedröfnös on Pihn, Sall unsrer Löve Vernöttinge syn. Simon Dach, Anke von Tharaw. Volksl., 27, 18, 5.

Vernumft, f., Vernunft. vernuscheln, sw., s. nuscheln. verolmen, sw., verrotten, vermorschen. Verolmter (abgestandener) Baum. Schemionek, 43. Vgl. olmig.

verpaddeln, sw., s. paddeln. verpaschen, sw., s. paschen.

verpäsern, sw., unwirtlich verbrennen. Viel Holz verpasern. Vgl. päsern.

verpassen, sw., Kleidungsstücke unpassend anfertigen. Der Schneider hat den Rock verpaszt. Hennig, 289.

verpatschen, sw., s. patschen. verperzeln, sw., s. verpirzeln. verpesern, sw., s. pasern.

verpetzen, sw., anklagen, s. petzen.

verpicht = erpicht, auf eine Sache mit Leidenschaft bestrebt sein, voll Eifer losgehen. Er ist aufs Lernen verpicht. Eigentlich zweites Part. des Verb. verpichen mit Pech überziehen. Vgl. Weigand I, 409. Bock, 74.

verpimpeln, verpümpeln, verpömpeln, sw., verweichlichen, verwöhnen, s. pimpeln.

verpirren, pltd. verpörren, sw., vorbauen, verhindern, hintertreiben, verwehren, verschließzen, versperren, etwas in den Weg legen, verderben. Ich werde ihm das schon verpirren, ich werde seine Absicht zu vereiteln wissen. Das Vergnügen habe ich ihm verpirrt. Nds. verpurren, durch purren, d. i. Stechen und Bohren, machen, daßz etwas verstopft oder verderbt wird. Brem. Wb. III, 380. Pierson, Lit. Aeq. 9, weist als verwandt auf das altpr. perstlanstan Fensterladen hin. Schemionek, 43. Sperber, 24. 42. Hennig, 289.

verpirzeln, verperzeln, sw., verderben, verhudeln; namentlich von Kleidungsstücken. Das Kleid ist verpirzelt, es ist zu kurz und enge gemacht. Vgl. verfipsen, verpassen.

verpladdern, sw., s. pladdern. verplampern, sw., s. verplempern. verplaukschen, sw., vergiefzen, Flüssigkeiten mit einem *Plauksch* verschütten. Vgl. plaukschen.

verplempern, verplämpern, verplimpern, sw. 1. Flüssigkeiten vergielzen. Wasser verplempern. 2. Geld leichtfertig und unnütz ausgeben. Se hätten den scheenen Knups Geld, den se vom Alten hätten, schon meist verplempert. Schaltj., 1, 441. 3. schwängern. Sie ist verplempert. Vgl. plümpern. 4. sich verplempern, sich in ein geheimes Liebesverhältnis einlassen, sich heimlich versprechen, zu früh und übereilt verloben. Was soll nun der machen, welcher sich schon, wie man sagt, heimlich verplämpert hätte? Soph. R. I, 551. Ebenso auch im Holst., in Posen, in der Niederlausitz, in Estland. Schütze III, 218. Bernd, 337. Anton, 14, 13. Sallmann, 107 b.

verplengen, sw., durch Plengen Schänden, Verleumden, zwei Personen gegen einander erzürnen. S. plengen.

verplicken, sw., s. plicken.

verplimpern, sw., s. verplempern.

verplisern, sw., etwas zerzausen, zerzupfen. Vgl. plisern.

verplömpern, sw., s. plömpern. verplurkschen, sw., s. plurkschen. verpöffeln, sw., s. verbüffeln. verpömpeln, sw., s. verpimpeln.

verpompen, sw., in alten Landesverordnungen zu Zeiten des Ordens von Kleidern gebraucht, welche man ausbesserte und nachher für neu verkaufte. Pisanski. Nachtr.

verposamentieren, sw., leichtfertig Geld ausgeben, durchbringen.

verprachern, sw., verarmen, zum Pracher (s. d.) werden.

verprudeln (u kurz u. lang), sw. 1. unordentlich nähen, ein Kleidungsstück schlecht passend anfertigen. Das Kleid ist ganz verprudelt. Hennig, 289. 2.

übertragen: eine Angelegenheit dumm ausführen, in der Behandlung verpfuschen.

verprümen, sw., nach Schemionek, 43, schlecht stopfen und nähen, verderben; also gleich dem vorigen. Vgl. prümen.

verprunzeln, sw. 1. zusammenschrumpfen, alt und schwach werden. Er ist schon recht verprunzelt. 2. vermucken, überfromm werden; namentlich von alten Betschwestern.

verpüffeln, w., s. verbüffeln.

verpummein, sw., s. v. a. bepummein (s. d.).

verpumpeln, sw., sich, sich vermummen. Vgl. Pumpel 2.

verpümpeln, sw., s. verpimpeln. verpüngeln, sw., s. bepüngeln. verpüsten, sw., sich, s. püsten u. verblasen.

verputzen, sv., s. putzen.

verquackeln, sw. 1. mit seinem Vermögen nicht haushälterisch umgehen, es durchbringen, verthun. Holl. quakken, quakkelen wankelmütig verschleudern, verthun; vom Wetter: veränderlich sein. 2. sich wider den Willen der Angehörigen heimlich verloben, verkuppeln. In Bremen: sich unbedachtsam und leichtsinnig in eine Ehe einlassen. Brem. Wb. III, 391. Bock, 74. Hennig, 290.

verquantschen, sw., s. quantschen. verquasen, sw., s. quasen u. quisten. Nach Hennig, 290, verquasen, reflexiv, durch Trunk und Völlerei sich zu Grunde richten.

verqueicheln, sw., s. queicheln.

verquêken, sw., voll Quecken wachsen. Der Acker ist ganz verquêkt, von Quekken durchwurzelt. Vgl. quêken. Hennig, 290.

verquer, verdwer, ado., quer, in die

, verkehrt. Mir geht alles ver-Verquer auf dem Pferde sitzen. uimen, verquinen, sw., s. quinen. uisten, sw., vergeuden. S. ver-

aben, sw., gewöhnlich beraben

ackern, sw., sich, s. rackern.
ammeln, sw. 1. verrammen, ver1, verschliefzen, unzugänglich
1. 2. in Unordnung bringen.
1. verrammeln. 3. schwängern. Sie
1. rammeln.
1. verrammeln.
1. verrammeln.
1. sich, s. ratzen.

eden, sw., durch Drehung des iches eine Angelegenheit unbeen lassen, etwas zu besprechen sen.

ommen, sw., s. rommen. ostern, sw., verrosten. otten, sw., verfaulen, vermodern, cken. Verrottete Leinwand. Vgl.

ubbein, sw., scharf tadeln; von

ucken, sw. 1. durch einen Ruck ittern, von der Stelle bringen. 2. und eindringlich zur Rede stel-Vorwürfe machen. Den hat er Vorgesetzte) gut verruckt.

ufen, st. 1. in schlechten Ruf n. 2. behexen, bezaubern. Gees s. Hexspr., 1 ff. Vgl. Sprw. I,

Hennig, 290. S. unverrufen. uhen, sw., ausruhen. Zu Hause ingt, verruhten wir uns.

ummen, sw., verrammen. Vgl. vereln.

ungenieren, sw., ruinieren, vera, zu Grunde richten. Es musz zerrungeniert werden!

uscheln, sw., Glattes in Unordnung en, namentlich Haare. Er hat

einen verruschelten Kopf. Hennig, 290. Vgl. ruscheln.

verrüsen, sw., s. rüsen.

versäheln, sw., mit dem Säbel verarbeiten; mit gutem Appetit etwas verspeisen (das Messer als Säbel); nach Mühling verschmeiszen, verlieren.

versacken, sw., sich, sich verstopfen; s. sacken.

versäen, sw., beim Säen ein Ackerbeet, oder auch nur ein Stück desselben auslassen. Wem das passiert, der stirbt in dem Jahre. Hexspr., 136.

versauern, sw., sauer werden; davon: 1. nicht vorwärts kommen: Der Beamte versauert auf seiner Stelle. 2. unverheiratet bleiben: Die kann versauern. Bock, 75. Hennig, 290.

versaufen, pltd. versûpe(n), st., ersaufen, ertrinken. Er ist versoffen, ertrunken.

versäufen, pltd. versêpe(n), sw., ersäufen; ertränken. Bei Jeroschin: versoufen. Pfeiffer, 260. — Die jungen Katzen versäufen. Junge Huing versépen. Dorr, l. Wiew., 81.

Versäumereien, plur. von Versäumerei. Man hat so viele Versäumereien, wird aufgehalten, von dem eigentlichen Geschäfte abgezogen.

verschâlen, sw., s. schâlen.

verschalken, sw., zum Schalk werden, sich zu mutwilligen, bösen Streichen verbinden. Mühling.

Verschalung, f., s. Schalung.

verschampfieren, verschampieren, auch verschumpfieren, sw., beschimpfen, verunstalten, entstellen, verunzieren. Der Hut verschampfiert dich. Ihr Gesicht verschampiert mir die ganze Gesellschaft. Wer sich die Nase abschneidet, verschampfiert sich das Gesicht.

verschättern, sw., s. schättern.

ŧ

Verschel, m., s. Verschill.

verschêlen, sw. 1. differieren, unterschieden sein. 2. verschielzen, abnehmen in Farbe und Glanz. Selbst Glantz und Licht verschêlt. Carm. nupt. III, 8 b. Vgl. schêlen u. Verschill.

verschichern, verschüchern, bei Sperber, 27, auch verschickern, sw. 1. verscheuchen, fortjagen. 2. einschüchtern, Scheu einflößen, schüchtern machen. Jü motte man nich de Hêner verschichert. Königsberg. Ich hab' ihn verschichert, ich habe ihm Furcht eingejagt und ihn vertrieben. Der Junge kriecht verschichert der Hütte zu: Vgl. schichern.

verschiefzen, pltd. verscheten, st. 1. in der Farbe ausbleichen. Das Tuch ist verschossen. 2. versiegen, zu fliefzen aufhören, verschwinden; von der Milch nährender Frauen. Ihr ist die Milch verschossen. Bock, 75. Hennig, 291. 3. verschnaufen, den Atem verschiefzen lassen, verpusten lassen. Lasz die Pferde ein Bischen verschiefzen, halte stille, fahre langsam.

Verschill, Verschel, m., Unterschied, Differenz. Ob schon biszweilen die Ostern newes u. altes Calenders auff einen Tag einfallen, so fellet dennoch auch ein Verschill oder eine Differentz ein der alten und newen Ostern, biszweilen auff 4 Wochen etc. Linem., N 3b. . . . ist ein verschiel auff vier Jahr, dasz der Herr Christus ehe geborn ist, als wie es die gemeine Jahr Christi, deren wir uns gebrauchen, geben. Ibid. Ll 2b.

Verschifz, m., s. Schifz.

verschlabbern, sw., sich, sich versprechen, etwas Unrichtiges wider Willen sagen. Von schlabbern 3.

verschlackern, sw., s. schlackern.

Verschlag, m. u. n., Wirkung, dauernder Nutzen, Zuträglichkeit. Das Geld hat bei ihm keinen (auch kein) Ver-

zuhalten, zu sparen. Vgl. verschiegen. verschiegen, st. 1. anschlagen, verfangen, vorhalten, lohnen, von Wirkung sein. Die Butter verschlägt nicht, hält nicht von macht nicht unt ab. Das

schlag, er versteht es nicht zusammen-

sein. Die Butter verschlägt nichts, hält nicht vor, macht nicht gut ab. Das verschlägt ihm soviel, wie dem Elefanten eine Himbeere. Vgl. Sprw. I, 2827. 2. von leicht erwärmten Getränken. Lasse das Bier etwas verschlagen, stelle es in die Ofenröhre, damit es die Kellerkälte verliere.

verschlagsam, adj., von Kraft, Nachdruck, Wirkung; kompakt, nahrhaft. Alte Butter ist verschlagsamer als frische, macht gut ab und hält darum länger vor. Verschlagsame Mus, dick gekochte, mehlreiche. Hennig, 290.

verschlampampen, so., durch Schlemmerei verschwenden, durchbringen. S. schlampampen.

verschlicken, sw., mit Schlick überdecken. Die Dämme werden verschlickt. Westpr.

verschlucken, sw., etwas Speise in die Luftröhre kommen lassen. Ich hab' mich verschluckt. Vgl. unrechte Kehle.

verschiudern, verschiudern, sw., verlumpen; verschieudern; verschwenden. Vgl. schiudern.

verschlunzen, sw., s. schlunzen.

verschlüpen, sw., verschleppen, verzögern. Der Prozesz verschlüpt sich von einem Jahr ins andere. Bock, 75. Hennig, 290. Vgl. schlüpen.

verschmåden, sw., verschmåhen, verachten. Hennig, 291. Nds. versmaden, smade, die Schmach, holl. versmaden. Brem. Wb. IV, 853.

verschmarutzen, sw., s. schmarutzen. verschmieren, sw., den Ofen von innen mit Lehm ausschmieren.

verschmirgeln, sw., s. schmirgeln. verschmören, sw. 1. zu stark schmoren. 2. vor Hitze fast ersticken, geschmort werden. Es ist heute rein zum Verschmoren. 3. durch Kneipen sein Geld verthun. Vgl. schmören.

verschmuddeln, sw., s. schmuddeln. verschnabbeln, -schnabbelieren, -schnappen, sw., s. schnabbeln.

verschneeen, sw., s. schneeen.

verschnippern, verschnip(p)seln, sv., zerschneiden, in kleine Stückchen zerschneiden, zerschnitzeln; vernichten, verderben. Papier verschnippern, verschnipseln. Ei, den schönen Morgen mir so zu verschnippern! Soph. R. IV, 70. Vgl. schnippern u. schnip(p)seln.

verschnobbein, -schnubbein, \*w., s. schnabbein.

verschonen, sw. Wenn ich nicht mehr verschon', hau ich Ihnen eine Ohrfeige! verschorren, verschurren, sw., aus der richtigen Lage weichen, sich schieben, verschieben; von schorren. Das Hemde ist verschorrt. Vgl. schorren.

verschossen sein, s. Schofz.

verschrecken, st. u. sw. 1. erschrecken. Pui, was hab' ich mich verschrocken!
2. von einem Vorrate mehr als nötig, mehr als vermutet, abnehmen, verbrauchen, auch diebischer Weise entwenden. Na, ihr habt das Brot gut verschrocken, ihr habt tüchtig davon gegessen. Die Butter ist ziemlich verschreckt, es ist mehr davon gebraucht worden, als erforderlich gewesen wäre. Ebenso: Der Knecht hat den Hafer verschreckt. Hennig, 338.

verschregen, sw., versengen, ausdörren, anbrennen. Holl. verschroeijen. Ich hab mir de Hand verschrît, verbrannt. De Kartoffle sein rein verschrît, das Kraut ist in der Sonne gänzlich verdorrt. Sperber, 46. Schemionek, 43. Rein. Vos, V. 6640. Vgl. schregen.

verschrompein, -schrumpein, sw., s. schrumpen.

verschüchern, sw., s. verschichern. verschumpfieren, sw., s. verschampfieren.

verschurren, sw., s. verschorren. verschwaddern, sw., s. schwaddern. verschwauksen, sw., s. schwauksen.

verschwêlen, sw., vom Holze, das ohne Flamme glüht und unter starkem Rauche verkohlt. Von schwêlen (s. d.).

verschwigs, verschwings, adv., viel weniger, geschweige denn. Dat hebb' öck noch sinn Dag' nich gesehne, verschwiegs gegête, das habe ich noch niemals gesehen, geschweige denn gegessen.

verschwimeln, sw., s. Schwim. verschwings, adv., s. verschwigs.

verschwiren, sw., mit Schwiren durchbringen. Er hat all sein Geld verschwirt. Er sieht verschwirt aus. Von schwiren 2.

verschwitzen, sw., vergessen. Ich hab' alle Geschichtszahlen verschwitzt, sie sind meinem Gedächtnis entfallen.

verschwuchten, sw., s. schwuchten.

versehen, st., sich. Sie hat sich versehen: 1. sie hat sich mit einem Manne abgegeben, ist geschwängert. Für Livund Estland bei Hupel, 249. 2. sie hat in der Schwangerschaft sich über Miszgestaltetes erschreckt, entsetzt, und dadurch dem Kinde, das sie trug, denselben körperlichen Fehler angeheftet. versellen, sw., s. sellen.

versitzen, st. 1. durch langes Sitzen steif werden. Vgl. verhucken. 2. nach Bock, 75, und Hennig, 291, von Mälzenbräuern, wenn sie das ganze Jahr über ihre volle Zahl nicht ausbrauen können. Sie haben zwei-, dreimal versessen.

versohlen, sw., prügeln. Einem den Puckel, — das Fell versohlen.

versôren, sw., vertrocknen, absterben, verdorren. Mühling. Ebenso bei Jeroschin: ô irdischiz paradîs, wî gar ist dîner wunnen prîs vorselwit (beschmutzt, verwelkt) und vorsôrit und jêmirlich zustôrit 149 d. Pfeiffer, 260. Vgl. sôren.

versorgen, sw., verheiraten. Die älteste Tochter ist versorgt, ist verheiratet. verspäken, sw., s. späk.

verspären, sw., verstärktes sparen, aufheben, bewahren, aufschieben. Das verspär ich mir auf morgen.

Verspeger, m., von spegen, spähen, Vorspäher, Verräter. De Verspeger schleppt nich. Samland. Sprw. II, 2793. Vgl. Kläffer. S. Mnd. Wb. IV, 454a.

verspielen, sw. 1. verlosen durch eine kleine Lotterie. Es wird eine goldene Uhr verspielt. Ebenso ausspielen. 2. verlieren, unterliegen. Die Franzosen haben anno 1870 u. 71 verspielt. Einen Prozesz verspielen. Der verspielt, der sich erhebt. Carm. nupt. IV, 44b. Gegensatz: gewinnen.

Verspielung, f., Verlosung. Auf Verspielung gehn, zu einer Verlosung gehen. Oft giebt es nach derselben noch Tanz. Königsberg.

verspillern, verspillern, sw., unnütz verthun, verschwenden, sein Vermögen versplittern. Hei heft alles verspillert. Hennig, 291. Sö (sie) schlachte beyds nah ähre Öllre, dey opp wat rönlichs Göld verspöllre. Carm. nupt. V, 216 d. S. spillern u. schlachten.

verspitzen, sw., sich, auf eine Sache mit Gewiszheit rechnen. Sich auf eine Erbschaft verspitzen. Bock, 75.

verspiären, sw., s. spiären. verspüren, sw., s. spüren. Vērstāksel, n., s. Vērstecksel.

Verstand, m., scherzweise für Haare. Er hat sich den Verstand abschneiden lassen.

verstandewû? scherzhafte französierte Frage: verstanden (verstandez-vous)? Sperber, 45.

Verstandskasten, m., Kopf. Er hat sich den Verstandskasten gestoszen.

verstauken, so., s. verstuken. Verstechche, n., s. Versteckchen. verstechen, st., s. stechen.

Verstecken, Verstechen, pltd. Verstöckke, n., Versteckspiel der Kinder. Wir wollen Versteckehe spielen! Sperber, 33. Hennig, 291.

Vêrstecksel, Vêrstäksel, n., weisze, gestickte Bettdecke. Dzg. Nhg. Violét, 105. Im Gr. Werder Bettdecke überhaupt. Aus vorstecken.

versteigen, st., sich, sich betrinken. Er hat sich verstiegen, sich betrunken. versteinern, sw., versteinen, wie zu Stein werden. Ich bin wie versteinert! durch eine unerwartete Nachricht.

verstellen, sw., sich, sich äufzerlich anders zeigen, als man denkt und empfindet. Warum, wie man hier in Preufzen sagt, warum verstellen Sie sich auch so? Sie sind aufgeboten, und damit holla. Soph. R. III, 220. Vgl. pämmeln.

verstickstacken, sw., s. Stickstack. verstimen, sw., s. stimen. verstiren, sw., s. stüren.

Verstopfung, f. Verstopfung im Kopfe, Schnupfen. Kgsbg.

verstûken, sw., verstauchen, verrenken. Sich den Fusz verstûken. In Liv- und Estland verstucken. Hupel, 250.

verstümpeln, sw., verstümmeln, verderben. Mühling.

versuchen, pltd. versêken, sw., besuchen.

Nu könn' wi olle Frind verseeken On moal e klooket Woortken spräken. Dorr, 13.

versudeln, sw., versäumen, aufhalten. Dat versudelt söck, versäumt sich, hält sich auf.

versusengen, sw., Geld verthun. Trei-chel.

vertestamentieren, sw., sich, sich ein gegenseitiges Testament machen. Die beiden (Eheleute) haben sich vertestamentiert. Hennig, 291.

vertidern, sw., s. tidern.

vertoppen, sw., jemand verleiten. Dzg. W. Seidel, 35.

vertrackt, adj. 1. unangenehm, böse, verworren. Das ist eine vertrackte Geschichte. 2. verstockt. Er hat ein vertracktes Herz. Dönh. Nach Mühling durchtrieben, gottlos. Nds. vertrecken, verziehen, verzerren, mhd. hin u. her zerren, durch Zerren abschwächen. Vgl. Weigand II, 1008.

Vertrag, pltd. Verdrag, m., Eintracht, Friede. Es ist kein Vertrag unter ihnen, sie leben in Unfrieden. Kein Verdrag, kein Verschlag. Sprw. I, 3919.

vertragen, pltd. verdräge(n), st. 1. ertragen, aushalten, dulden. Das kann ich nicht vertragen. 2. reflexiv: sich vertragen, sich verdingen, durch einen Vertrag binden. Er hat sich als Knecht vertragen. Treichel.

vertreten, st., sich, sich ergehen, gehend Bewegung machen. Sich ein biszchen vertreten — die Füsze vertreten, ein wenig umhergehen, wenn man lange gesessen hat.

vertrinken, st. 1. ertrinken. Er ist vertrunken. Schon bei Jeroschin: in der vlüt si vortrunkin 140a. Pfeiffer, 311. 2. verheiraten und zwar beim Trinken. Mich hat man jung vertrunken. Litauen. Nsslm., Dainos, 119.

vertritzen, sw., s. tritzen.

vertunteln, sw., schwängern. Auch im Sinne von betunteln, sich heimlich verloben. Vgl. tunteln.

vertuschein, sw., s. vertuschen.

vertuschen, sw., verheimlichen, verschweigen, eine Angelegenheit durch Schweigen unterdrücken, verhehlen, vergessen zu machen suchen. He (der Lehrer) lêwd blosz von Geschenke, — dat het (hat) man so vertuscht. Lhrztg. 4, 355 a. Schemionek, 43, hat vertuscheln als Frequentativ. In Hessen verdutscheln heimlich etwas thun; etwas verbergen; etwas heimlich vernaschen. Vilmar, 81.

verunwilligen, sw., in Unfrieden, Zank und Streit geraten, entzweien. ... dasz sie sich unter einander verunwilliget und geschlagen. Morgspr. 1608.

veruraksen, sw., s. wurachen.

verwachten, sw., erwarten. Ich kann ihn nicht verwachten, auch: terwachten. Mühling.

verwandt, adj. Zur Bezeichnung weitläufiger, kaum nachweisbarer Verwandtschaft: Verwandt sein auf dreitausend Meilen (Kgsbg.), — durch Gro/zvaters Peitsche (Samland), — durch drei Scheffel (Erbsen-) Aussaat (Westpr.), — aus der hundertsten Tasche (Sprw. II, 2813). Er ist das zehnte Wasser vom Kissél (s. d.), — die neunte Kachel vom Ofen (Kgsbg. Sprw. II, 1361).

verwarken, st., verweben, von wirken, warken (s. d.). Sie hat viel Garn verworken.

Verwatmütze, pltd. Verwatmetz, f., s. Mutze.

verweilen, sw., sich, sich die Zeit vertreiben, verkürzen. Verweil dich mit m Stückche Brot! Saalfeld.

verwennen, sw., verwöhnen. Se hebbe dat Kind gôt verwennt.

verwengt, adj., umgewendet, verkehrt. Er gab ihm eins mit verwengter (ver-Hand.

verwerfen, st., etwas durch Werfen schliefzen, ausbessern, ergänzen. Das Dach verwerfen, den losgebröckelten Kalk durch Anwerfen neuen Mörtels ersetzen. Lass es (das Haus) bessern, verwerffen und teeren, e es sinckt, durchleichtig und durchsichtig will werden. Stein, Peregrinus XI, 13. W. Mtsbl. V, 159. Bock, 75.

verwesseln, sw., verwahrlosen. 1. von Personen: aus der Art schlagen, ausarten, in Sitte und Wesen zum Nachteil sich verändern. Die Kinder sind ganz verwesselt. 2. von Wunden: durch nachlässige und unsaubere Behandlung eine Wunde verschlimmern. Ebenso vergrätzen. Der Stamm ist nach Hennig, 291, wechseln oder wesen verwesen. Lit. weisle Gattung, Art, Rasse, lett. waisla Art, Zuwachs, Zuzucht, vom Vieh, is-waislotees aus der Art kommen. Nsslm. Forsch. 3; Th. 221.

verwichsen, sw., s. wichsen. verwicken, sw., s. wicken.

verwillert, adj. u. adv., verwildert. Verwillert aussehen. S. pusten.

verwissen, sich nicht verwissen, von Schreck oder Uberstürzung so verwirrt sein, datz man nicht im vollen Besitze seiner Verstandeskräfte ist. Mar old. Mhd. verwizzen, ahd. farroizan wissen, reflexiv bei Verstandeskräften Schade, 169b.

verwôgen, sw., verwegen. Verwogen wie ein Stint, - wie ein Leiermann. Sprw. L. 3921.

verzabbein, sw., s. zabbein.

verzählen, sw., erzählen. Was nun hiervon mehr zu verzehlen, achte ich nicht nötig. Linem., E 3a. Selbiger

(Plato) verzehlet im Namen Oritiae ein sehr Uhr alte Historiam. Ibid., Aa 4b. wendeter) Hand, mit der Rückseite der Auch heute noch: Verzähl doch ein Märchen!

> verzeckelt, adj., s. zickeln. verzeidern, sw., s. tidern u. zeidem. verzickelt, adj., s. zickeln.

verziehen, st., die Wohnung oder den Wohnort wechseln.

verzipst, adj., übertrieben ängstlich, blöde, allzu verschämt, kindisch, präde, zimperlich. Mühling. Vgl. Zippelzêrke.

verzoddern, sw., s. zoddern.

verzürnen, pltd. vertörne(n), sw., erzürnen. Sie haben sich verzürnt, entzweit. Ek mucht mi om allet Geld en der Welt met er nich verteernen. Dorr, l. Wiew., 63. Davon: verzünt, pltd. vertêrnt als adj.... wenn se nich gebäden hadd, doch man nich verternt to sen. Elbinger Höhe. N. Pr. Prov.-Bl. a. F. IX, 244. Firm enich III, 495b.

verzussein, sw., s. zussein.

verzwicken, sw., die Fugen und Ritzen in Mauern fest zustopfen. Von Zwicke Zwecke. Bock, 75. Hennig, 291.

verzwickt, adj., verwickelt, verwirt, kritisch. Das ist eine verzwickte Geschichte.

verzwirnen, sw., sich, sich erzürnen, veruneinigen. Scherzweise gebraucht. Sie haben sich verzwirnt. Ebenso in Posen, in der Niederlaus. Bernd, 339. Anton, 15, 4.

Vesperbrot, n. 1. Brot, das zur Vesper genossen wird. 2. Bündelchen mit Steinen an einer Schnur, die an der Mitte der Schienen des Webestuhls befestigt ist. Das Vesperbrot verhindert das Rutschen der Schienen gegen die Kammlade. S. Das Wirkgestell, 125.

Vesperkost, f., Speise, welche man am spätern Nachmittage, um die Vesperzeit genieszt, Vesperbrot. Essen Sie so spät Ihre Vesperkost? sagte ich. "Abendessen wollen Sie sagen," antwortete die Mutter. Soph. R. II, 181. Läszt die Weberin bei der Arbeit die Schütte fallen, so sagt man: De Vesperkost ös weg. Dönh.

Vibranze, m., s. Wibranze.

Vieh, n., kurze Benennung für Rindvieh.

Viehgras, n., einjähriges Rispengras, Poa annua L. Hagen, 94.

Vielsamen, Pflzn., vielsamiger Gänsefulz, Chenopodium polyspermum L. Ostpr. Hagen, 288. Pritzel, 92.

Vierchen, n., geprägte Ordensmänze aus der letzten Hälfte des 14. Jahrhunderts, der vierte Teil (daher der Name) eines Halbschotters, der 180. Teil einer Mark, im Silbergehalte von etwa 10 Pfennigen. Genaueres s. Horn, Vom preuß. Gelde. Altpr. M. V. 51. Vgl. Skott.

Vierdener, Viertner, auch Firdener, m., Beamter, der von den zum Fischmarkte kommenden Verkäufern die Abgabe des Vierten einzutreiben hatte. Ordenszeit. Hirsch, 8. 210. Die vierte Tonne soll allerwege der Stadt abgesetzet und dem Vierdtner geliefert, von selbigem der Stadt zu Gutt verkaufft werden. Elbinger Verordg. von 1578. Benecke, 292.

Vierdung, m., Rechnungsmünze in Preuszen zur Ordenszeit, der vierte Teil der Mark. Vgl. Skott.

Viereiche, f., s. Steineiche.

Vierkant, pltd. Verkant, n., Geviert, Quadrat. Am andern Ende aber ist auffgerichtet insgemein ins Vierkant... ein dichtes Schürtzwerk etc. Pierson, Matth. Prätor., 107.

eckig; übertragen: vierschrötig, derb, letten, Vijoletten, pltd. Vigeletten: Chei-

auffällig, augenfällig. ... damit ich ein vierkantiges Exempel bringen möge. Linemann, G 2a. 'ne Vêrkant'ge! zur Bezeichnung einer vierkantigen Flasche. Danzig.

Vierklewer, m., s. Klewer.

Vierräuberessig, m., Medik., Acetum aromaticum (Vinaigre de quatre voleurs).

vierspillig, adj., s. spillig.

Viertel, n., als Hohlmasz der vierte Teil eines Scheffels. Der Scheffel soll haben 4 Viertheile, ein Viertheil 4 Metzen. Landesordnung (1307). Bock, Nat. I, 689. Auch Holzmasz: vierter Teil vom Achtel (s. d.).

Viertner, m., s. Vierdener.

Vierzehntageuhr, f., Uhr, die nur alle 14 Tage aufgezogen werden darf.

Vierzigerleinwand, f., Leinwand von 40 mal 20 Fadenbreite. Vgl. Gang. Viferitze, f., s. Fiberitze.

Vigeletten, plur., Levkojen. Gr. Werder.

Vigeletvergnügen, n., Tanzvergnügen; von Vigelîn: Es ist ein Vigeletvergnügen. Kgsbg.

Vigelîn, Viglîn, f., Violine. Dat Schnîdake håld e Viglîn unga'm Rock vä'. Rastenburg Firmenich I, 109b. Auch Vijol, Dem. Vijolke. Dat es e wahret Lüden, wenn't Vijôlke nich geit, wenn ein Werk nicht gelingt, keinen guten Fortgang hat. Mockrau bei Graudenz. A kann Vijôl spêle on Waldhorn. Ermld. Freisch. Manuskript.

Vijolche(n), auch Vijelche, Pflzn., Veilchen, viola. Doch nennen die Landleute oft auch jede Frühlingsblume Vijolche: das Gänseblümchen, Bellis perennis, die Vogelmiere, Stellaria media. Ach, das sein wohl schon von de Vijôlvierkantig, pltd. verkantig, adj., vier- chen? Saalfeld. Im Weichseldelta Vioranthus-Arten. Violke Goldlack, Ch. Hennig, 292: Bucht, Hafenbucht, am Treichel, Volksth. III. Cheiri. S. Violen.

vijolen, sw. 1. verlangend sich auf etwas freuen, auch überhaupt sich freuen. Ihm vijolt der Bart. Söhd, wie vijohld mie dau de Baart? Carm. nupt. I, 282, 14. De Näs vijölt em, er verlangt nach einer Prise Tabak. 2. glühen. Ihm vijolt die Nase, dem Trunkenbold. Bock, 75. Hennig, 292: violen.

Vijuchel, m. etc., s. Fijuchel. vijuchelig, adj., s. jacheln. Vingille, f., s. UI 2.

Violen, plur., blaue, Leberblümchen, Anemone hepatica L. Ostpr. Pritzel, 28.

viôlen, sw., s. vijôlen.

Violenrumor, Med., Theriaca. Mühling.

vir = vier, in Zusammensetzungen: virzehn, virzig, Virtel.

visintieren, pltd. visintêre(n), sw., visitieren, durchsuchen, untersuchen.

Vitte, kurz Vitt, pltd. Vött, f., ursprünglich am Seestrande abgegrenztes Fischerlager, das zur Zeit des Fanges der Fische (Heringe) die Gestalt einer Ansiedlung gewann, diese mit der Zeit behielt und sich hin und wieder allmählich zum festen Wohnorte ausbildete. Die ältesten Vitten (der Hansestädte) lagen auf Schonen; die preuszischen Städte gewannen hier 1368 Grundeigentum zur Anlage einer Vitte. Die Vitte bei Memel, ursprünglich nur von Fischern, später noch von Lotsen bewohnt, hat sich zu einem Teil der Stadt ausgebildet. Die Schaakensche Vitt. Schwed. vitte Ufer, Spitze. S. Hirsch, 143. Passarge, Balt., 133. Voigt, Gesch. Pr. V, 221. Dähn., 530a. Mnd. Wb. V, 263b. Nsslm. Forsch. 3, schreibt Witt, Witte und erklärt nach

kurischen Haff gebräuchlich.

Vittner, m., Bewohner einer Vitte. Vitze, f., Rute, Zweig.

Viêt, Fiêt, n., Holzflofz, nur zur Thalfahrt geeignet und meist belastet mit andern Holzstücken, oder Asche, Pech, Teer, Getreide. Ordenszeit. Die damals leibeigenen Führer der Vlete hießen Vleter Flöszer, jetzt Flissen. Danzig. Hirsch, 173.

vodder = vorder. Vodderhaus, -stube. Voder-, Foderhemde, n., eine Art Jacke mit kurzen, spitz zugeschnittenen faltenreichen Armeln. Uber der Brust wurde diese Jacke mit einer silbernen Kette, an deren Ende eine Schnürnadel von gleichem Metall befestigt war, oder mit einer seidenen Schnur zusammengeschnürt. Die Schnürnadel wurde dann an einem Häkchen aufgehängt, welches an der rechten Schulter angebracht war. Sechs Rosetten von dem Stoffe des Foderhemdes schmückten die Seiten und den Rücken der Jacke, die jetzt auszer Mode. Dzg. Nhg. Violét, 182. Vgl. Oggaganten.

Vogel, m. De heft e Vågel, er ist überspannt, hat einen Nagel. Elbing. Im Plur. Läuse. Er hat Vögel. Sprw. I, 3933. 3930.

Vogelbahn, f., Milchstrasze, weil die Zugvögel nach ihr in der Nacht ihren Flug richten. Dönh.

Vogelfulz, -klaue, Pflzn., kleine Klauenschote, Ornithopus perpusillus L. Hagen, 763.

Vogelmeier, Pflzn., s. Mîre.

Vogelmilch, gelbe, Pflzn., gelber Goldstern, Ornithogalum luteum L. Hagen, 361.

Vogelszung, Pflzn., gemeine Kreuzblume, Polygala vulgaris L. Milchblume (s. d.). Pritzel, 295. Nach Hagen, 430, ist Vogelzunge der Heckenders Zeug, Wäsche. Mühling. knöterich, Polygonum dumetorum L., Vogelzungenbaum heiszt die gemeine Esche, Fraxinus excelsior. Hagen, 1077.

Vogeltrittgras, -wegtritt, Pflzn., Vogelknöterich, Polygonum aviculare L. Hagen, 427. S. Jungferntritt.

Vogeltrittholz, n., jedes Holz, weil der Vogel jedes Holz betritt. Auf die Frage nach der Holzart hört man scherzweise: Es ist Vogeltrittholz. Grün Holz, rot Holz, Vogeltrittholz. Volksr., 150, 640. Nach Treichel, Volksth. II, 8, bezieht sich der Name besonders auf Faulbaum, Rhamnus frangula L. Auch: Vogelbauertrittholz.

Vögelzeit, f., Zeit, in der die Vögel im Herbste von uns ziehen. Er ist in der Vögelzeit entwöhnt, er hat ein unstätes, flüchtiges Wesen. Das Volk entwöhnt Kinder in der Zugzeit nicht, da diese den erwähnten ungünstigen Einflusz auf die Kinder ausüben würde. Hennig, 292.

**Vogelzunge**, f., -zungenbaum, m., s. Vogelszung.

voll, adj. u. adv. 1. bis zum Rande gefüllt. 2. auf den Menschen übertragen: betrunken. Eck was von erst noch rommelduhn on voll. Carm. nupt. I, 282, 2. 3. unsauber, unrein, schmutzig. Ich habe mir die Hände voll gemacht. Du hast dir dein Kleid voll gemacht.

volläddich, adj., mit Eiter angefüllt. Nû ös et e grôtet Geschwür, ganz klår on volläddich. Kgsbg. Firmenich I, 102a.

Vollbort, n., s. Vollwort. vollbrüstig, adj., stolz. Von Menschen, die sich brüsten. Hennig, 292.

**Vollhofer,** m., s. Hofer.

kaddern.

vollkantig, adj., von einem scharfkantig zugehauenen Bauholz, im Gegensatz zu baumkantig (s. d.). Hennig, 292. vollkommen, adj., völlig, weit, lang; von Kleidern. Der Rock ist ein bisz-

vollmachen, sw., s. voll.

chen vollkommen.

vollschlagen, st., sich. Sich das Leib vollschlagen, übermälzig essen. Sperber, 33.

Vollwerk, n., Vorwerk, Nebengut.

Vollwort, n., Zustimmung, Einwilligung. Einem Vollwort geben, ihm zustimmen, ihn in seinen Ansichten bestärken. Hennig, 338. Sprw. I, 3937. Ouch sall keyn aldirman vorbaszmer macht haben jn sunderheit gerdeleute czu sich czu kiszen ane wissen vnd volborth der obengeschr. (geschriebenen) hern. Aus der Morgenspr. von 1492. Die Zünfte,

von, präp., die häufig mit dem Akkusativ gebraucht wird. Er ist vons Land — vons erste Regiment.

vondag, vondäg, adv., heute. Dzg. Nhg. Violét. Im Werder vondogn. Ek kam noch von Dag, met er t'hop. Dorr, l. Wiew., 29. On von dag söll'n wi Bescheed krien. Ibid., 64. Es vondag keene School? Ibid., 88. Schemionek, 44, vondag gestern. (?)

vonên, adv., auseinander. Schemionek, 16. 44.

von weitem, adv., ausholend, nebenbei, scheinbar absichtslos. Er kommt so von weitem. Er wird auch von weitem fragen nach ihrem Leben seine Freunde, die die Magd kennen. Pierson, Matth. Prätor., 70.

vor, prap., für. vor mir, für mich, vollkaddern, sw., beschmutzen, beson- meinetwegen. Vor mir kann's geschehn.

Vorarbeiter, m., Arbeiter, der an der Spitze der Arbeiter als erster thätig ist.

Vorderbauch, m., erste Abteilung eines Sackes oder Wenters.

Vordergesäíz, n., s. Rückgesäíz.

Vordergestell, n., der vordere Teil des Wagens, die Vorderachse.

Vorderkranz, m., vorderste Abteilung der Metritze des kurischen Wadegarns. Vordersiele,  $f_{\cdot}$ , s. Siel.

Vorderstübchen, n., cunnus. Sie hat ihr Vorderstübchen zur Miete gehen, ist eine Hure. Sprw. I, 3938.

Vorderteil, n., vorderster Abschnitt des Keitelgarns. S. Herd.

Vorderzeug, n., Vorderbüste der Frauen. Sie hat ein gutes Vorderzeug, einen vollen Busen. Allgemeiner: Sie hat einen guten Vortrag. Sprw. I, 3939.

Vorflucht, f., s. Vorflut.

vorflunkern, -fluntern, sw., s. flunkern. vorfluntern in Natangen.

Vorflut, auch Vorflott, f., Abflufz, Ableitung der Flut, des Wassers. Klein II, 221, hat Vorflucht: die Ableitung des Weichselwassers im Werder. Weil auch der Vorflott halben grofze Irrunge und Spaltungen sich oft erregen, so wollen wir, dasz hinführo ein Nachbar dem andern unweigerlichen die Vorflott zu räumen schuldig sey. Landesordnung von 1640. Hennig, 338.

vorhalten, st., ausreichen, hinreichend sein, von Dauer sein. Das Essen hält vor, liegt lange im Magen. Das Zeug hält vor, ist stark und dauerhaft. Hennig, 95.

Vorhängeschlofz, n., Vorlegeschlofz. Vgl. Knippschlofz.

Vorhaube, f., Fischergerät. Pierson, Matth. Prätor., 117.

Vorhauer, m., der Vorhauende. Zween

Ebenso in der Niederlausitz. Anton, (Fischer) müssen die gräßzern und kleinern Eiswuhnen mit den Eisäxten haum und werden Vorhauer genannt. Bock, Nat. IV, 717. Dem Hausknecht, Vorhäuer, Zeszer, Schlede-Leute und Boffknecht jedem wöchentlich 2 Mk. 10 Gr. Pr. Rolle d. Kgsbg. Gildef. von 1662. Ibid. V, 559. Auch der erste Mäher in der Reihe der Schnitter heiszt Vor-

> vorigt, adj., vorig. Vorigte Woch, wrigtes Jahr.

> Vorjahr, pltd. Verjahr, n., Frühjahr, Frühling. Ist es gewisz, wie viel unter den Gelehrten meinen, dasz die Welt in Vor-Jahr erschaffen. Carm. nupt. I, 139. Auf diese Gedancken bringet mich eines Theils die liebliche Vorjahrs-Zeit. Ibid., 141. De Verjoahrschloft weiht lind mi an. Dorr, 41. ... vermeinen aus einer Schwalben, so irgends ohngefehr gesehen, ein Vorjahr zu erjagen. Linem., H3a vorkākein, vorkākein, seo., dummes, unnützes, albernes Zeug schwatzen. Vgl. kåkeln.

> Vorkäufer, m., Käufer, welcher eine Ware ersteht, bevor sie zu Markte kommt, holl. voorkooper. Der Vorkauf geschieht vor den Thoren, indem die Vorkäufer die zu Markte kommenden Vorräte (namentlich Getreide) schon hier für ihre Auftraggeber kaufen. Königsberg. Hennig, 339. Vgl. Proben träger u. Buxer.

vorklaneien, sw., s. kianeien.

vorkolzen, sw., vorschwatzen, vorreden.

Vorkost, f., Suppe als Vorspeise. Bei Adelung IV, 1276, Speise, welche asch der Suppe, vor dem Fleische gegessen wird, also das Gemüse.

vorkriegen, sw., eine Sache oder Person; sich mit ihr beschäftigen, sie mit Worten oder mit der That angreifen.

Ich musz Ihnen sagen, dasz ich diesen Mann, wenn ich lustig bin, oft vorkrige. Soph. R. I, 377.

Vorland, n., das vorliegende, äuszerste, vordere Land; das Land zwischen den Dämmen (Deichen) und dem Strombette der Weichsel. Durch Anlage von Querdämmen, den sog. Buhnen, oder durch Legung von Faschinen sucht man ein Abspülen und Unterwaschen des Vorlandes zu verhindern. Passarge, 187. Das Vorland wird auszerdem noch durch Nesterpflanzung von Weidenstrauch befestigt, und Gleiches geschieht auch mit den Strominseln oder Kampen.

vorlangs, vorlängst, adv., nebenbei. Treichel.

Vorlaube, pltd. Värlew, f., Vorbau auf Ständern (Pfeilern) an der Vorderfronte der Wohnhäuser in der Niederung; die Ständer reichen bis zur Höhe des Daches, mit welchem die Vorlaube unmittelbar in Verbindung steht. Vgl. Passarge, 237. Violét, 87. De Schwalmkes ön der Värleew buu'n. Dorr, 58. S. Laube.

vorlaudern, sw. Sie laudert mir erschrecklich viel vor (rompre les oreilles à force de prières), von Sophien nicht abzustehn. Soph. R. VI, 229.

Vorlauf, m., der dem Angelhaken vor-, d. i. voranlaufende Teil der Lachsangel, die eigentliche Angelschnur, oberhalb des Angelhakens mit kleinem Bleigewicht beschwert. S. Benecke, 402.

Vorläufer, m., einer, der vorläuft, erster Sackträger (s. d.).

vorlêden, adv., vordem, einstmals. Schemionek, 44.

Vorlegeschlofz, n., Vorhängeschlofz. Ein Vorleeg-Schlofz kan zwar jedermann zudrücken und zuschliefzen, aber er hat Frischbier, Wörterbuch II. nicht sogleich den Schlüssel es wieder auffzumachen. Carm. nupt III, 11 c. Vgl. Knippschlofz u. Vorhängeschlofz.

Vorlegpferde, plur, Pferde, welche man vor ein Fuhrwerk legt, wenn die bereits vorgespannten Pferde allein den Wagen nicht fortzuziehen vermögen. Nach Mühling im Samlande Vorleig, Verleig, n.

vorloben, pltd. vêrlâwen, lobend anpreisen. Öck wöll ju de gode Gawe (Erbsen), De mi Gott gegêwe heft, Ju als Nawersch nich vêrlâwe. Volksl., 67, 44, 7.

Vormeister, m., Meister vorauf und voran, einer, der überall dabei sein musz. Er ist ein Hänschen Vormeister. Danzig.

vorpalen, vorpalern (Hennig, 339), sw., s. palern.

Vorsatzfenster, n., s. Vorsetzfenster.

Vorschnur, f., die eigentliche Angelschnur an den Dorschangeln. S. Vorlauf.

Vorschubnetz, n., vorgeschobenes Netz, lit. tinklas, am Lachswehr. Zu seiner Befestigung dienen die Vorschubpricken und die Ansteckpricken. Vgl. Benecke, 381.

Vorschubpricke, f., Pricke zur Befestigung des Vorschubnetzes.

Vorsetzfenster, n., inneres (Doppel-) Fenster, das man während des Winters dem eigentlichen Fenster vorgesetzt hat; auch Vorsatzfenster.

Vorspeger, m., s. Verspeger.

Vorsprung, m., das beste Getreide, welches, beim Reinigen durch Werfen, auf der Tenne seiner Schwere wegen am weitesten fliegt, vorspringt. Treichel.

Vorspüken, m., Vorzeichen, Omen. vorspüken, sw., vorher spuken, "auf eine ungewöhnliche Art etwas Künftiges voraus merklich machen." Hennig, 339. S. spûken 3.

Vorstellnetz, n., das quer über den ganzen Flusz vor-, d. h. unterhalb des Wehrs gestellte Netz, lit. tinklas mettamaszis oder uszmettomage, früher beim Lachsfange angewandt. Benecke, 382.

vorstoizen, st., vorragen, hervorragen. Das vorgestoizene Netz, in der Fischersprache die Netzwand in dem großen und festen Lachswehr der Flüsse. Die in einiger Entfernung von dieser Wand aufgestellte zweite Netzwand ist das ausgeworfene Netz. Vgl. Vorschub- u. Vorstellnetz.

Vortrag, m., s. Vorderzeug.
Voter, m., s. Vader.
Votsch, m., Vater. Dzg. Nhg. Violét, 105.

## W.

w, aus u hervorgegangener Halbvokal, klingt plattdeutsch wie hochdeutsch.

Wabbel, m., s. Wabel.

wabbelig, adj. 1. flau, widerlich weich, ungewürzt; von Speisen. Eine wabblige Suppe. 2. unwohl, übel, flau. Mir ist so wabbelig ums Herz, mir ist flau zu Mute, ich spüre einen Reiz zum Erbrechen. 3. schlotterig, weich, schlapp, flaccidus. Bock, 76. Hennig, 293. Vgl. quabbelig; auch schwabbelig.

wabbeln, sw., schlottern, beben, wie es weiche oder fette Körper thun. Vgl. Brem. Wb. IV, 158. Hennig, 293. Vgl. quabbeln.

Wabel, Wabbel, m. 1. Käfer, in Litauen jedes kriechende Insekt. Ahd. wibil, wipil, mhd. wibel Käfer, Kornwurm; in Bayern wibel, wibbel, altpr. webil (Voc. 781), lit. wábalas, lett. wabbols. Schmeller IV, 8. Nsslm., Forsch. 3. Mühling, Tiern., 178. Schttwabbel, m., Scheilzwabbel, in der Bischofsteiner Gegend der Roſzkäfer, der allgemeiner Pferddreckskäfer heiſzt. 2. nach Gordack Wabbel auch junger, halbreifer Bursche.

Wachabend, m., Abend, an dem ge-

wacht wird, an welchem die Leiche, eingesargt, in Parade steht. Die Verwandten und Nachbarn finden sich ein, um den Verstorbenen zum letztenmal zu sehen. Im Samlande steht dicht neben dem Sarge ein Stuhl leer, worauf der Geist des Verstorbenen ausruhen kann. Vgl. Totenwache.

Wachbildner, m., Inhaber einer Wachbude, bestehend aus Wohnhaus und Stall (zur Aufnahme verschiedener Gerätschaften), der für die Zeit der Eiswachen oder so lange am Damme gearbeitet wird, die Verpflichtung hat, Ausschank und Hökerei zu betreiben. Passarge, 196. Vgl. Eiswache.

Wache, f. Einem die Wache ansagen, ihn zur Rede stellen, ihm mit Strafe drohen. Sprw. I, 3950. Wohl aus militärischen Kreisen: mit einer Strafwache drohen.

wachen, sw., s. wachten.

Wachmeister, m. 1. Wachtmeister; Exekutor. Hei nömmt em wie de Wachmeister de Worscht. 2. Wiedehopf, Upupa Epops. Mühling, Tiern., 179. 3. Keil der Brettschneider, der auch Warrkeil heilzt. Mühling.

Wachsblume, f., pfirsichblättrige Glockenblume, Campanula persicifolia Weichseldelta. Treichel, Volksthümliches III.

Wachsgiefzen, n., das Giefzen geschmolzenen Wachses ins Wasser, um aus den zufällig entstehenden Figuren das Schicksal zu enträtseln. Nach Hennig, 293, bei den alten preuszischen Heiden beliebt; er schreibt Wachsschmelzen. Vgl. Zinngielzen.

Wachte, f., Sturmwelle in der See. Samländischer Ostseestrand. Das waren keine Wellen mehr, wie wir sagen, oder Wogen, sondern Wachten, wie sie die Schiffer hier nennen, wuchtende Wassermassen, die nicht in den regelmäszigen Linien der Rollinge an das Strandufer schäumen. Passarge, Balt., 374.

wachten, sw. 1. warten, verweilen, verziehen; in der Saalfelder Gegend auch wachen. Wacht ein Weilchen. Öck kann nich so lang wachte. Wacht man, öck war di schon krige! Wacht man, wacht', seggt jen Jung, ons Kô ward ôk starwe, dann war öck jûne Hund ôk davon wegjage. Sprw. I, 3952. Wach' doch, ich musz dir noch was sagen! De Gäste kême bôld hervor On lête nich lang' wachte. Samland. Firmenich III, 499b. Lat one nich lang wachte, Wî motte hîr verschmachte! Volksr., 226, 14. 2. beaufsichtigen, pflegen: Kinder, Kranke; auch abwachten. abwachten auch in dem Sinne von erwarten. He kann de Tid nich afwachte, er kann — vor Ungeduld — die Zeit nicht erwarten. 3. sich hüten, in acht nehmen. Ich werde mich aber schwohr wachten (sehr hüten), ihm morgen vor Augen zu kommen. Soph. R. V, 612. Hennig, 293.

Wächter, m. 1. grauer Würger, La-

jack, 370. Mühling, Tiern., 179. Vgl. Kaddigheister. 2. Wächter auch Hundename.

Wachtgeld, n., s. Wartgeld.

wack, adj., feucht, weich; vom Getreide. Mühling. Schemionek, 44. wackeln, sw., s. waggeln.

Wackelpeter, m, Pudding von feinem Buchweizen- oder Grickenmehl, der bei leichter Erschütterung wackelt. v. Auer.

Wackelstein, m., kleiner Fluizstein. Hennig, 66. Vgl. Feldwake.

wacker, adv., viel. wacker tanzen, trinken, viel tanzen, trinken. - wacker dêg, s. dêg.

Wad, m., s. Wand.

Wadbaum, m., hölzerne Walze am Ende des Flügels der Wadnetze, an der man das Netz aus dem Wasser Vgl. Bock, Nat. IV, 715.

Waddik, Waddig, Weddik, f., Molken, Käsewasser; nach Hennig, 294, auch das Wässerige in nicht genügend ausgedrückter Butter. Im Brem. Waddik, Wattke, im Holstein. auch Waje, im Osnabr. Wacke, im Götting. wake, f., Brem. Wb. V, 161. angs. hwaeq. Schamb., 284a. Man bestreicht mit Waddik oder auch mit Schlichtmus Bündel von Beifusz, die man an die Stubendecke hängt, um darin Fliegen zu fangen; bei der Abnahme werden die Bündel mit einem Sacke überzogen.

Waddras, m., Widerrist des Pferdes. Ermland. Mühling. Wohlnur mundartliche Korrumpierung des hochd. Widerrist.

Wâde, Wade, f., s. Wâdegarn.

Wadegarn, Wategarn, n., auch Wade, Wade, Wate, Wathe, lit. watulus, f., Zugnetz aus zwei Flügeln und einer Metritze bestehend, das vom Lande aus, nius excubitor; auch Wirgengel. Bu- oder, wo sehr seichtes Wasser dies unthunlich macht, von im Wasser watenden Leuten oder auch von festliegenden Kähnen aus aufgezogen wird; in See heiszt es Strandgarn. Das Wadegarn des kurischen Haffes heiszt auch Zuggarn und Zugnetz, das des frischen Landgarn und Ziehnetz; das Wadegarn heifzt auch Klappe, Kleppe, Klippe, Som-Bei Prätorius: mergarn. Schargarn Wade, die zweierlei, ohne oder mit dem Sack. Pierson, Matth. Prätor., 117. Die Wâte ohne Sack ist auch jetzt noch im Gebrauch. Bei dem Fischen auf den Landteichen bedienet man sich der Klappen und eines Sacknetzes, das man in Preussen eine Wathe nennet. Bock, Nat. IV, 711. S. Benecke, 348. 356. Die Kassuben nennen die Wâte woadtka. Fisch.-Ord. f. d. kur. Haff, § 33; f. d. fr. Haff, § 27. Hennig, 294.

Wâdegarnfischerei, f., Fischerei mit dem Wâdegarn. Sie heiszt auch: Landgarnfischerei, Strandgarnfischerei, Ziehnetzfischerei. Vgl. Wâdegarn.

Wadel, m 1. Vollmondszeit, auch der Vollmond. Ahd. wadal, wadil, mhd. wadel Phasen des ab- und zunehmenden Mondes, Vollmond. Schade, 1071 a. Vgl. Adelung IV, 1329. 2. Zeitraum, zur Fällung des Holzes am geeignetsten: 1. Oktober bis 1. April. Holz, aufzer dieser Zeit geschlagen, ist als Brenn- und Bauholz untauglich, wird vom Wurm angefressen. Mühling.

waden, waten, sw., mit Waden fischen. Wadmann, m., s. Wand.

Wadsack, m. 1. Sack zum Fischen, Wadegarn. 2. Felleisen, Ränzel. Mühling. 3. korpulenter Mensch.

Wafel, Wapel, f., Waffel, dünner, wabenähnlicher Kuchen, zwischen zwei Eisenblechen, dem Waffeleisen, gebacken. Hennig, 294.

Wage, f., s. Bracke.

Wagen, m., Sternbild des großen Bären. Es heiszt auch der große, der schiefe Wagen, das große Siebengestim. Wagenschauer, n., Wagenschuppen.

Wagenschofz, m. 1. Planke und dickeres Stück aus astfreiem Eichen-Stammholz von 10—18 Fusz Länge und bis 30 Zoll Durchmesser, frei von dem innern weichern Kern (Seele, Peddik) und richtspaltig; engl. wainscot-logs. Die beiden gangbarsten Artikel des Danziger Holzhandels in der Ordenszeit waren Wagenschofz und Klappholz. Hirsch, 215. 2. zehnzollige eichene Diele in der Stärke von 1/2 bis zu einem Zoll, zum Bootsbau und zu Verkleidungen verwendet. Hirsch, a. a. O.

Wäger, m., vereidigter Beamter, der den Stadtwagen vorsteht. Im Dienste der Wäger stehen die Schalbelehnten, Schalknechte. Königsberg. Danzig.

waggelig, adj, s. waggeln.

waggeln, sw. 1. wackeln. waggelig, adj. Der Tisch waggelt, ist waggelig, steht nicht fest. Er waggelt, er geht wankend. Danz', Make, danz', wie waggelt di din rodet Rockke! Volksr., 42, 163. 2. prügeln. Einen auswaggeln, durchwaggeln, gewöhnlicher durchwackeln, ihm etwas aufroackeln, auswackeln, ihn tüchtig durchprügeln, so dasz er wackelt. Allitterierend mit wiggeln: wiggeln und waggeln. In den Königsberger Zeitungen liest man oft Gratulationen, so herzlich gemeint, dasz Strafze und Wohnhaus des Beglückwünschten "wiggeln und waggeln" sollen. abwaggeln u. abwackeln. 1. wackelnd abgehen. 2. einen durchprügeln.

Wählbaum, m. Vom Wählbaum auf den Faulbaum fallen, auch: vom Wählbaum auf den Nälbaum, vom Nälbaum auf den Faulbaum, durch langes Prüfen und Zögern (s. nälen) bei der Brautwahl schlieszlich unglücklich treffen, "hineinfallen". Sprw. I, 3961. Davon wählbäumen, sw. Er wehlbäumt vom wehlbaum auf den faulbaum. Die viel wehlbäumen bekommen hernach die ergste. Stein, Peregrinus XIV, 6. W. Mtsbl. VI, 184.

wählig, adj., s. wälig.

Wahre, f., Wahrheit. Andere haben die Ursache gesucht und auch vermeinet die Wahre gefunden zu haben, wenn sie des Monds Licht bisz an die Fixsterne geschicket. Linem., Aa 2 b.

während, adv. Es regnet in einem während, ununterbrochen. Kgsbg.

wahrschauen, sw., verwarnen, in der früheren Gerichtssprache Danzigs. W. Seidel, 35.

Wahrwolf, m., s. Werwolf. Waidehnen, Ortsn., s. Iwenberg.

Waidelei, Weidelei, f., Zauberei. (Ein Weib in Wankallen) war eine Bauchrednerin und gebrauchte diese Kunst zur Waidelei, wie ich sie selber davon überführet. Pierson, Matth. Prätor., 18.

Waideler, Weideler, m., s. Waidelotten. waideln, weideln, sw., zaubern. Im altpreuiz. Katechismus, in der Lutherschen Erklärung des zweiten Gebotes, steht, keinem Worte des deutschen Textes entsprechend, das Verbum waidleimai wir waideln. Nsslm. Forsch. 3. Abstammung unter Waidelotten. Vgl. burten.

Waidelotten, in deutscher Bildung Waideler, Waidler, auch Weidelotten etc., plur., Priester der heidnischen Preuszen. ... vmb vnd vmb woren hubsche tuchir vorgezogen ein schrit aber 3 von der eichen wol 7 elen hoch, do mocht niemandt eingehen, ag der kirvaito vnd die obirsten waidolotten. Grunau, Tract. II, Kap. V. Perlbach, 78. Hennig, 295. Weideler oder auff Preusch Wei-

dulli oder Weidulutten. Pierson, Matth. Prätor., 43. Hennig, 295, weist für die Abstammung hin auf das preuiz. waidu Wissenschaft, waidas Gesicht, weizdzu ich sehe, waydis Seher; Nsslm. deutet auf die preusz. Wurzel wid wissen, hin: waid, Verbalstamm von der Wurzel wid, davon waist, Infin., wissen, waisei, waisse du weiszt, waidimai wir wissen, waiditi ihr wisset, auch Imp. plur. wisset. Der Zusammenhang mit dem sagenhaften Waidewut ist unverkennbar. Vgl. Nsslm. Forsch. 3; Th., 195. Hartknoch, A. u. N. Preulz., 149 ff. 2. Waideler und Waidler später auch s. v. a. Zauberer.

Waidler, m., s. das vor. Waiting, m., s. Witing.

Wake, f. 1. ein ins Eis gehauenes Loch, also gleichbedeutend mit Wûne (s. d.); doch heiszen mehr noch die natürlichen Öffnungen im Eise Wâken, gewöhnlich Windwaken, weil der Wind ihr Zufrieren (bei nicht auszergewöhnlichem Froste) verhindert. Solche Stellen heiszen auch Blänken (s. d.). 2. kleiner Feldstein. Vgl. Feldwake.

Waldburg, Ortsn., s. Kapustigal.
Waldcypresse, Pflzn., s. Sadebaum.
Waldgänger, m., im Volksrätsel der
Jäger. Pflzräts., 8.

Waldglocke, Pflzn., s. Riesenglocke. Waldheelin, Pflzn., weisze Osterblume, Anemone nemorosa L., auch Waldviolen und Augenwurz. Pritzel, 28 f. Nach Hagen, 568, Waldhähnchen.

Waldläufer, m., s. Wart.
Waldviolen, Pflzn., s. Waldheelin.
Waldwart, m., s. Wart.
Waldwolfsmilch, Pflzn., s. Rehehirschen.
walgern, sw., im Boot hin und her schaukeln. Treichel.

wälgern, sw., s. wöltern. wälig, wählig, wêlig, adj. 1. jugendlich übermütig, mutwillig, fröhlich und ausgelassen vor Wohlgefühl; von jungen Leuten und Tieren, namentlich von Pferden. Angs. welig, ahd. wëlak, md. wëlic, im Brem. Wb. V, 223, welig, bei Schamb., 284b, wälig, in Hessen gewêlig heiter, munter, umgänglich. Vilmar, 447. Holl. weelderig. 2. wählerisch, mäkelnd im Essen. Er ist sehr wählig im Essen und Trinken, er ifzt und trinkt nicht alles, was ihm vorgesetzt wird. Von wählen. Hennig, 295.

Wäligkeit, f., von wälig, Wohlgefühl, Wohlbehagen. Er weisz vor Wäligkeit nicht, was er angeben soll.

Waik, m., Pflzn., eine Art Trespe. Mühling.

walken, sw. 1. prügeln, einer Walke gleich jemand mit den Fäusten bearbeiten. Philipp, komm und walk mir diesen Nichtswürdigen! Soph. R. VI, 111. Einen auswalken, durchwalken, ihm etwas aufwalken. Ich werde noch einmal den Puckel ihm auswalken. Soph. R. I, 508. In gleichem Sinne: Einen in die Walke nehmen. Bock, 76. 2. nach Treichel ein Spiel, in welchem mehrere Paare, die sich mit verschlungenen Händen nebeneinander aufstellen, jemand in die Luft prellen und wieder auffangen, wobei sie singen: Komm', wir wollen walken, Brüderchen, walk'!

Wallkasten, m., in der alten Danziger Verfassung die Fortifikationsbehörde. W. Seidel, 35.

Wallrutscher, m., gemeine Hure, Soldatendirne. Königsberg. Danzig.

Walm, f., in Bayern der Walben, die Einbiegung des Daches schief herab an der Giebelseite des Gebäudes. Schmeller IV, 61.

Waltelle, f., s. Handkahn. wältern, sw., s. wöltern.

walzen, so., fechtend, bettelnd reisen; auch sich auf den Weg machen: nun wollen wir nur walzen.

Wams, n., Jacke, Kamisol der Männer und Frauen, Armelweste. Im Werder die Weste meistens von dunkelblauem Tuch mit Armeln aus blauer geblümter Leinwand oder hellblauem Flanell. Holl. wambes, wambais, and. wambeis aus wamba Banch. Dat ös e ander Wams, dat heft Schöszkes. Sprw. I, 3969. Der das Wambs bey nächtlicher kühler Lufft anbehält, verhindert die warme Auszdünstung auszdem menschlichen Leibe, weil das Wambs, wegen des dichten Anliegens gar keinen, oder ja gar zu einen kleinen Platz der Auszdunstung verleihet. Linem., Nn 1b. Hennig, 296.

Wamse, f., Prügel. Es giebt Wamse. Mühling. Einem das Wams ausklopfen — ausstewern, ausstäuben, ihn durchprügeln. Bernd, 343, schreibt Wamse und wamsen.

wamsen, sw., aufs Wams klopfen, prügeln. In Zusammensetzungen: ab-, aufs, aus-, durchwamsen. ... um Ihnen nach Herzenslust den Pelz auszuwamsen. Soph. R. II, 460. Wie manch ehrlich Mutterkind er durchgewamst hat. Ibid. V, 285. Bock, 76. Hennig, 296.

Wand, Want, m. u. n., auch Wad, Wat, wollenes Gewebe, grobes litauisches Tuch. In den Ordenspapieren wird Wand stets als aus England eingeführt bezeichnet. Hirsch, 253. Nach Mühling auch Wark, nach Hennig, 297, auch Wadmann. Mnd. wand, want.

Tom Rock kêp di Wand, Denn blöfst bi Verstand; To Böxe kêp di Ledder, Denn krögst din Göld du wedder.

Kgsbg.

Wandpelz, m., Wandrock mit Pels-

kragen und Pelzeinfassung. Nebstdem gebrauchen die Weiber im Winter einen ziemlich langen Wand-Pelz, da die Kanten mit Mardern oder Fuchs benäht sind. Pierson, Matth. Prätor., 112.

Wandrock, m., Rock aus Wand.

Wand-, Wantschaf, n. 1. Schaf, aus dessen Wolle Wand gewebt wird. Mühling, Tiern., 179. 2. nach Hennig, 296, adjektiv wandschaffen für grob und ungeschliffen, da Wandschafe die gröbste Wolle haben. Es ist dies wohl das nd. wânschaffen, adj. u. adv., mhd. wânschaffen, wahnschaffen, milzgestaltet, in der Bedeutung: 1. einfältig, albern, thöricht, stumpfsinnig; 2. häszlich, unordentlich. Schamb., 286a. Mi, 105a. Danneil, 244b. Schemionek, 44, hat wandschaffen = unförmlich, unbeholfen.

Wandstreicher, m., vereidigter Beamter, der die Aufsicht über alle Gattungen Tuch (Wand, Laken) und Leinwand, die in der Stadt angefertigt oder von der Fremde her eingeführt waren, führte. Die Wandstreicher muszten zum Abschlusse jedes Tuchgeschäftes im großen hinzugezogen werden; die Richtigkeit der von ihnen geprüften Stoffe bezeichneten sie mit dem Stadtsiegel. Ordenszeit. Hirsch, 219.

Wange, f., schlecht bestandener Eichwald, halb ausgerodete Waldfläche; von dem gleichbed. altpr. wangus = Damerau (s. d.). Häufig in einfachen u. zusammengesetzten Lokalnamen: Wange, Wangen, Wangeninken, Wangenkrug, Wanghusen, Wangitt, Wangnick, Abschwangen, Alexwangen, Kaltwangen, Kinwangen, Porwangen etc. Nsslm. Th., 199.

Wangelstein, m., behauener Stein, welcher den Rand, die Wange eines Bauwerkes bildet. Die Beischläge in Dan-

zig waren gegen den Graben hin durch eine niedrige Mauer von Wangelsteinen in zierlicher Form begrenzt. Passarge, 52.

wanken, sw., zunächst schwanken; dann sich bewegen, gehen, herumwandeln, meist ohne Ziel und Zweck. Es hat noch nichts gewankt auf der Strafze. Hier wankt selten einer. Er wankt überall herum, geht suchend, prüfend, spionierend umher, — geht ruhelos aus einer Stube in die andere. Gespenster wanken. Der Tater wird wanken, er wird über die Unnützen geschwungen werden. Elbinger Ndrg. Eine Krankheit wankt, zeigt sich hier und da herrschend. Hennig, 296.

Wankerbiume, f., s. Wucherblume.

Wanne, f, Waschkübel, Bütte. Ist sie völlig rund, so heist sie auch Tine, Teine. Ostpr. In Westpr. Balge (s. d.).

wannehr, adv., s. wennêr.

Wanst, m. 1. der Pansen, Rindsmagen; auch Bansen. 2. Bauch, Schmerbauch. Dem öhne gefft se wat an sinem Wansz to föhle. Carm. nupt. IV, 59c.

Want, m., s. Wand.

wanzen, sw., als überflüssiger Mann ratend beim Kartenspiel sitzen. Treichel.

Wanzke, Wanzk, f., Wanzker, m., Wanze. Das eine Hausz kann sich von den Wantzken nicht erretten, das andere Häuszchen aber weisz von keiner Wandlausz zu sagen. Linem., Uu 3 b.

Wanzkebröch, m., s. Bröch.

Wapel, f., s Wafel.

Warder, n., s. Werder.

Warderer, m., Pfleger, Würdiger, Wertschätzer; Nachbildung von Wardein. Dem Wardeerer von de platdütsche Mundaart dem Herrn Gemnasial-Direcker Lehmann to Marjewerder den 6. Februarji 1842 äwerrekt. Titel eines

pltd. Widmungsgedichtes v. Almonde: Fliegendes Blatt. 1842.

wardiren, pltd. wardêre(n), sw., prüfen, schätzen, dem Werte nach würdigen. Vgl. das vor. Bleibet also die Ursach solcher Größze (der zu verschiedenen Tageszeiten verschieden scheinenden Größze der Sonne), die falsa aestimatio, oder die falsche Schätzung oder Wardirung der Größze. Linem., S1b.

Warfauf, m., s. Werfauf.

Wark, n., s. Wand.

warken, sw., s. wirken.

Warkgestell, n., s. Wirkgestell.

warklich, adj., wunderlich, absonderlich; aber auch einfältig. Ein warklicher Mensch. Mutter (Vader), si doch nich so warklich, sei doch nicht so wunderlich. Böst warklich? bist dumm, einfältig, verrückt? Zur Verstärkung auch grundswarklich.

Warkstell, n., s. Wirkgestell.

Warmien, Warmia, n., ursprünglicher Name des Ermlandes. Vgl. Preufz. Land.- u. Volksk., 65. Töppen, Hist.comp. Geogr., 16. S. Ermland.

Warpenwagen, m., Wagen, der von den Erbkrügen (Kreczem) zum Transport von Kriegsgerät gestellt werden muizte. In des "Ambtes Sehestinn Jahres-Rechnungk... Abgehört Königsberg den 31. July 1655 heifzt es: An Erbkrügern sind ihrer 14 und müssen einen Warpenwagen halten und 104 Mk. zahlen." Das lit. wärpa, lett. wahrpa Ähre, dürfte auf die Erntewagen deuten, welche sich zum Transport von Kriegsgeräten wohl eigneten. Vgl. N. Pr. Prov.-Bl. a. F. III, 265. Nsslm. Forsch. 2; Th., 201.

Warpoten. Des so sollen sie uns von jeglichem Krezmer mit seiner Hufe jährlich auf Lichtmesz zinsen und geben 3 Mark gewöhnlicher Münze, und darzu warpoten und beleiten als andere unsere Krezmer zu Ilaw und Lunenburg thun. Primordial-Verschreibung von Sehesten von 1401. Töppen, Altpr. M. IV. 513. Nsslm. Forsch. 2; Th., 201.

Warre, Werre, f., im Samlande auch Warwel, m, Maulwurfsgrille, Gryllus Gryllotalpa.

Warrkeil, m., s. Wachmeister 3.

Warizke, (?). Sie (die Nadrauer) gebrauchen auch noch ein Essen Warfzke genannt, welches ist saure geronnene Milch, gepresst mit Salz, Coriander, Senf etc. und einigem Schmand. Pierson, Matth. Prätor., 110.

Wart, m., Wärter, Wächter, Hüter, Aufseher, in Waldwart. Man unterscheidet Ober- und Unter(wald)warte (Ober- und Unterförster) und nennt die letstern auch Waldläufer. Mühling.

Wart, m., Enterich, mit elidiertem rauch Wa't. Wât, wat da wât! seggt de Wâ't on trett de Henn. Sprw. I, 4030. Ebenso: Ward, wat ward, wat ward, wird, was wird, etwas wird. Kgsbg. Vgl. Wedik u. Erpel. S. Korrespbl. VI, 39. 51. Mühling, Tiern., 179. Hennig, 296.

Warte, f., neben einander aufgestellte Fischsäcke oder Wenter. Wohl von dem lit. wartas Thor, warte Pforte (pawarte Nebenthor, Pforte neben dem Hofthor). Nsslm. Wb., 54b. Man unterscheidet, je nach den Fischen, die man mit Warten fängt, Neunaugen- u. Quappenwarten.

Wartenburg, Ortsn., Stadt im Kreise Allenstein. Er ist aus Wartenburg, ist ein Langsamer.

Warteweilchen, n., das Warteeinweilchen. Auf die Frage des Kindes: Was giebt es zu Mittag? heiszt es: Silbernes Nixche (Nichtschen) und goldenes Warteweilchen. Sprw. II, 1854e.

Wartgeld, Wachtgeld, n., Abgabe zur Ordenszeit. Es wurde von jedem Pfluge erhoben und diente ursprünglich zur Unterhaltung von Wachen an der litauischen Grenze.

Wartklatte, f., wahrscheinlich Weichselzopf, Kopfgrind. Mühling.

Warwel, m. 1. Wirbel. 2. s. v. a. Warre.

was, 1. pron., fragend = wie. Auch Deminutiv was-che, was-chen = wie sagen Sie, wie meinen Sie? Schemionek, 44, hat: was denn! als Entgegnung: wie kann es anders sein. 2. Prät. des Hilfsverbs sein = war. Ech was dort, ich war dort. Vgl. Weigand II, 686. 3. Adv. von was (wovon) wurde gesprochen? zu was (wozu) brauchst du das? Vgl. was = etwas unter Wart.

Wasche, Waschke, f., kleiner Wagen oder Schlitten ohne Eisenbeschläge; nach Bock ist der letztere aus breiter Baumrinde verfertigt. Am kurischen Haff nennt man Wasche auch einen auf ein Schlittenuntergestell gesetzten Kasten zum Transport von Waren und anderen Vgl. lit. wáźis kleiner Gegenständen. einspänniger Schlitten für eine Person; preusz. Voc. 308 wessis Spazierschlitten, lett. waschus Kinderschlitten, waschini Kinderwagen. Nsslm. Forsch. 2; Th., Nach Mühling versteht man gegenwärtig unter Waschen große unbeschlagene Frachtschlitten, welche, mit vier Pferden bespannt, vorzugsweise zum Getreidetransport gebraucht werden. Bock, 76. Hennig, 297.

waschen, st. 1. schwatzen, unnützes Zeug reden. "Dasz Eltern ihre Töchter... nicht verzärteln oder verziehen, nicht zur Ueppigkeit, Hoffart und Faulheit, nicht zum Naschen, Spielen und Waschen etc. Carm. nupt. I, 190. 2. prügeln. Er hat ihn tüchtig gewaschen. Ich werd'

dir gleich eins um die Ohren waschen? auswaschen, durchwaschen, ausprügeln, durchprügeln. Davon:

Waschhaftigkeit, f., Schwatzhaftigkeit. . . . das verhafzte Laster der Waschhafftigkeit. Carm. nupt. I, 183.

Waschholz, n., platter Holzschlegel mit Griff zum reinigenden Klopfen der nassen Wäsche. Am Sylvesterabend schlagen heiratsfähige Mädchen mit dem Waschholz an einen Zaun und achten genau auf die Richtung, woher der Schall kommt; von ebenda kommt auch der Bräutigam. Ermland. Volkskal., 48.

Waschke, f., s. Wasche.

Waschkodder, n. 1. Waschlappen. Nû ös nëgemål rund, nû ös am Waschkodder, beim Kartenspiel, wenn eine Pause eintreten soll, in welcher die Kreideaufzeichnungen vom Tische abgewischt werden. Vgl. Sprw. II, 2230. 2. Mensch ohne körperlichen oder moralischen Halt; Schwätzer, Zuträger. Im Samlande heifzt ein klatschhaftes Weib Waschkodder., Waschlappenschlepperin. Sprw. I, 3978. Vgl. Kodder.

Waschleine, pltd. Waschlin', f., Leine, woran Wäsche zum Trocknen gehängt wird. Der schlechte Reiter sitzt zu Pferde, wie die Klammer auf der Waschleine. Kgsbg.

Waschschild, n., Bretter (zwei), zwischen welchen die unsaubere Wäsche rein geschlagen wird. Samland. Mühling.

Waschtine, f., Tine, worin Wäsche gereinigt wird. Vgl. Wanne.

waser, pron., zusammengezogen aus was für einer. Aus waser Macht fragen Sie? Soph. R. V. 7.

Wasser, m., Hundename. Hei mot op, wi Heidmanns Wasser. Alt-Pillau.

Wasser, n., schlimmes, böses, den Fischen

gefährliches Wasser, speziell Wasser des Drausensees gegen den Winter hin. Die faulenden Wasserpflanzen im See schädigen den Gehalt des Wassers und nötigen die Fische zum Abzuge (nach dem Haffe). Sobald das schlimme Wasser eintritt, verstellen die Fischer den Ausgang des Sees mit Netzen. Mühling.

Wasserbekicker, m., Wasserbeschauer, Arzt, welcher aus dem Urin Krankheiten erkannte und heilte. Op een Wort, Herr Waterbekicker. Dorr, l. Wiew., 53.

Wasserblume, f., doldenblütige Schwanenblume, Butomus umbellatus L. Saalfeld.

Wasserbrech, m., Wasserdurchbruch, Wasser, das den Damm durchbricht. Westpr. Niederung. Mühling.

Wasserfenchel, Pflzn., Wasserhahnenfasz, Ranunculus aquatilis L. Ostpr. Pritzel, 324.

Wassergarbe, Pflzn. 1. Tausendblatt, Myriophyllum L. Ostpr. Pritzel, 242. 2. Sumpf-Hottonie, s. Sumpffeder.

Wasserherzgespann, Pflzn., gemeiner Wolfstrapp, Lycopus europaeus L. Hagen, 36.

Wasserhund, m., Tauchkäfer, Dytious. wasserkalt, adj, von der Kälte des Wassers. Dat ös so wåtekölt segt jenner on steckt bet an e Hals öm Somp. Jerrentowitz. Sprw. II, 2861.

Wasserkunst, f., Springbrunnen, Fontäne, künstliche Wasserleitung. Auf dem Altstädtischen Markt ist eine Wasserkunst. Die Historiker zweifeln trotz des noch stehenden mächtigen Thurmes an dieser "Wasserkunst" (Hebung des Wassers aus dem Baudekanal auf die Höhe des Domberges zu Frauenburg), denn sie finden darüber nichts in den Urkunden. Passarge, Balt., 74.

Wassermutter, f. 1. Libelle. De Woatermoodern greepen Sik op der kloaren Floot. Dorr, 24. 2. ein mythisches Wesen, wie die Kornmutter. Die Wätermöder zieht Kinder ins Wasser.

wasserpalz, adj., horizontal, wasserrecht. Und schneidet den Strauch recht Horizontal und Wasserpas in der mitte abe. Linem., Cc 1a. . . . darnach so mu/z auch der Platz (zum Visieren) Wasserpa/z genommen (gewählt) werden. Ibid., Cc 3b. Es stehet eine starcke Fichte oder Danne an einem Berge der steil ist, säget jhn ab Wasserpa/z, so befindet jhr die ware grösse seiner Wachsstäte. Ibid., Ss 4b.

Wasserperien, plur., Pfizn. 1. gemeine Flachsseide, Cuscuta europaea L. Hagen, 180. 2. Feldspark, Spergula arvensis L.; auch Knebel u. Mariemspark. Ostpr. Pritzel, 385.

Wasserpole, Wasserpollak, m., polnischer Ruderknecht, Flöszknecht. Man schimps hinführo nicht so auf die Wasser-Pohlen. Carm. nupt. III, 118d. Ihr Idiom nennt man im Gegensatz zum Hochpolnischen das Wasserpolnisch, womit man jedoch auch das ordinäre Polnisch (Preusz.-Poln.) bezeichnet, das in den Provinzen geredet wird. S. Bock, Nat. I, 122. Vgl. Schimke, Fits.

Wasserpollei, Pfizn, rundblättrige Lysimachie, Lysimachia nummularia L. Ostpr. Hagen, 220. Pritzel, 227.

Wasserrecht, n., das zu Wasser gültige Recht, im Gegensatze zum Landrecht. Nach demselben wurden gerichtet: allerley scheling tuschen Schippern Copluden und Schepeskindern van fracht und van hure, von foringe, von Inschepinge und vischepinge. 15. Jahrh. Hirsch, 77.

Wassersäge, -segen, -sichel, Pfizn., aloeblättrige Krebsschere, Stratiotes aloide L. Hagen, 1050. Pritzel, 391. Nach Hagen auch: Säckelkraut, Sumpfaloe; nach Mühling Säbelkraut und Sichelkraut.

wasserstriemig, adj. u. adv. 1. wasserstreifig; vom unausgebackenen Brot. 2 weich, mürbe, gerührt, attendrir. Ich will mir das Herz nicht wieder wasserstriemig machen. Soph. R. VI, 247f.

Wassertanne, f., gemeiner Tannwedel, Hippuris vulgaris L. Hagen, 2.

Wasserteufel, m., das Blätzhuhn, Fulica atra. Mühling.

Walze, f., Dock am Lande, auf welchem die Schiffe ausgebessert werden. Hirsch, 265.

Walzen, Watten, (?), ein Fischermaiz, das zwei Ausschläge (s. d.) enthält == zwei Käscher voll. Hennig, 297.

Wat, m. u. n., s. Wand.

Wa't, m, s. Wart.

Wate, f., Wategarn, n., s. Wadegarn. waten, sw., s. waden.

Wathbaum, m., s. Bottknüppel.

Wathe, f., s. Klippe u. Wadegarn.

Watten, (?), s. Walzen.

Wattendistel, f, Sumpf-Kratzkraut, Cnicus palustre L. Hagen, 839. Leunis, 922.

Wanwau, m., Hund in der Kindersprache.

Wechselniederung, f., der Teil der Tilsiter Niederung, welcher sich bei feuchter Lage hoch genug befindet, um gegen Sommerstau geschützt zu sein. Der Name deutet die eigentümliche Wirtschaftsweise an, welche in beliebigem Wechsel dieselben Stücke zeitweise als Acker und wieder als Wiese nutzt. Vgl. Prov. Preuiz., 293.

Weck, m., Wecke, Wegg, Wegge, f., keilförmiges Weizengebäck, Semmel. Nach Hennig, 298, eine Art Weizenbrot in der Gestalt eines Sternes oder

Kreuzes. Wecke ist ein kleines Weizenbrodt, so an den vier Ecken vier Zipfel hat. In vorigen Zeiten wurde jedes Weißzbrodt, das insgemein Oesebrodt heißzt, Wecke genannt. Bock, Nat. V, 390. Weck ursprünglich: Keil. Das gilt — steht fest — ist, wie beim Bäcker die Wegg. "Die Wecke behielt immer einerlei Preis, daher man von allen Dingen, die einen festgesetzten Preis behalten, sagt: es gilt, wie beim Bäcker die Wecke." Bock, a. a. O. Sprw. I, 225. Kukuk stäl Wegge, Nachtgal wull segge. Volksr., 56, 213. Öck ête Wegg' on drinke Win. Ibid., 243, 854.

Wêdasche, f., Waidasche, Asche von gebrannten Weinhefen. Brem. Wb. V, 207. Unbrauchbare Stämme (von Fichten und Tannen) könnten zu Pott- und Weydaschbrennerey genützet werden. Bock, Nat. I, 626.

wedderig, adj., von Stammholz, das sich seiner ästigen und gewundenen Textur wegen schwer spalten und schneiden läfzt. Von wedder wider. Ermland. Mühling.

Weddik, m., s. Waddik.

Wêde, f., s. Weide.

Wededung, Pflzn., s. Wedendunk.

Wêdehut, m., Junge, der das Vieh hütet. 15. Jahrh. Er bekam jährlich 3 Vierdung Lohn. Landes-Wilk. vom J. 1420. Aus wêden weiden und hüten zusammengesetzt. Mühling.

Wedem, f. u. m., s. Widdem.

wêden, sw., Unkraut ausziehen, jäten, angs. weodian; engl. weed Unkraut. Nach Treichel auch wëten, wîten. auswêden, ausjäten, ausreuten, nach Hennig, 298, auch ausweiden, das Eingeweide herausnehmen.

Wedendunk, m., Pflzn. 1. giftiger Wasserschierling, Cicuta virosa L.; auch Bärstkraut und Witscherling. Ostpreusz.

Pritzel, 99. Hagen, 326: Witscherling. Nach Mühling im Ermlande auch Weding. Witscherling heifzt auch die Hundsgleifze, Aethusa cynapium L. Vgl. Grofzwedendunk. 2. Kleinwedendunk, Pferdekümmel, Oenanthe phellandrium Lmk. Ostpr. Pritzel, 250.

Wederik, m., s. Wedik.

Wêdewing, Wêdwing, Wêdwinde, f., Pflzn., Weidenwinde, Winde, die sich um Weidenruten windet (s. Weide), Ackerwinde, Convolvulus arvensis L. Samland. Friedland Ostpr. Auch Feldwinde, Windenkraut, Anisblume. Hagen, 222.

Wedik, Wed'k, Wederik, m., Enterich. Lit. wedikas Führer; im Ermlande auch Wedig. Nsslm. Forsch. 3; Th., 202. Vgl. Wart u. Erpel.

Wêdwinde, Wêdwing, f., s. Wêdewing. Wêf, f., wêfen, sw., s. Weif. wêfzageln, sw., s. weifzageln.

weg, adv., hin. wegbleiben, in Ohnmacht fallen. Er war ganz weg, er war auszer sich, besinnungslos. Hennig, 298. S. bleiben.

Weg, m. Der Weg geht mit, wenn er so erweicht ist, dasz er an den Rädern, am Schuhwerk festsitzen bleibt. Mühling.

Wegelatt, Wegeblatt, n., Pflzn., grofzer Wegerich, Plantago major L.; auch Wegetritt. Hagen, 168. Hennig, 298.

wegbleiben, st., s. weg.

wegen, präp. mit Dat. wegen mir kann das geschehen. wegen meinthalben, pltd. wegen mindalwen. Elbing. Vgl. meins. Wegetritt, m., s. Wegblatt.

Wegewirt, m., Landwirt, der durch stärkere Düngung seiner Äcker an den Wegen hier einen bessern Stand der Saaten erzielt, also weniger rationell als blendend wirtschaftet. Treichel. Wegg, Wegge, f., s. Weck. Wegkost, f., Zehrkost, Mundvorrat, den man auf die Reise mitnimmt.

weglehnen, sw., wegleihen, s. lehnen. wegpüsten, sw., wegblasen; wegschiefzen; wegstehlen. Hennig, 198. S. püsten.

wegschechten, sw., s. schechten. wegstrizen, sw, s. strizen.

wegwutschen, wegwuschen, ew., s. wuschen.

Wehlau, Ortsn., Kreisstadt am Einflusse der Alle in den Pregel. Sprichwort: Wer nicht wagt, kommt nicht nach Wehlau. Die alte Wehlauer Brücke, im Jahre 1807 von den Russen abgebrannt, galt als überaus gefährliche Passage und war dies namentlich in den Tagen des großen Wehlauer Sommermarktes. S. N. Pr. Prov.-Bl. I, 399. Sprw. I, 3955. Im Gegensatz zu diesem Sprichworte heißt es: Wer zu viel wagt, kommt nach Tapiau (s. d.).

Wehtage, plur., pltd. Weidag, Schmerzen, sowohl am Leibe als an der Seele. Er hat Wehtage. Er geht mit Wehtagen herum, er ist kummervoll, verstimmt, quält sich mit Sorgen. Er hat mehr Angst als Wehtag, ein Knabe z. B., der sich einer kleinen Operation unterwerfen soll und vor Angst schreit. Er hat Leibwehtage, er hat Bauchschmerzen. Ebenso: Kopp-, Magen-, Zahnwehtage; bei Line m., Bbb 3a auch Gichtwehtage. Rein. Vos, 5230. 5672. Singul. nicht üblich. Vgl. Wehltage.

Weibergnager, m., Schimpfwort auf einen bösen Ehegatten. Stein, Peregrinus XIII, 88. W. Mtsbl. VI, 159.

Weibertröster, m. Er ist ein alter Weibertröster, ein weibischer alter Mann.

Weibervolk, n., Weiber in der Mehrheit, doch auch die einzelne Frau, Arbeiterin, das Mädchen. Dat Wivervolk

(die Arbeiterinnen) geit op'm Kartoffelacker! Dör geht en Weibervolk, da geht eine Frau. Oberland. Alla, was e Waiwavolk könne sull, kann se, sie versteht jede weibliche Arbeit. Ermländ. Freisch., 7. Vgl. Frauenvolk u. Mann.

Weibsbild, n., Mädchen, Frau, Frauenzimmer. Ich denk immer, die beiden Weibsbilder haben mich zum Narren! Soph. R. VI, 121. Wie denn die Weibsbilder, wenn sie auf die Gassen kommen (in Algier), das Angesicht mit zwey Tücher bedecken. Carm. nupt. IV, 92c. Ebenso Weibsstück, n. . . . allein er (der Vater) wird sich wegen des Weibsstückes (es ist die zu wählende Braut des Sohnes gemeint) nicht sonderlich bemühen. Pierson, Matth. Prätor., 70. Dat narrsche Wiefstöck. Dorr, l. Wiew., 73. Vgl. Mannsbild.

weich, adj., gelinde, milde; vom Wetter. Et ward wêket Wedder. Vgl. kolken. Vom Wasser: Fluizwasser, im Gegensatz zu hartem (sprindigem, Quell-) Wasser. Vgl. hart.

Weichselkahn, m., Kahn, Schiff, das die Weichsel befährt; im 15. Jahrh. die großen Kähne, welche von Danzig Salz nach Kauen (Kowno) führten. Sie wurden auf dem Weichselkahnfeld auf der Lastadie gebaut. Hirsch, 164. 269.

Weichwanne, f., Wanne, worin die Wäsche erweicht, eingeweicht wird. Êr Mûl krûsd söck bî'm Knåkebesûge, als wär de Wêkwann voll Êtik gewêse. Kgsbg. Firmenich I, 103 b.

Weide, Wide, Wêde, f. 1. salix. Die hohen Weiden heilzen Sturmweiden; die buschartigen Steckweiden; die geköpften Kopfweiden; die 8 bis 10 Fulz hohen Setzlinge Pottweiden. Treichel, Volksth. III. 2. dünne geschmeidige Rute, weil sie am häufigsten von der Weide geschnitten wird. Bei Jero-

schin wide, nach Pfeiffer, 279, aus Baumzweigen gedrehtes Band, als Strick zum Hängen gebraucht, auch wit. Ibid., 283. Vgl. Liswede. In Hessen Wide, Widde, zu einem Strang gedrehte Gerte, mit welcher Reisigwellen, Getreidegarben u. dergl. zusammengebunden werden. Vilmar, 452. 3. In der Bedeutung von Baum: Langwide (Voc. 301: arwarbs = Langwyt), Langbaum, Langwagen. Vgl. Nsslm. Th., 8.

Weidedresch, n., Unland, das nur als Viehweide benutzt wird. Vgl. dresch.

Weidelei, f:, Weideler, m., weideln, sw., Weidelotten, plur., s. Waidelei etc.

Weidenkäfer, m., Maikäfer. Mühling.

Weidenröschen, n., Schotenweiderich, Epilobium L. Hagen, 408 ff.

Weif, Weife, Wêf, f., Drehhaspel, Handhaspel. In Bayern Waiff Haspel. Schmeller IV, 35.

weifen, wêfen, sw., schwingen, drehend schwenken; haspeln, Garn auf die Weife winden.

weifzageln, wefzageln, sw., wortlich: mit dem Zagel (Schwanz) weifen, wie es der Hund thut, wenn er verlangend die Hündin umkreist, schweifwedeln; daher bildlich: sich um eine Sache oder Person viel zu schaffen machen, sie in ängstlicher Erwartung und eifriger Spannung verfolgen. Sie hat ihn gut weifzageln lassen — ehe sie ihm Gehör schenkte. Geschlechtlich begehren; auch: wehklagen. Nun kann er weifzageln gehen — wenn die Frau krank ist. He weifzagelt wie de Kuigel ön de Sejzwäke. Sprw. I, 4008. Schemionek, 44: wefzägeln.

Weih, m., Hühnergeier. Schemionek, 44.

weilerweis, adv., zeitweise, auf Augenblicke. Ich habe Kopfschwindel und Ohrenbrausen, so, dasz weilerweis die Augen sinster werden. Kgsbg.

weimern, sw., wimmern, wehklagen, jammern. Vielleicht aus dem jüd. o wai o weh.

Weinblume, f., s. Täglichneu.

Weinborner, Weinburner, m. Im 15. Jhrh. durften in Danzig vier Weinborner gebrannten Wein feil haben, und scheinen diese damit eine Art ärztlicher Praxis verbunden zu haben. Hirsch, 262. Daselbst 303 heifzt es in dem Abschnitt "Barbiere": die weynburner sollen niemand verbinden, wenn sie nicht Werkgenossen sind, und keine Salbe verkaufen.

Weindienst, m., nach Hennig, 298, "eine sehr einträgliche Pfarre, wobei man auch ein Glas Wein trinken kann".

Weinick, im Volksmunde Name für das Vorwerk Wangnick, zu Prassen (bei Schippenbeil) gehörig. Dönh.

Weinlauch, m., s. Saatknoblauch.

Weinmann, m., Weinhändler. Danzig. 15. Jahrh. Hirsch, 261.

Weinschröter, m., s. schröden.

weisen, pltd. wise(n), st., zeigen. Weis' mir doch deinen schlimmen Finger.

Weiser, pltd. Wiser, Wêser, m., die Uhr, aber auch der Zeiger an der Uhr; von weisen. Wieviel ist der Wêser? Oberland. Vgl. Sêger u. Klock.

weisz, pltd. witt, adj. u. adv. 1. rein, sauber, unbesleckt. Ein weiszes Tischtuch — weisze Wäsche. Sich weiszbrennen, sich entschuldigen, schuldlos hinstellen, rechtsertigen. 2. unentschieden, charakterlos. Er ist die reine weisze Salbe.

Weilzbauch, m., Name der Pfeifente, Anas Penelope. Mühling, Tiern., 179. Weilzbrot, n., Brot aus Weizenmehl, Weizenbrot: Semmel, Zwieback, Kringel, Franzbrot, Milchbrot, Anisbrötchen, Mundbrötchen, Weck. S. Brot.

Weiszdienstag, m., Dienstag in der Karwoche. Vgl. Blaumontag.

Weilzfisch, m., der Gieben. Mühling, Tiern. 179. S. Gieb'.

weilzfisterig, adj., s. fist'rig.

Weilzkopf, Pflzn., Acker-Steinsame, Lithospermum arvense L. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

weilzlachtig, adj., s. lachtig. Weilzling, m., s. Wittling.

weisznasig, pltd. wisnäsig, wittnäsig, adj., naseweis. In Hamburg und Bremen wisnäsed. Brem. Wb. V, 272. Hennig, 298: weisnäsig.

Weilznichts, n., Medik., Nihilum album.

Weiszopf, m., Name für eine weiszgeschopfte wilde Ente, wahrscheinlich Mergus albellus. Mühling, Tiern., 179.

weit, pltd. wit, adv. Ock si so wit, ich bin so weit, sagt die schwangere Frau. In gleichem Sinne: Se ös so wit, als de Mutterke säd.

Weitetuch, n., das weite Tuch, Abteilung am Flügel des Herbstgarns mit Maschen von 9 bis 10 cm im Quadrat. S. Windegarn.

Weiting, m., s. Witing.

Weitung, f., von weiten, ausdehnen, Raum geben, lassen, freier Raum. In Bartenstein hießen die innerhalb an die Stadtmauer gebauten Häuser die Weitung, wie noch jetzt, nach dem Plane der Stadt zu Behnisch' Geschichte von Bartenstein, der größte Teil der alten Ringstraße. Da die Bürger die Stadt mauerten, da ließen wir die Stadt weiten mit der Mauer, und dieselbe Weitunge geben wir, und verleihen zu Hülfe, der Stadt. Privilegium von 1359 von Jo. Schindenkop,

Komtur zu Balge und Vogt zu Natangen. Behnisch, 80. 503.

Weiz, f., der Weizen. Danzig. Ursprünglich ist dieser Ausdruck ein apokopierter Plur. masc., wie man kaufmännisch sagt die Tuche, die Wollen etc.; dieser Ursprung wird aber später vergessen und das Wort mit dem Singul. konstruiert, z. B. die Weiz ist gefallen. E. Förstem.

Welch, m., Fischn., s. Weiz.

welche, pronominales Adj., etliche. Welche Bäume sind ausgegangen. Welk ole Wiewa schöddere mött däm Kopp. Boldt, 8.

wêlen, sw., nicht völlig trocknen; davon wêlig, adj.: wêliges Gras, nur etwas gedörrt, wêlige Wäsche, halb trockene Wäsche, auch bewêlt. Dat Hêg (Heu) ös wêldrêg = welk trocken. Im Bremwelen welk werden. Brem. Wb. V, 224. Vgl. Dāhn., 544b.

wêlig, adj., s. wälig u. das vor.

Welke, Welk, f., Pflzn., Wollkraut, Verbascum thapsus L. Hagen, 241. Pritzel, 430. Hennig, 299. Nsslm., Th., 202, meint, der Name würde mehr auf Wolfskraut, Sedum telephium L. hinweisen: von poln. wilk, lit. wilkas Wolf. Der ostpr. Name für die letztere Pflanze ist nach Hagen, 478, und Pritzel, 371, Wolfsbohnen.

wellen, sw., kochend aufwallen, aufsieden lassen. Gewelltes Fleisch, das nicht völlig gar gekocht ist. Angs. wellan, wylan, holl. wellen, schwed. waella. Brem. Wb. V, 225. Hennig, 299, auch verwellen.

wellkomm = willkomm, willkommen.

Na, seie se wellkomm! Oberland.

welschen, sw., wechseln, tauschen. Sich einen Thaler welschen, sich für einen Thaler Scheidemünze einwechseln.

Bock, 76, hat als Beispiel: Der Hut ist verwelscht, vertauscht. Hennig, 299.

Welschling, m. 1. Wechselbalg; von welschen. 2. kleines Kind, das sehr viel schreit. Nach Mühling auch ein verweichlichter Mensch. Ahd. wihseling. Grimm, Myth., 437. Hennig, 299, schreibt Wesling; Bock, 77: Welzling.

Welz, Wölz, nach Mühling, Tiern., 179, Welch, m., Wels, Silurus glanis. Altpr. kalis, lit. szamas, kur. szams, mas. kass. szum, poln. sum. Benecke, 103.

wems = wessen. Wems Tochterche bist du? "Ich bin dem Muschlin seine." Wems Messer ist das? Auch: Wem seine Mütze ist das?

Wendfahr, f, das Wendefahren, das zweite Umpflügen des Ackers der Quere nach. Weil der gute (gestürzte) Acker bald mit Unkraut bewächset, so erfolget nach vier Wochen das Wenden oder das Pflügen des Ackers in die Quere, welche zweite Fahre man in Preussen die Wendfahre nennet. Bock, Nat. III, 680.

wendig, adj. von wenden, munter, geschäftig, geschickt. Für Liv- und Estland bei Hupel, 262. Vgl. karwendig.

Wendum, m., von wenden, umwenden. Du verdreiter Wengum, du verdrehter Wendum, du Ungeschickt!

wengen, st., wenden. As hei den Braade wengd. Carm. nupt. I, 282. Vgl. hot.

Wenger, m., Rungstock am Wagen, der Wender. Mühling.

Wengschemel, m., die Unterlage des Wagenkorbes auf der Vorderachse, mit dieser nur durch den Spannnagel verbunden, um den die Vorderachse nach beiden Seiten durch die Deichsel gewendet werden kann. Marold.

Wengtiner, Wenktiner, m., umherziehen-

der Handwerksbursche, Bettler, Strolch, Landstreicher. Schemionek, 44: Wentiner, von wankt einer?

wenner, wennehr, wannehr, faner, vaner, adv., wann. Hennig, 57. 299: wenn eher. Wennehr soll ich kommen? Ein oberländischer Knecht, der einen Auftrag ausrichten sollte, fragte: Föts oder faner, sofort oder wann? Das holl. wanneer, altholl. hoeneer.

Wennik, Wenning, Wennig, m., kurzer Rock, Jacke, nach Schemionek, 44, Jacke ohne Ärmel. Dzg. Nhg. Werder. Elbing. Violét, 177.

Wenter, m., der Fischsack, daher auch kurz Sack genannt, lit. wéntaras, wéntaris, wénteris (poln. wiecierz Fischreuse), ein im wesentlichen cylindrisches Netz, das klingbeutelartig über 3 bis 4 Bügel ausgespannt ist, mit einer oder zwei trichterförmig gestrickten Einkehlen (s. d.), die in einander gehen, und zwei vor dem ersten Bügel senkrecht stehenden Netztüchern, den Flügeln, Sparnay. Es wird an drei Pricken befestigt. Der zwischen dem ersten und zweiten Bügel liegende Netzteil heifzt Vorderbauch, lit. pryszekkis, der zwischen dem zweiten und dritten gelegene Mittelbauch, lit. widmanta, der Rest Stagge, Staggin, lit. stagginnis, auch Kull, Kulle, lit. kullys. Die Stagge ist an ihrem Ende mit einer Schnur zugebunden, nach deren Lösung die Fische hier ausgeschüttet werden. Werden mehrere Wenter durch Streichtucher verbunden, so heiszen sie Panten, Wenterpanten. Benecke, 383. Fisch.-Ord. f. d. kur. Haff, § 27. Nsslm., Forsch. 3; Th., 203. Hennig, 299.

Wepe, f., Decke, die von Frauen in Stelle eines Mantels um die Schultern gehängt wird. Voc. 494 zur Erklärung des altpr. pasta. Lett. weepe dass., weept

sich verhüllen, weeplis Hülle. Nashm., Th., 203. Die Weiber (in Zalavonien) gebrauchen Wepen, das sind geworkene weijze Decken, die sie auff die Schulter hängen, so dasz eine auff einer, die andere auff der anderen Schulter, und mit einem silbernen Pretzel zusammengeheftet, hänget. Pierson, Matth. Prätor., 112.

Weppsterz, m., Bachstelze. Oberland. Schemionek, 44: Weppstörz. S. Quekstert.

wer, pron., jemand, einer. Es ist wer da, es ist jemand da.

werden, st. Wir werden heute nach Juditten (zu ergänzen: gehen, fahren). Ich wer (werde) dir was braten. Du wirscht (pltd. warscht) zu Hause bleiben.

Werder, pltd. Warder, n., das Marschland des Weichseldeltas, bei Jeroschin werdir und wert (Pfeiffer, 278). Mhd. wert, werd, and warid, werid erhöhtes, gegen Überschwemmung und Feuchtigkeit geschütztes Land in Flüssen oder zwischen Sümpfen, auch im oder am Meere, Werd, Insel. Schade, 1098b. Vgl. Schmeller IV, 144. Brem. Wb. V, 236. 307. Prov. Preusz., 470. Eine Insel im Geserichsee heiszt das heilige Werder, weil hier die heidnischen Preufzen noch lange nach ihrer sog. Bekehrung den alten Götzendienst heimlich fortsetzten. In alten Handschriften werden die preuszischen Werder insulae Prussiae und Marienwerder insula Moriana genannt. Mühling.

Werfauf, pltd. Warpop, Wappup, m., in Tierräts. 30 der Maulwurf, als Erdaufwerfer.

Werft, m., Salweide, Salix capres L. Bock, Nat. III, 134.

Werg, m., nach Schemionek, 44, der Werch schreibt, gezupftes altes Tauwerk zum "Deichten" der Schiffe.

Werk, n., Handwerk. "Die Bürger-

schaft in Danzig sonderte sich in zwei Klassen, in die Ämter und Werke, d. h. die Handwerker, und in die gemeine Bürgerschaft, d. h. die Kaufleute". 15. Jahrh. Hirsch, 202.

Werkgestell, Werkstell, n., Webstuhl, s. Wirkgestell.

Werl, m., s. Schrotwurm.

Wermutbier, n., Getränk aus Wermut bereitet. Bock, Nat. I, 271.

Werp, m., Wurf. In den Fischerdörfern am Strande üblich: 3 Fische = 1 Werp, 20 Werp = 1 Schock.

Werp, n., Zeug aus Wolle und Garn. Nur des einzigen Wunsches war ich fähig..., an diesem geliebten Ufer, in Werp gekleidet, bald wieder zu sitzen. Soph. R. IV, 481.

Werre, f., s. Schrotwurm.

Wêrtsche, f, Wirtin, Wirtschafterin. Die uf 'ne Art seine Amme es, oder seine Käksche, oder Weerthsche. Dorr, l. Wiew., 17.

Werwolf, m. 1. Mensch, der in einen Wolf verwandelt worden ist, oder sich in einen Wolf verwandelt hat. geeignetste Zeit zu solcher Wandlung sind die Zwölften (s. d.); Menschen, welchen ein kurzer Wolfsschwanz zwischen den Schultern gewachsen ist sind Werwölfe. Hennig, 295, schreibt Wahrwolf. Das Wort ist zusammengesetzt aus ahd. u. alts. wer, goth. vair, ags. ver Mann, Mensch (lat. vir), und aus Wolf. Genaueres über den Werwolf s. Grimm, Myth., 1048 ff. Pr. Prov.-Bl. XXVI, 436. 2. Bildlich: ein starker Esser. Er ist ein rechter Werwolf friszt wie ein Werwolf. Auch: böser, erzürnter Mensch. Hei! da war er (der Hofmeister) wie ein Wärwolf. Soph. R. IV, 221.

Werz, Werze, f., s. Hahnchenbier. Wesbaum, m., s. Wisbaum. Friechbier, Wörterbuch 11.

Wêsehund, -wolf, m., Nachtfalterraupe. wêsen, sw. 1. nicht fest schlafen, schlafen und doch glauben, man wache. Ich habe nur gewöst, ich habe halb geschlafen, halb gewacht. 2. dümmer, schlechter werden; von Speisen. Dönh. Vgl. nachwêsen. 3. verwesen, in Verwesung übergehen. Der Tote west schon. Hennig, 339.

Wesen, n. 1. nach Klein II, 231, in Dzg. zur Bezeichnung eines weitläufigen Gebäudes, mit welchem eine Art von Hantierung verknüpft ist. Er hat ein Wesen in dem und dem Dorfe, er hat eine kleine Landwirtschaft. Er hat ein Wesen, eine Gastwirtschaft. — Nach E. Förstem. ein größzeres Grundstück mit Nebengebäuden, Hof, Garten etc. Das Schmidtsche Wesen, das Grundstück des Schmidt. Dähn., 547, giebt aus Vorpommern die Redensart: De hett een groot Wesen unner sikk, er verwaltet ein großzes Gut. 2. Gerücht. S. aufbringen. 3. böses Wesen, s. Höchste.

wesenbar, adj., wesentlich. Das ist ein wesenbarer Unterschied. Treichel.

Wesling, m., s. Welschling. Wespe, f., Pflzn., s. Mestel. wesseln, sw., s. verwesseln. Wêst, f., s. Wiste.

Westerfahrt, f., Fahrstraße zur See südwestlich der Westerplatte. Passarge, 158. Vgl. Norderfahrt.

Weizling, m., s. Weischling.

wetche, pronominal. Adj., etliche, einige, manche, welche. Wetche trinken das (z. B. Absud von Schafgarbe) sehr = mit gutem Erfolg. Saalfeld.

Wettdiener, m., s. Wette.

Wette, f., in der alten Danziger Verfassung diejenige Behörde, welche das Polizei- und Handelsgericht vorstellte. Eigentlich hiefz es Wettgericht, doch war die Abkürzung volkstümlich. W.

Seidel, 36. Hirsch, 202. Davon: Wettdiener, m., Diener der Wette, niederer Polizeibeamter. Da aber E. E. Raht zu Dantzig solche Unbilligkeit erfuhr, hat er durch den Wett-Diener die Butter wiegen lassen, und befunden, dasz sie nicht voll Gewicht hatte etc. Hartwich, 541. Wettherr, m., Gerichtsherr, Rat aus dem Polizei- und Handelsgericht der Wette, der die Aufrechterhaltung der Wettordnung zu überwachen hatte, nach welcher Fremde ihre Waren nur an Einheimische verkaufen durften. Schmerlenfänger dürfen die Fische nicht ohne Erlaubnis des Wettherrn von der Stadt fortbringen. Schmerlenfänger-Ordg. aus 1601-1610. Benecke, 300. Vgl. N. Pr. Prov.-Bl. II, 349.

wetten, sw., handeln, Handel treiben. Die Wett- und Liegerordnung galt als Gesetz für einheimische Kaufleute und Lieger (s. liegen).

Wetter, n. Vielfach in Sprichwörtern und Redensarten: Es giebt gut Wetter, die Kälber spielen, wenn Erwachsene sich kindisch gebärden. Um schön Wetter bitten, um Nachsicht, Verzeihung bitten. Dem guten Wetter ist nicht zu Es wird schlecht Wetter, die Sau trägt Lager. Wedder wi Speck, fruchtbares Wetter. Elbinger Ndrg. Wir werden schlecht Wetter bekommen, die Krähen schreien. Friedland Ostpr. Mench ener ging bî'm schênen Wedder ût on kem bî Regen na Hus. Elbinger Ndrg. Schlecht Wetter ist besser wie gar keins. Sie ist auf ander Wetter, ist schwanger. Über das kurische Wetter s. Kure. Vgl. Sprw. I, 69. 4037 ff; II, 2895 ff.

Wetterboden, m. Seit der Entzündung der Thurmspitze (in Bartenstein) durch den Blitz 1815 und besonders durch die

Arbeiten bei dem Wiederaufbau derselben, war die Kupferbelegung des Wetterbodens an vielen Stellen schadhaft geworden, dasz alle Nachhülfe den Belag nicht mehr wasserdicht machen konnte, das Gebälke darunter und der Glockenstuhl selbst fingen an zu leiden. Behnisch, 320.

Wetterfisch, m., der Pisker (s. d.), weil er nahendes Gewitter durch unruhiges Aufsteigen vom Grunde des Wassers anzeigt; er wird deshalb vielfach in kleinen Gläsern als Wetterprophet gehalten. Benecke, 145.

Wettgericht, -herr, -ordnung, s. Wetta. wibbeln, sw., wimmeln, haufenweise sich lebhaft regen und schnell bewegen. Der Käse wibbelt von Maden. Es wibbelt von Menschen. Er kribbelt und wibbelt voller Läuse. In einigen Gegenden Deutschlands noch Wibbel Käfer, ahd. wipil, wibil, mhd. wibel. Adelung IV, 1530, hat wiebeln. In Hessen wibbeln und wiwweln. Vilmar, 451. Bock, 77. Hennig, 299.

Wibranze, m. 1. Zeit- oder Erbpächter von kleineren Besitzungen und Gütern in Westpr. und Ermland zur Zeit der poln. Herrschaft. Von dem poln. wybraniec der Auserwählte, weil die Wibranzen von den Geistlichen und Starosten zu diesen Besitzungen ausersehen wurden. S. Genaueres über die Wibranzen (Vibranzen) in den Beitr. z. Kde. Pr. IV, 342 ff. 2. nach Hennig, 299, die Landmiliz, weil wybranie auch Rekrut heiszt, im Plural ausgehobene Mannschaften, wybrać, russ. wybrat', wybriat' auswählen. Sache und Wort gegenwärtig auszer Gebrauch Nsslm. Forsch. 3; Th., 222.

Wichert, m., nach der Volksmeinung böses Wesen im Drausensee, das die großen Risse im Eise verursecht. Es ist nur zu bannen, wenn man, sobald es losbricht, kreuzweise Löcher durch das Eis schlägt. Der Wichert ist wohl nichts anderes, als die gasartige Luft, welche sich in dem moorigen Grunde des Drausen entwickelt und gewaltsam durch das Eis bricht. Der so gebildete Rifz friert nicht mehr fest zu. Mühling nach den N. Pr. Prov.-Bl. ohne nähere Angabe.

Wichse, f. Es giebt Wichse, Prügel. Denn bei solcher Gelegenheit habe ich einst gar weidliche Wixe gekrigt. Soph. R. I, 369. Vgl. Schmier. Hennig, 304.

wichsen, sw. 1. reichlich Hiebe austeilen, prügeln. Einen wichsen. Ja, du sollst gewixt werden, nach der Schwierlichkeit! Soph. R. II, 483. In gleichem Sinne in Zusammensetzungen: ab-, auf-, aus-, durch-, verwichsen. Dasz ich den Burschen nicht abgewixt habe, das thut mir leid. Soph. R. I, 176. aufwichsen auch: gut und reichlich bewirten, auftischen. Er hat heute tüchtig aufgewichst, gute Speisen und Getränke vorgesetzt; vom Glanz hergenommen, den die Wichse erzeugt. verwichsen auch durch glänzendes Prassen seine Barschaft, sein Vermögen durchbringen. Er hat all sein Geld verwichst. 2. reflexiv: onanieren. Er wichst sich, ist Onanist.

Wicht, f., Gewicht. Der Pelz hat eine gute Wicht; ebenso Wucht. Beides von wiegen. Hennig, 300. 339. Danzig. W. Seidel, 36.

Wickel, m. 1. das Gewickelte, das mehrmals um sich selbst Gewundene. Ein Wickel Flachs, Hede — der um den Wockenstock gewundene Flachs etc. 2. der Gegenstand, auf den etwas gewickelt wird. Mach' mir einen Wickel! Geschieht am einfachsten, wenn man

etwas Papier zusammenfaltet, oft aber werden die Wickel kunstvoll aus Pappe etc. geklebt: Wickelsterne. Ahd. wichili, wiccheli, mhd. wichelin, wickel eine Hand voll, pensum, manipulus. Schade, 1154b. 3. Schopf, Kragen, Kopf. Einen beim Wickel nehmen — kriegen.

Jäkt mî de Puckel, bött mî e Lûs, Krieg öck em bî'm Wöckel on schmiet em ön't Hûs!

Er ist nicht recht beim Wickel, er ist nicht recht im Kopfe, bei Verstand. Vgl. Sprw. I, 490. Bock, 77. Hennig, 300.

wickeln, sw. 1. winden, drehen - einen Faden, eine Schnur; aber auch bildlich Rede und Verhältnisse, indem man durch Worte oder Thaten aus einer verwickelten Lage, aus einer Verlegenheit sich zu befreien oder in schweren Lebenslagen sich fortzuhelfen sucht. Der versteht gut zu wickeln — herauszuwickeln. Der hat sich gut herausgewickelt, er hat durch geschickte Reden sich aus einer kritischen Lage herausgearbeitet. Ich mu/z mich sehr wickeln. um allen Menschen gerecht zu werden, ich musz mir's bei der Arbeit recht sauer werden lassen und mich in meinen Ausgaben sehr einschränken, um mein Fortkommen und keine Schulden In gleichem Sinne: Ich zu haben. musz mich durchwickeln. 2. Einen wickeln, zunächst ihn fassen und niederwerfen. dasz er sich auf dem Boden windet und dreht; überhaupt: ihn stofzen, schlagen, zum Hause hinauswerfen. 3. schief gewickelt sein, eine falsche Ansicht von einer Sache haben, sich in einer Angelegenheit auf falschem Wege befin-

Wickelpuppe, f., Flachspuppe am Wokken; scherzweise auch kleines Windeloder Wickelkind.

Wicken, plur. In die Wicken gehen, verloren gehen. Das Spiel (in der Karte) geht in die Wicken. Treichel. Vgl. Wike 1.

Wicken, Wiken, Wieken, Pflzn., rüsterblättrige Linde, Tilia ulmifolia Scop. Ostpr. Pritzel, 403. Nach Hagen, 293, Wieken die langgestielte Ulme, Ulmus effusa Willd.

wicken, verwicken, sw., erzeugen.

Wickenholz, n., von Prätorius unter den Bäumen Preufzens aufgezählt. Pierson, Matth. Prätor., 13. Vgl. Wicken.

Wickerbrunn, m., wippender Sumpfboden. Treichel.

Widdem, Widem, Widim, pltd. Wedem, Wöddem, f., die zu einer Pfarrkirche gestifteten nutzbaren Gründe, der Pfarrhof, das Pfarrhaus, daher auch Pfarrwiddem; auch Haus für die Pfarrerwitwen, gewöhnlich Pfarrwitwenhaus. Ahd. widamo, widemo, widimo, mhd. wideme, widem. Schade, 1137a. Auff den 8. Julii des 1706. Jahres in der Aulowehnischen Widdem angestelltes hochzeitliches Ehrenfest. Carm. nupt. II, 277a. Wie dies dir mag zu Herzen gehn, Obgleich die Kirch' und Widdem stehn (nach einem Brande in der Stadt Dt. Eylau). Carm. nupt. III, 55c. Da/z sich all der Priester-Segen Mög um Eine Widdem legen. Ibid. III, 101 d. Do Woddem steit my bäter an, da fing öck myhnen rechte Mann. Carm. nupt. V, 145 c. As öck nu awer ön de Wöddem (hier Pfarrhaus) köm, on de Wollehrwörden mi den Breef reekt, wurd mi doch so allerhanjd. Elbing. Spook, 472. Mühling hat auch Widum. Zur Widdem gehen, zum Konfirmanden-Unterricht. Schemionek, 44. Im Brem. Wedem, in Posen die Widemut. Brem. Wb. V, 215. Bernd, 350. In Estland Widme Freigut. Sallmann, 51b. Vgl. Heinel, Einige Nachr., 225. Hartwich, 167. 172 u. ö. Hennig, 298.

Wide, f., s. Weide.

Widem, f., s. Widdem.

Widertod, Pflzn., Widerthon, Haarmoos, Polytrichum L. Ostpr. Pritzel, 300. Auch Wiesenschafteu.

Widerwort, n., Widerrede. Hei göwt Wedderword, er widerspricht. Effen hatt de Vater was befohlen, förz gab se Wedderwort. Schaltj. 3, 6. Schon bei Jeroschin: dar an in genügete sundir alle widirwort 120c. Pfeiffer, 282.

Widim, Widum, f., s. Widdem.

wie, im Volksmunde = als, das in der Bedeutung von quum dem Volke in Dzg. gar nicht, in dem Sinne von quam nur wenig geläufig ist. Gebrauch des wie tritt zuweilen auch in der Schriftsprache auf. E. Förstem. Fragend am liebsten im Dem.: wiechen, pltd. wike = was sagst du? In dem Sinne von: welcher, welche, welches, was für einer etc. *wîne*r, *wîne*, *wîne*s, kürzer wins, in der Mehrzahl wine. Oberland. Elbing. Wien's (welches) es dein Casus accusatious? Dorr, l. Wiew., 90.

Wiecken, Pfizn., s. Wicken.
Wiedewol, m., Pirol, s. Bierhol.
wiegeln, sw., wiegen, auf der Wage
die Schwere prüfen. Treichel.

Wiegemeister, m., s. Kornmeister. Wieken, Pflzn., s. Wicken.

Wiensparnas, m., einflügeliger Sack des kurischen Haffs. Litauen. S. Benecke, 389 f.

Wiese, f., in Kgsbg. u. Danzig kurze Bezeichnung für *Holzwiese*, Stapelplatz für Brenn- und Nutzholz. Vgl. Hifsch, 216.

Wiesenbaum, m., s. Wisbaum. Wiesenblume, f., gelbe, s. Kuhblume. Wiesenkasper, m., s. Grasser. Wiesenkraut, n., s. Seegras. Wiesenschafheu, n., s. Widertod. Wiesenschnarre, f., s. Grasser.

Wiesenwasser, n., Wasser auf der Wiese. Wêsewâter on Herregonst hôle nich stand. Dönh.

wiggeln, sw., wackelnd hin und her wiegen. Mit dem Stuhle wiggeln, sich auf dem Stuhle hin und her wiegen. An einem Pfahl wiggeln, ihn kräftig hin und her ziehen, um ihn los zu machen. In der Vereinigung mit waggeln allitterierend: wiggeln und waggeln. Mühling hat Wiggelwaggel, m., eine Person mit wackelndem Gange. Er ist ein Wiggelwaggel. Sprw. I, 4046. In Hessen wicken. Vilmar, 454. Bock, 77. Hennig, 300. Vgl. waggeln.

Wiggelwaggel, m., s. wiggeln.

Wik, f., Meerbusen, Bai, Bucht, altnord. vîk von vîkja, nd. wîken weichen. Das Putziger Wîk. Blicken wir nach Westen, wo die "schöne Wyk", Fischhausen und ein kleiner Saum des Meeres, das Auge erfreut. Passarge, Balt, 33. Vgl. Weigand II, 1114. Sallmann, 43b. 52a.

Wikhohne, f., Pflzn., Saubohne, Viçia faba L. Hennig, 300.

Wike, f. 1. ein ins Eis gehauenes Loch, eine Wâke. Hennig, 300. 2. Ulmus effusa, s. Wicken.

Wikfischerei, f., Fischerei in den Wiken, besonders in denen des frischen Haffes. Diese Fischerei wird verzeitpachtet. Bock, Nat. IV, 721.

wild, adj., davon das Wilde. Es geht ins Wilde, ins Ungeheure, Unglaubliche.

Wildfeuer, n., wildes Feuer, Ausschlag im Gesichte. Er hat Wildfeuer. Mühling. Wildkatzenfett, n., Medik., Schweineschmalz.

Wildnisbereiter, m., Waldaufseher, Förster. Der Titel Förster kam nach Hennig 1739 in Gebrauch, "weil S. Kön. Majestät keine Wildnis in ihren Landen erkenneten." Die studirten Schulmeister sollten aufzerdem 4, die andern 3 Achtel Holz von den Wildnifzbereitern angewiesen und von den Kirchspielskindern angeführt erhalten. Rogge, Gesch. d. Diöc. Dark., 35. Hennig, 300.

Wildschür, f. u. m., der Wolfspelz, Pelz aus Wolfsfellen. Das poln. wilczura, von wilk Wolf, skóra Haut, Fell, Balg. Wie aber, wenn man einen angenehmen und liebenswürdigen Mann im Schlafrock oder im Wildschur sieht? Soph. R. II, 154. Bock, 77. Hennig, 301.

Wilge. f., Weide, salix. Ostpreusz. Pritzel, 352.

Wilhellem, m., m. Vorn., s. Willem.
Wilhelm, Pfizn., sprossende Felsnelke,

Dianthus prolifer L. Auch Kopfnelke. Hagen, 458.

Wilkie, f., Wald bei Königsberg, fast ausgerodet, der Wolfssitz; von lit. vilkas, poln. wilk, lett. wilks Wolf. Früher begann hier die Wilkie, der "Wolfswald". Passarge, Balt., 20. Wilk tritt hier noch öfter in Ortsnamen auf. Vgl. Nsslm. Th., 205.

Wille, Will, f., Name und Lockruf für die Ente. Lockruf auch: willewill! Vgl. Volksr., 64, 242 g.

Willem, Wilm, Wölm, m. Vorn., Wilhelm, breit hochd. in Königsberg Wilhellem.

Willfang, m., Wildfang, wilder, ruheloser Mensch, namentlich Junge. Bock, 77. Hennig, 301.

Wilkomm, m. 1. der Wilkommen, Grusz, die Begrüszung. 2. die Hiebe, welche früher ein Verbrecher bei seinem Eintritte ins Zuchthaus erhielt. 3. ein Trinkbecher, den man dem Gaste darreicht. Im Kneiphösischen Gemeindegarten wurde nach Hennig, 301, der Wilkomm der Schützengilde aufbewahrt, dessen Inschrift begann:

Dieser Willkomm ist dem werthen Schützenorden

Im Kneiphof Königsberg zu gut gestiftet worden.

Wilkur, f., Statut, Gesetz. Die Satzungen der Wilkur regelten namentlich den Geschäftsbetrieb und enthielten die dem lokalen Bedürfnisse entsprechenden Polizeigesetze. S. Hirsch, 201. Hennig, 301. Willkur der Stadt Königsberg — die Danziger Willkur. Ahd. churî, chure, mhd. kure, kur Prüfung, Überlegung, Wahl.

Wilos, von poln. wylos, Name der Einlaszöffnung bei der Winterfischerei mit dem Niewod. Masuren. Benecke, 360.

Wimmerholz, f., Guitarre. Wimmerkasten, m., Klavier.

wimmern, sw., die Nachbarschaft belästigend singen oder ein Instrument spielen.

Wind, m., Windhund, schneller Jagdhund. Vier Jagd-Hund und ein Strick, gut eingehetzte Winde, Die sollen heute Füchs und Hasen grausam sein... und ihn der rasche Wind mit offnem Rachen fängt. Carm. nupt. IV, 56b.

Windbarg, m., das beim Giebel eines Gebäudes dem Strohdach vorgeheftete Brett, die Windberge. Treichel.

Windegarn, Windgarn, n., Fischernetz, bestehend aus einer Metritze von nicht mehr als 16 m Länge und zwei Flügeln, deren Länge nicht über 180 m, deren Höhe nicht mehr als 6 m betragen darf. Nur zum Auswerfen des Netzes sollen Kähne benutzt werden, es ist nicht erlaubt, das Netz hinter den Kähnen nachzuschleppen: die Bewegung des Netzes geschieht durch den Wind; erst wenn die Kähne vor Anker gegangen sind, dürfen die Zagleinen mit Hilfe von Winden eingeholt werden. Das Windegarn des kurischen Haffes heiszt auch Windkartellgarn, -netz, lit. winkartelle, das des frischen Haffes Flügelgarn, Grofzlandgarn und Herbstgarn. Jeder Flügel des Herbstgarnes hat gewöhnlich Netztücher von vier verschiedenen Maschenweiten, und unterscheidet man nach der Weite der Maschen: das Weitetuch, das Staggeroder Plötzentuch, auch Pletzenzog, das Fischertuch und das Daumentuch. Die Metritze hat die Maschenweite des Daumentuches von 2,5 cm bis auf das letzte Dritteil derselben, die Häckelung oder den Häckel, Häkel, dessen Maschen 2 cm im Quadrat groß sind. Beschreibung in Benecke, 342 ff. Fisch.-Ord. f. d. fr. Haff § 20. Hennig, 80. 302.

Winde-, Windgarnfischerei, f., Fischerei mit dem Windgarn. Es dürfen bei derselben weder Ruder noch Segel gebraucht werden, um das ausgebreitete Garn in der Länge vorwärts zu ziehen. Auch darf dieselbe nur in der Tiefe des Haffs stattfinden und weder die Scharen und flachen Strecken desselben, noch die Laichstellen berühren, auch nicht in den Bezirk der Satkfischerei eindringen. Fisch.-Ord. f. d. fr. Haff § 20. Die Windgarnfischerei heifzt auch Grofzland- und Herbstgarnfischerei.

Windekus, Windikus, m., windiger, leicht-

førtiger Mensch, Windbeutel. Im Oberlande windekusch, adj., flüchtig, unzuverlässig. Saalfeld.

Windeltreppe, f., Wendeltreppe. Davon das Adj. windeltreppig. Es sey die Bewegung spiralis (dasz ist einfältig zu sagen, Windeltreppig umb eine Kugel). Linem., Pp 3b.

Windenkraut, n., s. Wedewing.

Windfang, m., Holzverschlag in Hausfluren und an Stubenthüren zum Abhalten des Windes und der Zugluft. Hennig, 302.

Windlisch, m., s. Hornfisch 2.

Windgarn, n., Windgarnfischerei, s. Windgarn etc.

Windhauer, m., eifernder Redner, lebhaft gestikulierender Schwätzer. Schimpfwort. Stein, Peregrinus XII, 82. W. Mtsbl. V, 191.

Windikus, m., s. Windekus.

Windkartellgarn, -netz, n., s. Windegarn.

Windkeitel, m., größzeres Keitelnetz, das vom Winde getrieben wird. Hennig, 302.

Windkopf, m., Gebilde von Wolken, woraus die Windrichtung des nächsten Tages zu erselten sein soll. Treichel.

Windlage, f., überdeckter Vorbau im Untergeschofz eines Kaufhauses, worin die Waren zum Verkaufe ausgestellt wurden. Kein Kaufmann durfte mehr als eine Windlage haben. Dzg. Ordenszeit. Hirsch, 232.

Windlasche, -latsche, f., s. Lasche.

Windmamsellen, plur., Medik., Morsuli contra flatulentiam.

windrig, adj., was sich windet. Windrig Holz, Holz, dessen Fasern nicht gerade, sondernin Windungen gewachsen sind; es spaltet daher schwer. Honnig, 302.

Windsack, m., leichtfertiger, leichtsinniger Mensch, Verstärkung von Windbeutel. Ich weisz, dasz sie den Schulz, den Windsack, haszt. Soph. R. V, 602. Vgl. Windekus.

Windschwark, f., s. Schwark. Windsutter, m., s. Hornfisch. Windwäke, f., s. Wäke.

Wine, plur., Weihnachten. Grêne Wine — witte Ostre. Lichte Wine — düstre Schüne. Helle Nächte in der Weihnachtszeit verkünden eine reiche Ernte. Rauschen. Samland. Sprw. II, 2917 f. Vgl. Zwölften.

Wingille, f., Querder, Neunaugenlarve. Litauen. Bujack, 391: Vingille. Nach Nsslm. Wb., 81a, wingillis Peizker, besonders eine kleinere Gattung.

Winkel, m. 1. Platz, Raum, Abteilung in den Junkerhöfen. Ihre Zusammenkunft halten sie (die Fischer) auf dem altstädtischen Junkerhofe, an welchem nicht nur Kaufleute und Mälzenbräuer, sondern auch die Fischer einen Antheil oder, nach der alten Sprache, ihren eigenen Winkel haben. Bock, Nat. V, Vgl. Hölkenwinkel, unter Holke, und Rosenwinkel. 2. eckiges Stück Land, Landstück überhaupt. Nach Mühling hat das große Werder fünf Winkel: den Montauer, Schönauer, Lichtenauer, Neuteicher und Lesewitzer Winkel.

Winkelkrug, m., Wirtshaus, Gasthof niederen Ranges, der gewöhnlich in einem Winkel liegt. Kgsbg.

winken, sw., doch fehlerhaft auch st.
1. ein Zeichen geben mit Hand oder
Auge (vgl. plinken). 2. Einem eins
winken, ihm eine Ohrfeige, einen Hieb
an den Kopf geben. Scherzweise auch:
Er hat ihm eins gewunken. 3. beim
Versteckspiel (s. Spinkelwinkel) sich die
Augen zuhalten. Vgl. lugen u. plinzen.

## Winnlatsche, f., s. Latsche.

winsch, adj., windig, ränkevoll. Wohl Zusammenziehung aus windisch. En klôker Kopp, en winscher Brägen. Briesen.

Wintereiche, f., s. Steineiche.

Winterfischerei, f. Zur Betreibung der Winterfischerei mit großem Gezeuge oder mit dem grofzen Wintergarn gehört zunächst ein mit Pferden bespannter Schlittten zur Beförderung der Geräte und Personen (15 bis 20). A. Das Gerät. 1. Das Garn (s. Wintergarn). 2. Eisäxte und Eisstemmen zum Durchhauen und Durchstofzen des Eises. 3 Ruten, mindestens zwei, oder Vorschiebestangen, lit. parta, lange Stangen zur Weiterbeförderung der Leinen des Garnes unter dem Eise. 4. Zofzgabeln, lit. szakis, ebenfalls wenigstens zwei, Holzstangen mit stumpfer Eisengabel von zwei auswärts gebogenen Zinken zum Wenden und Weiterschieben der Ruten unter dem Eise. 5. Zolzhaken, lit. kabis, zwei, Holzbügel mit eisernen Endhaken. Sie werden gebraucht, um die unter dem Eise in Verwirrung geratenen Garnflügel wieder in Ordnung zu bringen und die Ruten und Leinen aus dem Wasser zu holen. 6. Die Tankgabel, lit. mina, minella. Sie ist von Holz und hat zwei nach auswärts gehende in Kugelform endigende Zinken. Beim Aufziehen des Garnes wird mit ihr die untere Simme zusammengehalten, damit die gefangenen Fische nicht wieder entweichen. - B. Die Ausführung der Fischerei. erste Geschäft der Fischer ist, eine grofze Wune in das Eis zu hauen, den sog. Einlafz oder das Einlafzloch, durch welches später das Garn ins Wasser gesenkt, eingelassen wird, lit. illata. Rechts und links vom Einlaszloche werden hierauf in der Entfernung je einer Flügellänge des Garnes zwei kleinere Wunen in das Eis geschlagen, die Orts-Zwischen den Ortswaken und dem Einlaszloche werden sodann in entsprechenden Entfernungen kleinere Eislöcher aufgehauen, die man Zeizlöcher nennt, lit. wakai. Diese Reihe von Zoizlöchern nennt man die Streckung, lit. strahote, die abschlieszenden Ortswaken auch Streckungswaken, lit. illatos kampas. Ihnen gegenüber werden ebenfalls Waken ins Eis gehauen, die ungefähr rechtwinkelig den Streckungswåken gegenüber liegen und Zukehrungswaken, lit. iszwalkos kampas, heifzen, weil die arbeitenden Parteien sich von hier ab einander zukehren. Die Strekkungs- und Zukehrungswäken werden ebenfalls durch ausgehauene Zofzlöcher mit einander verbunden, welche die Wände heiszen, und ist durch diese Löcher die Regierung des Garnzuges unter dem Eise ermöglicht. Am Ende des Zuges, dem Einlaszloche gegenüber, wird eine zweite große Wune in das Eis geschlagen, die Holung, so genannt, weil durch sie das Netz aus dem Wasser herausgeholt wird; im kurischen Haffe der Auszug, lit. iszwalka. Eisstrecke zwischen der Holung und den letzten Ortswäken ist ebenfalls durch Zoszlöcher unterbrochen, welche die Zukehrung heifzen. Während dieser Vorbereitungen ist das Garn in das Einlaszloch gelassen, und jeder Flügel desselben wird unter dem Eise in entgegengesetzter Richtung durch je eine Rute, an der eine lange mit dem Ref, dem Ende des Garnflügels, verbundene dünne Leine besestigt ist, vermittels der Zoszgabel, von einem Zoszleck zum andern bis zu den ersten Ortswaken gezofzt, d. i. gezaust, gezogen : Hieratif

wird auf jedem Flügel die Rute vermittels der Zoszgabel nach dem der zweiten Ortswäke zulaufenden Zoszloche gewendet, und während in dieser Richtung die Ruten von Zoszloch zu Zoszloch nach den zweiten Ortswäken gezoist werden, wird zugleich auch die dünne. Leine erfalzt und so lange aus den ersten Ortswäken herausgezogen, bis das Réf folgt. Durch Menschenoder Pferdekraft wird sodann das Garn gestreckt, so dasz dessen Flügel in die ersten Ortswäken treten. Bei den zweiten Ortwoaken wird ebenso verfahren wie bei den ersten, und werden demnächst die beiden Ruten, die Leine, die Réfs und die hieran befestigten Garnflügel nach der Holung gebracht, wo dieselben alsdann mittels einer an einem Schlitten befindlichen Winde herausgezogen werden, wobei mit der Tankgabel, lit. mina, minella, die untere Simme des Garnes zusammengehalten wird. Kurisches und frisches Haff. Vgl. Beschreibung und Bild in Benecke, 357 ff.

Wintergarn, n., Zuggarn zur Fischerei während des Winters, unter dem Eise; es besteht aus zwei Flügeln und einer Metritze. Fisch.-Ord. f. d. kur. Haff § 40; f. d. fr. Haff § 20. Es heißt nach Hennig, 80 u. 302, auch Stintgarn, weil damit im Winter Stinte gefangen werden. Das Wintergarn des Putziger Wieks heißt kass. jadro.

Wintergerste, f., s. Stockgerste.

Winterkraut, Pfizn., Preifzelbeere, Vaccinium Vitis idaea L., wohl weil es beim Volke dem Sinngrün, Vinca minor L., gleich erachtet wird. Paleschken. Treichel, Volksth. Vgl. Borowski.

Winterlager, n., -teich, m., s. Kammerteich.

Wintermonat, m., nicht einer der drei

Wintermonate, sondern der Dezember.

winterrieseln, sw., s. glådeisen.

Winterung, f. 1. Wintersaat, das im Herbst gesäete Getreide. Winterung einstebe (einsteibe), Sommerung einklebe (einkleibe), die Winterung gedeiht eingestäubt, d. h. trocken eingesäet; der Sommerung schadet es nichts, wenn sie nasz eingesäet = eingeklebt, eingekleibt wird. 2. s. v. a. Kammerteich (s. d.).

Wipe, f. 1. Strohbündel als Sitz im Wagen. Ich war auf meinem Korbwagen und Strohwihpen sitzend, ganz stillschweigend dahin gefahren. Soph. R. IV, 244. Hier ausdrücklich noch als "Wagensitz von Stroh" bezeichnet; in Pommern nennt man auch die Füsen u. Fauden Wipen. S. Löper. Vgl. Dähn., 549b. 2. Hagebutte, Frucht der weichhaarigen Rose, Rosa villosa. Hagen, 521.

Wippauf, pltd. Wippup, Wöppup, m., im Volksrätsel der Frosch, der Hüpfauf, Hüpfer. Tierräts. 30.

Wippe, von wippen auf- und niederschweben machen, Ausflucht, Zote, dummes Zeug. Mach mir keine Wippchen vor, denn ich bin vom Schneiderchor. Vgl. Weigand II, 1123.

Wippe, f., das wippende Ende (z. B. eines Baumstammes); das Auf- und Abschwebende, die horizontale Schaukel; diese auch Wippwapp. Auf der Wippe stehen, unsicher stehen, dem Falle (Bankerott) nahe sein.

Wippelstange, f., Stange, die wippt. Öck sêt op êna Wöppelstang, Wöppelstang wull brêke. Volksr., 120, 507. In Danzig: Wippenstang; in Pommerellen: Wipfelstang wollt' brechen. Volksr., 158, 669

Wippenzagel, m., s. Quêkstert.

wipperig, pltd. wöpperig, adj. von wippen, wippen mit Zittern. Wöpperig singen. Vgl. Sprw. I, 1170.

wippqueksterten, sw., s. wippsterten.

wippsen, sw., von der größte Schnelligkeit ausdrückenden Interj. wipps. 1. entwischen. Schemionek, 45. 2. betrügen, im Handel wie beim Kartenspiel. Bock, 77. Hennig, 302.

Wippstange, f., s. Wippstock.

Wippstert, -sterz, m., Bachstelze. In Hessen Wipstert. Vilmar, 455. Davon:

wippsterten, wippquêksterten, sw., ruhelos sein, nach Art der Bachstelzen. Mühling.

Wippstock, m., auch Wippstange, f., der senkrechte wippende Stock am Wocken, der mit dem Fusztritt und dem Rad in Verbindung steht und letzteres in Bewegung setzt. Ich werde dir für den Wocken, auch für den Wippstock geben, dir, was du verdient, mit einemmale auszahlen (Schelte, Prügel). Dönh. S. Wippelstange.

Wippwapp, f., horizontale Schaukel primitivster Art, aus einem Brett bestehend, das über einen querliegenden Gegenstand gelegt wird. Treichel.

Wipp-, Wippenzagel, m., s. Quekstert. wirbelsüchtig, adj., verrückt. Pisanski, Nachtr. Nach Adelung IV, 1573, schwindelig.

wirgeln, wurgeln, sw. 1. hin- und herdrehend einen Gegenstand losmachen, herausziehen. Den Zahn — einen Stein loswirgeln — auswirgeln. Nach Sperber, 45, auswurgeln, einen Stoff, z. B. Butter, ausarbeiten. 2. wirgeln beim Gange, den Hinterteil des Körpers auffällig hin- und herbewegen.

wirken, pltd. warke(n), sw. u. st., weben. Wenn du den Faden knüptest, als

sie Leinwand wirkte. Soph. R. V, 891. Der Unterleib wird bedeckt mit zwei roth und weisz strichweise geworkenen Decken. Pierson, Matth. Pittor., 112. Du motst spönne on warke, On wasche, on brav starke. Volksl., 3, 3, 4. Im Oberlande auch wörken.

Wirkgestell, Wirkstell, Warkgestell, Warkstell, Werkgestell, Werkstell, Stellwark, Stell, n., Gestell zum Wirken, Webstuhl; er fehlt keiner ländlichen Haushaltung. Die genaue Beschreibung des Wirkgestells s. W. Mtsbl. VII, 124 bis 128: Das Wirkgestell und das Wirken (vgl. Abkürzungen).

Wirrwarr, m., unruhiger Kopf, konfuser Mensch, "einer, der im Reden alles durch einander mengt". Bock, 77.

Wirrwasch, m., wirres Gewäsche, Klätscherei. S. Beleg unter Hitz-patsch.

Wirt, pltd. Wêrt, m. 1: Vorstand einer Gastwirtschaft. 2. Vorstand einer ländlichen Besitzung, Bauer. In atten Zeiten hieszen die kleinen Landbesitzer Bauern, dann kam die Bezeichnung "Wirth" auf; aber auch diese genügt heute nicht mehr und sie nennen sich Gutsbesitzer, oder doch etwas verschämt: Gutseigenthümer. ... Wirth ist nur der Ein-, Zwei- und Mehrhüfener. Passarge, Balt., 39 f. Die Wirtin nennt man Wirtsche, pltd. Wertsche. Vgl. -sche. 3. Zeche, Bewirtungsbetrag. In dieser Bey Morgeneprache (8. Januar 1597) hat sich erklaget Steffen Hildebrandt, dohmals Gerthman, wie er in den Rosenwinckell mit dem Beuttel ombgangen die Wirthe abzufordern, habe Friedrich von Ellen nebenst dem Wolf fruben mit ihme hader angefangen. In der Mergensprache am 18. Februar 1604 ist \_einhelliglich geschlossen, dasz ein Inlicher

für seinen Wirth icziger teurer Zeit und Bock, 78, auch Wischke. gelegenheit nach drey groschen geben soll. S. Die Zünfte, 30.

Wirtschaft, f., Hochzeit. Es soll auch ein yeder, der nicht zur wirtschafft geladen . . ., sich derselbigen gentzlichen enthalten. Wirtschaft thun, Hochzeit geben. Kleid.-Ordg., 876.

- Wishaum, Weshaum, pltd. Wishem, Wesbom, m, Baum, durch welchen das aufgeladene Heu und Getreide in gerader Richtung und Ordnung festgehalten wird. Von wisen weisen, in der Bedeutung von dirigere, conducere. Das hchd. Wiesbaum erinnert an Wiese, und erklärt daher Weigand II, 1115: Baum für das Heimbringen des Ertrages der Wiesen. Es wird aber auch Getreide und Stroh durch den Wisbaum zusammengehalten. In Bayern heifzt das Gängelband Weisband. Schmeller IV, 178.

Wisch, pltd. Wösch, m. u. n., Dem. Wischchen. 1. eine Handvoll, soviel, als man mit einem Griff erwischen kann. Ein Wisch Heu, Stroh. Den Pferden ein Wischchen Heu geben. Masurisches Sprw.: Von den Erbsen ein Wisch (in der Scheune), so sitze des Abends, nach der Erbsenernte beginnt die Abendarbeit. Sprw. II, 3055. Er hat ihm ein Wisch Haare ausgerissen. 2. eine größere Menge, ohne dasz diese sich gerade durch einen einfachen Griff erreichen lätzt, doch ebenfalls von erwischen. Er hat mit seiner Frau einen ganzen Wisch Geld mitbekommen. --Allgemein: Werkzeug zum Wischen, Abwischen: Federwisch, Wischtuch, Wischkodder. Ebenso bekannt: Wisch als Bezeichnung einer schlechten, unbedeutenden Schrift. Bock, 78. Hennig, 302.

Wische, f., Wiege. Von wischen. Nach

Vgl. Schuschû, Hahâ. 303.

wischen, sw., einwischen, einschläfern. Schwed. vyssja. Aus dem einlullenden wisch wisch der Mütter und Kinderwärterinnen entstanden. Mit dem Kinde herumwischen. Vgl. schuschen.

wischen, pltd. wösche(n), sw. 1. ohrfeigen, prügeln. Einem eins wischen, ihm kurzweg eine Ohrfeige geben. An ihm wischt sich jeder die Händ, eine verlassene Waise wird von jedem gemiszhandelt. 2. schnell laufen; unbeurlaubt einen kurzen Besuch machen. entwischen. Wenn de Deppke e Wielke Tied hadd, wöscht he bi sien Mutschke. Boldt, 19. Renn, Keerl, wesch, bölk on larm. Dorr, l. Wiew., 111.

wischig, adj., kopflos, verwirrt, konfus, vergeszlich, zerstreut. Er ist ein recht wischiger Mensch. Klein II, 234, hat für Danzig noch herumwischen, zer-Sperber, 43: wizig. streut leben. Auch substantiv.: Wischikus.

Wischkewaschke, n., allgemein üblicher Wischiwaschi, leeres Geschwätz, Gewäsche. Flugs drink öck mi an Schnapske satt, Stracks geit et wischke waschke. Volksl., 57, 38, 7. Vgl. Kîkelkâkel. Bock, 78. Hennig, 303.

Wischkodder, n., Wischlappen, s. Wisch. Wischkell, m., Kragen, loses Kleidungsstück, Jacke. Einen beim Wischkoll kriegen, ihn beim Koller (Kragen) erwischen, überhaupt: ergreifen. Marold erklärt: dichter Lockenkopf. Einen beim Wischkoll kriegen, ihm in die Haare fahren. Vgl. Krafzel, Krepschoff, Schlafittchen.

Wischleine, f., Leine an der Zeise (s. d.) mit Strohwischen besetzt, durch welche die Fische vom Meeresgrunde aufgescheucht werden. Vgl. Löper.

Wischwasch, m., Gewäsche, Geschwätz.

Dies alles, dünkt mich, ist Wischwasch. Soph. R. VI, 229. Vgl. Wischkewaschke.

Wisnack, m., Kirschmet, Kirschwein, poln. wiiniak, von wiik, wiinia die Kirsche. Der polnische Kirschmeth, oder Wisnack, übertrifft alle fremde Getränke an lieblichem Geschmack. Bock, Nat. I, 677. Vgl. Kirschmet.

wisnisig, adj., s. weiiznasig.

Wispe, Pflzn., Mistel, Viscum album L. Samland. Gewisz ist da ein Schatz verborgen, wo ein Haselbusch Wispen trägt. Reusch, Sagen, S. 66, Nr. 56. Treichel, Volksth. Vgl. Mestel.

Wispel, m., Getreideeinheit von 24 Schoffeln; 12 Schoffel machen 1 Malter. Vgl. Last.

.wissen, pltd. wête(n). Wat ener nich wet, dat wet en andrer. Wat twee weten, wet de Welt. Elbinger Ndrg. Werkann alles weifzen, sagt der Maurer und streicht mit Wasser. Königsberg. Nicht aus (hinaus), nicht ein (hinein) wissen. So richtiger als einwissen (s. d.). Sich wissen. Mag er sich wissen, sich selbst raten und helfen. Sich mit jemand wissen, in vertraulichem, namentlich geschlechtlichem Verkehr stehen.

Wissowatten, Ortsn., Dorf im Kreise Lötzen. Die Bewohner werden zum Spott mit dem Rufe: *Hitsch!* begrüfzt. Über die Eutstehung des Spottnamens s. Sprw. I, 1611.

Wist, Wiste, pltd. West, f., Schnürleib, Korsett, lit. wyste. Bock. 80, u. Hennig, 306: Wüste. Naslm. Forsch. 2; Th., 222. Sperber, 33.

Wittel, f., poln. Wisla, lat. Vistula. Weichsel; bedeutet poln. hängendes Wasser, von dem starken Gefälle in ihrem obersten Laufe. Bei Jerosch in Wärd. Vgl. Pfeiffer, 284. Titel einer Sammlung plattdeutscher Gedichte von Robert Dorr: "Twischen Wiessel on

Noacht" (S. Anmerkungen). Anno Ent, as de Wüssel brennd! wenn jemand alte Geschichten erzählt. Westpr.

Witfrau, pltd. Witfra, Wedfra, f., Witwe. Witing, Weiting, Waiting, m., in alterer Zeit im Lande, besonders in Samland, ansässiger Stammpreulze, der wegen seiner Treue gegen den Orden gewisse Vorrechte genosz; seit dem 14. Jahrhundert Ordensdiener oder Ordensbeamter preuszischer Nationalität. Die Witinge erscheinen als Wirtschafter, Fuhrleute, Vorreiter, Boten, Handwerker (besonders Schneider), nehmen an Königszügen, Verteidigung der Grenzburgen etc. hervorragenden Anteil und bilden im Felde abgesonderte Heeresteile mit eigener Fahne. In Ragnit erscheint sogar ein Wîtingsherr, der im dortigen Ordenshause sein eigenes Gemach hatte: "der Wittingsherrn Gemach". Vgl. Ausführlicheres bei Töppen, Altpr. Mtsschr. IV, 141ff. Neumann in den Script. rer. Pruss. II, p. 455, deutet wîting, indem er auf lit. witoti einem Gaste zutrinken, ihn willkommen heiszen, hinweist, als willkommener Gastfreund"; Nsslm. Forsch. 2; Th., 197, verwirft diese Etymologie und weist hin auf das poln. woyt (lituanisiert waitas) Vogt, Schulze, Dorfrichter, und auf das preuîz. coaitiât reden, waite (vgl. wayde) Ansprache, russ. wjetija, with Redner, so dasz weiting (etwa in preusz. Form eccitivitis) derjenige ware, der für die Gemeinde oder in derselben das Wort führt, der Sprecher des Volkes. Über die Witinge in altester Zeit, in der sie als bevorzugte eingeborene Edle und Gutsberren erscheinen. vgl. u. a. Voigt, Gesch. Pr. III, 420 ff. Gottschalk, Preniz. Geschichte I. 82. Weitere Quellen führt Toppen, a. a. O. an. Bei Jeroschin: von der vestin sich her ab machte brûdir Conrât Swâb, genant von den Elbinge, und mit im vil witinge 69 d. Pfeiffer, 283.

Witing, m., Fischn., s. Wittling.

Witinne, Wittinne, f., flaches rohgebautes Fluszfahrzeug bis 170 Fusz lang, 5-6 Fusz hoch und von einer Oberbreite von 25 Fusz. Memelflusz. Wilia. Weichsel, wo jedoch überwiegend die unter Gefäsz aufgeführten Namen für derartige Kähne im Schwange sind. Witinnen werden nicht zur Heimat zurückgeführt, sondern vom Besitzer als altes Holz verkauft, während die Witinniker die Heimreise (früher vollständig zu Fusz) antreten. Lit. witinė, poln. wicina. In den Flüssen auszerhalb des Landes haben sie die Wittinnen, eine uralte Art von preuszischen Schiffen. Pierson, Matth. Prätor., 118. Vgl. Nsslm. Forsch. 2; Th., 209. Altpr. M. IV, 324. Hirsch, 163. Bock, Nat. I, 585 f. Bock, 78. Hennig, 303

Witinniker, m., Schiffer, Knecht, Führer einer Witinne. Vgl. Schimke und Fits. Lit. witinininkas, abgek. witininkas. Vgl. Nsslm. Th., 209. Hennig, 304.

Witjol, (?), Milchsuppe. Natangen. Hennig, 304, hält das Wort für eine Zusammensetzung aus witt weisz und Jol Suppe.

Witmann, m., Witwer. S. Witfrau. witscheln, sw. 1. wedeln. Der Hund witschelt mit dem Zagel. 2. vor einem andern hergehen, herzageln. Kinder, witschelt mir nicht immer vor den Füsen. Saalfeld. In dieser Bedeutung gern in Verbindung mit watscheln. Das Volksrätsel nennt die Gans Witschelwatschel. S. Tierräts. 79.

Witscherling, m., Pflzn., s. Wedendunk.

Witt, Witte, f., s. Vitt.

Witte, Voc. 305, hehd. Ausdruck für das altpr. greanste (greauste) Strick von zusammengedrehten Reisern. Nsslm. Thes., 52.

Witteltag, m., die kleine Kalende, welche im Werder Geistliche und Schullehrer erhalten. "Sie (die kathol. Kirchen) bekommen auch bis dato noch von den Einwohnern (der Werder) ihren gewissen Decem, Calend, und Witteltag, wie auch alle Accidentien gleich den Lutherischen Predigern etc. Hartwich, Auf Ostern zum Witteltag dem Pfarr-Herrn 15 Eyer und ein Hauszbacken Brodt, dem Schul-Meister 8 Eyer und ein Brodt. Aus einem Instrument v. J. 1677. Ibid., 93. Das Wort ist wohl aus Vitalis-Tag, Tag des heil. Vitalis (28. April) entstanden, an welchem Tage ursprünglich die Osterkalende abgeliefert sein wird. Ebenso in Pommern. Nach Dähn., 554b, soll der Tag von dem Dominica in albis so genannt werden.

Wittewald, m., Pirol, s. Bierhol. Wittinne, f., s. Witinne.

Wittke, m., Fischn., s. Witting.

Wittling, Weiszling, m., der Merlan, Gadus Merlangus; auf Hela Witing. Benecke, 88, schreibt Withing. Bock, Nat. IV, 550. Ebd. S. 687: Wittling u. Wittke Name für ein kleines Fischchen, "das sich in den Karpenteichen von selbst finden soll". Mühling, Tiern., 179: Weiszling, Witting.

Witz, m. Es ist heute großzer Witz, großze Gesellschaft, Versammlung. Schmitt, Westpr., 168, leitet dies Witz von dem poln. wiec Gerichtsversammlung her; nach Mrongov. I, 571, ist wiec, Adelsgericht, jedoch eine Antiquität und jetzt unbekannt.

Wixe, f, wixen, sw, s. Wichse etc.

wo. 1. relatives Pronomen. Die Frau, wo da geht. Das Geld, wo sie heute eingenommen hat, verjubelt sie auch. Schwägersch Jülke er Mann, wo op de Spikersch to done heft. Kgsbg. Firmenich I, 101 b. Eigentümlich ist das Auftreten der Genitiv-, Dativ- und Akkusativform: wôs, wôm (der Dativ wird oft, wie auch in dem folgenden zweiten Beispiel, mit dem Akkus. verwechselt), was der Deklination des engl. Pron. relat.: who, whose, whom entspricht. Se seggt, dat wêr de Böhmsche (die Frau Böhm), wôs Emmre (deren Eimer) ick sull genôme hebbe. Da vertellde se ok von dem Mann, wôm (dem = den) se hadde hinderm Tûn gefunde. Gegend von Schippenbeil. 2. Adverb: wie. Wo belêwt, wie beliebt? etwa, vielleicht. Eck sehd de Nahbers an. of hier wohr Kesting weer? Carm. nupt. IV, 324b.

Woche, f. Die stille Woche, Karwoche. Die Namen der Tage dieser Woche s. unter Blaumontag. Vgl. Korrespbl. II, 26. 66. 92. In die Wochen kommen; in den Wochen liegen, von der Entbindung der Wöchnerin. Sie ist in die unrechten Wochen gekommen, hat abortiert.

Wochentölpel, m., Ekelname und Schimpfwort. Stein, Peregrinus XII, 82. W. Mtsbl. V, 191.

Wöchner, m., der Geistliche, welcher für die Amtshandlungen die Woche hat. Er ist jetzt Wöchner. Veraltet. Hennig, 304.

Wocken, m., Spinnrocken, Rocken. In Hamburg Wucken, in Brem. Wocke, im Götting. wocken, in Hessen Wocke und Wocken. Vgl. das slav. wracac, wrocic drehen. wickeln. Brem. Wb. V, 284. Schamb., 303a. Vilmar, 457. Bock, 78. Hennig, 304. Vgl. Kor-

respbl. I, 77; II, 77. S. auch Frischbier, Der Wocken und das Spinnen. W. Misbl. VII, 205—207. Frü möt e Wocke, Mäke möt düsend Locke. Volksr., 136, 570. Mädchen, bist du drinnen? Komm' mit deinem Wocken 'raus, Will dir helfen spinnen. Volksr., 235, 826.

Wockenbrief, pltd. Wockebref, m., das steife Papier, mit welchem der zu verspinnende Flachs, die *Flachspuppe*, *Wickelpuppe*, umbunden wird. Vgl. Violét, 105.

Wodke, f., s. Wotke.

Wogram, Ortsn., Dorf bei Alt-Pillau. Altpr. wogrym, wogrim (wogrin), wugeram, ein Wald auf der Nehrung. Nsslm. Thes., 210. Alt-Pillau und Wogram bilden topographisch nur einen einzigen Ort an der Spitze der Hafbucht, welche die beiden Halbinseln, darauf Pillau und Kamstigall liegen, von einander scheidet. Passarge, Balt., 57. Tritt auch als Personenname in der Provinz auf.

wohl, adv. Er wird wohl (mit der Zeit) kommen. Er kann wohl (noch) warten. Was werden wohl (doch) die Leute sagen. Hat man wohl (jemals) dergleichen gehört? Bock, 78.

wohlschlafend, adj., wohl zu schlafen. Ich wünsche ihnen eine wohlschlafende Nacht. Vgl. nachtschlafend.

Wohltage, plur., Tage, an denen es uns wohl geht, Freudentage; Wohlbehagen, Lust, Freude. Als mir vollends Herr Gros mein Würmlein Jakob schickte, da wußzte ich gar nicht, was ich für (vor) Wohldage beginnen sollte. Soph. R. VI, 582. He kann de Wolldag nich verdrage. Elbinger Ndrg. Vgl. Wehtage.

wohnen schon sieben Jahr, sind schon sieben Jahre verheiratet. 2. sich un-

terwegs lange aufhalten. Die bleibt gleich wohnen, sagt man, wenn ein Dienstmädchen, das fortgeschickt wird, lange ausbleibt. Hennig, 304.

Woilak, m., wollenes Laken, Wolldecke. Das poln. woylok Filzdecke unter dem Sattel.

, Woische, for sayWusche.

Wola, Wolka, f., nach Sperber, 40, Amtsfreiheit, freies Bauerngut; nach Mrongov. I, 580, wola Ansiedelung. Kolonie, wolka freies Kolonistendörfchen. Wolla u. Wolka heißen mehrere Dörfer, Vorwerke und Güter in den Regierungsbezirken Königsberg und Gumbinnen.

Welf, m. 1. ein vom brennenden Lichtdochte sich lösendes, glühend glänzendes Fädchen. Wannenhero das Licht einen wolff überkommen kann. Linem., Uu 4b. 2. ein Wurzelschöfzling oder Wildling an einem Baumstamme, den man entfernt, damit er der Krone die Kraft nicht entziehe. 3. eine Hautentzündung, die in der Kerbe durch Reibung vom Reiten oder Gehen entsteht. Ich habe mir einen Wolf geritten. Bock, 78 f. Hennig, 304. 4. m. Vorn., Wolfgang. Hartwich, 54. 5. Fischn., s. Stachlinski. 6. Pflzn., s. Nätsch.

wolfen, sw., von Wolf, hastig fressen. Marold.

wölfen, abwölfen, sw., die Wölfe (2) abbrechen, entfernen. Mühling schreibt abwölften.

Wolferlei, Wolffelein, Pflzn., s. Stichkraut.

Wolfsbohne, f., großze Fetthenne, Sedum telephium L., auch Bruchwurzel. Ostpr. Pritzel, 371. Hagen, 478. Die Wolfsbohne sucht man, wenn in der Johannisnacht der erste Hahn kräht und steckt sie anderen Tages unter den Balken der Stubendecke. Wächst sie

aus und bleibt bis zum zwölften Tage frisch, so heiratet die betreffende Person noch in demselben Jahre, vertrocknet sie aber, so ist der Tod der Person gewisz. Volkskal., 114. Nach der ihr zugeschriebenen Kraft, Leben und Tod zu verkünden, heiszt die Wolfsbohne auch Lebenskraut (s. d.).

Wolfsdorf, Gr., Ortsn., Dorf im Kreise Rastenburg, führt den Namen nach seinem Erbauer Konrad von Wolphesdorff (1361), Komtur des Hauses Leunenburg bei Schippenbeil. Die Aussprache der Einwohner von Gr. Wolfsdorf verspottend, ruft man ihnen nach: Hingerer Dähä(r) stä(i)t e P(i)udel möt  $T\ddot{a}i\ddot{a}(r)$ , haol se h $\ddot{a}\ddot{a}(r)$ , wî wölle de Waoge schmä(i)re, wi wâre noa Baor(i)te ön e Jaohrmarkt faohre. Hinter der Thür steht eine Paudel mit Teer, hol' sie her, wir wollen den Wagen schmieren, wir werden nach Barten in den (zum) Jahrmarkt fahren. eingeklammerten Buchstaben tönen nur ganz kurz an). Dönh.

Wölger, Voc. 396, hchd. Ausdruck für das altpr. noploz; nach Nsslm. Thes., 114, wahrscheinlich Rollfasz, Fasz, das gerollt wird. Wölger wäre sodann verwandt mit wöltern, wälzen, rollen, wofür auch wälgern vorhanden.

Wolkenschieber, m. 1. ein hoher runder Hut, Cylinder. 2. Spottname für die Musketiere. Das Volk nennt sie Wolkeschüversch.

Welkenwender, m., ähnlich wie Wolkenschieber 1, doch wird vorzugsweise damit ein kleiner, niedriger Damenstrohhut bezeichnet.

Wolkog, m. Nach Simon Grunau, Tract. X, cap. III, ein Fisch in Preuszen.

Wolm, m. 1. Geländer, Lehne. Treppenwolm, Brückenwolm, Wolm an den sog. Bollwerken. Bock, 79. Hennig, 305. Wer das Wasser aus den Trögen auf die Steinbrücken . . . giesset, und nicht über den Wollm in den Pregel, soll E. E. Rath 5 Mk. abzugeben schuldig seyn. Rolle d. Kgsbg. Gildef. von 1662. Bock, Nat. V, 561. 2. Barriere an den Dorfkrügen, woran die Pferde angebunden werden. Öck bunk (band) den Hingst doar fast am Wolm. Dorr, 22. 3. Vortreppe mit Geländer, in Danzig Beischlag (s. d.). Die kneiphöfische Langgasse in Königsberg hatte früher vor allen Häusern Wolme. In der Sprache der Bauleute heiszt der horizontale Oberbalken eines Geländers Holm. Nasim. Forsch. 3; Th., 222.

Wölm, m. Vorn., s. Willem.

Wolmdrücker, m., in Elbing die Eckensteher, weil sie meist auf den Brücken an die Wolme gelehnt stehen. Schemionek, 45.

Wolprecht, Wulprecht, w. Vorn., Walpurgis; Kalendertag der 1. Mai.

wöltern, sw., wälzen, rollen. Er wöltert sich im Grase, im Bette, im Schnee, wälzt sich darin umher. Hei wöltert söck wi Förschte Sû öm Lager. Sprw. I, 2437. Ebenso in Hamburg, im Brem. Wb. V, 173, wältern, weltern, woltern, bei Schamb., 293 b, weltern, bei Vilmar, 446, welgern, holl. u. vlaml. wentelen, engl. to welter, schwed. vältra. Hennig, 296, schreibt wältern, Mühling wälgern.

Wolv, Pflzn., s. Stichkraut.

Wölz, m., s. Welz.

Wône, f., s. Wûne.

Wonzen, plur., wonzig, adj., s. Wunzen etc.

Woratzker, m., zur Bezeichnung einer schlechten Biersorte. Stein, Peregrinus III, 3. Vgl. Bier.

Worbel, m., s. Schrotwurm. wörken, sw., s. wirken.

Worm, n., s. Wurm.

Wormditt, Ortsn., Stadt im Kreise Braunsberg. Die Bewohner heifzen spottweise: Fleckdrescher. Sprw. I, 900.

Worlzbote, f....(das Kind) hat sie daselbst unter eine Worlzbote gestochen und todthungern lassen. Konitzer Hexenprozesz v. J. 1623. Pr. Prov.-Bl. II, 116. Das. fraglich als Gefäsz zum Waschen bezeichnet.

Wort, n., Wort. Das ist doch en Wôrt, das ist doch eine bestimmte, eine bindende Erklärung! Hennig, 305, hat: Der Prediger predigt ein schönes Wort, er ist ein guter Redner.

worthaben, sw., für wahr halten, zugeben. Und dasz keiner derselben (der Prediger) es worthaben will, das Verderben sei so, dasz ihm nun bald abgeholfen werden musz. Soph. R. III, 68. Sie wollte das nicht worthaben, dasz sie unrecht gethan hatte. Ibid. IV, 349.

Woruschken, plur., eine Blätterpilzart, in Bock, Nat. III, 622, Agaricus Georgii; auch, seines brennenden Geschmackes wegen, Beilzerling.

Wösp, f, Pflzn., s. Mestel.

Wöspel, f., Wespe. Bie on Wöspel söll'n nich schwarm'n. Dorr, 57.

Wotke, Wodke, f., Betschwester, Scheinheilige. Von dem gleichbed. poln. dewotka. Wieder nach einiger Zeit werden noch einige Wodken (so nennen wir im Ermlande die Betschwestern) begnadet. Kgsbg. Hartung. Ztg. 1878. No. 6. Beilage.

wotschen, sw., nachlässig und schleppend gehen, so dasz die Fuszbekleidung ruiniert wird. Davon: Wotscher, plur., ausgetretene Schuhe oder Strümpse. Marold. Vgl. wutschen u. Wusche.

Wrack, n., Ausschufz einer Ware, fehlerhafte, untaugliche Ware. Gewöhnlich Brack (s. d.). Hennig, 305.

wraken, sw., s. v. a. brâken (s. d.); davon Wraker. Asche, Holz, wurden gewräkt. In Danzig hatte der Verkäufer Holz auf der Wraker-Wiese zur Prüfung vorzulegen und sodann "geringet und gewraket" dem Käufer zu überliefern. Ordenszeit. Hirsch, 178.

Wrang, f., Wrangel, m., s. wringen. Wrangen, plur., Schiffsräume zwischen den Bodenhölzern. Hirsch, 265.

wrangen, sw., sich, nach Treichel s. v. a. rangen (s. d.).

Wratt, f., Warze. Hefft de gnädge Herr nich 'ne Wratt awerm Og? Dorr, 1. Wiew., 28. 29.

wrebbeln, sw., wedeln. Die Hunde wrebbeln mit dem Zagel. Vgl. Preblau. S. wribbeln.

wrêken, sw., schwanken. Möt dem Stôl wrêken. He heft sik den Fôt verwrêkt, den Fusz vertreten, durch Fehltritt ist der Gelenkknochen aus der richtigen Lage gewichen. Elbinger Ndrg. Treichel hat hierfür wricken, umwricken: er wrickte mit dem Fusze um und konnte lange nicht auftreten und gehen. Im Brem. Wb. V, 298, und VI, 422: wricken, wrickeln hin und her drehen oder bewegen, Festes durch Wackeln los machen; unser wiggeln u. waggeln.

wribbeln, sw. 1. mit den Fingern an einem Dinge zerrend drehen. Ich . . . wribbelte unterdessen so lange an meinem Hutknopf so in Gedanken, dasz er ab-Soph. R. I, 639. 2. nach Treichel: vielfach hin und her bewegen, namentlich Hände und Füsze; ein kleines Kind, das stark mit den Beinen arbeitet, heiszt Wribbelmajor. Vgl. wrebbeln.

Wrimmel, Wrummel, m., zusammen-Frischbier, Wörterbuch II.

lenburg-Vorpom. Wriwwel kleines zusammengedrücktes Stück. Mi, 109b.

wringen, st., ringen, ausringen, drehen. Das Schlosz an der groszen Stubenthüre hätte er abgewrungen. nitzer Hexenproz. v. Jahre 1623. Pr. Prov.-Bl. II, 120. Die Wäsche wringen. Alts. wringan = exprimere, engl. to wring, holl. wringen. Schamb., 306a. Die Kurbel einer Winde heiszt Wrang, f. (Dönh.), in Kgsbg. Wrangel, m.

Wrose, f., nach Treichel auch Frose, ein Stück ausgeschnittene Grasnarbe, Rasenstück. Der kommt auch bald unter die Wrosen, ins Grab, das mit Rasen überdeckt wird. . . . (das Geld) vergraben, und Strauch und Gras erstlich, darnach auch eine Wrose darauf geleget. Konitzer Hexenproz. v. J. 1623. Pr. Prov.-Bl. II, 128.

Wrosen, (?), Heideland, von dem gleichbed. poln. wrzosy. Schmitt, Westpr., 168.

Wrucke, Wrûke, f., Kohlrübe, s. Brûke. Der Vollständigkeit wegen sei angeführt, dasz Wruke nach Leunis, 667, von eruca abzuleiten ist: eruca entweder von erugere, dem Stammworte von eructare aufstolzen, rülpsen, oder von eruere aufwühlen, oder erodere zerfressen. Ibid., S. 670.

Wucherblume, f., eigentlich Chrysanthemum segetum L., neuerdings der sie verdrängende Frühlings-Baldgreis Senecio vernalis W. K. Das Volk nennt diese Pflanze Wankerblume, weil sie wuchernd von einem Orte zum andern wankt = wandert, durch ihren leicht anhaftenden Samen. Treichel, Volksthümliches III.

Wucht, f., s. Wicht.

wuchten, sw. 1. mit Kraft wiegend geballtes Papier. Treichel. In Meck- niederdrücken, durch Wucht, d. i. Gewicht, etwas auf- und abschnellen. Verwegene Jungen wuchten auf dem jungen Eise, das, so lange es sich elastisch auf- und abbewegt, Wuchteis genannt wird. 2. eine schwere Last heben, mittels eines Hebels machen, dasz die Last das Übergewicht bekommt und überschlagend sich selbst aus der Stelle bringt. Grosze Steine werden losgewuchtet.

wuchtig, adj., bose, gereizt, grob. Wie kann man gleich so wuchtig sein! Friedland Ostpr. Gewöhnlich fuchtig (s. d.).

wuien, sw., wiederholt die Interj. wui ausstoszen, klagen, wehklagen, jammern, lamentieren. Er wuit den ganzen Tag. Sie wuit um ihren Mann. De gnäd ge Frau wuit, weil de Mangelwäsch nich treig wird. Se fullen dem Könik zehof vor de Fiss, wuiten on gönselten so lang etc. Schaltj. 3, 7. Selbst klagende Tierlaute nennt man wuien: de Katz wuit. Schwed. voja seg, engl. woe. Vgl. achen.

wulfen, sw., rauben, stehlen wie ein Wulf Wolf.

Wulprecht, w. Vorn., s. Wolprecht. wunder, adv., ironisch verstärkend: er glaubt wunder wie viel gewonnen zu haben. Ich dachte wunder wie schwer das sein wird. Marold.

Wunderkorn, -weizen, vieljähriger Weizen, Triticum compositum L. Hagen, 139.

wundershalben, adv., versuchsweise, zur Probe. Natangen.

Wûne, f., ein in das Eis der Seen, Teiche und Flüsse gehauenes Loch, Wasserloch, Loch zum Fischfang, Luftloch für die Fische. Zur Warnung umstellt man es gewöhnlich mit den ausgehauenen Eistafeln und errichtet daneben die warnende Füse. Hennig,

305, hat in erster Stelle Wene. Ob zur Erklärung des Wortes herbeizuziehen lit. wandu, dän. vand, lat. unda Wasser? Vgl. Wäke u. Blänke.

wûnen, sw., Wûnen ins Eis hauen, das Eis aufwûnen.

Wunk, m., scherzhafte Umbildung von Wink. Einem einen Wunk mit dem Zaunspfahl geben. Davon wunken = winken. Er hat mir gewunken. Er hat mir eins gewunken (s. winken 2).

Wunzen, Wonzen, plur., Schnurrbart, Barthaare bei Tieren, z. B. bei der Katze. Hei grêp nå sîne rôde Wonze undre Gurkenäs. Königsbg. Firm enich I, 103a. Altpr. wanso der erste Bart, poln. was, lit. usai, lett. uhśa Schnurrbart. Im Flatower Kreise Funzea. Nsslm. Forsch. 2; Th., 210 (199). Schmitt, 109; Westpr., 168. Hennig, 305. In Posen: Wunze u. Wonze, f. Bernd, 355.

wunzig, wonzig, adj. von Wunze, Wonze, bärtig, namentlich mit starkem Schnurrbarte.

wupp, interj. u. stark, m. Als Interj. den Schall nachahmend, der entsteht, wenn man mit einer Gerte kurz und kräftig durch die Luft schlägt. Wupp, da sasz er, der Hieb. Als Subst. ein kurzer, schneller Schlag, Stofz, Ruck. Das war ein gehöriger Wupp. Die Interjektion erhält noch die Endung und tritt dann in der Bedeutung von schnell, geschwinde, hurtig etc. in adjektivem Sinne auf, wobei allerdings das Schallende der Bewegung bleibt. Gebet: Walte Gott, liebe Lott, Boxe af, wupps ön't Bedd. Volksr., 93, 391. Zur Verstärkung noch: pawupps u. perwupps. Volksr., 92, 389.

Wuppdich, Wupptich, m., ein Schnaps, weil er mit einem Wupp getrunken wird. Einen Wuppdich nehmen, einen Schnaps trinken. Etwas mit einem Wupptich herausrei/zen, mit scharfem Ruck. In einem Wuppdich, in einem Nu, im Moment. Sprw. I, 1532. Sperber, 33, der erläutert: eigentlich wipp' dich = dreh' dich um. Vgl. Weigand II, 1144.

wurachen, sw. 1. angestrengt arbeiten; nach Marold mit dem Nebenbegriffe des Nichtfertigwerdens. Ich habe den ganzen Tag gewûracht. 2. mit dem Pfluge tief in die Erde greifen, also auch wieder mit Anstrengung arbeiten; eine Vertiefung oder Öffnung ausweiten. In Westpr. und Pommern, nach Marold, davon: Wurach, m. Übertragen: 3. gierig essen, tief in die Schüssel fahren. Sperber, 43: wurrachen würgen; 'runterwurrachen hinab-, hinunterwürgen. Treichel hat noch veruraksen, wohl verwurachen, mit Anstrengung vernichten, zerstören: die Hühner haben alles verurakst. Kr. Neustadt. Von 3. das Adj. wurachig, gierig. herauswûrachen, etwas mit Anstrengung aus der Tiefe bringen, z. B. einen Stubben, eine Zahnwurzel.

würfeln, sw., worfeln, das Getreide zur Reinigung mit der Wurfschaufel gegen den Wind werfen. ... dafz dadurch der Wind eingehen kann, wenn sie das ausgedroschne Getreide auswürfeln wollen. Pierson, Matth. Prätor., 107.

Wurfnetz, n., kreisrundes Netztuch von 4—6 m Durchmesser mit starker Schnur im Centrum. Es wird mit besonders geschicktem Wurf ins Wasser geschleudert. Beschreibung und Abbildung in Benecke, 368 ff.

Wurfpfahl, m., Pfahl, um den die Schiffstaue geworfen werden, um die Schiffe zu befestigen oder weiterzuziehen. Danzig. Vgl. Ternpfahl.

wurgeln, sw., s. wirgeln.

wilrgen, sw., mit Eifer essen, mit Anstrengung schlucken. Lotte wergt án dei stibitzte Flinse. Nowack, 38.

Würgengel, m., s. Wächter.

Wurm, pltd. Worm, m., plur. Werm, Wermer. 1. Eingeweidewurm. Der Wurm hat mir das Herz bepiszt, beim "Zusammenlaufen des Wassers" im Munde. 2. Wurm am Finger, Finger- oder Nagelgeschwür, Umlauf, Panaricium, Vgl. Nagelwurm. Gegen beide Arten Würmer gab es früher den Wurmdoktor, der vorzugsweise Besegnungsformeln anwandte. S. die Besprechungsformeln gegen Würmer in Hexspr., 97 ff. Rût (heraus) motte se, seggt de Wormdokter. Sprw. I, 1573. 3. jeder wirkliche Wurm, jede Made, Larve etc. S. Kornmade. 4. kleines Kind und dann gewöhnlich n. Das arme Wurm!

Würmelmaus, f., s. Mörmelmaus.

Wurmkraut, n., eine gewisse Art von Fetthenne, Sedum L.; es hält von Topfgewächsen, besonders Myrten, Blattläuse (Würmer) fern, wenn man es in die betreffenden Töpfe pflanzt. Treichel, Volksth. III.

Wurmnessel, f., s. Tannnessel.

Wurmwurz, Pflzn., gemeiner Wiesenknopf, Sanguisorba officinalis L.; auch schwarze Bibernelle, Blutkraut, Bluttröpflein, braune Leberblume. Ostpreuszen. Pritzel, 362.

Wurre, f., kleiner Kreisel, der am einfachsten aus einem Knopfe gemacht wird, durch dessen Mittelloch man ein Pflöckchen steckt. Beliebtes Kinderspielzeug. Davon wurren, nach Mühling auch wurreln, sw., mit einer Wurre schnurren, sie drehen.

Wurst, Wurscht, pltd. Worscht, f. 1. zur Speise gefüllter Darm. In der pro-

vinziellen Geschichte bekannt ist die lange Wurst, welche von den Königsberger Fleischern 1601 gefertigt wurde; sie war 1005 Ellen lang und wog 23 Stein und 30 Pfund. Sie wurde im Festzuge aufs Schlosz und in allen drei Städten von 104 Mann herumgetragen. S. Erl. Pr. I, 847; III, 240. Act. Bor. II, 770. Hennig, 305. Vgl. Stritzel. Das ist mir man Wurscht, zur Bezeichnung der Leichtigkeit, mit der man eine Arbeit etc. auszuführen vermag. Die Wurst, die schmeckt nach Seife, eine sonst gute, scheinbar günstige Sache zeigt eine unerwartet unangenehme Seite. 2. nach der Ähnlichkeit mit 1 penis. Auch eine Luthersche Wurst kann in einer katholischen Pfanne gebraten werden. Ermland. Sprw. I, 4130. 3. Börse, Geldkatze, wenn sie gefüllt ist. Einem die Wurst anschneiden, ihm im Spiel die Börse leicht machen. Ibid., 4131.

Wurstgicht, f., Wurstsuppe, s. Gicht. Wurstkessel, m., Kessel, worin die Würste gekocht werden. Er ist im Wurstkessel, — ist in den Wurstkessel gefahren, sagt man zu Kindern, wenn sie ängstlich nach jemand fragen.

Wurstkraut, n., s. Pfefferkraut.

wurzeln, sw., ringend niederwerfen, den Gegner gleichsam entwurzeln. Einen hinwurzeln, ihn zu Boden werfen.

Wusche, f., ursprünglich aus Tuchkanten (Eggen = Ecken) geflochtener Schuh, daher auch Eggenschuh, jetzt auch weiter warmer Filzschuh; in der Gegend von Friedland Ostpr. Woische. Dem Laute nach wohl identisch mit dem lit. wýżos, lett. wihsas Bastschuh, Parêske; als vyzud auch ins Estnische gedrungen. S. Nsslm. Forsch. 2; Th., 213. Vgl. Nage.

Wusche, f., Dem. Wuschchen, pltd. Wuschke, Wuschel, Schmeichelwort für Sophie und Luise. Vgl. Fusch u. Lusche. wuschen, wutschen, sw., eigentlich und zunächst auf Wuschen gehen oder laufen, daher leicht, leise, unhörbar gehen, laufen, entwischen. Er wuschte zum Zimmer hinaus. Met eenem mal denn wutschen jenne ut 'ner Sandkul vär. Dorr, l. Wiew., 105. In Zusammensetzungen: durchwuschen, -wutschen. durchgehen ohne aufgehalten zu werden. hinauswuschen, -wutschen. überwutschen, überspringen. Wutsch über! sagt man scherzweise zum schlechten Leser, wenn er ein Wort nicht zu bewältigen vermag. Hier seltener überwuschen. wegwuschen, -wutschen, entspringen, entweichen, weglaufen.

wilst, adj. 1. schwindlig. Mir ist der Kopf ganz wüst. Die Alte ist all so blind, dasz se ganz wüst wird, wenn se 'rumwankt. 2. leer, öde. Eine wüste Stube.

wutsch, interj., schallnachahmend, zur Bezeichnung einer leichten, kaum hörbaren Bewegung (s. wuschen), aber auch des stolz(ruck-)weisen Geräusches, das ein rollender Wagen verursacht. Möt de grote Fönsterkutsch, Denn geit et ömmer wutsch wutsch wutsch. Volksr., 120, 505.

wutschen, sw., s. wuschen. Wutscherling, Pflzn., s. Wedendunk.

gen Wörtern: Zocker Zucker, Zippel Zwiebel und Zipfel, Zoch Zoche, zärt zart, Zågel Zagel, Zopp Zopf, Zëg Ziege, Mötz Mütze; geht in andern Wörtern in t über: to zu, twesche zwischen, Holt Holz, Solt Salz, twê und twei zwei, têne ziehen, Tett Zitze - hin und wieder auch in d: Dwarg(ch) Zwerg; am Ende wird es s: Krans' Kranze, Schwanse Schwänze, Tänse Tänze. Lehmann, Volksmnd., 33.

zä. ze (Vokal kurz und scharf), Zuruf an das Zugvieh beim Pflügen, wenn es links biegen soll; auch zä weg! Vgl. ksä.

zabbeln, sw., zappeln; mit kurzen, unsichern Schritten gehen, wie kleine Kinder. Bei Jeroschin: sî zabiltin und krischin 11c. Pfeiffer, 284. abzabbein, das Deckbett durch Zappeln abwerfen. Hennig, 306. herumzabbeln, zappelnd herumgehen. verzappeln, sich, sich mit den Fülzen verfangen; aber auch: in der Rede stocken, konfus wer- $\nabla gl.$  Hesse.

zach, adj. 1. zähe; nach Bock, 80, und Hennig, 306, zage. Das Fleisch ist zäh und zach. 2. zach zur Bezeichnung eines leichten Hinkens der Pferde. Oberland.

zacheiern, sw., streiten, zanken. Bock, Hennig, 306. Vgl. zaggern.

Zachudel, m., unordentliches Frauenzimmer. Saalfeld. Schemionek, 45.

Zackerlot, allgemein üblich Sackerlot, Fluchwort, nach Weigand II, 513, Kürzung und Nachbildung des franz. Fluches sacré nom de dieu.

z, es bleibt im Plattdeutschen in eini- aus lat. sacramentum. S. Weig and II, 513. Davon Zackermenter, m., verfluchter, pfiffiger, geriebener Kerl, und zackermentsch, adj. Ebenso Zapperment etc.

> zackrieren, sw., s. v. a. sackerieren. Se zakrirt' mit em (ihrem Mann) Tag on Nacht. Schaltj. 1, 441.

> Zadd, Zadde, f., Garten; von dem poln. sad Baumgarten, Obstgarten. Flatow. Schmitt, 109; Westpr., 168.

> zäen, sw., zäunen, einen Zaun setzen. Natangen.

zag, adj., s. zagg.

Zag, Zage, n., Zeug, Wollenzeug; dasselbe was Rasch; eigentlich Soi; daher Soimacher, Zagemacher, m., Verfertiger von Soi oder Zage, Zeugmacher; in Dzg. Zoimacher. W. Seidel, 36. Vgl. Bock, Nat. V, 408. Bock, 80. Hennig, 307.

zāg, zāge, adj., s. tāg u. zach.

Zagel, m., Dem. Zagelchen, pltd. Zågel, Schwanz, Schweif; jeder schweifartige Anhang, daher auch penis. Komm' ich über den Hund, so komm' ich auch über den Zagel. Sprw. I, 1724. Streichel man de Katt, glik ringelt sei den Zagel. Carm. nupt. I, 282, 6. Die Sache hat einen langen Zagel, hat noch viel im Gefolge, wird sich noch lange hinziehen. Hennig, 307. Vgl. Tagel.

zageln, sw. 1. schwänzeln, wedeln. 2. viel hin und her gehen oder laufen. Er zagelt in einem weg. Bei Jeroschin als zogeln langsam ziehen: des drittin tagis sî gesên wurdin vurbaz zoglen in das gebît Eroglen 175a. verzogeln hinziehen, in die Länge ziehen, Zackerment, als Fluchwort, entstanden aufschieben. Pfeiffer, 286. 263. Davon Gezagel, n. Was das für ein ewiges Gezagel ist! ruft man Kindern zu, die viel aus- und eingehen. Gezagel a. s. v. als zahlreiches, überflüssiges Gefolge. Da kommt sie mit dem ganzen Gezagel an, eine Mutter mit all ihren Kindern. Das ist ein langes Gezagel, ein zahlreiches Gefolge, ein langer Schweif. nachzageln, sw., nachlaufen. Davon Zagelnach, pltd. Zägelnä, m. Du bist ein rechter Zagelnach, sagt die Mutter zum nachlaufenden Kinde. herumzageln, zwecklos sich umhertreiben.

Zagemacher, m., s. Zag.

zager, zagger, adj., zag, zaghaft, mutlos, niedergeschlagen. Er ist ganz zagger und wie auf den Kopf geschlagen.

Zagg, Zagge, f., altes Pferd, Pferd überhaupt. De ôle Zagge têne (ziehen) nuscht mehr, weil sie zu kraftlos sind. Et ös e däg Zagg, es ist ein tüchtiges Pferd. Bock, 81, Hennig, 307, haben nur kraftloses Pferd. Vgl. Zock.

zagger, adj., s. zager. zaggern, sw., s. zargen.

zäglich, adj., was wie ein Zagel, Zipfel herabhängt. Das Kleid ist zaglich gemacht, es wirft starke Falten, schleppt nach. Bock, 80, und Hennig, 307, schreiben zäglich.

zähbalgig, adj., Verhochdeutschung von tagbalgig. S. Tagbalg.

Zahlhecht, m., Hecht, der in seinem Erlös der Herrschaft zu gute kam. Weil aufs Hechtsalzen viel Unkosten gehen, soll der Zahlhecht frisch verkaufet werden, aufs theuerste man kann. Amtsartikel von 1642, No. 41. Bock, Nat. IV, 697.

Zähnchenführer, m., s. Fähnkeführer. zähnebrecherig, pltd. tänebrêkerig, adj., spöttisch, ironisch, satirisch. Natangen. Zahnensauger, m., alter Mann. Stein, Peregrinus XIII, 44: alter Zanensauger. W. Mtsbl. VI, 128.

Zahnwehtag', plur., Zahnschmerz. Vgl. Wehtage. Nach Mühling auch Zahnwilting.

Zahnweide, f., Purpurweide, Salix purpurea L. Mühling. Nach Hagen, 1021, Zähweide, Schulzweide, Korallerweide.

Zai, m., früherer Kleiderstoff. Dzg. Nhg. Violét, 178. Vgl. Soi unter Zág.

Zaig, n., Zeug, das zur Ackerung benutzte Rindvieh in der Gesamtheit. Ermland. Sperber, 33.

zakrieren, sw., s. sackerieren.

Zalat, m., Fischn., s. Rap.

zamattern, sw., raisonnieren. Flatow. Schmitt, 109, meint, es wäre vielleicht korrumpiert aus dem gleichbed. poln. zamarkotać. Mrongov. hat für raisonnieren rezonować, rozumować.

Zamel, m. Vorn., Samuel. Hartwich, 54,

Zamm, Lockruf zu Schaf und Ziege. Volksr., 64, 242 d.

Zander, m. Vorn., s. Alex.

Zander, m., Fischn., s. Zant.

Zangen, n., Emporheben der Steine von dem Meeresgrunde mittelst Stangen mit zangenartiger Eisenspitze. Brüsterort.

Zanke, f., Kralle, Spitze, Zacke. Tierräts., 25: Zwei Blanke, vier Zanke, ein Bratspiesz. (Die Katze.)

Zanken, plur., Pfähle, auf welchen in der Niederung die Wirtschaftsgebäude stehen, die an den Ufern der Rinnen liegen. Passarge, 236. Engl. shank Schenkel; in der Gascogne chanques die Stelzen; in der Divina commedia von Dante zanche.

Zannat, m., Fischn., s. Zant. zannen, sw., unterdrückt weinen, grei-

nen. Gordack. Vgl. Schmeller IV, 263.

Zanner, m., Grinser, Greiner, Weiner, von zannen. Ich frage dich, du alter Zanner. Nestler, Bijb.

Zant, Zander, Sandat, Sannat, in Danzig auch Zannat, m., Sander, Lucioperca sandra. Altpr. starkis, lit. stérkas, kur. sterks, starkis, mas. kass. sendacz. Benecke, 63. W. Seidel, 36. Bock, Nat. IV, 652. Bujack, 397. Mühling, Tiern., 179.

zantein, zanzein, sw., zaubern. Samland. Natangen. zanzeln auch: viel unnütze Reden machen (Gegend von Schippenbeil). Mühling hat letztere Erklärung ebenfalls und noch: durch Besegnungsformeln heilen. Beide Erklärungen ergänzen sich: Beschwörer machen gern viele Worte. bezanteln, bezanzeln, bezaubern, behexen, besegnen. Davon: Zantelei, Zanzelei, f., Zauberei. ... als wird die Anna Bergau in ihrer grausamen begangenen und ausgeübten Teuffeley und Zanteley halber mit dem Feuer vom Leben zum Tode condemniret und verdammet. Beitr. z. Kde. Pr. IV, 69. Zanteler, Zanzeler, m., Zauberer, Wahrsager. Endlich hat man auch bei dieser Visitation erfahren, dasz die Littauer ihre Todten durch Pracher oder Zanteler besingen lassen und ihnen an Fleisch, Brot, Getreide, Kleidung u. a. Sachen mehr geben, ihren Aberglauben zu stärken, als sie dem Schulmeister geben würden, wenn er sie besingen u. belauten würde. Insterburg. Kirchen-Receiz. Vgl. auch: Grube, Corp. Constit. Prut. I, 72. Hennig, 308. Nsslm., Th., 222.

Zantklops, m., Klops von Zantsleisch. Zantkopf, pltd. Zantkopp, m. 1. Kopf des Zantes. 2. Schimpfwort auf einen einfältigen Menschen.

Zantnetz, -sack, Zandersack, m., Netz zum Fange der Zander. S. Benecke, 392.

Zanzel, m., Geronnenes, Hautartiges, z. B. die Haut auf der gekochten Milch. Treichel. Vgl. Pläster.

zanzeln, sw., s. zanteln.

Zapfenbeiszer, pltd. Tappebiter, Tappebita, m., Kreuzschnabel, Loxia curvirostra.

Zapfendezem, m., Dezem vom Zapfen, den in früherer Zeit die Krüger an die Kirche zu zahlen hatten.

Zapfenhopfen, m., weibliche Pflanze des gemeinen Hopfens. Hagen, 1040. Vgl. Fimmel.

Zapke, n., Bläszhuhn, Fulica atra. Werder. Von Zapken on von Önten vertelld he gruulich väl. Dorr, 27.

Zapperment etc., s. Zackerment.

Zargas, m., Wächter, Hüter, in den Fischerdörfern die Schulzen. Litauen. Mühling. Lit. sargas von sergēti bewahren, behüten, Wache halten.

zargen, zergen, pltd. targen, sw., zerren, necken, durch Neckerei zum Ärger reizen; auch zaggern und im Oberlande zärgeln. Möder, Peter zargt mi! Een driestet Buasähnke zarcht söck gean mött'm. Boldt, 12. Bock, 81. Hennig, 307. Vgl. Schmeller IV, 281. Brem. Wb. V, 26. S. zacheiern.

Zarke, w. Vorn., Sara. Hartwich, 55.

Zarm, m., Trauermahl bei Begräbnissen, Begräbnis-Schmaus, wobei es schlieszlich oft munter und lustig hergeht. Sie geben einen Zarm. Ich bin heute auf Zarm. Bei (auf) dem Zarm ging es sehr vergnügt zu. Den Zarm begräbet ganz der frohe Hochzeitschmaus. Carm. nupt. I, 125. Hier scheint Zarm in dem Sinne von Harm (dolor) gebraucht zu sein. Wat ös hier, Zarm

oder Larm? Begräbnis oder Hochzeit? Wenn es bei einer fröhlichen Gelegenheit still hergeht. Sprw. I, 4145. Die Begräbnis - Schmäuse, bei den alten Preufzen *sirmen*, heifzen bei den Litauern szèrmens, szèrmenys, szèrmenės, nach Passarge, Balt., 264, bei den Kuren szirminis. Item czu den sirmen, dy die prewsen pflegen czu trinken (halden), sal ufs hogeste nicht mehr denne eyne tonne bier getrunken werden. Landesordnung des Hochmeisters Konrad von Erlichshausen (Jacobson, Gesch. der Quellen des Kirchenrechts I, Anh., 293.) Vgl. Töppen, Gesch. des Heidenth. in Pr. Prov.-Bl. I, 348. Altpr. M. IV, 27. Nsslm. Forsch. 2; Th., 161. 214. Nach Mühling wird der Zarm nicht allein am Begrähnistage, sondern oft den 3., 6., ja wohl gar am 40. Tage darnach ausgerichtet. Sie (die Nadrauer) halten solche jährliche Gedächtniss zum wenigsten drei oder vier Jahre hernach, da sie zu Hause Bier haben, bitten sie ihre Freunde zusammen und halten also Szermines oder Trauermahl, als wie zuerst beim Begräbniss. Pierson, Matth. Prätor., 100. Bock, 81. Hennig, Auch Zärm (Oberland), Zerm (Elbing). Schemionek, 45.

Zarmsuppe, f., Biersuppe, die bei Leichenbegängnissen den Gästen vorgesetzt wird. Schippenbeil.

zarr, interj., schallnachahmend. Zarr! schlug's in den Baum, dasz die Stücken und Splitter nur so regneten. Soph. R. IV, 163.

Zärt, f., die Zärthe, Abramis vimba L., altpr. szabre, lit. szobris, kur. sebre, kass. certa. Benecke, 120. Hennig, 310: Zehrte.

Zäse, Zöse, f. 1. gekämmelte Wolle. 2. das ganze Schafvliefz. Mühling. Zaisen (zaesen), zaiseln zausen, zupfen, besonders Wolle, ahd. zeisen, mhd. zeisen. Schmeller IV, 287. Schade, 1241b.

Zäster, m., Strick, Tauende, Peitsche. Den Zäster nehmen. Natangen. Davon: zästern, sw., mit einem Zäster prügeln. Poln. szastam, Prät. von szastać peitschen.

Zatrei, Pflzn., Pfefferkraut, Satureja hortensis L. Hagen, 599.

Zatzken, Zazken, plur., alberne Streiche, dumme Geschichten, Winkelzüge, Allotria. Was sind das für Zatzken! Mach' keine Zatzken! Vgl. Sperber, 43.

Zauberkraut, n., rauhhaariger Schotenweiderich, Epilobium hirsutum L. Hagen, 409.

zauen, sw., eilen, das vhehd. touen. Im Schmalkaldischen: zauen — zau dich! Vilmar, 465. Vgl. Schmeller IV, 209.

Zauke, f., Pfizn., Lilienconvallie, Convallaria majalis L. Mühling.

Zaunblume, f., Graslilie, Anthericum L. Hagen, 365.

Zaunen-, Zaunchenschleicher, pltd. Tünkeschliker, m., Schleicher hinter Zäunen, hinterlistiger Mensch, Spion; Zaunkönig.

Zaunkirsche, f., Zäunling, m., Pflzn., s. Strüzern.

Zaunmorchel, f., ein neben einem Zaun hingesetzter Haufe Menschenkot. Treichel. In Kgsbg. Zaunroulade.

Zaunraute, Pflzn., Knöterich und zwar Polygonum convolvulus und dumetorum L. Der Same heifzt Dreikant. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

Zaunrück, f., oberste Latte eines Bohlenzaunes, der Zaunrücken. Sperber, 33. Gewöhnlich Stecken eines Rückenzaunes. S. Rücken.

Zaunschleicher, m., s. Tünkeschliker. Zaunwicke, f., Wiesen-Platterbse, Lathyrus pratensis L. Hagen, 744.

zé, pltd. té, präp., zu. Komm ze mir! Ich bin zefrieden. Vgl. auch za.

Zeb, Voc. 346 Zeeb, als held. Ausdruck für altpr. baytan, ein Gebäck: Wecke, Vlade, Zeeb. Nsslm., Thes., 14, vermutet, dasz die Brezel gemeint sei, mit Hinblick auf kslav. czepi, russ. cjep' Kette.

**Zebedäus,** m., *peni*s. S. Sperber, 45. Ebenso in Posen. Bernd, 359. zêbern, sw., schelten, sackerieren (s. d.). zebest, adv. 1. gut, best. Ich trag diesen Rock zebest, als Sonntagsrock. 2. gern. Das Vieh friszt den Sauerampfer nich zebest. Saalfeld.

Zech, Zeche, f., Reihe, Ordnung, in der ein Geschäft abzumachen, namentlich das Geschäft des Hütens (vorzugsweise während der Nacht); daher auch Herde selbst. De full bôl út der Zech, er fiel (kam) aus der Ordnung. Carm. nupt. I, 282, 5. He mot bî de Zech ståne, er musz die Herde beaufsichtigen, hüten. Bei Jeroschin: want in dô trat di zeche an (die Reihe Wache zu halten) 151d. Pfeiffer, 285. Hennig, 346.

Zech, Sech, f. Im Voc. 244 hehd. Ausdruck für Pflugmesser, altpr. wagnis, das die Erdschollen vertikal schneidet. Nsslm., Th., 195. Heft kein Zech on kein Schar On plêgt doch sin êgen Far. Tierräts. 34.

**Zechner.** m., Aufseher über die Zeche. Mühling.

Zecke, f., Zeckel, n., s. Zicke. Zeddel, m., Zettel.

zedder, adv., seit. De Lewark singt zedder gister so ruschkens schmock ilst-

gestern so sehr schön dort oben in der Luft. Dzg. Nhg. Violét, 98.

Zefog, m., Pflzn., Wirsing-, Savoyerkohl, Brassica oleracea sabauda L. Danzig.

Zëg, Zëge, f., s. Ziege.

Zegan, m., s. Zigan.

Zeh, m., die Zehe. Mir ist der kleine Zeh angefroren.

Zehenwasser, n., schlechter Kaffee. Oberland.

Zehlau, f., Name eines großen Bruches bei Friedland Ostpr., nach der Sage Aufenthaltsort unverheiratet gestorbener Mädchen. Zu wählerischen Mädchen sagt man warnend: Du wirst auf die Zehlau kommen! Sprw. I, 4135. Uber die Zehlau vgl. Schumann, Geologische Wanderungen durch Altpreusz. Kgsbg. 1869, S. 96 ff.

Zehnebrot, n., Brot, das um 10 Uhr (vormittags) gegessen wird, zweites Frühstück, das man gewöhnlich um 10 Uhr genieszt. Mama, gieb mir doch mein Zehnebrot mit, bittet das Kind, das zur Schule will und sich für die auf 10 Uhr fallende Zwischenpause vorsieht.

**Zehrte,** *f.***, s. Zärt.** 

Zehse, f., s. Zeise.

Zeichen, n., angeborenes, s. Merke N. **Zeider,** *f.*, s. **Tider.** 

zeidern, sw. 1. zaudern, zögern, verzögern, etwas in die Länge ziehen. Gezeider, n., das unnütz in die Länge Gezogene, Überflüssige, wie z.B. lange Bänder, lange Kleider. Dat ganze Gezeider ös ävrig. 2. das vhchd. tîdern. Davon: nachzeidern, nachgehen, wie solches Kinder thun. Was zeiderst du mir allenthalben nach, sagt die Mutter zu dem Kinde, das sich gleichsam an bowen en de Loft, die Lerche singt seit sie antidert. In diesem Sinne bei Bock, 82, und Hennig, 310, die zeudern schreiben. verzeidern, sich in der Zeider verwickeln; auch s. v. a. verzoddern.

Zeiger, m., die Uhr, s. Sêger.

zeihen, ein Tier an den Hinterfüszen fesseln, also gleich zeidern, tidern. Treichel.

Zeiner, m., im 16. Jahrh. eine Art Tanzes. Schmeller IV, 268. Hiemit sollen auch die newen ungewonlichen tentz, als Spizzenickel, Jeger, und zeüner tentze, neben dem aushaltendt gentzlichen... verboten sein. Kleid.-Ordg., 377.

Zeise, Zise, f. 1. Kürzung von Accise, Steuer. S. Beleg unter Schlodder-kopf. Vgl. Erl. Pr. I, 69. Hennig, 310. Schemionek, 45: Zies. 2. s. v. a. Zêse (s. d.).

zeisen, sw. 1. zinsen, Zinsen zahlen, von Zeise 1. Anno 1439 vor Weihnachten die Landschaft und die Städte des cölmischen Landes zum Colm versammelt, sollten 10000 Fl. ungar. bis zu Ostern zinsen. Hennenberger Landt. 2. zeisen, s. zésen.

Zeisener, m., s. Zesener.

Zeit, f. Ên Weath ût Pobête (Pobethen) het ênige mål vatellt, dat ên' Mâgd... tom Onfall gekåme on anno Tit wêa, und an der Zeit, d. h. der Niederkunft nahe war. Natangen. Firmenich I, 110b.

zéjahr, pltd. tôjahr, adv., im vorigen Jahr. S. Beleg unter narren. Vgl. Rein. Vos, 3438. 5628.

Zele, (?), Seehundsfett. Hirsch, 134.

Zelleri, Pflzn., gemeiner Sellerie, Apium graveolens L. Bei Trauungen trug und trägt auch noch jetzt das Brautpaar, um nicht verrufen zu werden, Wurzel

oder Kraut der Pflanze in Tasche oder Schuh. Treichel, Volksth. II.

Zellzīre, f., Dem. Zellzīrchen, kleiner Beisatzteller; nach Schemionek, 45, Beisatzteller mit Abteilungen. Wahrscheinlich von Saladiere. On of'm Tösch stunden eberall Scheiben on Zellzeerchen met Schnettchen on Krānzchen, Zeppchen, Pohmel, Pālchenkuchen, Zāmpelweck, kleene Zwieback, Butterplatz, Christorbeeren, Appel on Beeren (Birnen). Schaltj. 3, 9 f.

zemmeln, sw., zaudern. Elbinger Niederung.

Zempelpelz, m., s. Zimpel.

zêmzu, adv., gerade über, gegenüber. Ermland. Hennig, 310, deutet auf schrêmzu = schräge über, hin.

Zender, m. jüd. Vorn., Alexander. Flatow. Schmitt, 111.

Zenôge (beide e kurz), (?), altes schwaches Pferd. Dönh.

**Zeppchen**, n., ein Backwerk. Belegstelle unter Zellzîre.

**Zeppersamen**, m., Zitwersamen. Oberland.

Zepter, m., Lehrer. De niekomme Zepter hêt Abasch, on es dertig Johr ohlt. Danzig. Nhg. Violét, 98. In Litauen Präzeptor.

zerackern, sw., s. ackern.

zerarbeiten, sw., sich, sich abquälen. Ich bewirthe sie, so gut ich kann, zerarbeite mich mit soviel Betten, Streustroh; thu, mache, was ich kann. Soph. R. V, 589.

zerberen, sw., sich, s. beren.
zerbochten, sw., s. bochten.
zerbolzen, sw., s. bolzen.
zerdämmern, sw., s. dämmern.
zerfitzen, zerfitzeln, sw., s. fitzen 4.
zergen, sw., s. zargen.
zergreinen, pltd. tergrine(n), sw., sich,

sich durch Weinen erschöpfen. Vgl. greinen.

zerhaben, sw., sich, sich für eine Sache oder Person lebhaft interessieren. Ich zerhab' mich so um das Viehzeug und das ist mein Dank! Vgl. haben.

zerhacheln, sw., s. hacheln.

zerkeilen, sw., s. keilen.

zerkniddern, sw., faltig machen. S. kniddern.

zerknüllen, sv., s. knüllen. zerknütschen, sv., s. knütschen. zerkoddern, sv., s. koddern.

zerkommen, st., erholen, kräftigen, zu Kräften kommen. Er zerkommt wieder, erholt sich von seiner Krankheit.

zerkôwern, sw., s. erkobern.

zerlaufen, pltd. terlôpe(n), sw., sich. Der hat sich was zu zerlaufen, er läuft viel hin und her, ohne etwas zu stande zu bringen. Marold.

Zerm, m., s. Zarm.

zermaddern, sw., an einer Sache so lange herumarbeiten, bis sie zunichte ist.

zermarachen, sw., s. marachen.

zermatschen, sw., s. matschen.

zermödbarschen, sw., sich, s. mödbarschen.

zermüh'n, pltd. termöge(n), sw., sich, sich krank grämen.

zerpaddeln, sw., s. paddeln.

zerpatschen, sw., durch Patschen zerdrücken, zerwühlen. Reife Früchte werden leicht zerpatscht. Vgl. patschen.

zerplästern, sw., s. plästern.

zerplisern, sw. 1. zerzupfen, zerpflükken. 2. reflexiv: auseinandergehen, sich selbst zerzausen. Die Manschette hat sich schon ganz zerplisert, hat sich an den Rändern in Fäden aufgelöst. Vgl. plisern.

Zerrbein, n., s. Mummeltäucher. zerrebbein, sw., s. rebbein.

zerreiszen, st., sich eifrig bemühen, etwas mit großzem Eifer betreiben. Er zerreiszt sich gleich. Ich kann mich doch nicht zerreiszen, mehr vermag ich nicht zu thun, ich kann nicht überall sein. Ähnlich wie zerhaben u. zerwollen.

zerschielzen, pltd. terschête(n), st., erschielzen. He heft söck terschâte.

zerschlagen, st., in Stücke zerbrechen. Die Ostseeschiffer sprechen von einer zerschlagenen See, wenn sich die Wellen mit wildem Ungestüm in der Nähe des Strandes unregelmäßig brechen. Vgl. Passarge, Balt., 132.

zerschmieren, sw., s. schmieren.

zerspicken, sw., s. spicken.

zerstechen, pltd. terstêke, tastêke, st., erstechen. Wie nu dat Theoataschpöll lossgeit, doa ös ömma so, als wenn eena däm angere taschtäke wöll. Boldt, 6.

zerstîren, sw , s. stüren.

zerstücksein, sw., s. stücksein.

zerstûken, sw., zerquetschen. Zerstûkte Kartoffeln, Kartoffelbrei. S. stû-ken.

zerstûkern, sw., durchrütteln. Im federlosen Wagen wird man zerstûkert. Vgl. stûkern.

zertäppern, -teppern, s. v. a. täppern. zertragen, st., ertragen. Das werd ich schon zertragen! Das kann er nicht zertragen, die Last ist für seine Kräfte zu schwer.

zertrampeln, sw., s. trampeln.

zerwollen, sw. 1. in dem Sinne von zerhaben: über die Kräfte hinaus wollen, thätig sein. 2. einen durchprügeln, daß gleichsam die Wolle stäubt.

zerziehen, pltd. tertêne(n), st., fortziehen; einer Last, sie ziehend, Herr werden. Ich kann es nicht zerziehn, fortziehen.

zerzoddern, aw., s. zoddern.

Zêse, Zehse, Zeise, f., Netz zum Fisch-

fang in der See, aus einer Metritze und zwei Flügeln bestehend. Beschreibung s. Benecke, 346 f. Nach Mühling auch Zesse; vgl. Bock, Nat. V, 560.

zêsen, zeisen, sw., mit einer  $Z\hat{e}se$  fischen.

Zesener, Zeisener, auch Zeser, Zesser, Zessener, m. 1. Fischer, der mit einer Zese fischt. 2. nach Bock, Nat. IV, 717, derjenige Fischer, welcher bei der Winterfischerei (s. d.) die Stangen durch die Wunen unter dem Eise fortschiebt. 3. Fischer überhaupt, und dann auch Zetter. Dzg. Nhg. He ös besåpen as en Zetter. Sprw. I, 445.

Zesensischerei, f., Fischerei mit der Zehse oder Zeise; sie liefert vorzugsweise Plattfische, in geringer Anzahl auch Dorsche, Zärthen etc. Benecke, 347.

Zêser, m., s. Zêsener.

Zeske, m., kleiner Rausch. Er ist im Zeske. Vgl. zisen.

Zesse, f., s. Zêse.

Zesser, m., s. Zêsener.

Zefzloch, n., s. Zofzloch.

Zetschke, m., Hänfling, s. Tschezke.

Zetter, m., s. Zêsener.

zeudern, sw., s. zeidern.

Zeug, Zeugs, n., Unbrauchbares, Unnützes aller Art. Das Zeug kann ich nicht brauchen! Was soll ich mit dem Zeugs?

Zeuwe, f., s. Sau 3.

zibb, adj., s. zipp.

Zibbe, f., Mutterschaf; von dem poln. cabanka schlechtes Schaf. Flatow. Schmitt, 109; Westpr., 168.

Zibbel, f., s. Zippel.

Zibock, m., s. Rehbock.

Ziche, Züche, f., Zieche, Bezug, Überzug eines Bettkissens, hin und wieder auch des Deckbettes. Die eigentliche Ziche brauchen schlichte Leute auf Rei-

sen als Tasche. Masur. Rätsel: Ein Zichlein ohne Saum. Das Ei. S. Hagen, Norika. Leipzig, 1874, 84. Schemionek, 46: Einem auf die Züche geben, ihm derb die Wahrheit sagen. Vgl. Bure.

Zick, m., Birkenteer, gewöhnlich Daggert. Treichel, Volksth. II.

Zicke, Zecke, Zigge, Zëg, f., Dem. Zickel, Zeckel, Ziggel. 1. die Ziege. Se ös verdrêgt wî e Zigg. Sprw. I, 3920. 2. Zicke und Zigge auch Perücke, weil man Perücken vorzugsweise aus Ziegenhaaren anfertigte. Bock, 82. Hennig, 311. Min Meister schöf de Zigg op êne Sîd. Königsberg. Firmenich I, 103a. Nach Mühling auch Schlafmütze. Ziggeversaler (a=å), m., Spotname für Perückenmacher.

zickeln, sw., Junge werfen; doch nur von den Ziegen. verzickelt sein, verliebt sein. Bock, 82, schreibt verzeckelt.

Zidelbär, m., s. Ziselbär.

Ziegebein, Pflzn., Kornblume, Centaurea cyanus L. Kr. Berent. Treichel. Bei Pritzel, 87, für Schlesien: Ziegenbein.

Ziegel, f., der Ziegel, plur. Ziegeln. Ziegenbart, m., graues Silbergras, Aira canescens L. (Weingaertneria can. Bernh.) Hagen, 85.

Ziegenlauch, m., gelber Goldstern, Gagea lutea Schult. Auch Erdnüss'. Ostpr. Pritzel, 156.

Ziegennetz, n., Treib- und Staknetz zum Fange der Ziege, *Pelecus cultratus* L., lit. oszkinnis, von oszka Ziege. Beschreibung u. Abbildung in Benecke, 371 f. 375 f.

Ziegenpeter, m., starke Anschwellung des Halses und Gesichtes. Sperber, 34.

ziehen, st. Sich mit jemand ziehen,

ein lange währendes Verhältnis haben, das keinen bräutlichen oder ehelichen Abschlufz findet. Treichel.

Ziehgurt, m., Gurt, an dem die Zugleinen des Wadegarns gezogen werden; sein Ende trägt ein kurzes Stück starken Marleins mit ausgehendem Holzoder Bleiknopf, das um die Zugleine geschleudert wird und sich mit dieser so fest verschlingt, daße ein Mann mit dem ganzen Gewicht seines Körpers daran ziehen kann. Benecke, 349. Der Ziehgurt an den Lachsnetzen von Hela, poln. zelka, besteht aus einem handbreiten gekrümmten Stück Holz und zwei Riemen, an welche sich ein Strick mit der 3—4 Zoll großen Holzkugel anschließt. Benecke, 355.

Ziehnetz, n., s. Wadegarn.

Ziehnetzfischerei, f., s. Wadegarnfischerei.

Ziehtag, m., Tag, an dem gezogen wird, aus einer Wohnung in die andere oder aus einem Dienst in den andern. Ziehtage für den Wohnungswechsel sind in Kgsbg. der 7. April und der 7. Oktober. Für das unverheiratete Gesinde ist in Ostpr. Martin (11. November), für das verheiratete Michaelis (29. September) der Ziehtag; in Westpreuszen zieht alles Gesinde am Martinstage.

zielen, zilen, sw., schielen. Mit einem Aug' zielt er nach Speck, mit dem andern nach Schinken. Einen Schielenden nennt man Zielkedreiaug, auch Zielkezimm. Vgl. zimen.

zieren, sw., sich, stolz thun, schön erscheinen wollen. Hennig, 311.

Zigân, Zegân, Zigêner, m., Zigeuner; poln. cygan, böhm. cykani, ital. zingaro. Vgl. Sprw. I, 1696.

Zigeunerkraut, n., schwarzes Bilsen-

kraut, Hyosciamus niger L. Hagen, 247.

Zigge, f., s. Zicke.

Zikrêt, n., Sekret, geheimes Gemach, Abtritt.

Zimbel, m., Zimbelblume, f., s. Zimpel etc.

zimen, sw., einen verstohlen von der Seite ansehen, anschielen. Bock, 84. Hennig, 311. Vgl. zielen.

Zimen, m. Vorn., Simon. Hart-wich, 54.

Zimkerlitzchen, plur., nach Marold s. v. a. Kinkerlitzchen (s. d.).

zimmeln, sw., zaudern. Danzig. W. Seidel, 36.

Zimmer, m., Ziemer, Hirsch-, Rehrücken. Hennig, 311.

Zimmermannshaar, n., wörtlich das Haar eines Zimmermannes, hier als Masz, scherzweise = 7 Fusz. Es stimmt um ein Zimmermannshaar, es stimmt gar nicht. Sprw. I, 4174.

Zimpel, Zempel, im Ermlande Zimbel, pltd. Zömpel, m. 1. Zipfel. Ein Zimbel Land, ein spitz zulaufendes Stück Land. Ermland. Zimpelbrötchen, n., Zipfelbrötchen. Vgl. Knist. Zimpel-, Zempelpelz, m., Zipfelpelz, Schafpelz, an dem die Schwanzzipfel der Felle als Schmuck hängen. Vgl. Volksl., 46. 30. Zimpelweck, f., nach Hennig, 311, eine kleine Semmel von Weizenmehl in Form eines viereckigen Sternes. 2. penis. Vgl. Zagel.

Zimpelblume, f., ranunkelartiger Froschlöffel, Alisma ranunculoides L. Hagen, 403: Zimbelblume.

Zimpelfi, Pflzn., Dach-Hauslauch, Sempervirum tectorum L., Verplattung des lateinischen Namens. Treichel, Volksth. II. Vgl. Zippelfeig.

zimpelich, adj. u. adv., zimperlich.

zimpeln, sw., s. zimpern.

Zimpelpelz, m., -weck, f., s. Zimpel. zimpern, nach Mühling auch zimpeln, sw., zimperlich thun, affektiert niedlich, zartfühlend. Ich dachte es wohl, dasz sie nicht maulen oder zimpern würden. Das Zimpern und Blödethun und Verschämtsein, das ist mein Tod. Soph. R. VI, 138.

zingern, sw., brennen, schmerzen, mit Prickeln verbunden. Mühling. Hessen bezeichnet zingern, auch mitunter zingeln, das schmerzhafte Gefühl, welches die in der Kälte erstarrten Hände durchzieht, sobald sie plötzlich in eine warme Temperatur kommen, oder wenn die Glieder "eingeschlafen" Vilmar, 470.

zings, zingersch, zingerst, züngerst, zingst. adv., vor einem Augenblick, soeben, jüngst; auch sofort. Do hefft sock züngerst late true on nömmt Pfarrs öhnzget Kind tor Frue. Carm. nupt. V, 145c. Awer Kinger, öt wör doch man zingst. Spok, 470. Zings gef öck em ênt. Dönh. Natangen. S. szings.

Zinken, m., Mund, Nase. Zinken anziehen! den Mund halten, schweigen. Wehlau. Er hat einen guten Zinken, eine tüchtige Nase.

Zinngielzen, n., Sylvesterbelustigung, s. Bleigiefzen u. Glück,

Zinnober, m., im vorigen Jahrhundert Name eines schwarzen Doppelbieres, das in Insterburg gebraut und nach auswärts verschickt wurde. Bock, Nat. III, 698.

Zinsbauer, m., s. Hochzinser.

Zinse, f., Mietsgeld für Wohnungen und Häuser. Die Zinsen von einem Kapital heißen Interessen. Klein II, 247. Dzg. Zinsmahner, m., Beamter, der das Geld für die Wohnungsmieten

Gelder einforderte. Hennig, 311. Zinsekauf, m., wirklicher Kauf des Unterpfandes, der unter gewissen Bedingungen auf Wiederkauf geschieht. Genaueres hierüber s. in Pr. Samml., 131, und Hennig, 311. Veraltet.

Zinten, Ortsn., Stadt im Kreise Heiligenbeil. Zinten wird spottweise das Ausland genannt, und seine Bewohner heifzen Ausländer. Nach der Konstitution des Bischofs Moritz Ferber vom 22. September 1526 durften Nichtkatholiken nur vorübergehend sich im Ermlande aufhalten, wie es hiefz, "kein volles Jahr" dort irgendwo bleiben; noch weniger war ihnen gestattet, Bodenbesitz zu behalten, zu kaufen oder zu pachten. Dennoch hielten sich viele protestantische Gewerbtreibende in den Städten und besonders in Braunsberg auf, wo der Stadtpräfekt Johann von Preuck, selbst heterodox, die Lutheraner unterstützte. Die Mandate des Bischofs Hans Flachsbinder, und seines Nachfolgers Tiedemann Gieses Lauheit änderten darin nichts; der Jesuitenfreund Stanislaus Hosius lag mit den Braunsbergern zeitlebens im Kampfe. Man genügte der Konstitution zum Scheine, indem die in der Stadt angesessenen Nichtkatholiken, Handwerker, Dienstboten etc. zu Weihnachten in jedem Jahr nach dem Herzogtum, gewöhnlich nach dem nahegelegenen Zinten reisten. Nach Neujahr kehrten sie aus dem "Auslande" zurück und waren kein volles Jahr im Ermlande gewesen. Darum heiszt Zinten das Ausland. N. Pr. Prov.-Bl. 3. F. X, 160. Vgl. auch: Hartknoch, Kirch. Hist. Frankfurt a. M. u. Leipzig 1686, 1049. Pisanski, 3. Hennig, 17f. Sprw. I, 191. In Zinten bellen die oder auch die Interessen ausgeliehener Hunde von hinten. Sprw. I, 4176. KinJohann, spann' an, Drei Katzen Zwei Ziegen (vier Hunde) nach Vir fahren nach Zinten. Volksr.,

sw. 1. ziehen, zupfen. Was n Jahrchen, Zîp zîp am Haar
7gl. zubbeln. 2. qualen, peinich Ziehen und Zupfen. In dieleutungen auch zipsen, zupsen. Schemionek, 45: zu weinen 1. Vgl. sîpen u. zippeln.

adj. u. adv., zimperlich, affektsam, prüde. Sie ist so zipp, unausstehlich wird. Schemio: zibb, schüchtern, verschämt; ichen.

, f., Zwiebel; nach Hennig, bel, lit. cibulė, cibulis, poln. ceach Sperber, 34, auch Zwifel. nie eine Zippel, zur Bezeichnung runkenheit. Eine Zwiebel setzen, bule sadzić, hinfallen. Die Redeutet auf das Hinhocken beim ler Zwiebeln. Treichel, Volkstes II. Königsberg wird reich ebeln versorgt von den Zippel-S. Küre.

feig', Pflzn., Aloe. Als Heilbei Verwundungen. Saalfeld. ltd. Zippelfig, Zippelfi, so auch chseldelta. Das Wort ist Zusetzung aus Zippel, Zwiebel, und ige; die Aloe zieht wie diese ichtze aus. Treichel, Volksies III. Nach Schemionek, pelfeige. Vgl. Zimpelfi.

n, sw., weinen; von Kindern. del, 36.

zêrke, f., affektiertes, geziertes, ches Frauenzimmer. Man sagt em solchen: Sie thut verzipst. 1, sw., zurückhaltend und verthun, geziert, prüde sein; von lennig, 312.

zipperig, adj., zimperlich. Gordack. Ebenso zipperlich.

Zipps, m., Zipfel. Davon das Dem. Zippschen, ein Zipfelchen, ein biszchen. Vgl. Schnippschen.

zipsen, zipsen, zupsen, sw. 1. ziehen, zupfen, rupfen. Einen bei den Haaren zipsen. Bildlich: betrügen. Er hat ihn gut gezipst. 2. zipsen, zupsen quälen. 3. sitzend schlafen, nippen. Bock, 84. Hennig, 312.

Zîrop, m., Sirup. S. Sprw. I, 3844. Zîropshäker, m., Höker mit Sirup, Schimpfwort, zunächst auf einen Gewürzkrämer. "Probehr bling Zierops-Häker!" Carm. nupt. I, 282, 9. Gah Zierops-Häcker fort! Ibid. V, 190b.

Zīs, f., s. Zeise 1.

Zīselbār, Zeiselbār, m., schwarzer Bār, der zur Schau umhergeführt wird, Tanzbār. Weigand II, 1165, meint: Zeisel = gezupft niederhängende Haarzotte, von zeisen Verworrenes auseinanderzupfen. Er sieht aus wie ein Zîselbār, ihm hängen die Haare in wilder Unordnung. Er brummt wie ein Zîselbār, der Mürrische. Die Köchin kam endlich; sie war erst wie ein Zeiselbār und ward wie ein Ohrwürmchen, als ich ihr einen Gulden...insinuirte. Soph. R. I, 411. Grimmig wie der Zieselbār, wenn er vom Honigbaum kommt her. Ibid. III, 217. Bock, 83. Hennig, 312.

zīseln, sw., körperlich und geistig quälen. Er (der Stiefvater) hat mich genug gezîselt. Treichel. Vgl. triseln.

zisen, zesen, sw., von ziehen, in langen Zügen trinken, stark trinken, namentlich Berauschendes. Er zist gut, er ist ein starker Trinker. Davon Ziser, Zeser, m., Trinker, und Zis, Zes, m., Rausch. He ös öm Zes. bezisen, sich, sich betrinken.

Ziske, m., Zeisig, altpr. czisiz, poln.

czyżyk, böhm. cziżek, mhd. zise. Nsslm., Th., 214. Vgl. Schade, 1286b. Früher hiefzen in Kgsbg. die Stadtsergeanten Ziskes, wegen ihrer buntfarbigen Uniform. Vgl. Stieglitzk.

Ziske, n., kleine Wurst, auch Ziskewurst; von Saucischen. Idel gebrådne Ziskes, Dat sönd andre Müskes. Volksr., 25, 95. Bock, 84. Hennig, 312.

Zitze, pltd. Tött, f., Saugwarze, Mutterbrust; übertragen: Frauenzimmer, namentlich altes. Hei grînt wie e Tött, wie ein altes Weib. Friedland Ostpr.

Zitzensauger, m., Ekelname, Schimpfwort. Stein, Peregrinus XII, 82. W. Mtsbl. V, 191.

zöbern, sw., zaubern. Schemionek, 46. Vgl. têwern.

Zoch, Zoche, f., altpreuszischer, polnischer Pflug, ohne Vordergestell (Räder), gewöhnlich von Ochsen gezogen; unter Pflug wird in Ostpreuszen nur ein Räderpflug, von Pferden gezogen, verstanden. Russ. sochà Pflug, poln. socha Gabelholz, Pflugsech, Pflughaken. Aus diesem socha klingt goth. kôha Pflug, sanskr. kôka Wolf, eigentlich Zerreifzer, in der Sprache der altind. Veden auch Pflug (als Erdzerreiszer). Vgl. Schade, 412b. Nsslm., Th., 214. Das Volk der heidnischen Preuszen war nicht blos ein tapferes, es war ein edles und fleisziges Volk, dem wir Ostpreuszen das unvergleichlichste Ackerinstrument verdanken, von einer Genialität der Erfindung, die selbst unsere geistvollsten Techniker in Erstaunen setzt, unsere - Zoche. Passarge, Balt., 8. — Beschreibung der Zoche: Pflugbaum, Zochbaum oder Rogatsch, lit. ragòcze, ragòczus, ragòzius, und Sterzen, auch Hörner, bilden ein Ganzes, unter einem rechten Winkel zusammenstofzend: ein junger Tannenbaum mit zwei horizontal laufenden Wurzeln. Der eigentliche Pflugkörper, die Gaffel, Gabel, wird vermöge des Schwanzes in eine am Winkel angebrachte entsprechende Offnung des Pflugbaumes gesteckt und vermittels der Pedim-Kette am Pflugbaum befestigt. Abgesehen von dem Winkel, welchen Gaffel und Pflugbaum bilden, weicht die erstere auch seitlich von der Richtung des letztern ab, so dasz, wenn das Instrument arbeitet, der Pflugbaum nicht mit der Pflugfurche parallel läuft, sonden nach dem gepflügten Acker hinüberneigt. Es folgt daraus, dasz der Nebenochse auf dem gepflügten Acker geht. während der Leinen-Ochse, Reitechse, auf dem abzuschneidenden Erdstreifen an der Kante der Furche schreitet. Prov. Preusz., 283. — Die Hörner des Pflugbaums sind oben durch den über das rechte Horn hinausragenden Quersteg, der als Griff dient, verbunden. Von dem linken Horn geht zum eigentlichen Pflugbaum der Bügel, ein fester gebogener Ast. An dem vordern Ende des Pflugbaumes ist unten zur Einstellung des Joches ein gesägtes Eisenband angebracht, die sog. Treppe. Das Joch besteht aus dem Jochbaum, den beiden Kalbaken oder Jochvierecken (nach andern heifzen die untern, gekrümmten Jochhölzer Kalbacken, Kolbalken, Kolpalk, Kulpalk, lit. kulbókas) und der Jochkette. Die Gaffel ist ein gabelartig ausgearbeitetes Stück Eichenplanke von 3 Fusz Länge und 3 Zoll Stärke, auf deren Spitze die beiden eisernen Pflugschare, Zocheisen, aufgesteckt sind; häufig ist die Gaffel auch aus 3 durch Bolzen verbundenen Teilen zusammengesetzt, damit die Beschädigung eines Hornes nicht die ganze Gaffel unbrauchbar mache. Die linke

elspitze heiszt Reithorn, weil sie auf Seite des Reitochsen liegt, ihre gschar Reiteisen und das über dem n aufwärts gekrümmte Eisen Pa-1, Politsch, nach Mitteilung aus Dönh. Kroik. Die rechte Gabel ist das nhorn, ihre Pflugschar heifzt Nebenund das über dem Horn sich ausende gewölbte Eisen Streichbrett. Mühling auch Budnick. ne Band, welches Reithorn und enhorn verbindet und mit einem en über dem letztern endet, heiszt Pediem, Poding, auch das Podimke. Podimkette verbindet, wie schon geben, Gaffel mit Pflugbaum und t über letzterm in der sog. Zunge. unter diese getriebener Keil giebt Verbindung größere Festigkeit. -Zoche ist 15—17 Fuſz lang. Bock, III, 664 ff u. V, 502 ff, hat stets Zoch; s. das. Beschreibung und ildung Bock, 84. Hennig, 312. chbaum, m., s. Zoch.

chbaumnetz, n., Netz mit zochbaumichen, schlittenförmig gebogenen nen als Grundlage, die an ihrem n Ende durch eine senkrechte ge im Scharnier verbunden sind. kosa, auch krzywuła, f., wörtlich nmhorn, krummes Blasehorn. Das baumnetz wird vorzugsweise von rechtigten Raubfischern angewandt. enecke, 353.

cheisen, n., s. Zoch.

chschleife, f., Schleife (s. d.), worlie Zoche gefahren wird.

ck, Zocke, Zogg, Zogge, in Masuren, berlande und Westpr. auch Zuck, , im Ermlande auch Suck, f., Hünpoln. russ. suka, mhd. zohe, ahd.

In Bayern Zohe, Zauch, Zaup, , im Götting tache, im Fuldaschen schler, Wörterbuch II.

Zopp. Schmeller IV, 218. 248. 277. Schamb., 223a. Vilmar, 471. Vgl. Nsslm. Forsch. 2. Sperber, 40. Schemionek, 46. Schmitt, 109; Westpr., 168. Hennig, 312. Im Oberlande ist Zugg, Zuck eine Art Handschlitten. Vgl. Hund 4. Übertragen: liederliches Frauenzimmer, Hure.

Zoddel, f, Zotte, Zottel. Davon: Zoddelbär.

zoddein, sw., Zodder, f. u. n., Zodder-klops, m., Zodderkopf, m., s. zoddern.

zoddern, hin und wieder auch zuddern, sw. 1. zausen, zerren, reifzend pflücken. Der Hund zoddert an der Decke, - am Rock, er zerrt ihn hin und her. Der eine zoddert ihn hier, der andere da. Einen herumzoddern, ihn hin und her zerren, reiszen, ziehen, schlagen. durch Zerren und Zausen auflösen, zerreifzen, und dann gewöhnlich zerzod-Schüler zerzoddern die Löschblätter, Bücher. Der Unterrock, das Hemde ist zerzoddert. Zodder, f. u. n., zerrissener Fetzen. Die Zoddern (eines Kleides, Unterrockes) hängen beiher. Zodder, auch s. v. a. Kleidungsstück (vgl. Kodder) und zähes, sehniges Fleisch, an dem man beim Genusse zoddern und zerren musz. Das Fleisch ist eine Zodder. In Zusammensetzungen: Zodderklops, m., geklopftes und dadurch zerrissenes Rindfleisch, gedämpft, mit gepfefferter Sauce. Zodderkopf, Kopf mit verzodderten Haaren. 3. verwirren, verwickeln, verflechten, in verzoddern. Der Zwirn ist verzoddert, die Fäden sind durcheinander gewirrt und in sich verflochten. Die Haare sind verzoddert, in Unordnung. Im Götting. intoder. Schamb., 92b. 4. zögern; zotteln, und daher richtiger und auch häufiger zoddeln. Wat zodder ji denn? Bringt dat

to der Waschfru. Dorr, l. Wiew., 71. Er zoddert auf der Strasze, treibt sich herum. Daraus nachzoddern (nachzoddeln), nachzotteln, nachziehen, beim Gehen zurückbleiben, aus Müdigkeit oder Lässigkeit; vorzugsweise von Kindern. zoddrig, adj., zerlumpt, voll Zoddern und Zotteln, in Unordnung. Zoddriges Haar. Bock, 84. Hennig, 312. zoddrig, adj., s. das vor.

zoff, adj., betroffen. Natangen. Nach Mühling ängstlich.

zogen, sw., ziehen, fliefzen. Das (eingedämmte) Wasser kann nicht zogen, nicht über die Dämme fliefzen. Westpreufzen.

Zogg, Zogge, f., s. Zock. Zoimacher, m., s. Zåg.

zoings, adv., sonnabends. Dönh.

Zoller, m., Lutschbeutel, Brot und Zucker in einen Leinwandlappen gebunden, den man Säuglingen, um sie still zu halten, an Stelle der Mutterbrust in den Mund steckt; auch Zuckertitt, f., Zuckerzitze. Marold. In Bayern Zuller. Schmeller IV, 255. S. Zulp.

Zöls, m. Vorn., Cölestin. Hartwich, 54.

Zömpel, m. u. Zusammensetzungen s. Zimpel.

Zopf, m. 1. Rausch. Einen Zopf haben, einen Rausch haben. Sprw. I, 445. 2. beim Flachsbinden = Topf (s. d.).

Zopp, Zupp, (?), Wasserhuhn. Natangen. Lett. kuhpis dass., während sonst umgekehrt preufz.-litauischem k lettisches z zu entsprechen pflegt. Naslm., Th., 222.

Zoppe, f., Fischn., Zope, Abramis ballerus. Dzg. Nhg. Violét, 187. Sperber, 34: Zop'.

zoppen, seltener zuppen, sw., zurückgehen, zurückschieben, zurückweichen.

Vielleicht mit zucken verwandt. Mit dem Fuhrwerk zoppen, zurückzoppen -es durch die Pferde rückwärts schie-Bildlich von einem Menschen, ben. der freiwillig oder gezwungen von seinem Vorsatze oder Vorhaben abzustehen im Begriffe ist. Er fängt an zu zoppen, er macht Miene, von seinem Vornehmen, Vertrage etc. zurückzuweichen. Er muste zoppen, er muste nachgeben, seine Absicht aufgeben. Zopp! als Interjektion. Zuruf zu den Pferden, zur Bezeichnung der Rückwärtsbewegung überhaupt: De mot zopp zopp herunder von de Ledder. Seelenw., 64. Sperber, 34. Bock, 85. Hennig, 312.

Zośe, f., zośelig, adj., s. zośen.

**Zöse,** f., s. **Zäse**.

zośeln, sw., s. zośen.

zosen, zusen, sw., zausen, zerrend ziehen und reiszen, ziehen, reiszen überhaupt; auch zoseln. In der Fischersprache zosen, zosen die Thätigkeit, durch welche bei der Winterfischerei unter dem Eise die Flügel des Netzgarnes (durch Ziehen) ausgebreitet werden. Daraus: Zose, f., Faser, Zaser eines aufgezausten, zerrissenen Gewebes. Bildlich: ein unordentliches, abgerissenes Frauenzimmer. Mhd. Züse Haarlocke. zoselig, zoslig, zuslig, adj., zerzaust, zottig, ungeordnet; vom Haar. Was, mit so zoszligem Haar willst du auf die Strasze gehen! Hennig, 313: zusen.

Zöser, m., Zauser, Wollezupfer, von zösen zupfen. Kein Tuchmacher mußz dem andern die Wollleser, Zöser, Kämmeler und Spinner...abspänstig machen. Bock, Nat. V, 407.

Zolzgabel, f., gabelartiges Fischergerät zum Zolzen.

Zofzhaken, m., Bügel mit eisernem Haken, Gerät zum Zofzen.

Zolzloch, n., kleineres Eisloch, durch welches die Ruten und Leinen der Garnflügel weiter gezoszt werden. Passarge, Balt., 297, schreibt Zeszloch. Vgl. Winterfischerei.

Zotk, f., Tante. Westpr. Von dem gleichbed. poln. ciotka.

zu, pltd. t6, tau, als: geschlossen, zugemacht, verschlossen; verstopft. Wir fuhren im zunen Wagen, im geschlossenen Wagen. Die zune, auch zuene, ja sogar zu'ge Thür. Zune Fenster. Zuener Schmandkuchen. Er leidet am zunen Leib, an Verstopfung.

zu (u lang ausgehalten), interj., Scheuchruf zum Schwein. Samland.

zubacken, sw., s. backen.

zubbeln, sw., zupfen. Zubbel, zubbel bî de Hår, Wat Niet vom Jahr! Friedland Ostpr. Vgl. zipen.

Zubehör, pltd. Tobehêr, n., das zur Sache Gehörige. Dorr, l. Wiew., 92. zubiegen, st., zuwenden, verdienen, gewinnen lassen. Man musz dem andern auch etwas zubiegen. Treichel.

zubringen, st., verbringen, verschwenden, verderben, vernichten. Ebenso in Hessen. Vilmar, 472. zubringerig, adj., verschwenderisch. Weil sie och eer Mann sehr zubringrich waren, hadden se all veel von eerem Erbtheel dorch-Schaltj. 3, 10. gebrocht. Schemionek, 46: zubringrisch. Zubringer, m., Verschwender, Durchbringer. Er ist ein großer Zubringer, Spiler und Döbler. Stein, Peregrinus XIII, 87. W. Mtsbl. VI, 159.

Zubrot, pltd. Tobrot, n., Zuspeise, das zum Brote Gehörige: Butter, Fleisch etc. S. Brot.

Züche, f., s. Ziche.

zuchen, sw., ziehen, empfindliche Luftströmung veranlassen. Es zucht. Davon zuchig, adj. Es ist zuchig. Züchner, m., Weber. Ordenszeit. Hirsch, 320.

Zuck, Zucke, f., s. Zock. zuckeln, sw., s. śchuckeln.

Zuckerpuppe, f., Puppe aus Zucker, auch beliebtes Schmeichelwort zu Kindern.

Zuckertitt, f., s. Zoller. Zuckung, f., Epilepsie, s. Höchste. zuddern, sw., s. zoddern.

Zudeck, pltd. Taudeck, Tôdeck, m., Deckbett. Wer kein'n Taudeck heft, legg söck op em Bûk on deck söck möt em Årsch tau. Sprw. I, 4182.

zudecken, sw., s. decken.

zûen, adj., s. zu.

Zug, m. 1. antreibender Zuruf: vorwärts; von ziehen. Zug, Zug! Zug in die Beine! Kgsbg. Sprw. II, 3014. 2. die Verschiffung des Getreides seewärts. Dzg. Klein I, 4. Vgl. Abkunft. 3. Stelle in Seen etc., an welcher das große Garn erfahrungsmälzig gezogen werden kann, ohne an Steinen, Holz oder dergl. hängen zu bleiben. Sünsersee mit 16 zögen, Grossendorfsche See mit 9 zögen. Rechnung des Amtes Heilsberg von 1587. Benecke, 293.

Zuggarn. n., s. Wådegarn.

Zugift, f., Zugabe. Die Zugift ist bei den Bäckern abgekommen. Bock, 85. Hennig, 313.

Zugleine, f., Leine an den Netzenden, durch welche das Netz fortgezogen wird. Sie heifzt auch Reef, n., kassub. leper. Vgl. Löper.

Zugloch, n., masur. worwaki, bei der masurischen Winterfischerei das Zofzloch. S. Winterfischerei.

Zugnetz, n., s. Wâdegarn.
zuhause kommen, s. Haus 4.
zuhôf, adv., s. tohôp, tehôp.
Zukehrungswâke, f., s. Winterfischerei.
zuknefeln, sw., zuknöpfen. Oberland.

zuknippen, sw., s. knippen.

zukôsen, sw., zusprechen, ansprechen, anreden. Als Chim em togekoost, on de Affkaat vernahmen, wie sine Sache stund. Carm. nupt. III, 50 c. S. kôsen.

Zukost, pltd. Tokost, nach Bock, 85, Zumūs, f., die Nebenspeise, sonst Vorkost, Vorspeise (Suppe), weil sie dem Hauptgerichte zugegeben wird und in vielen einfachen Familien heute noch nach demselben genossen wird. Schemionek, 46, erklärt, allgemein verständlicher, aber nicht zutreffend: das Gericht, welches auf die Suppe folgt. Hennig, 313.

zukrampen, sw., s. krampen. Zukumft, f., Zukunft.

zulacken, sw., mit Siegellack verschliefzen, auch mit Oblate (s. Mund-lack).

zulegen, sw. 1. anschaffen. Sich einen Garten zulegen, eine Frau zulegen. 2. erziehen, grofzziehen. Sich ein Kalb, ein Füllen zulegen, es für den Gebrauch grofzziehen.

Zulp, m., Lutsch- oder Saugbeutel. Gortzitza. Für Estland bei Sallmann, 74b. S. Zoller.

Zumaíz, pltd. Tomåt, n., im Getreidehandel Maíz von Geschäft zu Geschäft in der Stadt, wobei das Maíz ein genau richtiges. Kgsbg. Vgl. Abmaíz u. Aufmaíz.

zumälz, adv. zumälz kommen, zur rechten Zeit, zu passender Gelegenheit kommen. Afdinge kömmt ömmer tomåt.

Zumft, f., Zunft.

zumpeln, sw., hinkend, schwerfällig gehen. Mühling. Vgl. humpeln.

Zumûs, f., s. Zukost.

zund, adv., jetzund, gegenwärtig. Ek hol (halte) zund blot (bloiz, nur) noch

dree Mann on eenen Jung. Dorr, l. Wiew., 15.

Zunder, m., von zünden, Mut. Du häst ôk kên Zunder, du hast auch keinen Mut. Elbing.

zûner, adj., s. zu.

zünftig, pltd. zönftig, adj. u. adv., eigentlich: zur Zunft gehörend, Zunftrecht besitzend; dann: gut, vollständig. Et stömmt zönftig, es stimmt zünftig, d. i. auffallend gut, vollständig. Königsberg.

Zunge, f., Teil der Zoche (s. d.). Zungenpeitsche, f., kletterndes Labkraut, Galium aparine L. Hagen, 166.

zungers, adv., besonders. Ermland. S. Beleg unter frideln.

züngerst, adv., s. zings.

zunicht, adv., zu nichts in dem Sinne von entzwei, verderben, vernichten. Der Bengel schlägt alles zunicht. Die Hühner haben das ganze Beet zunicht gemacht.

Zunzel, f., altes Weib. Treichel. zupampsen, sw., mit Geräusch zufüllen. Treichel. S. pampsen.

zuplinken, sw., s. plinken.

Zupp, (?), Vogeln., s. Zopp.

zuppen, sw., s. zoppen.

Zuprine, f., s. Schuprine.

zupsen, sw., s. zipsen.

zuräumen, sw., zuschlieszen, zumachen. Es hat uns der Tag versäumt, Denn die Thür war zugeräumt. Aufschrift getäuschter Diebe auf eine Thür. Sperber, 34.

zurichten, pltd. toröchte(n), sw., beschmutzen, die Kleider, Gesicht und Hände. Wie hat er sich wieder zugerichtet? S. abrichten.

Zuris, m., eine Art groizer Zwerge (s. Dwarg). Voc. 688: suris, lit. suris,

russ. poln. böhm. syr Käse. Nsslm., Th., 21. Hennig, 313.

zurücklernen, sw., Rückschritte machen. Wie kann eine Stadt zweifeln, ob ihr Prediger zurücklernen musz, wenn er vom Morgen bis zum Abend in der Kirche zu sein, gezwungen ist. Soph. R. III, 475.

zurückzahlen, sw., heimzahlen, wiedervergelten. Wie sall eck em dat triggtahlen? Denn betahlen well ek em dat. Dorr, l. Wiew, 31.

zusäen, pltd. tosêge(n), sw. 1. Die Aussaat beenden. . . in Johannis, wenn sie zugesäet haben, pflegen (sie) oben uff einer langen Stange ein Pusch von allerhandt Kraut anzubinden. Pierson, Matth. Prätor., 25. 2. schwängern. Bî êr ös tôgesêgt, sie ist schwanger.

zusälen, sw., s. sälen,

zusammenbastein, sw., s. bastein. zusammenfuchsen, sw., s. fuchsen.

zusammenkrunzeln, sw., s. krunscheln. Sich zusammenkrunzeln, den Körper in eine Lage bringen, in welcher die Glieder völlig eingezogen sind. Marrold.

zusammenreilzen, pltd. tosamme(n)-rite(n), st. 1. zur Bezeichnung von Geschwürbildung, Vereiterung, Gichtknorren. Vgl. Reifzung. 2. in bösen Streit geraten. Ich bin mit ihm heute gehörig zusammengerissen.

zusammenstoppeln, sw., s. stoppeln. zuschanzen, pltd. toschanze(n), sw., zuwenden (einen Kunden), zukommen lassen (eine Arbeit).

zuscheln, sw., zischeln. Treichel. Zuse, f., Nachtanz, Schlusztanz, der gewöhnlich über Tische und Bänke ging. Der Nachtantz, als die Zuse über die Bäncke etc., sollen ziemlicher und

gebührender masse gehalten werden. Alt-

städtische Hofordnung v. J. 1544. Erl. Pr. I, 497. Hennig leitet das Wort von züsen, zausen, ab. Die Züse hat sich in dem Grofzvatertanz ("Als der Grofzvater die Grofzmutter nahm etc." Volksr., 273, 945) erhalten. Bock, 85. Hennig, 313.

Zuseher, m., Aufseher, welche schlechte Ware aus den Bänken und von den Märkten zu entfernen hatten. Hirsch, 310.

zuśen, sw., zuślig, adj., s. zośen.

zusseln, sw., aus zusen zausen; nach Treichel in thätlichen Streit geraten: wenn sich zwei Frauen prügeln, so zusseln sie sich. Davon Zusselei, f., Ärgernis, Zank, Streit verzusseln, sw., verzausen, in Streit geraten.

zustecken, sw., heimlich zuwenden. Die Köchin steckt ihrem Liebhaber etwas Braten zu. Bock, 85. Hennig, 313.

zustück, zustücken, *adj.*, s. Stück. zustülpen, *sw.*, s. stülpen.

zuwas, zu was, adv., warum, wozu. Zuwas hast nicht gehört? Zuwas fragst nicht?

zwacken, sw., im Preise drücken. Ich hab' ihm doch noch e halben Gulden abgezwackt, ich habe die Ware um 50 Pfennige billiger gekauft.

Zwalchweizen, m., nach Pritzel, 68, in Ostpreuszen auch Mattwisch, s. v. a. Dwelch, Dwalch (s. d.). Nach Hagen, 135, Zwalchweizen Taumellolch, Lolium temulentum L.

Zwasel (a kurz), m., Baumast, Knüttel. S. Zwêl u. Zwassel.

Zwäske, Zweske, n., Pärchen, Zwillinge. Dönh. In Ditmarschen Tweschen. Quickborn, 368.

Zwäskezagel, Zweskezagel, m., Zangenkäfer, Ohrwurm, Forficula, nach der Zange, die in ihren beiden Gliedern ein Pärchen bildet, also eigentlich Pärchenzagel. Dönh.

Zwassel, m., kleiner und verwachsener Mensch. Schemionek, 46. S. Zwasel. zweispillig, adj., s. spillig.

Zweitritt, m., Tanz, bei welchem mit jedem Fusz zweimal nacheinander aufgetreten wird. Mäke, låt den Wocke ståne, Komm, wi wölle den Tweitrött gåne. Volksr., 236, 831.

Zwel, m., Zweig, Ast. Natangen. Nsslm. Forsch., 3. Vgl. Zwasel.

Zwêle, f., Handtuch. Hagen, Norika, 84. In Hessen u. Bayern Zweihle, Zwehle, Handzwehle. Vilmar, 474. Schmeller IV, 304. Hierher gehörig: Zweling? Denkst noch an 'ne Zweling? De kost't mî manche Schelling. Volksl., 15, 7, 1.

Zwerg, m., s. Dwarg.
Zweske, n., s. Zwäske.
Zweskezagel, m., s. Zwäskezagel.
Zwichel, f., s. Zwickel.

Zwickel, hin und wieder auch Zwichel, f., rote Rübe, Runkelrübe, Beta vulgaris L. Lit. swiklas (bei Pierson, Matth. Prätor., 149: czwikla), lett. świkls, poln. ćwikla. Nsslm. Forsch. 3; Th., 214. Er hat Hände wie 'ne Zwickel, rot von Frost. Er ist von der elften Zwickel die zwölfte Supp', zur Bezeichnung entfernter Verwandtschaft. Oberland. S. Pritzel, 58. Bock, 86. Hennig, 314. Vgl. Bête.

zwicken, sw. 1. kneipen, einklemmen. Jeroschin: und zwicten in (den Nabel) in den boum 62b. Pfeiffer, 290. 2. übervorteilen. Sie haben ihn gut gezwickt, ihn übers Ohr gehauen. 3. nach Mühling mit klein geschlagenen Steinen oder Ziegelstücken etwas ausfüllen. Bock, 86. Hennig, 314.

Zwickholz, Pflzn., europäisches Pfaffenkäppchen, Evonymus europaeus L. Aus dem Holze werden Schuhnägel, Zwicken, Zwecken verfertigt. Hagen, 259. Bock, Nat. III, 176. Pritzel, 150.

Zwieback, m., Taschenuhr; Scherzbezeichnung.

zwiebeln, sw., peinigen, plagen, quälen, wie die Zwiebel das Auge zu Thränen reizt. Sie haben ihn im Examen gut gezwiebelt. Ich will die Meinigen so lange zwiebeln, bis sie in meinen Eigensinn einwilligen. Soph. R. VI, 214. In Hessen auch zwibbeln. Vilmar, 474

Zwiedüster, n., s. Twêdīster. Zwīfel, f., s. Zippel.

zwingen, st., überwältigen, niederkriegen. Er zwingt ihn, er wirft den
schwächern Gegner zu Boden; auch
bezwingen. Er hat ihn bezwungen. Ich
kann es nicht (mehr) bezwingen, als
Ablehnung beharrlicher Nötigung zum
Essen.

Zwirn, m., blauer. Kornbranntwein. Hei di dittum, blaue Twêrn, böst min Mann, on seh di gêrn! Volksr., 251, 870. In gleichem Sinne auch im Brem. Wb. I, 96, und bei Schütze I, 112.

Zwirnsfaden, m., Zwirnfaden.

Zwirnwurm, m., Fadenwurm, der das Ansehen einer Darmsaite hat, daher Saitenwurm, Gordius. Mühling, Tiern., 179.

Zwölfschlunk, pltd. Twelfschlunk, Twelfteschlunk, m., Schlunk, Schlund, der für zwölf schlingt, Vielfresser, Nimmersatt. Vgl. Schlunk.

Zwölfstrifzel, f., pltd. Twelfstrifzel, f., s. Strifzel.

Zwölften, f., Zeit der zwölf Tage zwischen Weihnachten und dem heil. drei Königstage, 25. Dezember bis

Nach der Volksmeinung richt jeder dieser Tage der Witteeines Monates. Lichte Zwölften, 'e (volle) Scheunen; düstre Zwölflichte (leere) Scheunen. In den ften darf nicht gesponnen, nicht ngelt, nichts geliehen werden, sonst at der Wolf in die Herde; auch der Dünger nicht aus dem Stall ler Kehricht nicht aus der Stube geft werden (letzteres namentlich nicht m Hause eines Hirten). Der Kehwird später zu Asche verbrannt, liese Zwölftenasche ins Saatgetreide ngt, wodurch man eine gute Ernte t. In den Zwölften fahren auch Verwölfe aus. Wenn in den Zwölften in einem Dorfe jemand stirbt, so sterben im Laufe des Jahres 12 Personen in demselben Dorfe. Es ist in den Zwölften, man darf den Wolf nicht nennen. Er hungert wie ein Wolf in den Zwölften. Die Winterkälte treibt die Wölfe aus den Wäldern in die Nähe der Dörfer; doch treten sie gegenwärtig in unserer Provinz nur noch als Gäste aus Polen und Ruizland auf. Das erstere Sprichwort gebraucht man, wenn man Scheu trägt, den Namen dessen zu nennen, von dem man Schaden fürchtet. Sprw. I, 1763. 4196. 4197. N. Pr. Prov.-Bl. VI, 214. Hexspr., 135. 143. Bock, 86. Hennig, 315. Zwölftenasche, f., s. das vor.

## Nachträge und Berichtigungen.

## Zum ersten Bande.

## A.

a (1a) klingt im provinziellen Hochdeutsch oft lang: ârbeiten, Arbeit, ârg, ârm, Arm, Arzt, Arznei (davon ärztlich mit langem ä), bârmherzig, dârben, erbârmen, Gârbe, Gârn, Gârten (Plural Gärten, auch Gärte — ä lang —), Gegenwârt, Hârm, Gemâch, kârg, Nârbe etc.; â klingt kurz in: schmal (schmall), davon schmäller statt schmäler, erschrack.

a, ä, interj., auch in Verbindung mit wo: a wo, ä wo, Zweifel oder Verwunderung ausdrückend, in dem Sinne von: ach warum nicht gar, nicht möglich?! Üblicher jedoch i wo. Vgl. ä wo.

ä (1b), wird hochdeutsch auch fälschlich lang gesprochen: sätigen statt sättigen, nachläfzig statt nachlässig, gegenwärtig.

aalen, sw., sich, sich wie ein Aal kräftig und wohlbehaglich winden und wenden; s. alen.

Aalschnur, f. 1. Schnur mit Angelhaken zum Aalfange. Vgl. Aalangel. 2. Exkrementhaufen. Er hat Aalschnur gelegt. Sprw. I, 1098.

Aaskaule, f., s. Schinnkaule N.

abarbeiten (4b), auch: eine schuldige Summe durch Arbeit abtragen. Marold. Vgl. abspinnen.

abbekommen, st., ausgescholten werden. Die hat dafür gut abbekommen.
abbluten, pltd. afblöde(n), sw., verbluten, verbluten lassen, schlachten. Öck war de Hêner glik noch afblöde, ich werde die Hühner gleich noch schlachten, sagte eine Bäuerin zur Haus-

frau, als sie ihre Hühner verkauft hatte. Kgsbg.

Abedillendok, Med., Opodeldok. Abendbrot (5b), oft auch Abenbrot. Abendschlag, m., s. Letzte N.

aber (6a), oft auch aberst, aberscht, awarscht. Verwechselung mit oder (s. d.): Wirscht horchen aber nei, wirst du gehorchen oder nicht! Fint aber sechs Stück.

abgunsen, sw., s. gnuffen. abgünstig, adj., abgünstig, neidisch. abhalsen, sw., s. aufhalsen N. abhauen, sw., das Getreide mähen.

abkeilen, sw., Schülerausdruck: 1. schriftliche Arbeiten absehen, abschreiben. 2. Zeichnungen, Karten durchdrücken, durchpausen. Nach Schmidt für 1 auch abkloppen, abklopfen; nach Freytag für 2 abknüllen, durchknüllen, durchknüllen.

abkränzen, sw. 1. Böttcheransdruck: den kranzartigen Bodenrand eines Holzgefäszes (Eimer, Tonne), der morsch geworden, abnehmen, wegschneiden, und den Boden etwas höher in einen neuen Einschnitt einfügen; also s. v. a. abkrösen (s. d.). 2. nach Marold auch = abgrenzen (s. d.); doch dürste in diesem Sinne k wohl nur sehr vereinzelt gehört werden.

abkratzen (8a), auch: beschämt davon gehen. Ebenso in der Niederlaus. Anton, 7, 3.

abkundigen, sw., von der Kanzel herab die bevorstehende Verbindung eines Brautpaares kund thun. Wann der Breütigam nach alter loblichen gewonheit kostung machen will, sal er sich den Sontag wann er abgekündiget wirt dem Bürgermeyster anzeigen. Kleid.-Ordg., 375. Gewöhnlich aufbieten (s. d.).

ablaufen (9a), durch Laufen, zahlreiche und wiederholte Besuche, andere müde machen, gleichsam abnutzen; für sich etwas zu erreichen trachten. Er läuft dem Teufel ein Ohr ab, der Stelleniäger.

abmergeln (9b), in der gegebenen Bedeutung richtiger auf nd. mörken (Schamb., 138b) zurückzuführen. Vgl.

Weigand II, 77.

abpåsern, sw., s. påsern.

abpfeisen (10a), nach Marold überhaupt die Stunde durch Pfeisen anzeigen; in Kgsbg. jedoch nur in betreff der letzten Stunde.

abplustern, sw., s. plustern.

abpochionschen, sw., lungernd um Speise betteln; von dem poln. pochton Vielfraíz. Oberland.

abratzen, sw., s. ratzen. abrutschen, sw., sterben.

abschieben, st., s. v. a abschauben 2. Er mu/z abschieben, unverrichteter Sache abziehen. Schieb ab, mache, dasz du fortgehest!

abschinden, -schingen, st., sich, sich eine Hautwunde zuziehen; sich abquä-

len. Vgl. schinden.

abschlubbern, sw., sich, sich abschütteln, von sich schieben, fern halten. Sich die Arbeit abschlubbern, sie von andern ausführen lassen. Saalfeld.

abschrecken (11b). Beleg zu 1: Die Hühner vom Beete abschrecken, verjagen,

indem man sie erschreckt.

absolut, adv., durchaus, schlechterdings. He (der Eber) wull abs'lut nich öm Stall rin. Samland. Vgl. partů.

abspinnen, st. 1. den Vorrat an Flachs, Wolle etc. von der Puppe fertig spinnen. 2. durch Spinnen eine Schuld abtragen. De lewe Gottke ward et betäle on de Groszmutterke afspönne. Vgl. abarbeiten N.

abståken, sw., s. ståken.

absund, adv., absonders, abgesondert, besonders. Ich musz den Schorscht

(Kaminofen) un auch den Oben (Zimmerofen) absund hitzen. Saalfeld.

abtreiben (13a), nach Marold auch intrans. schnell weggehen, also gleich dem allgemein üblichen abziehen. Vgl. abschauben.

Achtehalber (14a), oft auch Achthalber, Achtalber.

Achtzehner (14b), gewöhnlich Achzehner. [Ebenso spricht man achzig statt achtzig.]

Ackerpfriemen, m., Pflzn., Färber-Wau, Reseda luteola L. Hagen, 497. Pritzel,

328

Ackerschmele, f., gro/ze, s. Taugras. adchê (15b), gewöhnlich im Dem. adchêche, adgêche; in der Kindersprache auch addâ.

Adebar (16a), zu lesen ist: ahd. ôdebëro, mhd. adebëro, ahd. u. alts. bëran. Aderkauen (17a), nach v. Auer im Samlande auch oderkauen.

Adjudant, m., Adjutant.

adrett, adj., aus dem franz. adroit, gewandt, wohlaussehend, propre, stramm gekleidet. Dat ös e adretter Kêrl.

Afkåt, m., Advokat. Er spuckt wie ein Afkåt, der Verschleimte.

Ahlkirsche, f., s. Faulbaum N.

ahnden, sw., ahnen. Das ahnd mir schon, dasz es so kommen würde. Vgl. Grimm, Wb. I, 193.

Akebosade, f., s. Argepassarge N. akkedieren, sw., akkordieren.

alart, adj., aus dem frz. alerte, bereit, auf dem Platze, zum Ausmarsche fertig.

Alebasterpulver, Medik., Conchae praeparatae.

alen (19a), l. ålen, pltd. ålen.

Alkirschbaum, m., s. Faulbaum N.

allgewalt, adv., mit aller Gewalt, unter allen Umständen, durchaus. Er wull partu un allgewalt ins Zimmer. Saalfeld.

allmachten, sw., im Bett sich ruhelos umherwerfen. Er hat die ganze Nacht geallmachtet, der Kranke, der keine Ruhe fand. S. verallmachten.

Allmodengasse, f., Strafzenname in Danzig = neumodische Gasse, Strafze à la mode. Löschin, 47.

alleghand (201) and (211 1

allschonst (20b) steht fehlerhaft mit A.

altweg (21 a), auch: auf alle Fälle.
almodisch, adj. = à la mode, neumodisch. Bei Stein, Peregrinus X, 5:
almodische Jecken. W. Mtsbl. V, 158.
alskalbern (21 a), für die Ableitung s.
kalbern.

Alte (21a), für 1. auch Altche. Alteloröl, Anteloröl, Medik., Oleum laurinum unquinosum.

Alter (21b), als vertrauliche Anrede der Frau an den Mann: Alterchen.

ältern, sw., altern. Was sind sie geältert!

amend (23a), auch ameng.

ampeln (23a). Nach etwas ampeln, begierig nach etwas greifen, streben. v. Auer. Vgl. angeln.

Amízel, f., Vogeln., Amsel.

anbelken, sw., anbölken, laut mit heftigen Worten anfahren = anbellen. S. belken.

anbraten, st., leicht braten lassen; bildlich: etwas oberflächlich behandeln, in eine Frage nicht gründlich eindringen. Schmidt.

angeben (24a), auch toben, wüten. Der giebt so an, dasz es bis auf die Strasz zu hören ist. Saalfeld.

Angeritze, f., s. Ul.

angewandt, im Volksmunde = unguentum in verschiedenen Medikamenten.

anhaggern, sw., s. haggern.

Anhängsel, n., Anhangendes, Gefolge. Eine Witwe ohne Anhängsel, kinderlos.
Anisfister, m., Gewürzer. Schmidt.
ankolken, sw., anreden; von einem lästigen Menschen. Schmidt.

Ankumft, m., Ankunft.

anlaufen (27a), ursprünglich militärischer term. techn. für angreifen; Gegensatz ablaufen = zurückgeschlagen werden. Freytag.

anleckern, sw., sich, bestrebt sein, sich einzuschmeicheln. Gortzitza.

anmachen, sw. 1. anlehnen, zumachen, schlieszen. Die Thür — die Fensterladen anmachen. 2. anzünden. Feuer anmachen. 3. herrichten. Salat anmachen.

anmandûren, sw., s. einmandîren. anmeiern, sw., s. bemeiern N. Annmarie, w. Vorn., Anna Maria. anno (27b). Im letzten Beispiel l. Anno.

anpesern, sw., s. pasern.

anpettern, anvettern, sw., sich, sich einzuschmeicheln suchen. Marold.

anpindeln, -pingeln, sw., s. pingeln. ansäízig, adj., die ursprünglich richtige Form, ansässig. S. saízhaft.

Anschifz, m., anscheifzen, sw., s. Schifz. Anschlag, m., s. Letzte N.

anschmeilzen (29a). Dies Spiel wird in Königsberg mit Knöpfen und um Knöpfe gespielt, wobei besondere Festsetzungen über den Wert der Abstände bestehen: Spanne und Daumenbreite; berühren zwei Knöpfe einander, so brennt es, und der Besitzer des getroffenen Anschmisses befindet sich in grölzerem Verluste. Stücke von Messerklingen sind in Königsberg zum Anwerfen nie gebraucht worden; auch ist der Ausdruck anplimmen für dies Spiel hier unbekannt, Rosenkranz wird ihn von seinen Studenten aus der Provinz überkommen haben. In Gumbinnen wird (vgl. die Rezension der 1. Lieferung des Wb. in der Kgsbg. Hartung. Ztg. 1882. No. 55. Erste Beilage.) das Anschmeiszen mit zerbrochenen Messerklingen genau nach der Angabe von Rosenkranz gespielt: die Abstände sind dort: Spann (die ausgespannte Hand), Daumchen (Daumenbreite), Druffke (eine Klinge liegt auf der an-deren). In der Tilsiter Gegend heitzt das von Rosenkranz anplimmen genannte Spiel Pinkerling (Kossinna), in Westpr. penschen (s. d.).

anspalzen, sw. Einen anspalzen, ihn um eine Kleinigkeit in Freundschaft, aus Scherz bitten: um eine Cigarre, ein Schnäpschen etc. Vgl. kränken N. anstaffieren (30b), s. ausstaffieren N.

Antelôröi, n., s. Altelôröi.

Antoniuskraut, Sankt, Pfizn., schmalblättriger Schotenweiderich, Epilobium angustifolium L., auch Weidenrüschen. Pritzel, 139. Hagen, 408.

anvettern, sv., sich, s. anpettern N. Äpfel, Appel, Äppel, m., Apfel. Apfeldumke, plur., Apfelklöße, Klöße

worin zerschnittene Äpfel gethan wer-

den; sie werden, mit Zucker und Zimmet überstreut, in zerlassener Butter gegessen. Treichel, Volksth. III.

äpfeldwatsch, pltd. äppeldwatsch, adj.,

nicht recht bei Sinnen.

Apotheke (31b), auch hchd. Aptheke; ebenso Aptheker.

Appelquint, Medik., Colocynthis.

Aprillen, n., auch Aprilschicken, Apriljagen. Man erlaubt sich am 1. April, hin und wieder auch am 3., mehr wieder am 30., andern unglaubliche Dinge mit der ernstesten Miene zu erzählen, oder sie nach unmöglichen Dingen zu schicken: der Pregel brenne; Mückenfett, Blauzwirnsaat soll aus der Apotheke geholt werden etc. Der Angeführte wird mit dem Rufe geneckt: April, April! oder April, April! Ich kann dich narren, wie ich will! Vorzugsweise in Kinderkreisen beliebt. Vgl. Volkskal., 76.

Argepassarge, Medik., Arkebusade, Mixtura vulneraria acida. Auch Ake-

Arme, plur. von Arm. Mit blosze Arme. v. Auer.

Armee (32b). Zur großen Armee gehen = sterben, wohl aus dem Jahre 1812, in dem la grande armée in Ruszland umkam. Freytag.

Armesin, m., besserer Kleiderstoff in älterer Zeit. Violét, 178.

arretere(n), sw., arretieren, festnehmen, verhaften. Se hebbe em arretêrt, nie: se hebbe em verhaft t.

Arschkerbe, f., früherer Straszenname in Königsberg, s. Burgfreiheit N.

Arwst, m., Herbst, engl. harvest. Gordack. Ublicher ist jedoch pltd. Harwst. Asche, f., Fischn., s. Nase.

Aschenfett, n., Medik., Oleum Jecoris

Aselli flavum.

Aschenpacker, m., nach Hirsch, 217, wohl gleichbedeutend mit Aschbraker.

Aschpflanze, f., Cineraria maritima L. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III. atsch (34a) in 2. Bedeutung wird vielfach kurz gesprochen.

attackieren, sw., sich leidenschaftlich benehmen, wüten; auf jemand einwir-

ken wollen. Saalfeld.

Attan, m. jüd. Vorn., Natan. Nûîzen.

au (34b): Z. 1 ist zu lesen: bleibt im Plattdeutschen au.

aufbakebêren, aufpackebêren, sw., jemand eine Last aufnötigen. Saalfeld. Vgl. Bakebêren.

aufbansen, sw., aufschichten; auch reflexiv: sich etwas aufbansen, aufladen. abla gl. Banse.

aufdröseln, sw., s. v. a. aufdrisseln. Im

Oberlande auch auftröddeln. aufdrücken, sw., durchprügeln. Schmidt. Auferstehungsbaum, m., verschiedenfarbiges Schiefblatt, Begonia discolor R. Treichel, Volksth. III.

aufhalsen, sw., sich, sich etwas aufbürden, auf den Hals laden. Da hab' ich mir eine gute Geschichte aufgehalst. Gegensatz: abhalsen, entlasten; abstreifen: das Pferd hat sich abgehalst, den Halsriemen abgestreift.

aufkepsen, sw., in Kepse (s. d.) setzen, häufen, aufhäufen. Keps dir nicht so viele Kartoffeln auf den Teller. Saal-

feld.

aufknîweln, sw., durch Knîweln (s. d.) Verwickeltes entwirren, einen Knoten auflösen. S. aufpüngein N.

aufkommen, st., bestehen im Streit. Mit dem kann er nicht aufkommen, der wirft ihn nieder, redet ihn nieder.

aufmachen, sw., herrichten, in Ordnung bringen. Ein Bett aufmachen, es für die Nachtruhe herrichten, wobei das Deckbett zurückgeschlagen wird.

aufmintern, sw., aufmuntern. aufpackeberen, sw., s. aufbakeberen N. aufpäppein, sw., s. pappen.

aufplüstern (37b), auch aufblasen: vom Kalbfleisch etc. v. Auer.

aufpullen, sw., s. pullen.

aufpulstern, sw., s. v. a. aufplûstern. aufpüngeln (37b), nach Marold auch: einen Knoten mühsam auflösen. Vgl. aufkniweln N.

aufputzen, sw., s. putzen. aufrabastein, sw., s. rabastein.

aufreilzen, st., den Mund, das Maul weit öffnen zu Schimpf- und Tadelreden. Er reiszt sich das Maul bis an die Ohren auf.

aufruschein, sw., s. ruschein. aufschmirgeln, sw., s. schmirgeln. aufschönen (38a), auch reflexiv: es schönt sich heute noch auf.

aufståken, sw., s. ståken.

auftonnen, sw., durchprügeln. Ich hab' ihm gehörig was aufgetonnt. Darkehmen. Schmidt. Vgl. aufdrücken.

auftröddeln, sw., s. aufdröseln N. auftubbern, sw., nach Marold auch = verzögern. S. tobbern.

Augenbran, f., Augenbraune. So schon bei Herder. Vgl. Grimm, Wb. I, 804. Weigand I, 92.

Augennichts, n., s. Nichts. Augenwurz, Pflzn., s. Waldheelin.

ausarbeiten, sw., sich, sich müde arbeiten. Wenn der Mensch sich ausgearbeitet hat, so hat er auch Appetit zum Essen.

ausbauern (40b), im Ermlande und Oberlande auspauern, abwirtschaften.

ausblasen, st., s. ausklingern N.

ausbrücken, sw., pflastern. Den Stall ausbrücken, ihn mit Brettern pflastern. Vgl. Nsslm., Dainos, 196.

ausdrellen, sw., ausdrehen, auswinden, ausringen, auswringen: die Wäsche, nasse Tücher.

ausfenstern (41a), zunächst jemand aus dem Fenster Vorwürfe machen. Vgl. den süddeutschen Gebrauch des Fensterns. Freytag.

ausfeuern, sw., schlagen, ausschlagen. Pferde feuern aus. Ich werd dir gleich eins ausfeuern, eine Ohrfeige geben. Saalfeld. Von feuern 2.

ausflammen, sw., prügeln. Elbinger Ndrg.

ausflitzen, sw., einen Ausflug machen. Vgl. flitzen.

ausgeschlagen in ausschlagen (45a). Nach Freytag bezieht sich der ausgeschlagene Tag nicht auf das Ausschlagen der Bäume, wie E. Förstemann meint, sondern auf das Ausschlagen der Turm- oder Wanduhr.

ausgreifen, st., ein Mädchen lüstern angreifen; auch exgreifen. Letzteres nicht speziell preuizisch.

ausklaren, sw., sich, sich aufklären, heller werden; vom Himmel. Nu wird das Wetter besser, es klårt sich so schön

aus. Saalfeld. Vgl. klåren und aufschönen N.

ausklauen, sw., die Klaue (s. d.) zum Laufen gebrauchen, davonlaufen, entfliehen. Der Spitzbube klaute aus, entlief dem ihn transportierenden Schutzmann. Kgsbg.

auskleiden (43a), nicht allein bei Elbing, sondern auch sonst in der Pro-

vinz gebräuchlich.

ausklingern, sw., amtliche Verordnungen dem durch eine Klinger (s. d.) zusammengerufenen Publikum bekannt machen. Je nach dem Instrument heißt diese Art kleinstädtischer Bekanntmachung auch ausblasen, austrommeln.

ausklökern, plud. Otklökere(n), sw., von klök klug, ausklügeln, aushecken, ausdüfteln (austüfteln). Bei Prozessen kommt es auf richtiges Ausklökern an. Darkehmen. Schmidt.

ausklûwen, sw., s. klûwen.

auskobern, sw., sich, s. v. a. erkövern. auskommen, st. 1. entstehen, ausbrechen; vom Feuer. Wie ist das Feuer ausgekommen? 2. verträglich leben, zu behandeln sein. Mit dem kann man auskommen, läszt sich leben. Es ist kein Auskommen, oder Auskommens, mit ihm.

auslatschen, -lautschen, sw., s. latschen auslecken, sw., sich. Nach dem Hunde, der seine Wunden durch Lecken heilt, auch von einer zähen Menschennatur, die sich selbst hilft. Dem schadet das nichts, der leckt sich aus.

auslenzen, sw., s. Lindstock.

auslesen, st., lesen. Ich kann das nicht auslesen, ein schwieriges Wort nicht fertig bringen. Schülerausdruck. Lötzen. Schmidt.

ausmachen (44 a). 3. ausschelten, ausschimpfen, Verweise geben (wie in Posen). Öck mook er uk so häfzlich út, As dat schwarte Taschendook. Dorr, 65

ausmelden, sw., abmelden, entschuldigen. Ein Schüler meldet den andern aus, wenn dieser die Schule versäumen mulz. Lötzen. Schmidt.

ausmergeln, sw., kraftlos machen: den Acker, sich selbst. Das ist ein ausgemergelter Kerl. Vgl. abmergeln N. ausmustern (44a), sich, sich erholen. auspauern, sw., s. ausbauern N.

ausplatzen, sw., schlagen, ohrfeigen. Saalfeld. Erweiterung zu platzen 4.

ausristern, sw., s. rêstern.

ausschechten, sw., s. schechten.

aussitzen, st., einen Stuhl, ein Sofa durch Sitzen bleibend vertiefen. Für Liv- und Estland bei Sallmann, 92 b.

ausspilen, sw., von speilen (s. d). Zum kranken Kinde: Spil doch dem Herrn Doktor das Zungchen aus!

ausstaffieren, sw., mit Kleidern ausstatten, zur Reise ausrüsten; auch reflexiv. Ebenso anstaffieren. Marold.

Austletterwagen, m., Erntewagen mit

hohen und langen Leitern. S. Leiterwagen N.

ausverschämt, adj., unverschämt. Das wäre zu ausverschämt.

auswundern, sw., sich, sich wundern, verwundern, nicht aufhören können sich zu verwundern. Ich kann mich gar

nicht auswundern, beruhigen.

Auszennehrung, f., der auszerhalb der Deiche liegende Teil der Nehrung. Die auf der sogenannten Auszennehrung, im Weichseldelta, liegenden Dörfer hatten von Versandungen viel zu leiden. Passarge, Balt., 103. Vgl. Aufzendeich.

ä wo, interj. (47b), s. a N. Ax (47b), auch Axt. Oberland. äxern, sw., necken. Marold.

В.

**b** (47a) wird anlautend auch p: Buckel Puckel, Bündel Pündel, Pungel. baba (48b), in der 2. Bedeutung ruht der Ton auf der zweiten Silbe.

Babbichen. Traut Babbichen, sieh mich an, nach Pritzel, 61, in Ostpr. Name für die gemeine Mondraute, Botrychium lunaria Sw.

Backel (49a). Berichtigend sei erwähnt, dasz Schabe und Kellerwurm nicht zu den Käfern gehören; doch werden beide Backel genannt.

backern (49b), auch bakern, bakerig.

Backmull, f., s. Mulle.

Badergasse, f., Strafze in der Altstadt Königsbergs, in welcher vorzugsweise einst Bader, Barbiere, Chirurgen, gewohnt haben mögen.

Bagasch (50a), auch Packasche (s. d.). Bagatell, n., Kleinigkeit, ein Leichtes, das franz. bagatelle. Dat ös mî man Bagatell; so stets und nie: das ist mir ein Leichtes. v. Auer.

baggern, sw., eine Wirtschaft nachlässig führen, so dasz sie in Verfall gerät. Marold. Vgl. baggern unter backern.

Baite (50b). Zur Ergänzung der Ortsnamen seien noch angeführt Baiten im Kr. Memel und Baitkowen bei Lyck. bald, adv., beinahe, es fehlte nicht viel daran. Ich wär' bald die Trepp' 'runtergefallen, in einem Haare.

Baldgreis, Pflzn., gemeines Kreuzkraut, Senecio vulgaris L. Ostpreusz. Pritzel, 374. Nach Hagen, 869, Baldgreise.

Balditi, n., in der Fischersprache am kurischen Haff das Klopfen, durch welches die Fische nach den Netzen gescheucht werden; es geschieht mittels der Rîmen oder Bootshaken oder des Baldas, eines Stabes, der unten mit einer Scheibe versehen ist. Lit. baldyti stark stofzen, klopfen. Nsslm., Wb., 326a. Mühling.

Baldrian, griechischer, Pflzn, blaue Himmelsleiter, Polemonium coeruleum L. Pritzel, 294. Hagen, 224.

Balg (51b), in 2. Bedeutung auch das Balq.

Balgen, plur. von Balg, die zur Orgel gehörigen Blasebälge. Davon: Balgentreter.

Balinger, m., kleines Schiff zur Ordens-

zeit. Danzig. Hirsch, 264. baller, als Teil von aller, s. allerballer.

Ballrose, f., Schneeball, Viburnum opulus L. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

Bammluck (a = a), m., Strohbündchen

als Teil der untern (vordern) Lage des Strohdaches. Schirwindt. Lit. bambelikai, bamblukai, nach Nsslm. Wb., 320b, die Strohbündchen, welche längs der First des Strohdaches angebracht werden.

Band (52b). Auch schlanke Birkenäste werden zu Bandstöcken gespalten. Bank, f. Alle durch die Bank, alle

ohne Ausnahme.

Bank, f., kleinere Genossenschaft in der Artusbrüderschaft Danzigs. Die Brüderschaft sonderte sich in den kleinen und groszen Hof, jeder von beiden wiederum in Bäke. Die Aufseher und Diener der Bänke hielzen Bankmeister. Genaueres s. Hirsch, 202 ff.

Bär (54a). Peter Bär mit der langen Scher scheint in der ganzen Provinz

bekannt zu sein.

Barabas, m., großer ungeschlachter Kerl. Gortzitza. Vgl. Barabaus.

Baranken (54a), poln. baran Schafbock.

Barb (54a), Kürzung von Barbe.

Barbuschchen, n., Name für die Käfer der Familie Coccinella, namentlich C. septempunctata. Gortzitza. S. busche.

Barkhölzer, plur., s. Pulpelnen. barnausch, adj., nach Marold s. v. a.

bernautsch (s. d.).

Barnkraut, Pflzn., gemeine Bärenklau, Heracleum sphondylium L. Ostpreusz. Pritzel, 180.

Barsch, m., Pflzn., Sumpf-Porst, Ledum palustre L. Rössel. Mühling.

bärschen, bêrschen, sw., sich, s. pêr-

Barse, f., Schiff zur Ordenszeit, ursprünglich von geringerer Größe. Hirsch, 264.

Bärstkraut, n., s. Wedendunk.

Bartel (56a), nach Gortzitza Bartscher Rekel.

Bartlomä, m., Kürzung von Bartholomäus. Op Bartlomä, am 24. August, dem Bartholomäustage.

basseln, sw., umherschlendern und nichts Rechtes vorhaben. Wie ist es blosz möglich, so 'rum zu basseln? Saal-

bateljonsch, adj., aufzerordentlich, vorzüglich. En bateljonscher Kêrl, ein Mann, dessen Leistungen hervorragend sind, der allenfalls allein leistet, was sonst nur ein Bataillon ausführt.

Batze (57b), auch Patze (s. d.). Bauerknuppel, m., s. Knuppel.

Bauschan (59a). Vielleicht Entstellung von Sebastian.

beaasein, sw., beschmutzen, s. beaasen. bedaseln, sw., von Schlägen an den Kopf (s. Dåsel) betäubt sein.

bedeuten, sw., deuten, deutlich machen, erklären. Wart', ich werd' dir's bedeuten, sonst weiszt du vom hellen, lichten Tag nichts. Saalfeld.

bedrippt (60b), in 2. Bedeutung auch

betreten, verlegen.

bedüstern, sw., vom Düster, dem Abend, der Finsternis erreicht werden. müssen machen, dasz wir nach Hause kommen, sonst bedüstern wir noch.

befallen, st. Sie ist befallen, geschwän-

gert. Sprw. I, 69b.

befimmeln, von fimmeln, hin und her fahrend mit den Händen betasten, streifen, abstreifen. Besimmel doch diese Kornähren! Wenn der Roggen blüht. soll man drei Ahren stillschweigend pflücken und besimmeln und das also Gewonnene hinunterschlucken. Gut gegen Fieber und Krankheit überhaupt. Saalfeld.

befingern, sw., s. fingern.

befleidern, sw., geschmacklos und überladen ankleiden. Saalfeld.

befreien (61a). Wovêl Jahr war eck noch blive onbefricht (onbefrigt)? S. Kuckuck.

begegnen, ew., mit dem Akkusativ:

Ich bin sie gestern begegnet.

beglamsern, sw., Frequent. von beglamsen, s. glamsrig N. Es tritt namentlich im partic. auf, auch in übertragener Bedeutung: Sie haben ihn gut beglamsert, beschmiert, angeschmiert, betrogen.

beglarren, sw., mit großen, stieren Augen besehen = beklaren. S. glarren.

begnupsen, sw., uneben, schlecht beschneiden, s. gnupsen.

begraggeln, sw., s. schraggeln.

begrofzaugen, sw., mit grofzen Augen, verwundert etwas besehen.

begrüszen, sw., bestehlen. Marold. behitzen, sw., hetzen, behetzen. Jemand behitzen, einen Hund auf ihn hetzen. Oberland. S. hitzen.

Bein. zubein sein, pltd. toben sön, auf den Beinen sein. Dorr, Driewjagd. Er ist noch gut zubein, marschiert tüchtig.

Beinwell, Beiwahl, Pflzn., gebräuchliche Wallwurz, Symphytum officinale

L. Hagen, 205.

Beiszerling, m., s. Woruschken. Beiwahl, Pflzn., s. Beinwell N. beizu (65a), auch im Oberlande.

bekitern, sw., s. kitern (365) und N. beknappsen, sw., durch Abknappen etwas beiseite legen. Sie hat dabei manchen Groschen beknappst.

bekraggein, sw., s. schraggein.

bekreschen (67a), von dem in der Pfanne kreischenden Speck: bekreschte Kartoffeln. Bildlich: Er wird dich schön bekreschen. Jetzt bist du gut bekrescht, angeführt, schmerzlich betroffen.

belämmern (67a). In der Bedeutung 3 auch von Gordack bestätigt: jemand belästigen, bedrücken, quälen durch Umhalsen. Ebenso in Saalfeld: Kinder, belämmert (belästigt) mich nicht immerwährend!

beleidern, sw., von Leid, Klage = beklagen. Sie haben ihn sehr beleidert. Saalfeld.

belesen, st, s. lesen.

belupsen, sw., rupfen. Die Gänse belupsen. Saalfeld.

Bemberlepp, f., s. Bimberlippe N. bemeiern, anmeiern, sw., übervorteilen, betrügen. S. meiern.

bemengen, sw., sich, sich hineinmischen, in eine Angelegenheit, ein Gespräch.

bemorken, partic. von bemerken.

bemuttern, sw., der Mutter gleich für jemand sorgen, sich mühen.

benibbeln, sw., sich, sich benebeln, betrinken. S. nippern.

beniesen, sw., durch Niesen bestätigen. S. niesen.

benittern, sw., sich, sich beschmutzen, beflecken. Wenn die Kinder Blaubeeren essen, benittern sie sich das ganze Gesicht

benötigen, sw., nötig haben, bedürfen. Geld benötigen. Ebenso in Estland. Sallmann, 97a. bepajen, sw., s. pajen. bepladdern, sw., s. pladdern.

beplisern, sw., bezupfen etc., s. plisern.

beplömpern, sw., s. plömpern.

bepuffen, sw., mit Puffen sufbauschen; schlagen, dasz es pufft. Måk se söck man op de Strömpe, sonst bepuff öck er (ihr) de Flörr! Aus einem Manuskript: "Die Berliner in Königsberg." Schmidt.

beputzen, sw., s. putzen. bequarksen, sw., s. quarksen.

Bêrapfel, m., Birnapfel, eine Art birnförmiger Äpfel.

berappen, sw., s. rappen. berdauks (71 a), s. pardauz. bereden, sw., verleumden. bereihern, sw., s. reihern.

bêren (71a), sich, auch: schwer tragen, engl. to bear. Sei bêrt sick met dem Holt, sie plagt sich unter der Last Holz ab. Gordack.

Berg, m., schiefer, Straszenname in

Königsberg, jetzt Bergstrafze.

Bergerfische, plur., Fische aus Bergen, welche zur Ordenszeit von dort nach Preuszen eingeführt wurden und deren es mannigfaltige Arten gab. Unter einer Schiffsladung aus 1423 befinden sich folgende Bergerfische: Halfwassen, Cropelinge, Lothfische, Langen, Lubben, Tydlinge, Rakelfische und Ore. Danzig. Hirsch, 154.

Bergnelke, f., Pfizn., s. Seegras. Bernstein (73a), im Volksmunde auch Birnstein.

Bernsteindreher, m., Bearbeiter, Drechsler des Bernsteins. In Danzig nach ihnen genannt die *Drehergasse*.

berschten, sw., bürsten; bersten.

Berstengras (73a). Vielleicht s. v. a. Bürstengras, da Kinder die Kolben, so lange sie noch fest sind, als Bürsten benutzen. Da für Typha nicht nachweisbar ist, dasz dessen übermäsziger Genusz das Vieh zum Bersten bringe, so könnte Berstengras wohl Name für den Wasserschwaden Glyceria aquatica Whlbg., sein, der blähende Wirkung hat und in der Niederlausitz Platzegras heist. Treichel, Volksth. III.

besalzen, pltd. besolte(n), sw., mit Salz bestreuen; doch auch ironisch: das Brot ist gut besalzen, wenn man's auf sandbestreuten Fuszboden hat fallen lassen. Bildlich: Das ist ihm gut besalzen worden, er hat für seine That verdiente Unannehmlichkeit gehabt.

besammeln, sw., benagen, abnagen: das Fleisch von den Knochen.

beschämen, sw., vorhöhnen. Sie beschämten mich bei jedem Tritte. Nsslm., Dainos, 196.

beschicken, sw., besorgen, die Geschäfte beenden; mit einer Sache schnell fertig werden, sie schnell verbrauchen. Hast all die Pferde beschickt, bedient? Das Kind beschickt sich bald mit seinem Weihnachtsteller, hat die Näschereien bald verzehrt. Sperber, 27.

verzehrt. Sperber, 27.

beschlagen (74a), in 2. Bedeutung intrs.: sich mit Feuchtigkeit überziehen.

Die Fenster beschlagen.

Beschnitt (74b), auch im Oberlande. beschraggeln, sw., s. schraggeln.

beschreien (74b), in 2. Bedeutung: bedrohen, zur Ruhe weisen. Lärmende, zankende Kinder werden vom Vater beschrieen, wenn die Mutter sie nicht mehr zu bewältigen vermag: Beschrise doch e bêtke!

beschwaddern, sw., sich, sich beim Schwaddern begiefzen.

beseichen, sw., s. seichen.

Besemer (75b), auch Besmer. bestoppen (77a), sich, sich langsam und tüchtig vollessen.

Betengeher, pltd. Bedegåner, m., Konfirmand. Vgl. beten 2.

bethranen, sw., sich, s. Thran.

bethun (78a), pflegen, hegen. Ich bethû' meine Kinder, wo ich nur kann. Saalfeld.

betoben, sw., betäuben, beruhigen. Das Mittel half: die Schmerzen betobten. Saalfeld. S. das folg.

betoten, pltd. bedode(n), sw. 1. absterben. Das Bein betotet in unpassender Lage, man kann beim Aufstehen es kaum gebrauchen und fühlt darin prickelnden Schmerz. Auch vertoten, verdoden, gewöhnlich einschlafen. 2. zu schmerzen aufhören. Zum Kinde, das sich gestolzen hat: Lafz nur betoten (den Schmerz aufhören), dann wird's besser.

betrappsen (s. betrabbeln), einen bei

der That betreffen, erwischen, attrappieren

Beutelmehl, n., feines Mehl, weil es durch einen Beutel gegangen und so von der Kleie getrennt worden ist.

Beutelschneider, m., Schweinschneider, Kastrierer; unter Beutel ist hier das scrotum verstanden.

bewunderlich, adj., wunderbar.

Bezug, n., das Bett-, das Kissenbezug. bezwingen, st., s. zwingen.

Bibernelle, f., schwarze, s. Wurmwurz. Bibi, m., Herrenhut, zunächst wohl Biberhut. Berlinisch.

Bierholtsche Gasse, jetzt Beerholdsche, Name einer Strasze in Danzig, die Bierholtsche, Bierhaltsche Gasse, in der Bierschenken lagen. Löschin, 44.

Bierschisser, m., s. Schifz.

Bijon (83a), auch Bijone, Bione, im Weichseldelta Bijonnie, sonst auch noch Klatschrose. Treichel, Volksth. III.

billewi (83b), halbpolnisch, nach poln. byle jako erstwie. Darnach auch billewer (83a) gebildet, wie poln. byle co. Gortzitza.

Bimberlippe, pltd. Bemberlepp, f De Bemberlepp opsetten, schmollen. Elbinger Ndrg.

bimsen (83b), in 2. Bedeutung hauen: bims' ihm eins! Kgsbg.

Bimstein, m., Bimsstein.

bin (83b), auch im Oberlande darin, drinnen. Du sollst bin (in der Stabe) bleiben!

Bindszunen, Ortsn., Dorf im Kr. Darkehmen. Da kann einer Bindszunen sehen! von einer dünnen, wässerigen Suppe, die man schöpft und langsam aus dem Löffel flieszen läszt. Schmidt.

Birkenreizke, Birkling, s. Rizchen.

birschten, sw., s. bürsten N.

bischke (84b), von dem poln. bysiek (byś) Ochse, also Zuruf an den Ochsen: byśka! Gortzitza.

bisen, sw., schnell eilen. Der Eisenbahnzug bist. Wohl=bisen. Schmidt bischen, adv. Das ist ein bischen wenig, zum Verkäufer. Weitere Deminutivbildungen von bischen: bissulchen, bissuletzehen, bissuletzulchen, bissululchen. Gortzitza.

Blangschett, n., Blankscheit, das franz. planchette. Vgl. Weigand I, 203. Blänke (86b), kurz Blänk; im Ober-

lande auch die Eisfläche.

Blatt, n., 1. Blatt des Fuszes, gewöhnlich in der Zusammensetzung Fulzblatt, die Oberfläche des Fuszes, der Sohle entgegengesetzt. Die Stiefel sind im Blatt zu eng. 2. Dativ Blade. Vom Blade spielen.

Blaugerber, m., Scherzbenennung für

den Lehrer. Vgl. gerben.

Blech (88a). 1. dünn geschlagenes Geld. 2. alberne Rede. Der Begriff des Dünnen, Geringwertigen ist das tertium comparationis. Zu den dünnen Geldblechen sind die Blockstücke der Gegensatz. Freytag.

Bleichblume, f., Pflzn., ausdauernde Maizliebe, Bellis perennis L., weil sie

auf Bleichen wächst. Saalfeld. Blick (89a). 3. falscher Blick, das Schielen. Er hat den falschen Blick, er schielt.

Blise, f., Windstofz; zugleich der von stofzweisen Winden plötzlich gebrachte und schnell vorüberziehende Regenschauer, oder ein derartiges Schneegestöber. Elbinger Ndrg. Wenn sich eine Blise erhebt, fliegt, nach der Volksmeinung, der Teufel über den Schornstein. Gordack.

blitzblau (89b). Z. 9 v. o. l. Blitzblau.

bloiz (90 b), auch zur Abschwächung: Das ist blosz ein Unteroffizier.

blubbern (90b). Die ursprüngliche Bedeutung von blubbern ist wohl der eigentümliche Ton, der entsteht, wenn ein Gegenstand ins Wasser geworfen

blühen (90b). Man sagt von jedem Wasser, es blühe, wenn es die grünen Pflänzchen trägt.

Blutigel (91 b), s. Eule N.

Blutkraut, -tröpflein, n., s. Wurmwurz.

Bobas, f., aus dem lit. bobà, Gen. bobôs. altes Weib. Wer zuerst fertig ist, ist Kaiser und König, wer zuletzt fertig ist, ist Bobas. Du bleibst Bobas, als Letzter, Alte. Gumbinnen. Litauen.

Bock (92a). 4. s. Kriwûle.

Frischbier, Wörterbuch II.

Bocksbeutel (92b), in 2. Bedeutung richtiger Boksbeutel, von Bôk Buch.

Bockspeterlein, m., grofz, Pflzn., grofzer Steinpeterlein, Pimpinella magna L. Ostpr. Pritzel, 276.

Boddem, Bodem, m., Boden, der innere Schiffsraum, in welchem sich die Ladung befindet Hirsch, 264.

Boddemwerk, n., ein Rauchwerk. Danzig. 1438. Hirsch, 260.

Bohne, f. Bohnen haben, Furcht haben. Schwarze Bohnen, Gewehrkugeln.

Böllan, m, Bauch. Masuren. Schmidt. S. Bröch.

Bollard, m., gröberer Kleiderstoff. Ordenszeit. Hirsch, 250. Bollebüdel (94b). 2. Pflzn., gemeiner

Frauenschuh, Cypripedium Calceolus L. Treichel, Volksth. III.

Bollen, Pflzn., Silber-Pappel, Populus alba L. Ostpr. Bolle, Belle, Belz, wohl von beilen = spalten, sansk. phal, da diese Gattung das beste Spaltholz liefert. Pritzel, 300.

Bollepeserick, m., s. Pesrick.

bölsterig (95a) kurz bölstrig, steif, hart, besonders von Zeugen, die, zu Kleidern verarbeitet, bauschig sitzen; verwandt mit sturr.

Bolzen, m., s. Streichbolzen N.

Bombasseng (95b), bei Violét, 178,

Bonnitke, f., eine Art Mütze. 1438 kostete 1 Dutzend davon 2 Mk. 12—18 sc. Hirsch, 251.

bonscheln (96b), in der Elbinger Ndrg. bunscheln und junscheln.

Bonske, Bunske, m., kleiner Kerl, Zwerg. Oberland. Vgl. Bonsch.

Bootsmannsgasse, Strafzenname in Danzig, Gasse der Bootsleute.

Borchert, m., der Jahrmarkt acht Tage vor Weihnachten, womit der gemeine Mann den 24. Dezember bezeichnet. Etwas auf dem Borchert gekauft haben. Saalfeld.

Bordingsfeld, n., in Danzig auf der Lastadie ein Feld, auf dem Bordinge (s. d.) gebaut wurden. Hirsch, 212.

Bordschaben (97a), im Oberlande Bordschoben, sing. Bordschob.

Borg (97b), plur. Börge.

Borgemeister, m., Bürgermeister.

Borschdorfer Apfel, m., Borsdorfer Apfel; nach dem böhmischen Dorfe Borsdorf, seiner wahrscheinlichen Heimat.

Boshaken (99a). Hände wie Bôshaken haben, steif und blau gefroren.

Bôssack, m., Zusammensetzung aus Bôs und Sack, wie Giftsack, s. v. a. Boszhammel.

**Botenge**, f., Pflzn. = **Potenge**. Ostpr. Pritzel, 387.

Botschwin (100a), auch Botschwin.

Bott (100a), nach Freytag in Norddeutschland allgemein als Bezeichnung für die Leine am Kinderdrachen.

Bottchen, n, kleiner Bottich zur Aufnahme des Spülichts. Oberland.

Brabank, f., s. Bragebank N.

Brache, f., in Branntweinbrennereien die Maische, nachdem sie zu Branntwein ausgenutzt, die Schlempe. Sie wird als Viehfutter, namentlich zur Mast verwandt. Sack.

Brackan, Brokan, m., nach Violét, 172 u. 178, Tuchart früherer Zeit.

Bragebank, Brabank, f., Platz zum Umlegen auszubessernder Schiffe. Danzig. Die alte Willkür bestimmt: Niemand soll seine Schiffe "bragen" oder "stürzen", anders als auf der Bragebank, die von der Stadt dazu gemacht ist, bei 10 Marken. Hirsch, 212.

braken (102a). In Danzig gab es zur Ordenszeit folgende Brak-Institute: Holzbrake, Aschbrake, Teerbrake, Pechbrake, Hopfenbrake; uneigentlich Flachs-, Hanf-, Kabelgarn-, Kaudelgarn- und Honigbrake. Die betr. Braker hatten auf dem Platze, auf dem die Prüfung geschah, ihre Amtswehnung, die Brakerbude. Hirsch, 215 ff.

Braksbrak (Brack 101 a), n., die schlechtere Sorte des ausgebrakten Holzes: gutes Holz, Brak und Braksbrak. Hirsch, 216.

Brandlottchenblatt, n., s. Lottchenblatt. Branilge, n., entstellt aus Brennöl. Gortzitza.

bräschen (103a), davon Bräschhans, Schwätzer, Renommist. Gordack.

Bratschen, bratschig (104b). Hei

geit brâtschig, mit ausgebreiteten, gespreizten Beinen: aus Schwachheit, wie das kleine Kind, das Brâtscheken, oder aus Dummheit und Hochmut, wie der sich überhebende Mensch.

Brausche (105 a), auch hehd. Brusch.
Brech (106 a), als Schelt- u. Schimpfwort auf ungezogene Kinder auch im

Oberlande; ebenso Brich.

brechen (106a), sich, sich erbrechen.
Brechling, m., Schimpfwort auf Kinder,
in dem Sinne von Schmierfink; auch
Britling. Oberland. S. Brech, Brüch und
Brühling.

Breda (106b) nach Gortzitza Bre-

dack.

Brei, f., statt der Brei.

Bremsenkopf (107a). Ehemanner, denen die Kinder fehlen, måke låter Bremsenköpp, machen lauter Bremsenköpfe. Sack.

brennen (107b). Das Partic. zur Beziehung der Innigkeit, heftigen Verlangens. Ich bin dir brennend gut.

Das esse ich brennend gern.

Brennkraut (107b), auch knolliger Hahnenfusz, Ranunculus bulbosus L. Ostpr. Pritzel, 324. Nach Hagen, 583, auch Krähenfusz u. Rübenhahnenfusz.

Brennsuppe, f., Suppe aus Wasser und gebrannten Mehlklümpchen; feiner zubereitet, mit einigen wenigen Spirkelchen überbraten. Sie heifzt gewöhnlich Prachersuppe.

Bresilgenholz (107b), auch kurz Bre-

silge.

Briling, m., s. Brechling N.

Brimm, Pflzn., Pfriemen, Sarothamnus scoparius Koch. Westpr. Hier auch die Redensart: Auf den Brimm gehen — kommen, verloren gehen, d. h. auf eine Stelle kommen, die solch schlechten Boden hat, dasz nur der Pfriemen wächst. Treichel, Volksth. II.

brischen (108b), in 2. Bedeutung schlagen, ohrfeigen. Segg kei deck, woröm sien Ohler em gebriescht? No-

wack, 55.

Brüch (109a), im Oberlande auch die Prech. Die Prech thut mir weh. Willst schon wieder was in die Prech hoben! In Zusammensetzungen noch Diekträch, Speckbrüch. Der Dickbröch heifzt auch Bröchling. Dat ös e rechter Bröchling.

Vgl. Brechling N.

Brocklosengasse, Strafzenname in Danzig, von Brôk Hose, Beinkleid, also die Sansculottengasse, wahrscheinlich Spottbenennung. Löschin, 46. Brok (109b), Z. 3 bis Rock.

Brokan, m., s. Brackan N.

brosch, adj., sprode, brüchig, brockig (s. d.); wohl aus brechen, pltd. breken. Elbinger Ndg.

Brot (110a), plur. Brode.

Brotknecht, m., s. Handelsknecht N.

broweren, sw., auf begehren, räsonnieren, zanken; wohl von franz. braver trotzen. Se (die Dienstleute) weeten nuscht, as bloot broweeren. Dorr, 14. Vgl. bravieren.

Brûch, m., hehd. Form für Brôk. Bruchreizke, n. u. m., s. Rîzchen. Bruchwurzel, Pflzn., s. Wolfsbohne.

Brûse, f., von brûsen, brausen. Scheibe aus einem Stück Schiefertafel geschnitten, in der Mitte mit zwei Löchern, durch welche eine Schnur gezogen wird, die man zusammenknüpft. Durch Drehung und Zug bringt man die Scheibe zu brausendem Kreisen. Spielzeug, das die Volkskinder sich selbst fertigen. Im Oberlande auch Brusche.

Brustlatz (114a). Violét, 171, hat das Brustlapp, Brostlapp, westenartiges Kleidungsstück ohne Armel und Kragen.

Brut, f., s. Strich 3.

bubenzen, sw., schmollen, mucken, bocken (Gordack), wohl auch bubanzen, wovon das Adj. bubanzig (114a). Gordack erklärt noch: wie ein Popanz (Bubenz) in der Ecke stehen.

Buche, f., Buche.

buddeln (115a), in 3. Bedeutung von Gortzitza oft gehört.

Budschwing, f., s. v. a. Botschwin 2. buffeln, sw., s. puffeln. Bulle, f., s. Solders.

Bullebaus, m., ein der Figur nach ungeschlachter Mensch. Gortzitza.

Bullenkalb, n., s. Kalb N.

bullern (117b), rollend poltern, rumoren. Das rollende Fasz bullert. Es bullert mir im Leib.

Bums (118b), auch Bums-, Bomskeller.

Bundmacher, m., Kürschner, richtiger Buntmacher. Hirsch, 318. Das Pelzwerk wird unterschieden in Bunt- und Grauwerk.

bunschein, sw., s. bonschein N.

Bunske, m., s. Bonske N.

Buntzeug, n., buntfarbiges Gewebe, wie es namentlich zu Bettbezügen her-

gestellt wird. Gortzitza.

Burgfreiheit, f., Stadtteil in Königsberg, der zum Schlosse, der herzoglichen Hofburg, gehörte und aufzerhalb der Grenzen der drei Städte: Altstadt, Kneiphof u. Löbenicht, lag. Die Bewohner der Freiheit (s. d.) waren Bedienstete der Burg und hatten gegen die Städte keinerlei Verpflichtung. Zur Burgfreiheit gehörten: der Münzplatz; die Junkerstrasze, welche mit Einschlusz der heutigen Poststra/ze bis an den Steindamm reichte, als Wohnsitz der herzoglichen Hofbedienten; die Theaterstra/ze, in älterer Zeit, als ihr noch der Ausgang nach dem Paradeplatz fehlte. Kehrwiederstrasze, vor 200 Jahren Arschkerbe, weil der Rinnstein in der Mitte der Strafze lag; die französische Strafze, Ansiedelung der französisch-reformierten Flüchtlinge, welche am Ende des 17. Jahrhunderts hier Aufnahme fanden; der Burgkirchenplatz, früher der reformierte oder deutsch-reformierte Kirchenplatz; die Kasernengasse, früher Stallengasse, weil den Hofbedienten daselbst Pferdeställe eingeräumt waren; der Königsgarten (jetzt Paradeplatz) als landesherrschaftlicher Garten, teils Lust-, teils Hetzgarten; die Prinzessinstrasze, in der die herzoglichen Damen ihre Residenz gehabt haben sollen. Hoffheinz, Strafzenn., 601 f.

Burgkirche, f., die zur Burgfreiheit gehörige deutsch-reformierte Kirche, welche seit 60 Jahren den Namen Burgkirche auf höhern Befehl führt. Hoffheinz, Strafzenn., 601.

Burjack, m., hinterlistiger, falscher Mensch. Königsberg.

burschtig, adj., borstig, ärgerlich.

bursten (121a), auch burschten, birschten. Ich birscht ihm eins, oder (aber) da strompelt' er auch forts.

Buse, f., eine Art Schiff. Ordenszeit. 1430 wird eine Buse für 66 Mark gekauft. Hirsch, 264. S. Busse.

Busem, m., Busen.
Butte, w. Vorn, Kürzung von Barbara. Vgl. Barb.

Buttelplatz, m., früher großer Platz auf dem Steindamm, nach dessen Bebauung (seit 1811) nur noch als Reste Heu- und Strohmarkt übrig geblieben sind. Von Büttel, Gerichtsdiener, Häscher, Henker, Scharfrichter, da der Platz ursprünglich der Scharfrichterei diente. Hoffheinz, Strafzenn, 603. In Elbing giebt es eine Büttelstrasze.

Butterblume (123a), vielfach auch

Name für gelb blühende Blumen überhaupt.

Butterfrauentrab (123b). Es ist der wahre Butterfrauentrab, wenn sie zu Markte gehn. Shakespeare, Wie es euch gefällt. Akt. 3, Sz. 2. Deutsch von Schlegel.

Butterstaff, m., Stab im Butterfasz.

Buxade, f. Einen in Buxade jagen, ihm Furcht einflöszen = ihn ins Bockshorn jagen.

buxen (125a), in 2. Bedeutung stofzen. Schüler buxen einander in der Schulbank, geben sich Püffe.

blixen (125b). Er büxte, was er büxen konnte.

C.

ch (125a), Z. 1 statt "mundartlich" be-

zeichnender: plattdeutsch.

Christauglein, plur., wilde, Pflzn., gemeine Lichtnelke, Lychnis dioica L. Auch Margenröslein und weisze Raden. Pritzel, 223. Hagen, 485.

Christenmensch (127a). In Z. 2 ist zu lesen: dies fast jeder. Dem angeführten Beispiel stellt sich entgegen die Redensart: das kann kein Jude aus-

halten.

Christiwundenkraut, Pflzn., durchlöchertes Hartheu, Hypericum perforatum L., auch Jesuwundenkraut, Unsers Herrgottswundenkraut. Ostpr. Hagen, Pritzel, 187. Im Oberlande Christusblut. Die zerdrückte Blumenkrone färbt Vgl. Treichel, Volksth. III.

Christophelskraut, Pflzn., ähriges Christophskraut, Actaea spicata L., auch Feuerkraut. Ostpr. Pritzel, 10.

Cikade (359b), auch Cikat.

D.

dabei sein, gegenwärtig, mit thätig bei einer Arbeit, Sache sein. Ich bin schon dabei gewesen, als Ablehnung bei Nötigung zur Teilnahme an einer Mahl-

Dachreiter, m., s. Kappel.

Dachsfett, n., Medik., Schweineschmalz. dål (129a). Setzen sie sich dål! Na sett di dål! übliche Aufforderung an den Gast, Platz zu nehmen.

Daler, m., Thaler. Zehn Daler.

Dalles (130a). Dalles heilzt in Frankfurt a. M. der Platz, auf welchem sich Arbeiter, namentlich die von auswärts gekommenen, versammeln und warten, bis sie jemand dingt; der Dalles ist also hier der Armen-, der Arbeitermarkt. Sack.

Damaschke, Pflzn., gemeine Nachtviole, Hesperis matronalis L. Weichseldelta. Bei Vilmorin Damaskenblume, franz. Damas u. Julienne des Dames, engl. Dames violet. Treichel, Volksth.

Damenspiegel, Pflzn., Coreopsis tincto-Weichseldelta. Treichel, ria DC. Volksth. III.

dämmern (131a). Mit der Thür dämmern, sie heftig zuwerfen.

Dammstrafze, f., s. Millionendamm N. Dasel (133b), auch mit kurzem a: Dasel.

dalz dich (134a), in dem Sinne von: ich werd dich! Dich soll gleich! Willst du wohl! auch als Ausruf der Verwunderung, des Unwillens zu fassen; in letzterem Sinne ein abgebrochener Fluch: daſz dich (zu ergänzen: der Teufel hole)!

Daumchen, n., s. anschmeiszen N. daweg, adv., dorthin. Saalfeld.

Däz (134b), auch Döz.

deicht (136b). Deichter Kamm, Kamm mit engen Zähnen.

Deiwel, Deuwel, m., Teufel. Hol' ihn

der Deiwel!

Deiwelhol. Zur Bezeichnung eifriger, aufreibender Thätigkeit. Auf Deiwelhol fahren, scharf zufahren, auf die Gefahr, dasz die Pferde draufgehen, dasz sie der Teufel hole. Ein Pfarrer, der mehrere Brautpaare nach einander kirchlich eingesegnet hatte, erklärte sogar: auf Deiwelhol getraut zu haben.

Deiwelszeug, n., Teufelszeug.

delgen, sw., s. v. a. dalgen (s. d.). Schmidt.

denken (137a). Als Antwort auf nich dachte" auch: Ach was, Kurr (Kalkun) denkt auch! oder Dachte sind keine Lichte! S. Dacht.

dennâ (137a), auch dennâs. Dat andre denna, später.

Deputant, m., s. Kämmerer N.

dêren (137 b). Z. 6 ist das erklärende "durfte" zu streichen, da durscht wohl als Umbildung von torste, dem mhd. prät. von turren aufzufassen ist.

Dermös (137 b), auch Dormös, im Oberlande auch cunnus. Vgl. Möse.

Desem (138a). 2. Pfizn., Centaurea suaveolens Hort. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

Dêwken (138b) nennt auch der Böttcher die Holznägel, welche die einzelnen Teile des Faiz- oder Eimerbodens zusammenhalten.

dick (138b). Statt er thut sich dick auch nur: er thut dick.

Dickbröch, m., s. Bröch N. Dickerchen, n. u. m., s. Dickus.

Dickus (139b), nicht blofz Gedanism., sondern allgemein.

Diebssack (139b). Gortzitza kennt

nur Dibsack (das i zwischen Kürze und Länge schwebend) = Tasche.

Diener, m., Kompliment. Mach dem

Onkel einen Diener!

Dienergasse, f. Danzig. Elbing. Es sind wohl die Ratsdiener gemeint, welche ehemals in diesen Strafzen wohnten. In Hamburg Dienerreihe. Förstemann, Strafzn.

Dingerchen, Dem. von Dinger, plur. von Ding, zur Bezeichnung kleiner Kinder. Das sind allerliebste Dingerchen.

Dings, n., Ding. Was willst du mit

dem Dings?

disch, adj, müde, abgemattet; herunter, abgetragen. Ich bin ganz disch. Der Rock ist disch. Gordack.

dischkorieren, sw., diskurieren.

disentieren, pltd. disentêre(n), sw., ausreilzen, fortlaufen, fr. déserter.

Disling, f., Kopfschmerz. Saalfeld. Vgl. dûsein.

disseits (i kurz), adv. u. prāp. dies-

Dochtbinse, f., s. Rutsche.

Dochtgarn, n, s. Klatten N.

Dölge (142a), in Mcklbg. Telge. Mi, 93a.

doll (142a). Das wird immer doller. Als es gerade am dollsten regnete.

Dollpunkt, m. Punkt, in dem man toll ist oder wird, Kaprice. Dus ist sein Dollpunkt, darauf hat er seinen Kopf gesetzt, das hält er eigensinnig fest.

Donnernessel, f., Pflzn., zweihäusige Nessel, *Urtica dioica L.* Ostpr. Hagen, 991. Pritzel, 420.

doppelt (144a), auch hehd. dobbelt.

Dorant, Pflzn., Andorn, Marrubium vulgare L.; doch irrtümlich vom Volke auch für Lychnis gebraucht. Ein Büschel Dorant wird am Johannisabend (23. Juni) über die Hausthür gehängt, um allem Unheil zu wehren; ebenso bringt man's gegen Hexerei in die Ställe und legt eine Handvoll davon in die Krippe. Saalfeld. Hagen, 629. Vgl. Tarant.

Dorfknüttel, m., s. Kriwüle.

Dormentill, Pfizn., s. Schürwurz.

Dormös, f., s. Dermös N.

dośig (144b), im Oberlande auch

doślig, adj., dumm, verwirrt, s. dûselig. **dôt, dôdig,** adj., tot. Eine dodige Krähe. Man hört auch totig.

Dotternessel, f., Brennessel, Urtica urens L., auch Itternessel. Saalfeld. S. Hedder- und Hetternessel.

Drähn (145a), in 3. Bed. Weile, andauernde Zeit. Einen guten Drähn geschlafen haben, eine lange Zeit.

drämeln, sw., schlummern; s. drimmeln und drömein.

dränen, sw., in der Gegend von Nordenburg s. v. a. drämeln, drimmeln, drömeln.

Dreckhäuser (147b), Z. 3 l. Rotzber-

**Drehling,** m., gedrehter Peitschenstock aus jungen Stämmchen der Hainbuche, Hasel oder Eiche, welche in Strähnen zerteilt werden, die man zusammenflicht, während das Stammende ganz Westpr. bleibt. In Ostpr. Drîfzel, Geiszel, Striszel.

dreibastig (148), dem Wortsinne nach dreifach bastig (s. d.), also sehr grob, plump (Kossinna, Gegend von Tilsit), gewöhnlich jedoch in dem Sinne von überklug, dummdreist = dreihärig und siebensinniq.

Dreiblatt, n., Pflzn., dreiblättriger Biberklee, Menyanthes trifoliata L.

Dreidistel, f., Pflzn., s. Stechwart. Dreikant, m., Knöterich-Same, s. Zaun-

dremlachtig, adj., gedankenlos, traumerisch; von drêmen. Gordack. Vgl. lachtig.

Drêmshaube, f., s. Drêmskasten N.

Dremskasten, m., Schlafmütze, Schlummerkopf, von drêmen träumen, schlafen, engl. to dream. Auch Dremshaube, f., Gordack. Vgl. Dermös.

Dresch (149b), auch im Oberlande versteht man unter die Drêsch die Brache, das Brachland.

Drossel (152b), in der Elbinger Ndrg. Drośel, Ende Band, Schnur.

Druffke, n., s. anschmeiszen N. Drummel, f., Trommel, davon drummeln.

Drunkelpfeife, pltd. Drunkelpip, Pflzn. (153b), auch Wasserschachtelhalm, Equisetum limosum L. Samland.

Dschêse, Dschês, Dschöse, Schöse, f., Schüssel, Gefälz zur Aufnahme von Gortzitza. Schmidt. Milch. Sches u. Schösche.

Dschibber, m., s. v. a. Schibber.

Dschöse, f., s. Dschêse.

du, pron., Dem. du-chen, pltd. dûke. Du wird in anredender Frage häufig fortgelassen: Verstehst? Na kommst nicht? Weiszt noch? Willst nicht? Gehst schon? Bleibst nicht noch?

Ducker, m., ein Pelzwerk (vom Duck Iltis?). 1435 ein Zimmer 6 Mk. Hirsch, **260**.

Duderkeule (155b), im Weichseldelts auch Diderkeule. Treichel, Volksth.

Dummbart, m., als gemütliche Anrede bei Zurückweisungen, Ablehnungen. Nein, kleiner Dummbart, das geht nicht. Dummlak, m., s. v. a. Dammlak.

dümpeln, pltd. dömpeln, sw., im Wasser plätschernd baden, untertauchen, holl. dompelen. Im Sinne von übervorteilen, schädigen, betrügen in bedümpeln.

Dunk, m. Ein Dunk Hede, wohl ein nach Gedunken gegriffenes Quantum. Die Überlieferung (eines Geistes) erfolgte gewöhnlich in einem "Dunk Hede" eingewickelt in einem Kober. Tettau u. Temme, 264.

dunnemals, adv, damals, ehemals.

Duntel, f., s. Tuntel.

durchknallen, -knüllen, sw., s. abkeilen

durchsuppen, sw., stark durchsickern.  $abla \mathbf{g}$ l. suppen.

durchträtschen, sw., von trätschen. Durchwachs, m., gelber, Rübenkohl, Brassica rapa L. campestris. Ostpr. Pritzel, 66.

Durscht, m., Durst. Davon durschten, sw., durschtig, adj.

duśchig, adj., schläfrig, dumm, traumerisch = duśchlig.

Düselkopf (160a), auch Duselkopf. Ohl Dusselkopp, Hei bindt mi doch e Mährke op! Nowack, 55.

dûseln (160a), auch unthätig die Zeit

hinbringen, ohne Zweck handeln. Nach dem Frühstück düsel ich so herum.

Dûwke, Dem. von Dûw, Dûwe, Taube. hans. Vgl. dwatsch. S. Differt.

Dwatschhans, m., dwatscher, dummer Hans, Spaízvogel. Eristüberall Dwatschhans. Vgl. dwatsch.

E.

e (163 a). Zeile 4 statt "in der Mundart" bezeichnender: im Plattdeutschen. Im provinziellen Hochdeutsch wird kurzes e hin und wieder lang: jeglicher, jedweder, Ele Elle, Ege Egge.

ebend, adv., eben. Ebend war er hier.

Ebendso, ebenso.

Egde (164a), auch Egd, Ege, davon egen, sw., Eger, m.

ehgestern, adv., ehegestern, vorgestern.

S. ehrgestern.

ehrpuschlig (165a), nicht blofz in Danzig, sondern auch sonst in der Form ehrpuslig. Gortzitza.

Form ehrpuslig. Gortzitza.
ei (165a). Z. 1 bezeichnender "im
Plattdeutschen" statt in der Mundert"

Plattdeutschen" statt "in der Mundart". Ei, n. Ein Eichen legen, Kinderspiel; eigentlich nur episodischer Neck beim Greifchenspiel. Höhnend rufen die Freien, indem sie sich hockend niederlassen, dem Greifenden zu: Ich leg auch noch ein Eichen, pltd. Öck legg ök noch e Eike! Kgsbg.

Eierpläster, m., großer dicker Eier-

kuchen. Oberland. S. Pläster.

eigen (165b). 1. penibel: er ist sehr eigen 2. sonderbar, wunderlich: ein eigener Mensch. 3. auffallend: das ist eine eigene Art, wenn jemand sich auffallend benommen hat. 4. schwierig: das ist eine eigene Sache. Auch in der Niederlaus. Anton, 8, 3. einbrägen (166a). Könnte das Wort

einbrägen (166a). Könnte das Wort nicht auf Brägen zurückzuführen sein = in den Kopf bringen, klar machen? Analoge Bildungen wären: einbansen, einkacheln. Damit wäre eine recht volkstümliche Vorstellung gewonnen, während der Begriff "einprägen" mir in dem Beispiel nicht recht zur Sache zu passen scheint. Gortzitza.

einbrocken (166a). In 2. Bedeutung: nur sehr vereinzelt auf, da man selbst zu schulden kommen lassen, in der in militärischen Kreisen meist *Montie*-Redensart: Was man sich eingebrockt rung braucht, das sich der gemeine

hat, musz man auch ausessen. Sprw. II, 615. Ebenso in der Niederlaus. Anton, 8, 3.

einemweg (166b), auch in der Aussprache einemweck. Die Präp. in gehört notwendig dazu.

Einer, Eyner, m., ein Schiff. Eyner bringen 1444 Holz aus England. Hirsch,

264.

einfaltd, adj., invalid, arbeitsunfähig. v. Auer.

einfeuern (167a), in 3. Bedeutung aus 1: behende machen, Furcht einflötzen. Ich werd ihm schon einfeuern, er soll aus Furcht und Respekt das ihm Aufgegebene schnell verrichten.

einfuppen (167a), auch einfuppern. Dar mucht woll eener von de Herren Schützen, de grote Jagdtaschen drogen, dat Hasken enfuppert hebben. Dorr, Driewjagd.

einhauen, sw., von dem militärischen Angriff übertragen aufs Essen, tüchtig

einkommen (168a), in 2. Bedeutung in den Sinn kommen, einfallen. Wir reden, wie's uns einkommt, ohne lange Vorbereitung.

Einkrümpfung, f., s. krumpen. einlochen, sw., s. Loch N.

einmandieren, pltd. önmandere(n), sw., einkleiden, mit vollständigem guten Anzuge versehen; von montieren. Öck hebb' mi göt önmandert, sagt der Knecht, der Bauer, wenn er sich für den Winter einen tüchtigen Anzug angeschafft hat. Ich hab den Jungen zur Einsegnung schön einmandiert. Marold hat anmanduren = feine Kleidung anlegen, stattlich ankleiden. Die Form Mandur für Montur tritt im Volksmunde wohl nur sehr vereinzelt auf, da man selbst in militärischen Kreisen meist Montierung braucht, das sich der gemeine

Mann in Mandierung, pltd. Mandêrung mundgerecht macht.

einmullen, sw., sich, s. mullen. einschachteln, sw., s. schachteln. einschlafen, st., s. betoten.

einschustern (171a), in der Bedeutung einschmeicheln nur: sich einschustern.

einseifen (171a), reflexiv: sich betrinken. Er hat sich gut eingeseift.

eintränken, sw. Das werde ich ihm eintränken, zur rechten Zeit böse ver-

gelten.

eintrinken, st., Medizin einnehmen. Gegen Geschwulst werden eingetrunken rosa Katzenpfötchen, Gnaphalium dioicum L., mit sülzer Milch. Saalfeld.

einwamsen, sw., von Wams, tüchtig essen, unter das Wams bringen.

einwissen (172a). Die Redensart lautet auch: Nicht aus, nicht ein wissen. In Zeile 1 ist "der" einmal zu streichen. einzelnd, adv., einzeln. Jeder einzelnde.

Eisblume, f., s. Feuerkraut N.

eische (172a), auch eisä, mit dem Ton auf der zweiten Silbe.

eilzern, sw., sich, sich graulen, grauen.  $abla \mathbf{gl}$ . aifzen.

eitsch, etsch, intery., s. v. a. heitsch. Ekelname, m., s. Ökelname. Eklepasch(e), f., Equipage, vornehmes

Fuhrwerk.

Elge u. Ölge (173b) wohl allgemein in der Provinz.

Elisabethkraut, n., gemeiner Sonnengünsel, Helianthemum chamaecistus Mill. Hagen, 556. Pritzel, 178.

**elitzig**, adj., ehelos, s. einlitzig.

Eitke, m., wilder Apfel, in vulgärem Poln. eltka. Treichel, Volksth. II. Vgl. Hölzchen.

Emer, m., Eimer, s. Emmer. End' (174 a), Dem. auch Engche. Engelschwürz, n., englisch Gewürz.

Entenflott (175a), stellenweise in der Provinz auch Entengrütze Treichel, Volksth. II.

Entspekter, m., Inspektor.

entwutschen, sw., entlaufen, mit Leichtigkeit, unhörbar weglaufen. Vgl. wutschen u. Wuśche.

entzwei (175a). Vorzugsweise provinziell sind die Formen inzwei, enzwei und die Ableitungen entzweig, entzwein:

entzweige, entzweine Stiefeln; ebenso inzweige, inzweine, enzweige, enzweine.

ênzeg, adj., einzig.

enzwei, adv. u. adj., s. entzwei N. -er, Endung. Falsche Mehrzahlbil-

dungen auf er: Steiner statt Steine Stücker statt Stücke, Hüscher, Büscher,

Flicker, Ender, Späner.

erbarm', von erbarmen (175b), auch als adj. sehr beliebt, namentlich im Superlativ: erbarmster Himmel! erbarmstes Gottchen! Ebenso: erbärmlich = aufzerordentlich, vorzüglich, absonderlich gut. Das ist erbärmlich viel. Das ist erbärmlicher Weizen, ganz aufzer-

ordentlich gut geratener.

Erbse, pltd. Arft, plur. Arfte(n), f., die der Provinz eigentümliche Pflanze, namentlich als graue Erbse, Pisum quadratum Mill. Die Frucht wird verschiedenartig zubereitet: gekrillt und mit Butter durchgeschüttelt: gestükte Erbsen; gekrillte Erbsen mit Heringen oder Spirkeln; in sauerer und sülzer Sauce mit gebratenem Speck: sauer und süsze Erbsen. Auszerdem werden die grauen Erbsen in Biersuppe und in Bouillon gegessen. Kinderbelustigung: Sag' einmal: Grave Erbsen mit Speck! Während dies geschieht, wird der Unterkiefer des Sprechenden auf und ab gestofzen.

Erdnuíz, Pflzn., s. Ziegenlauch. Erdwender (176b), auch Erdwenger. ermindern, ermingern, sw., s. mindern. Ermländische Mütze, f., s. Mütze. Erpel (177b), Zeile 7 lies Wedik.

Erschegrutz, f., Hirsegrütze, s. Erse. erstens, adv., vorhin, vordem, vorher. Wo bist du erstens gewesen? Ich war erstens (vorhin) auf dem Hof.

eschapère(n), sw., s. schappieren. Eselsmöhre, Pflzn., gemeine Möhre, Daucus carota L. Hagen, 306. Pritzel,

Esping, (?), die größte Schaluppe eines Kauffahrteischiffes; eine solche faizt 1417 17 Mann. Danzig. Hirsch, 264.

estemère(n), estimèren, sw., franz. estimer, für voll ansehen. Hei estemêrt em ver garnuscht.

etsch, interj., s. eitsch N.

etzlige, etzliche, pronominales Adj.,

etliche, einige.

eu (178b). Zeile 1 ist hinter "wird" anzufügen: im Plattdeutschen. Besonders betont werde noch, dasz auch im preuszischen Hochdeutsch eu = ei ge-

sprochen wird.

**Eule** (178b). Schriftdeutsch *Egel* (Blutegel); aus Eyel wurde im Volksmunde Igel (Blutigel), welche Form jetzt, nach Weigand I, 212, die allgemein geläufige ist. Bei uns kürzte sich Igel pltd. zu Il (i lang), und aus Il bildete der Plattdeutsche, es verhochdeutschend, Eile = Eule (Bluteule). Dasz er weder bei Igel an das Säugetier, noch bei Eule an den Vogel denkt, ist selbstverständlich; ersteres nennt er Stachelschwin, letztern Ul.

Ewigkeit, f., grüne, besserer Kleiderstoff älterer Zeit. Violét, 178.

Exquerer, Exquirer, m, Mensch, der durch unausgesetztes Bitten und Fordern etwas erlangen will, das lat. exquirere. Vgl. Qualgeist,

exter, adv., extra, aufzergewöhnlich, besonders. Gieb ihm noch e Düttchen

exter.

F.

Facke, f., der Fock- oder Vordermast des Schiffes. De Facke felen, das Grofzsegel am Fockmaste fallen lassen. Hirsch, 265.

Fähnkeführer (180b), verderbt auch Fänkeführer, die erste Silbe scharf gesprochen. Neidenburg. Gortzitza.

Falbelan (181a), auch Falblan und Fablan.

Färbe (181 b), gilt allgemein.

Farsch (181b), in Ostpr. Farscht von First (gespr Firscht). Farschtpfanne, Farschtein; letzteres Abschwächung von Farschtstein (Farschtschtein).

Fasel (182a). Der Lenz ist endlich wieder neu für alles Fasel kommen . . . Sieh, Liebchen, bis die Frühlingszeit das Fasel treibt zur Liebe. Liebeserklärung eines kalekutischen Hahnes an seine Hennen in den Gedichten von Ulr. Freihr. von Schlippenbach. Mitau 1812. S. 107. 110. (Der Dichter hat långere Zeit in Königsberg studiert.) Vgl. Grimm a. a. O.: Unter Fasel versteht man hin und wieder das Federvieh. Für Estland s. Sallmann, 49b.

Faselherrschaft, f. (182a), auf dem Lande die Hausbedienten im Gegensatz zu den Feldarbeitern. v. Auer.

Fastelchen, Pflzn., gemeine Schminkbohne, Phaseolus vulgaris L. Ostpr. Pritzel, 271. Der daselbst für Preußen angegebene Name Schwabbelbohne ist Schreib- oder Druckfehler für Schabbelbohne.

Faulbaum, m., Vogelpflaume, Prunus padus L. Auch Ahlkirsche, Alkirschbaum. Hagen, 507. Pritzel, 317.

Faxe (183 a), auch Fax.

fehlen, sw., als Ausdruck des Erforderns, der Notwendigkeit. Die Fenster fehlen rein zu machen, es ist nötig, sie zu putzen.

feinscheilzerig, adj., übertrieben feinfühlig.

Feldkümmel, Feldkümmelkraut, Pflzn., Feld-Quendel, Thymus serpyllum L. Hagen, 633. Pritzel, 401, für Ostpreulzen: Feldkömelkraut, die pltd. Form, richtiger Feldkämelkriit.

Feldsafran, m., wilder, s. Stechwart.

Feldwinde, f., s. Wedewing. Fensterkopf (185a), man hört nicht selten: das Fensterkopf.

Fensterpeter, m., das Holzkreuz im Fensterrahmen.

Fernabuk (185b), auch Fernebock. fesch, adj., adrett, fein gekleidet = forsch 2. Ein fescher Kerl. Gordack.

Fettkausch, Pflzn., glatter Feldsalat, Valerianella olitoria Mnch. Hagen, 41. Pritzel, 427.

Feuer (186b), leichte (unschädliche) Entzündungen in der Mundhöhle und im Gesicht.

Feuerstamme, Pflzn., Lychnis chalce-

donica L. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

Feuerkraut, n., schwarze Nieszwurz, Helleborus niger L. Weichseldelta. Die Pflanze heiszt auch Eisblume, weil sie unter Schnee und Eis schon im Dezember ihre weiszen Blüten entfaltet; daher sonst auch Christrose. Treichel, Volksth. III. S. Christophelskraut.

ficheln (187a), in 1. Bed. fächeln, wedeln.

fiddern (188a), auch s. v. a. ärgern.

Das fiddert mich. Oberland. fimmeln (188b), auch suchen, wühlen.

Was fimmelst du immer in den Taschen? Saalfeld. S. befimmeln N.

Fingerling, m., wie Däumling gebildet, Erdmännlein, anderer Name für die Untererdschken u. Barstucken. S. Tettau u. Temme, 157: Die Braut des Fingerlings. Pierson (Ztschr. f. preusz. Geschichte u. Landeskunde XIV, 1877, S. 259) findet in Fingerling eine Erklärung des Namens Berstucken: dieses sei verderbt aus pirstukas, Dem. von altpr. pirstis (pristis) Finger. Vgl. Nsslm., Th., 129.

Fiolkebaum, m., die Palmweide. Westpreuizen. Treichel, Volksth. III.

fipsig (189b), auch fipsrig. Firdener, m., s. Vierdener.

firen = fahren. Sie firen Gerscht, sie fahren Gerste. Saalfeld.

fiślig, adj., zimperlich, penibel. Elbinger Ndrg. Vgl. fiselig.

fisrig, adj., von Fis, auch s. v. a.

Fitke (in Fitkehalloh) = Hure. Kgsbg. Fitz, f. Den Mund in die Fitz ziehen, einen schnippischen Mundausdruck annehmen. Elbinger Ndrg.

Fitze, Vitze, Witze, f., Rute, Zweig. Memel. Davon fitzen 3.

fitzendna(z, adj., s. v. a. fitzefaserna(z). Flabbe, f., feuchtes und nicht steifes Zeug, schlappe Leinwand; davon flabbig, schlaff; engl. to flap. Gordack.

Flachspuppe, pltd. Flaizpopp, f., der am Rocken zum Abspinnen aufgebun-

dene Flachs.

Flackfisch. m., Flachfisch, im Gegensatz zu Rund-(Voll-)fisch, Stockfisch. Hirsch, 247.

Flammplatz, m., s. Platz.

flankieren (195a). Er musz überall 'rumflankieren.

flattere(n), sw., pltd., flattieren, schmeicheln.

Flausch (195b), zunächst das dicke Wollenzeug, dann der Rock aus *Flausc*h. Fleckfieber, n. Er ist wie ein Fleckfieber, aufdringlich, schwer los zu wer-

Fleischmulie, f., s. Mulle.

Flexibel, n., an den langen Tabakspfeifen die biegsame (flexibele) Röhre zwischen Spitze und Rohr.

Flicht (197b) auch im Oberlande. Flickhecht (195b), von Flick = Lappen, Stück.

Flieder, m., wilder, s. Mädchenkraut N. fliegen, st., im Präs. flog (o kurz).

Flirr (199a), im Oberlande auch nachlässiges, unordentliches Frauenzimmer. flitzen (199b), auch tanzen.

Fludder, m., dünnes Tuch, leichter Kleiderstoff. Der reine Fludder. Gordack. In der Saalfelder Gegend auch Lappen.

fluschen (202a). Dat fluscht beter! nach v. Auer in der Schlacht an der Katzbach (26. August 1813) von den preulz. Landwehrmännern gesagt.

foddern, sw., fordern.

Foderhemde, n., s. Voderhemde.

Forst, f. Die statt der Forst ist selbst bei Gebildeten sehr gebräuchlich.

foseln = fosen. Übertragen auf den Menschen: er foselt rein aus, wird überlustig. Fosel man nich ût! wenn man befürchtet, dasz jemand in seiner Laune über das Schickliche hinausgehen könnte.

Frasz (204b). Gortzitza hörte in der Rastenburger Gegend Frissation.

Frauenrose, f., Hundsrose, Rosa canina, und Weinrose, Rosa rubiginosa L. Ostpr. Pritzel, 338. 341.

Frauenstreit, m., Pflzn., Feld-Hauhechel, Ononis arvensis L. Ostpreulz. Pritzel, 252.

frischmilch (207b), auch frischmilchend. Wenn der kalte Herbst Schnupfen mit sich führt, sagt man auf dem Lande: de Näs ward fröschmelk.

Friûs, Frû's, plur., Frauens = Frauen, Hausfrauen. Nêgeôge, Friûs! Neunaugen, (kauft) Frauen! Frû's, Rêwe, Gelmäre, Pasternack, prüsche Reddig, Zipple, Petétzuljick! Frauen, (kauft) Rüben, Gelbmöhren, Pastinak, preuszische (schwarze) Rettige, Zwiebeln, Petersilie! Königsberger Straszenruse der Handelsfrauen (Kuppelweiber). Vgl. Weiteres Sprw. II, 1636.

Frûse, f., s. Wrûse. Frû's, plur., s. Friûs N.

Fuchszagel, pltd. Foszagel  $(a = \hat{a})$ , Pfizn., Ackerschachtelhalm, Equisetum arvense L. Samland. Auch Drunkelpfeife u. Katzenzagel.

Füder, n., Fuder. Ein tücht'ges Füder Heu. Oberland.

Fuhre, f., Furche, s. Fahr.

Fuppsack, m. 1. Tasche, Tautologie, da jedes Wort der Zusammensetzung Tasche bedeutet. De Rock ist so eng wie e Fuppsack. 2. übertragen: Dieb, der das Gestohlene einfuppt, einsackt. Samland.

fürmeinspart, adv., für meinen Teil, meinetwegen.

Fusch (211a), auch Fusche.

Fûse (211b). Nach v. Auer wurde früher in Preuszen an die Fusenstange auszer dem Strohwisch noch ein Tonnenreisen und ein "Knippel" gehängt. Das sollte andeuten: der Übertreter der durch die Fuse ausgedrückten Warnung müsse sich entweder mit einer Tonne Bier auslösen, oder er werde über ein Bund Stroh gestreckt und bekomme mit dem Knüttel.

Fuse, f., s. v. a. Fose. Fuseblatt, n., s. Blatt N.

Fuízling, m., Füízling, Teil des Strumpfes, der Socke, der den Fuíz umschliefzt.
Futtergerste, f., s. Sommergerste.

Futterhemde, n., Kamisol, früher Tracht junger Männer in der Danziger Nhrg. Violét, 175. Vgl. Voderhemde.

futtern, sw., füttern.

Futterspark, Pflzn., s. Knirkraut N.

G.

g (213a). Z. 1 bezeichnender plattdeutsch statt mundartlich.

Gaidis, m., Schimpfwort, das lit. gaidys Hahn. Schmidt.

Galeise, Pflzn., Färber-Ginst, Genista tinctoria L., auch Genst. Hagen, 733. Pritzel, 128.

Galuschel, Pflzn., s. Gelbchen.

Gänschen, fettes, Sedum acre und S. sexangulare L. Sie liefern einen Thee für Fieberkranke und werden, oft im Verein mit Sempervivum tectorum, auf Gräber gepflanzt. Saalfeld. Gänschen auch das Gelböhrchen (s. d. u. Pilz).

Gänsestiz, m., Käfig zur Gänsemast.

Natangen.

Gast, m., Fremder. Theilweise als gefährliche Nebenbuhler, theilweise wiederum als gewinnbringende Handelsfreunde standen den einheimischen Kaufleuten die Fremden oder Gäste zur Seite. Danzig. Ordenszeit. Hirsch, 230.

gaunern, sw., unerträglich betteln, unverschämt geilen (s. d.).

geben, st., im Ermlande und im Ober-

lande gê'e. Geben giebt er nichts, aber nehmen nimmt er, wo er kann. Ech wer's dir ge'e, ich werde es dir geben. gebrauchen, sw, coire. Er hat sie ge-

braucht.

gefallen, st., sich. Wie gefällt er sich
de mie behande ihm wie geht en ihm?

da, wie behagt's ihm, wie geht es ihm?
gehen (222a). Geh' wir, gehen wir!
Gehüsch, n., Busch, Gebüsch. De
Vegel sunge im Gehüsch. Saalfeld.

geilen (223a), auch im preusz. Hochdeutsch gilen.

Geiseler, m. Viehhändler, aber auch Schlächter hielzen Geiseler, weil sie, z. B. auf dem Geisselmarkte in Danzig, geschlachtetes Vieh, das sie aber nicht zerstücken durften, verkauften. Elbinger Tagefahrt 24. Juni 1440: Geiseler und Fleischer dürfen, um Vieh zu kaufen, durch das ganze Land reisen, das Sameland ausgenommen. S. Genaueres Hirsch, 309.

Geizmagen, m., Geizhals.

Gelbchen, Gelböhrchen, Gelöhrchen, auch Galuschel, Pflzn., Pfefferling, Speise-

Faltenschwamm, Cantharellus cibarius Fr. Elbing. Kgsbg. Treichel, Volksth. II, 5. S. Leunis, 1900.

Gelke (erstes e kurz), s. v. a. Gilke.

Pritzel, 72.

Gemächt, n., das männliche Zeugungsglied, namentlich die Hoden. Er hat ihm eins ins Gemächt gegeben, bei einer Schlägerei einen Stolz mit dem Fusze. oder im Ringkampfe einen Druck mit dem Knie.

Gemülihaufen,  $m_{\cdot}$ , s. Mülihaufen.

Genickstück, pltd. Gnöckstöck, n., Halsschmuck früherer Zeit: Seiden- oder Sammetband, woran hinten (im Genick) eine silberne Platte und Schleifen von demselben Bande angebracht waren. Dzg. Nhrg. Violet, 176.

Genst, Pflzn., s. Galeise N.

Geprüdel, n., schlechte Näh- und Strickarbeit; schlechte Arbeit überhaupt, Pfuscherei. Vgl. prudeln.

Gepsch, f., s. v. a. Geps. Gepuschel, n., s. puscheln.

Gequasel, Gequaschel, n., s. quaseln.

Geroth, n., Gerippe. Saalfeld. Saalfeld.

Gerscht, f., Gerste. Gerüst, n, Bogen an der znm Mähen ausgestatteten Sense, woran die fallenden Halme sich lehnen und in regelmälziger Lage sich zu Boden senken.

Geschätter, n., s. Schatter. Geselle, m., s. Handelsknecht.

Gesselblume, f., Feigwurzel, Ranunculus ficaria L. Auch Lämmerblume. Rapunzchen, Klein-Schölkraut, Hagen, 580. Pritzel, 325.

Gêlzel, f., die Geilzel (s. d.). Oberland.

gewaltig (232a). Gewaltig viele Menschen. He schrêg gewaltig. Ein gewaltiges Geld.

Gewimmer, n., Feldfrüchte von der Gerste abwärts bis zu den Bohnen und Wicken, vielleicht für Gewimmel, weil sie, gemäht, unordentlich durcheinanderliegen und sich nicht in regelmäszige Garben binden lassen. Werder. N. Pr. Prov.-Bl. II, 405.

Gework'ne, n., das Gewirkte, Gewebte, vorzugsweise die Leinwand. Sie zeigte mir ihr Gework'nes.

Gezarge, Gezärge, n., Neckerei, s.

Gezodder, n., das Verzauste, Zerrissene.

Gibbel (232b), in 2. Bedeutung mageres Pferd. Nordenburg.

Gibel, m., Fischn., s. v. a. Gieb'. Gichtbeere, f. = Bocksbeere. Pritzel,

335.

Giftkraut, n., größzeres Schellkraut, Chelidonium majus L. Nach Hagen, 720, auch das Schwalbenkraut (s. d.).

Giftsack, m., s. Bossack N. Gigotarmel, m., s. Schöpsenkeule.

Gils, m. Vorn., Julius. Ndrg. Vgl. Gels. Elbinger

girbeln, sw., den Köder der Angel benagen, ohne anzubeitzen. Bi mî girbelt schon êner (ein Fisch). Vielleicht verwandt mit gnibbeln. Kgsbg.

Giz (235a). Unter Geizen pltd. Gizen, versteht man das Ausbrechen der sich entwickelnden Seitentriebe der Tabakspflanze (s. Leunis, 813). Gîz heifzt zunächst der aus diesen unausgewachsenen Trieben fabrizierte Tabak.

glamsrig (235b). glamsrig ist auch glabbrig, aber mit dem Begriff des Glänzenden, Blänkernden. Daiz etwas glabbrig ist, fühlt man, dasz etwas glamsrig ist, sieht man. Ein fettiger Mund, ein vom Nasenschleim überzogener Armel, den man als Taschentuch gebraucht, ist beglamst, beglamsert. Ungeräucherte Wurst, wenn sie anfängt zu verderben, die wässerige Kartoffel, die beim Druck aus der Pelle gleitet, ist glabbrig, glibbrig.

glasaugen (236a), auch mit verglasten Augen sehen, wie sie das abgestochene Tier im Verenden oder der mit dem Schlafe ringende Mensch zeigt. Vgl. glåsen.

glau, adj, blank und voll. Westpr. Marold.

glauben, dran (236b), d. h. an den Tod, an das Ende; das dran, daran, träte so als Euphemismus auf.

Glêdwasser, n., Gliedwasser, Flüssigkeitsabsonderung bei Gelenkkrankheiten; es heiszt auch Weggeleiswasser. Oberland.

Glöckchen, pltd. Klockke, n., Name

dack.

für jede Pflanze mit glockenartiger Blüte, namentlich im Kindermunde.

Glockenblume, f., nach Pritzel, 415, in Ostpr. Trollius europaeus L. S. Kugelranunkel.

Glubskoper, m., s. Mütze.

Gluch (238a), auch bösartiger, rachebrütender Mensch. Davon gluchsch, adj. Er ist immer so gluchsch. Oberland.

Glück (238a). Das Glück blüht, wenn sich wei/ze Flecken in den Fingernägeln zeigen.

Glühschlunk, m., Mensch mit glühendem Schlunde, Saufaus, Nimmersatt.

Glühzecker (239a). Im Oberlande Glühzeck ein racheschnaubender Mensch. Vgl. Gluch N.

Glums (239 a). Schmand und Glumse darf als provinzielles Lieblingsgericht ohne jede Beschränkung bezeichnet werden.

glüpsch (239b). Wie man einem glupsch etwas nimmt, so kann man ihm auch glupsch d. h. heimlich, unbemerkt, etwas zustecken, geben oder darreichen.

gnabbern (240 b). Übertragen: in Bezug auf eine Arbeit, mit der man sich ungern und stückweise beschäftigt: An der Arbeit gnabberst du auch nur so herum.

gnabbrig, adj., benagt, uneben. Vgl. gnagen.

gnägeln (240a), auch aus dem Oberlande in der von Hermes angegebenen Bedeutung bestätigt: unaufhörlich tadelnd Miszfallen und Unzufriedenheit aussprechen.

gnarren (241a), auch in wimmerndem Tone immer dasselbe fordern, wie das begehrende Kinder thun. Davon noch Gegnarre, n. und Gnarrhans, m. Man sprichtauch von einem gnarrenden Husten. Gordack.

Gnarrsack (241a), Z. 2 lies Quarrsack. gnatschen (241a). Die Schweine gnatschen, wenn sie kauen, fressen. Kinder, aber auch Erwachsene, die ohne Lust, "mit langen Zähnen" essen, gnatschen, wenn ihr Kauen gehört wird. Vgl. kilfretsch.

gneddern, sw., s. v. a. gnoddern (s. d.), mit den Zähnen knirschen. zergneddern, in kleine Stäcke zerbeiszen, mit den Zähnen zerreiszen.

Gnick, n., Genick.

gnitsch (242b). Schimpfwort auf einen Mann: gnitscher Hund, auf ein Weib: gnitsche Zock.

Gnitten, plur., kleine Mücken, engl. gnats. Gordack. Im Brem. Gnid. Brem. Wb. II, 524.

gnittern, sw., nach Gordack s. v. a. gniddern.

Gnorpel, m., junger unausgewachsener, nicht mannbarer Mensch. Gor-

Gnorpel, Gnurpel, m., Knorpel.

Gnośel, Gnuśel (244a). Vgl. poln. gnusny faul, träge, aasig, feige, nachlässig.

Gnusbock, m., kleiner, unschöner Mensch = Gnusel, Gnosel. Oberland.

godengenog (245a). gôd-en-genôg: en = Verkürzung von und, wie z. B. in Käsenbrot. Vgl. Schweizerisches Idiotikon von Staub und Tobler I, 323.

Goldblume, f., Saat - Wucherblume, Chrysanthemum segetum L. Vgl. Gilke. Goldchen, n. Mein Goldchen, mein

Trautster!
golden, adj. Mein goldener Junge!
Meine Goldene! Mein goldenes Herzchen!

Superlativ: goldenst.
Goldkarosse, f., Laufkäfer, Carabus cancellatus Ill. Gortzitza.

Goldknöpfchen, Pflzn., kriechender Hahnenfusz. Ranunculus repens L. mit gefüllter Blüte, in Gärten; im Weichseldelta Krunkeln. Treichel, Volksth. III. Vgl. Knopfchen.

Gottesbäumchen, n., Pflzn., Eberreis, Artemisia abrotanum L. Gottesbäumchen, junge Eberraute, Wie wächst du im Garten unter Rauten! Nsslm., Dainos, 29. 194.

Gotteshemdchen, n., Pflzn., s. Mandel-

Gottespfennig (247b). Nach Hirsch, 220, auch der gesetzliche Mäklerlohn. Danzig. Ordenszeit.

Gottheil, Pflzn., gemeine Brunelle, Prunella vulgaris L. Ostpr. Pritzel, 69.

Grabesgrün, Grabesruh, Pflzn., Fetthenne, Sedum, weil man die Grabhügel damit besetzt. Weichseldelta. Treichei, Volksth. III.

Gramillie, f., unendliche Tiefe. (?) Schirwindt.

Granssack, m., Knabe, aber auch Mann, der leicht granst. S. gransen.

Grasblume, f., s. Seegras. Gratelierung, f., Gratulation.

gratig, adj., unnachgiebig, fest beharrend, ausdauernd im Widerstande gegen die Meinung anderer. Klein aber grätig.

gratulieren, sw., mit dem Akkusativ:

Ich gratuliere Sie.

Grawenort (251 b), richtiger Grawenorth, nach Sack älterer Name Draskin. grên (252a), auch hehd.: Mir wurde ganz grün und gelb vor den Augen.

Grensel, Grinsel, n., Gerinnsel, Geronnenes, Zusammengelaufenes. Milch ist ein Grensel. Davon: grenslig, grinslig, adj., unklar, trübe; von Flüssigkeiten. Oberland.

Grick (252b). Der Name bedeutet griechisches Getreide, d. h. ein von Süden gekommenes, fremdes; nachgetragen sei noch: russ. greća, grećucha, grecicha, kleinruss. hrecka, walach. hrisk, magyar. haricska. Hehn, Kulturpflanzen etc. Vierte Aufl., S. 416.

Grife, f., s. Grope N.

griflachtig, nach Gordack *adj.* und adv. von griflachen.

griggeln, sw., s. v. a. kriggeln.

Grindmagen, m., Pflzn., Klatschrose, Papaver rhoeas L., auch Hirnschal. Ostpreuszen. Pritzel, 263.

grinzen, sw., grinsen.

Gripsch, m., s. v. a. Grips in beiden Bedeutungen Oberland.

griseln (253b). Die S. 254 mitgeteilte Redensart auch: Der Tod läuft übers Grab.

grismaulen (254a), zu ergänzen: schmollen. Elbinger Ndrg.

Gritschan (254a), das Gebäck wird auch einfacher, ohne Korinthen und Zucker bereitet.

Grompel (s. Grumpel, 257a), die pltd. Form Grompel tritt auch hehd. auf.

Davon gromplig, adj.

Grope, f., die Stelle am Schiffe, wo der Vordersteven an Deck kommt (jetzt Sponung). Rodergat (s. d.) u. Sponung zusammen heifzen die beiden Orffen. Hirsch, 265.

Grofzschlunk, pltd. Grotschlunk, m., Mensch mit großem Schlunde, Viel-

fresser.

groizspūrig, adj., von Spur = Geleise. Ein groszspüriger Mensch, der groß thut, sich breit macht.

grottig, adj. von Grott (s. d.).

Grünkraut, n., grünes Kraut, das Grüne, das man in Suppen nimmt, Gemüse. Davon Grünkrauthändlerin = Grünfrau (s. d.).

Gras (258a) ist provinziell hockdeutsche und plattdeutsche Form.

Grützblume, f., gemeines Täschelkraut, Capsella bursa pastoris Mnch. feld.

Grutze, f. 1. nach Pritzel, 298, Name für Buchweizen in Ostpr. aus Vgl. Grick. 2. rote Grütze, Amarant, Amarantus speciosus Sims., wohl weil der Same dem Buchweizen ähnlich ist. Treichel, Volksth. III.

Grützschlunk, pltd. Gröttschlunk, m.,

Vielfresser. Elbinger Ndrg.

Güldenklee, m., gebräuchlicher Steinklee, Melilotus officinalis Desr. Ostpr. Pritzel, 233.

Gutfreund, m., als Erkennungs-, Losungswort (Parole). Begehrt jemand abends klopfend Einlatz in ein geschlossenes Haus, so wird, bevor die Offnung der Thür erfolgt, gefragt: Wer da! Lautet die Antwort "Gutfreund." so wird der Bekannte eingelassen.

H.

haben (261b), Prät. ich hätt', Part. sich geltend zu machen suchen und gehatt. Ich hätt' großze Wäsch'. Vgl. dabei sich albern benehmen. Hab' dich können. sich haben auch = sich zieren, doch nicht!

Haber (262a), m. Langer Haber, die Pferdepeitsche. Treichel, Volksth. II.

Hacke (263b) = Ferse und Absatz: Sich (nach einer Stelle) die Hacken ablaufen. Sich (beim Gänsemarsch) die Hacken abtreten. Der Hackenlose bekommt kein Vesperbrot, sagt der Volksmund.

Hadderkraut, Pflzn., Labkraut, Galium. Die Hausfrauen kochen damit die Gefälze aus, in denen Milch auf bewahrt wird. Saalfeld.

Haferschleim, m., s. Schleim.

Haferweihe, f., sie wird am zweiten Weihnachtsfeiertage in den katholischen Kirchen des Ermlandes durch den Priester vorgenommen. Der geweihte Hafer wird in kleinen Portionen unter anderes Getreide gemischt und dadurch Miſzwachs, Unkraut etc. verhütet. Volkskal., 22.

Hahá (266b). In die Bába gehen ist berlinisch allgemein.

Hahnenbalken, m., s. v. a. Keichel-

Hainbuche, f., nach Pritzel, 83, der ostpr. Name für Carpinus betulus L. Vgl. Heibuche.

haisch, Zuruf an Zugvieh, s. heitsch. Hakelwerk, n., Stadtteil von Danzig, ursprünglich Ansiedelung polnischer oder danziger Fischer. Der deutsche Name Hakelwerk scheint nichts anderes als taberna Krug zu bedeuten; jedenfalls gab es in jenem polnischen Orte nur ein einziges Grundstück, und dieses scheint Hakelberg geheiszen zu haben. S. Genaueres Hirsch, 8. Vgl. Löschin, 45.

Halbkännche(n), n., halbes Kännchen, zur Bezeichnung eines kleinen Schnapses.

halbwachsen, pltd. half- u. hallwasse(n), adj., noch nicht völlig reif, unausgewachsen. Ein hallwassener Mensch.

halsen (269b). Sie halsen und küssen sich, sie umhalsen, umarmen sich.

Halwander, m., s. Halbander.

Hälzkäpple, plur., Holzäpfel = Hölzchen. Oberland.

Hambott (269b), im Oberlande Hambotk.

Hamm (270a). Hamm heiszt auch

der eiserne Ring, der die Sense mit dem Sensenbaum, kurz Baum, verbindet.

hanbuchen (270b), auch hanblichen. Händelkraut, Hendelkraut, n. dreiblättriger Ehrenpreis, Veronica triphyllos. L. Ostpr. Hagen, 29. Pritzel, 433.

Handelsknecht, m., Handelsgehilfe, Kommis; auch Brotknecht und Geselle. Danzig. Ordenszeit. Hirsch, 226.

Handgemahl, n., s. Merke N. Handschke (271a), auch Handschk.

hanebuchen, hanebüchen, adj. Ein hanebüchner Kerl, ein grobgebauter Mensch, wie aus Hainbuchen gezimmert. Vgl. Heibuche.

hängen, st., Prät. hang. Das Hemd hang auf dem Zaun.

hantieren, sw., laut und lärmend sich zu schaffen machen. Beleg unter stracks.

Hardel (273a), nach Sacks Mitteilung nicht die Oberhaut am Flachsstengel, sondern der Stengel überhaupt. Wenn der Flachs lang, dick, gerade, ohne Seitensprossen gewachsen ist, dann hat er schöne Hardels.

harmonêre(n), sw., harmonieren, übereinstimmen. Der Plattdeutsche braucht für diesen Begriff nur das Fremdwort. v. Auer.

Harsch, m., s. v. a. Harres. Violét, 178.

Harztanne, f., s. Tanne.

Haselblume, f., gelbe, gelbe Osterblume, Anemone ranunculoides L., auch gelbe Waldviolen. Hagen, 569. Pritzel, 30. S. Aprilblume.

Hasenkohl, m., nach Hagen (481. 804. 831.) Name für den gemeinen Sauerklee, Oxalis acetosella L., die gem. Gänsedistel, Sonchus oleraceus L. und den gem. Rainkohl, gem. Milche, Lampsanacommunis; nach Treichel, Volksth. III, im Weichseldelta für die krause Malve, Malva crispa L.

Hasenpappel, f., rundblättrige Käsepappel, Malva rotundifolia L. Hagen, 722. Pritzel, 229. S. Katzenkäs.

Hasenwurz, Pfizn., Haselwurz, Asarum europaeum L. Gortzitza.

hauen, sw., part. gehaut statt gehauen. Er hat ihn gehaut.

Haugenblum, f., s. Romei.

Hauhau, m., Klangwort, der Hund. Der Hauhau wird dich beijzen!
Hausmarke (277b), s. Merke N.
heben, st., Prät. hob (o kurz).
heddern (279a), davon Hedderei, f.
Hede, f., s. Klunker N.
Hêdechs, f., s. v. a. Heidechs.
Heibêk (280a), pltd. auch Håbêk.
Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.
Heiche, n., s. Sprêize.

Heideldei (280 a). Da kommt die ganze Heideldei an, die ganze Sippschaft.

Heidnäglein, n., Pfizn., Feldnelke, Dianthus deltoides L. Pritzel, 134. S. Jungfernägelchen.

heil (281b), die pltd. Form kel auch hchd.: aus heler Haut. Zur 1. Bedeutung: Man verkaufte (in Danzig zur Ordenszeit) im Groszhandel das Tuch in der Regel in ganzen ("helen") oder halben Stücken. Hirsch, 250.

Heilbaum, m., Heilblatt, n., s. Hoffnung und Liebe N.

Heinrich, stolzer, Pflzn., nach Hagen, 280, Chenopodium bonus Henricus; nach Treichel, Volksth. III, bunte Garten-Lupine, die im Poln. Stolzer Andreas heifzt. Im Oberlande heifzt der stolze Heinrich auch Stolzheinrich und Hochnasheischen (283a), Z. 8 v. o. l. Ver-

käufer.

heilzen, st., mit dem part. gehielzen.
helfen, st. 1. als Drohung mit Strafe:
Ich werd' euch ungezogenen Inngen hel-

fen! Wenn du das noch ein einzigesmal thust, dann werd ich dir helfen, dasz du nicht weiszt, wo du hin sollst! 2. eine Behauptung ablehnen, zurückweisen. Ich kann dir nicht helfen, es ist falsch, was du sagst.

Helling, (?), von Hirsch, 260, unter den Rauch- und Lederwaaren aufge-

führt. Ordenszeit.

Hempsaat (284b), auch Hemfsaat. Hendelkraut, n., s. Händelkraut. herauskahnen, sw., s. kahnen. herauskomfeien, sw., s. komfeien.

Herbstaster, f., Chrysanthemum indicum L. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

Herbstflieder, m., Phlox panniculata var. hybrida Hort. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III. Herbstnelke, f., gebrauchlickee Stiffinkraut, Saponaria officinalis Lingst Hickel, Volksth. III.

Hêrmos (285b). Die dem Vishischlidlichen Arten von Equisetum (namentlich palastre) heilzen Hermus alle Harmus, die unschädlichen Kuhmus! Debichel, Volksth. III. Daselbst ist Har-Herde gedeutet, weil die Phalize dicht verbreitet vorkommt.

hernacher (286a), auch herna:
Herr (286a). Nach dem joesprecklischen Kalender fällt Bonifacius (Märt.)
auf den 14. Mai; die drei gestrengen
Herren folgen somit unmittelbar aufeinander.

Herrgottswundenkraut, n.; s. Christiwundenkraut.

herrjeche (286b). Für die Deutung ije = i geh sprechen die weiteren Formen: ägeh und ei geh! Alle drei drücken nicht sowohl Staunen und Bewandereng, als Ablehnung aus.

Herrmohn, m., Klatschrose, Paparer rhoeas L. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

herumstofzen, sich, keine bleibende Stätte haben. Er hat sich in der Welt herumstofzen müssen, es ist ihm nie ght gegangen, er hat nie ein eigentliches Heim gehabt.

herumtrossen (287a), l. s. trossen. Herzisse, f., Narzisse.

Herzspann, f., s. Hartspann.

hetzen, sw. Er ist mit allen Hunden gehetzt. Sprw. I, 1716. Hijezint, f., Hyacinthe.

Himmelsschlüssel, Pflzn., Gebirgs-Fetthenne, Sedum fabaria Koch. Weichseldelta. Treichel, Volksth. IH. Vgl. Himmelschlüsselchen.

hinge(n), adv., hinten.
hinhauen, sv., mit Vehemenz fidlen,
hinfallen; ebenso hinsausen. Vgl. hinschmieren.

himplistern, sto., sich, sich breit himsetzen; namentlich von Frauenzimmern, die sich beim Sitzen mit ihren Röckenweit ausbreiten. Sie safz da himpeplästert. Vgl. Pläster.

hinsausen, sw., s. hinhauen N. hinschmieren (290a), in 2. Bed. etwas schlecht hinschreiben.

Hintergesäíz (290 b), Z. 2 l.  $Ges \tilde{a}/z$ . Hirnschal, f., Pflzn., s. Grindmagen N. Hirschhorn, n., Pflzn., s. Skorpionkraut. Hirschtalg, m., Medik., Sebum ovillum

hitzen, sw., heizen. Beleg s. absund N. Höbbel, m., s. v. a. Hubbel. Ober-

Hochnase, f. 1. Mensch, der die Nase hoch trägt, Hochmütiger. 2. Hochnas, Pflzn., s. stolzer Heinrich N.

Hoffnung und Liebe, Pflzn., Steinbrechart, Saxifraga sarmentosa L, weil das Blatt auf einer Seite grün, auf der andern rot ist. In der Saalfelder Gegend auch Heilbaum, Heilblatt: die äuszere haarige, grüne Seite wird zum Heilen, die innere rötliche, nachdem sie ein wenig geschabt u. rauh gemacht wurde, zum Ziehen aufgelegt. Treichel, Volksth. III.

Hofmarke, f., s. Merke N. Höfner, m., Mann vom Hofe, Herren-Herbeigeritten kam ein junger hofe. Höfer Vom Hofe, Betrachtete die Höfnerin, die junge, Im Hofe. Nsslm., Dainos, 72.

hôg, adj., hoch. Der hôge Baum. Hoike, (?), von Hirsch, 261, unter den Waffen der Ordenszeit aufgeführt. Holke (295a), bei Hirsch, 263, der Holk.

holl (295b), auch Imperativ von hal-

ten: holl op, halt auf!

Hollanderei (295b). Auch bei Willenberg giebt es eine Hollanderei u. zwar ganz in der Weise, wie sie Bock beschreibt, etwa eine halbe Meile sich hinziehend. Gortzitza.

Holzmesser, m., Aufmesser von Brennholz; früher vereidigter Aufseher beim Verkaufe von Brennholz. Hirsch, 219.

Hopfen, m., wilder, hopfenartiger Schneckenklee, Medicago lupulina L. Ostpr. Pritzel, 231.

Hopfenkühn, Pflzn., s. Nesselhopfen. Horscht, m. Horst; ebenso horschten,

Hotz (299b), zu 2: ein besonders in Schaf- und Pferdeställen dicht unter der Decke angebrachtes Bett für den

Frischbier, Wörterbuch IL.

Schäfer oder Knecht, zu dem man auf einer Leiter aufsteigt. Schippenbeil.

Hub', f., die Hufe

Hubschlag, m., kleine bäuerliche Be-

sitzung. Saalfeld. Huft, f. Du setzt mich auf die Huft und pust mich in die Luft. Reim, den Vernachläfzigte, Zurückgesetzte anwenden. Kgsbg.

Hut (302a), auch Huinase.

Hummel (303a), ursprünglich wohl das bekannte Insekt Hummel (Bombus). Hund (303b). Hundchen, als Schmeichelwort zu Kindern. Mein Hundchen.

hundemude, adj., mude wie ein Hund. hunderackermude (304b): mude wie ein Hunderacker, wie ein Racker, der die Hunde fängt. Gortzitza.

hundsgemein, adj., sehr gemein.

Hundsjung, m., als Schimpfwort hehd. Wo de Hundsjung blo∫z mag u. pltd. stöcke?

Hundsknoten, plur., s. v. a. Hundsnoten.

Hundskott, f. 1. Kotte der Hündin. 2. nach Violet, 178, grober Kleiderstoff älterer Zeit.

Hundskrät, f. u. m., Schimpfwort. S. Krät.

Hundsmilch, f., Pflzn., Wolfsmilch, Tithymalus Scop, nach dem bittern Milchsaft. Ostpr. Hagen, 501. Pritzel, 404.

Hundstürkei (305b), nach v. Auer auch in Ostpr. Bezeichnung für einen unfruchtbaren Distrikt.

Hundwürger, m., Pflzn., Knauel, Scleranthus L. Ostpr. Pritzel, 367. Nach Hagen, 450, Hundwirgel. Auch St. Johannisblut.

huppaschen (306a), gewöhnlich hüpfen.

Hurenwirt, m., beim Kegelspiel der Schütze, der auf 101 "Holz" zu stehen kommt; auch die Zahl selbst.

hurr (306b). Sehr beliebt ist auch Hurrgott.

Husch (306b), plur. Hüscher.

husten, sw. Einem etwas husten, ihm das Erbetene oder Gewünschte nicht gewähren.

i (308) wird in Imperativen e: lês lies, nehm doch nimm doch, seh sieh, stech stich, sterb stirb, werf wirf! Befehl ihm doch! Erschreck man nich! E/z doch noch was! Flecht mir einen Kranz! Fresz nicht zu viel! Helf mir auf! Mesz mal die Höhe! Schelt ihn ordentlich! Schmelz die Butter! Sprech lauter! Treff gut! Tret' mir nicht auf den Fu/z! Verderb uns nicht die Freude! Vergejz uns nicht! Erwerb erst mein Vertrauen! Empfehl mich ihr! v. Auer. liske (310b), auch lizke.

indem, adv., in diesem Augenblick, sogleich. Er musz indem kommen, warte doch!

ineins, adv., ununterbrochen. Sie musz den ganzen Tag ineins kalbekern. instrujieren, pltd. instrujêre(n), sw., instruieren.

intresse, n., Interesse. Ebenso intressant, intressieren.

is = ist. Is was is! gewöhnlich mit dem Zusatze: der Mensch freut sich doch auch eine kleine Gabe, einen geringen Verdienst empfängt der Dankbare freudig. Sprw. I, 1811. S. just N.

itages (312b) aus hiu tagu an diesem Tage = and. hiutu, hiuto, hiuta, mhd. hiute heute. Vgl. Schade, 403. Itternessel, f., s. Dotternessel N.

J.

jabbern, əw., s. śchabbern.

Jagchen, n., von jagen, Kinderspiel, s. v. a. Greifchen. Wir wollen Jagchen spielen!

jagen (314a), im Prät. statt jagte auch jûg.

Jakobsholz, Pflzn., Mandelweide, Salia amygdalina L., auch Maiholz. Hagen, 1015. Pritzel, 354.

Jankel (315), s. Joschel.

jedwede, jedwide, zählendes Adjektivpronomen, jedweder, jedermann, verstärktes jeder. Saalfeld. Vgl. jitwêder.

Jerusalem, m. 1. Pflzn., gemeiner Friedlos, Lysimachia vulgaris L. als Rauschen. Samland. Gartenpflanze. 2. Der Jerusalem auch Name eines Hügels in unmittelbarer Nähe der Stadt Lyck. Gortzitza.

Jesnitz, Fischn., s. v. a. Gise. Dzg. Violét, 187.

Jesuwundenkraut, n., s. Christiwunden-

jetsch, interj., Abscheu ausdrückend. Gordack. Verstärkung von je (s. d.). Jiper, m., s. v. a. Giper. Johannisblume, f., s. Rindsauge.

Johannisblut, St., n., s. Hundwürger. Johannisfeuer (317b), nach Gortzitza bei Lyck noch ganz gewöhnlich.

Johannisroggen, m., gemeiner Roggen, Secale cereale L. Man saet ihn im Johannis oder Jakobi. Hagen, 187, Pritzel, 414.

Jopenbier (318b), s. Schôpe.

Joschel, Joschke, m., jad. Vorn., Joseph, zugleich s. v. a. Jude. Man ruft diese Namen, wie auch Jankei, Itzig, Schmül den Juden nach.

Judenmyrte, f., kleines Sinngrün, Vinca minor L. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

Júdke, w. Vorn, s. Jäke.

Jung (320b), plur. Jungens, Junges. Nackte Jungens, Klöfze aus zerriebenen Kartoffeln, auch Klösze überhaupt in Milch gekocht. Saalfeld.

Jungfer aus dem Busch, Pflzn., weidenblättrige Spierstaude, Spiraea salici-Weichseldelta. folia L. Treichel, Volksth. III.

Jungfer kick übern Zaun, Pfizn., dass. was Kick übern Zaun (s. d.). Treichel, Volksth. II.

Junker (321 a). Neue Welt. Illustr. Unterhaltungsbl. Stuttgart 1883, S. 600, in dem Artikel "Preuszisches Wörterbuch") werden von den "gemeinen Leuten" in Preuszen die Söhne adeliger Gutsherren ausschliefzlich Junker angeredet. Die Dienstleute auf dem Lande muszten noch vor wenigen Jahrzehnten eine bestimmte Titulatur-Ordnung genau beobachten. Der adelige Rittergutsbesitzer mulzte gnädiger Herr, seine Gemahlin gnädige Frau, die Tochter gnädiges Fraulein, der Sohn gnädiger Junker genannt werden; der bürgerliche Rittergutsbesitzer muszte hochgeehrter Herr, die Gemahlin hochgeehrte Frau oder Madam, die Tochter Mamsellchen, der Sohn junger Herr angeredet werden. Da auch "gewöhnliche Frauenzimmer" sich Mamsellchen nennen lieszen, und die bürgerlichen Gutsbesitzerdamen den adeligen nicht nachstehen mochten, so wurde wenigstens für die Töchter das Fräulein angenommen. Das Beiwort echt preuszisch: is all!

Nach Sack (Die *gnädig* wurde noch vor dreiszig bis zwanzig Jahren in bürgerlichen Familien mit richtigem Takt als eine Albernheit erachtet. Der bäuerliche und kölmische Gutsbesitzer hiefz geehrter Herr oder auch blosz Herr, pltd. meistens Herrke, die Frau Madam, Madamke, die Tochter Mamsell, Mamsellke. Den Bauer nannten die Dienstleute Wirt, die Frau Wirtin, in manchen Gegenden auch Bûr und Bûrsche. Der Gärtner (Instmann) wurde vom Scharwerker, den er halten muszte, He, Hei = Er, dessen Frau Se, Sei = Sie genannt. Die Söhne der Bauern werden mit den Vornamen, die Töchter mit den Vornamen in der Deminutivform angeredet: Hannke, Gustke etc. Die Titulatur-Ordnung wurde den Dienstleuten vorgeschrieben.

Junkerstrafze, Strafzenname in Königs-

berg, s. Burgfreiheit N.

junścheln, sw., s. bonścheln  ${f N}.$ 

just, interj. (321 b). Ist all! klingt

K.

: Kabuse (323a), l. s. Kabise.

pyrither might 

Kachel (323a). Beleg zu 4: Du bist meine alte, gute Kachel - mein trautstes Kachelchen !...

kadakschen, s. v. a. *kadaksen*, von dem Rufe kadâksch! den die Henne hören läizt, namentlich wenn sie ein Ei gelegt hat. Übertragen: das Geschrei eines erregten Weibes. Kadâksch doch nicht so! ruft der Mann zur Beruhigung.

Kaddig (324a). Pritzel, 196, führt als entstellte ostpr. Namen noch Kaddichnestrauch und Kattick an.

Kaffe (e kurz), m., Kaffee. kaginen, sw., s. kajinen N.

kahnen, sw., in einem Kahn fahren, gewöhnlich: Kahnche fahren, Bootche fahren. Zusammensetzung: herauskahnen, in übertragener Bedeutung: mit einem Löffel etwas aus der Suppe schöpfen. Er kahnt sich alle Keilchen raus!

Kahntrupp, m., s. Trupp.

kajinen, kaginen, sw., winseln, winselnd klagen, auch s. v. a. mîfen; zunächst vom Hunde. Oberland. Erweiterungen des Wortes sind kajinken (I 326a), kojinken (siehe N.) und kujiênen (I, 433a).

Kalb (327b). Das männliche Kalb heilzt zunächst Bullenkalb, pltd. Bollekalw, erst wenn es kastriert ist, nennt man es Ochsenkalb.

kalbêken (327 b). kalbekern nicht nur in Westpr., sondern auch im Oberlande. Kälberbraten, m., Kalbsbraten.

Kälbersprock, m, Pflzn., Kälberkropf,

Chaerophyllum L. Saalfeld.

Kalbsbrägen, m., -geschling, n., -gesicht, -kopf, m., beliebte Schimpf- und Scheltwörter, zunächst auf dumme oder für dumm gehaltene Menschen.

kaldups, kâldups, Klangwort zur Bezeichnung stoszweiser Bewegung. Auf holperigem Wege, oder wenn man einen unebenen Abhang hinunterrutscht, geht es kaldups, kaldups. Schmidt.

Kalêk, n., s. v. a. Kalêt. Kaler, f., Kouleur, s. Kolor.

kaleschen, ew., prügeln. Kalfonje (329b), auch Kalfonjum.

Kalin, w. Vorn., Karoline. Kalinchenstrauch(329b). Nach Pritzel, 435, in Ostpr. auch Kalinichen u. Kaninchenbaum. Der pol. Name Kalina vielleicht von kał Kot, Schlamm, Pfütze: die wilde Schlinge pflegt an feuchten Stellen unter Gebüsch und in Laubwäldern zu wachsen. Treichel, Volksth. III.

Kalmus, m., falscher, roter, s. Teich-

Kaluppe (330b), auch Chaluppe, wie schon 126a aufgeführt.

Kalûs, f., Gefängnis. Litauen. S.

Kammêdje, f., Komödie, Theater. Ich geh heute in die Kammêdje.

Kammer, f., Kontor zur Ordenszeit. Hirsch, 231.

Kämmerer (331a), gekürzt wohl allgemein Kämmer, selbst Stadtkämmer. Auf großen Gütern ist, nach einer Mitteilung von Sack, die Rangordnung des Personals folgende: der Herr, der Inspektor oder Wirtschafter; der Kämmer; der Vorarbeiter; die Arbeiter (Gärtner, Instleute, Knechte, Scharwerker). Wenn auf dem Hauptgute ein Kämmerer angestellt ist, fehlt gewöhnlich der Vorarbeiter. Der Kämmer vertritt den Inspektor, beaufsichtigt eine Arbeitskolonne, arbeitet nicht mit und trägt vor den Leuten hohe Stiefel, wie der Herr und der Inspektor. Der Vorarbeiter trägt (trug?) keine Stiefel, fährt auch Aufsicht, musz aber mitarbeiten, beim Mähen als Erster; sonst geht er gröfztenteils mit den Scharwerkern. Auf nicht zu großen Vorwerken sitzt in der Regel ein Kämmer; hier darf er ein Reitpferd halten, und hier kommt es auch manchmal vor, dasz er unverheiratete Knechte zu speisen hat. Der Kämmer gehört zu den sogenannten Deputanten (Handwerker, Gärtnierer, Kutscher — wenn er verheiratet ist — Schäfer, Brenner etc); sie haben einen

besseren Lohn als die Gärtner und lustleute, die besten Wohnungen, brauchen oft keinen Scharwerker zu stellen; sihre Frauen gehen nie zur Arbeit, sie durfen zwei Kühe auf Kosten des Besitzers halten und was dergleichen: Norteile mehr sind. Der Vorarbeiter gehört nicht zu den Deputantenzagen hat weniger Lohn als diese, wenn auch mehr als die Gärtner, mulz einen Scharwerker halten, und seine Fran hat manchmal auch mit in die Arbeit zu geben, namentlich hat er nur eine Kultsfrei. Sparsamere Besitzer schaffen darum den Kämmer ab und suchen mit dem Morarbeiter auszukommen.

kammod, adj., bequem, das frans. commode. Datô ös he vel to kammid! Kampe, Kämpe (332a). Das Ottat aus Bock, Nat. III, 1022, ist Beleg zur fehlenden 3. Bedeutung: aus einem Bruche hervorragendes festeres Erd-

Kampferfolium, Pflzn., Geisblatt, Lonicera caprifolium L. Weichseldelm. Treichel, Volksth. III. 19 1852 18

Kandat, Kundat, m., Kandidat. Kanditer (332b), auch Kanditter.

kanöffeln, sw., (333a), auch von den Pferden, wenn sie sich gnappend jucken. Kantholz (334a), nach Sack vierkan-

tig beschlagenes Holz: Balken, Sparren, Riegelbolz.

Kaplan, m, allgemein übliche Kürzung von Kapellan.

Kapuse (336a), kurz Kapus, die unter Kappe (335b) beschriebene: estatsische Mütze. Nach Sack wird in Preus. Litauen die Kapûse niemals Kappe genannt; Kappe, gewöhnlich im Dem. Käppchen, heiszt nur das Klutchen; selbst die Mütze ohne Schirm erhält nie den Namen Kappe. Ein Käppchen mit einer Troddel heilzt Troddelkappchen, -klutchen.

Karákul, m., s. Rackópel N. Karamaus, m., s. v. a. Karmaus. karassère(n), pltd., das frz. curemer, den Hof machen.

Karête (338a), in der Elbinger Ndg. auch ein zerbrechliches Fuhrwerk; in der Saalfelder Gegend Karêt, A. n.i.m., altes Möbel etc.

Karr, f., Karre, Spinnrocken. Saalfeld. Vgl. Spinnkarre.

karrjes, adj., kurios, seltsam.

Karscht, Korscht, Kruscht, f., Kruste, s. Kirste.

kaschelere(n), kaschollere(n), sw., liebkosen. franz. cajoler. v. Auer.

käschenkraut, n., übersehene Käsepappel, Malva neglecta Wallr. Weichseldelta. Treichel, Volketh. III.

Kaschinnitz, Pflzn., s. Kattschinneck N. kaśchellère(n), sw., s. kaśchelère(n).

Katerlischen (345a) 1. Katerlischen. katern, sw., von Kater = coire.

Katsch (345b), auch kâtsch als Zuruf an die Enten, wenn sie fortgetrieben werden. Saslfeld. Katschke werfen. S. Kaschke.

katsche, Pfizm., weisze Seelilie, Nymphaeu alba L., wohl weil die schöne weisze Blume, der Ente, poln. kaczka, gteich, auf dem Wasser schwimmt. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III. Katterschinchen, n., s. v. a. Kataschin-

Kattschinneck, Pfizn., Schweinekraut, Calla palustris L., auch Kaschinnitz, beliebtes Schweinefutter. Saalfeld.

Katze, f., als Schmeichelwort zu Kindern, namentlich kleinen Mädchen. Kleine Katze! Mein Katzchen!

Katzenschwarz, Pflzn. 1. gemeiner Weiderich, Lythrum salicaria L. Weichseldeltz. Treichel, Volksth. III. 2. Ackerklee, Trifolium arvense L. Ostpr. Pritzel, 407. Vgl. Katzenzagel.

Katzensteig (347 b), auch = heimlicher, versteckter Weg für gefällige Frauenzimmer.

Maudelgarn, n. Flachs, Hanf, Kabelgarn und Kaudelgarn, das nach Danzig gebracht wird, soll zur Brake und zur Wage kommen. Alte Willkür. Hirsch,

Kaufgesell, pltd. Köpgesell, m., Handlungsdiener, Kommis. Litauen. Vgl. kaisern.

Kaufmannsmerke, -marke, f., s. Merke. Kaulchenmacher, m., s. Kaul. Kaulpörschk, m., s. Pörschk. Kavallierchen, s., s. Mütze.

-ke, Deminutiv-Endung, im Pltd. von vielen Wörtern fast untrennbar: de leue Gottke, Freileinke, Madamke, Hâfke, Hêmske, Höltke, Hâske, Kruschke, Dûwke, Ilske.

Kehrwiederstralze, f., früherer Strafzenname in Königsberg, s. Burgfreiheit.

Keichel (851a). Keichelbraten? mit gestöwten Christorbeeren, gebratene Hühner mit Stachelbeer-Kompott.

Kennung, f., s. thalern.

Keps (355a), auch Kepse, plur. Kepse und Kepsen.

Kersei, m., nach Hirsch, 251, zur

Ordenszeit in Danzig = Kergei.

kibbicken, sw., durch leisen Stofz, freundschaftliches Kneifen oder sonstiges Angehen machen, dasz jemand sich regt, ihn reizen, kitzeln, necken, sich mit ihm zergen; aus dem gleichbed. lit. kibbinti. Junge Burschen und Mädchen kibbicken sich. Einen phlegmatischen Ehemann neckt man mit den Worten: Di mot de Mutter (Frau) wol ömmer erscht e böszke kibbicke? Litauen. Sack.

kickeln, kikeln, sw., mit zusammengekniffenen Augenlidern sehen, wie solches Kurzsichtige thun.

Kicks, m., Klangwort, Fehlstofz im Billardspiel, der nur den Ball streift.

Kienapfel, m., Tannapfel, Samenzapfen der Kiefer. Kienapfel und Kühnappel (Mörder des Bischofs v. Hatten) auch Personennamen in der Provinz.

kikeln, sw., s. kickeln N.

Kinderfrag (362a). Das ist man Kinderfrag, die Frage lätzt sich mit Leichtigkeit beantworten; die Sache ist leicht = kinderleicht.

Kindke (362a), auch hchd.: er will sich lieb Kindche machen.

Kindskopf, m., Schimpfwort für einen einfältigen, albernen Menschen. Gortzitza.

Kindsmargell, f., Margell, Mädchen, zur Aufsicht über die Kinder, Kindermädchen.

Kîpenkeri, m., s. Plünder.

kippig, adj u. adv., von Kippe, kippen. Das Glas ist sehr kippig, — der Tisch steht kippig — steht auf der Kippe, ist dem Umfallen nahe.

Kîr, f., Einzahl von Kîre (364a), auch ungeduldiges Wesen; Laune. Herr

Gott, was giebst du blosz für Kîren an, eh' du einen Löffel Medizin nimmst! Was du auch alles für Kiren hast! nun setzt du dir gar den Hut verkehrt auf. Saalfeld.

kîren, sw., von Kîr, ungeduldig sein, übele Laune zeigen. Wenn die Kinger Zähnches kriege, kîren sie in eins. Saal-

Kirsche, f., spanische, Name für jede Sülzkirsche.

Kischak, n., Pferd, namentlich kleines, junges. Der gewöhnliche Lock- und Schmeichelruf für Füllen ist: Kisch, Kisch! aufzerdem die Deminutivbildung Kischchen. Masuren. Gortzitza. S.

kiścheln (364 b), auch schlecht kochen. Sie kischelt alles ab, dasz man's kaum zur Seel' bringen kann. Saalfeld. Auch in Natangen kiścheln = kochen, und Kischel, m., ein stark eingekochter Brei aus Brot und Milch.

kttern (365b). Sie hat die Schwelle bekîtert, sagt man, wenn die jüngere Schwesten, vor der älteren heiratet.

Werder.

kīwig, adj., auch kühn, keck, feurig. Sich kîwig machen, dreist auftreten, wichtig thun. Oberland. Vgl. kifen.

Klackern (367a), Z. 1 l. klackern.

Klafter, n. statt f. Das Klafter Holz. klämerig, adj. Es geit klämerig, es geht fast schlecht, noch trüber wie mittelmäizig; wohl von klamm. Elbinger Ndrg. Vgl klamerig.

klammheimlich, adj. Zusammensetzung aus klamm und heimlich. Sie saszen ganz klammheimlich zusammen. Ober-

land.

Klapka (368b). klapka poln. auch Brettchen. Er hat eine Klapka zu viel vielleicht analog: Er hat einen Sparren zu viel, verwandt mit: Er hat ein Brett vorm Kopf. Gortzitza.

klappern (369b). Klappern gehört zum Handwerk, Reklame muiz gemacht

Vgl. klippern. werden.

Klapperwagen (369b), federloser Wagen, der beim Fahren klappert. Er ist nicht nur durch Seitenleitern, sondern auch durch Vor- und Hinterleitern, die sich beim Abladen leicht heraus-

heben lassen, abgeschlossen; diese sog. Leitern haben volle Flächen, während die beiden Seitenleitern des Leiterwagens wirkliche Sprossenleitern simid! Die Klapperwagen haben stets Beschlagräder, während die Leiterwagen auch auf Puffrädern gehen. Trägt der Klapperwagen Tritte, so heiszt er Spazierwagen; hat er statt der Lefteril ein Geflecht, so nennt man ihn Korbwagen. Sack.

Klatschkasten, m., s. Schrobrett Klatschrose, f., s. Bijon N.

Klatten (372b). Die Klunkern 2 (s. d.) heitzen im Weichseldelta auch Klatten; daraus Klattgårn, Klattlauend. Aus Klattgarn werden auch Lichtdochte gedreht, daher heiszt es auch Dochtgarn, pltd. Dachtgårn. Treichel, Volksth.

Klatterkamm (372b). Der Kamm mit engen Zähnen heiszt dichter Kamm. Lauskamm wird nur in grober Sprache und als Ekelwort gebraucht. Sack.

Klauen (373b), auch Klaun, m., und Klein, f., Dem. das Klaunche, Kleinche.

Klebståke, f., s. Lehmståke. 11 H 1 . . .

Kleck (373b), auch n. Kleiderrump, m., s. Rump.

Kleidrock, Klêdrock, m., Rock. So'n Klêdrock hab' ich auch mal gehatt. Saalteld.

Klein, n., s. Klauen N.

Klein-Schöffkraut, n., s. Gesselblume N. Kleister (376a). Das pltd. Klister ist auch ins Hochdeutsche gedrungen.

klemmen (376a), das 2. part. gewöhnlich geklemmt.

Klesemes, (?), ein Pelzwerk? Das Tausend 1422 52 Mark. Hirsch, 260. Kletsche, f., im Oberlande s. v. a.

Klimbim, m, Unsinn. In Berlin: Mach keenen Klimbim! Nach Schmidt auch Musik.

Klimmer, plur., die Finger. Schülerausdruck. Er hat auf die Klimmer bekommen, Hiebe auf die Finger. Königsberg.

klin, klinn, adj., klein. Davon Kimer, Klinerchen, n., kleines Kind. Oberland. klingern (378a). Sie klingern - es klingelt, läutet.

Klinkerbau, m., Auszenbekleidung des Schiffes, bei welcher die Bretter mit den Sänmen über einanderfassen.

Wir wollen Klippche(n) spielen! Das Hölzchen, worauf geschlagen wird, ist vierkantig und zugespitzt, die vier Seiten and auch numeriert.

Klipping, (?), von Hirsch, 260, unter den Rauch- und Lederwaren aufgeführt; 1428 ein Hundert 5 Mk.

klistrig, adj. von Klister, Kleister.

Kitter (379 a), plur. Klitern, wird auch in Ostpr. neben Klunkern gebraucht, aber in etwas verschiedener Bedeutung: jene sind fest, diese weich. Gortzitza.

Klöbe, f., das mit einem Hobeleisen für die Drehbank zugehackte Bernsteinstück, woraus Perlen oder Korallen gedreht werden sollen. Klebs, Gewinnung etc. des Bernsteins, 32.

kloppern, sw., von Klopper, klopfen.

Wer kloppert da?

klugkolken, sw., s. kolken N.

Klunker (383b). Wenn der Flachs durch die Hechel gezogen wird, dann fällt Hede (1, 279b) ab. Hede wird in eigentümlicher Weise aufgeschüttelt (Hêd scheddre), in zwei Sorten geschieden und zu dicken Rollen zusammengethan. Aus der bessern Sorte werden Kratzen (I, 424a) gemacht, wie man auch die auf dem Kamm befindliche Hede nennt; der Rest von diesen, der beim Abspinnen auf der Kratze liegen bleibt, heifzt Klunker: er wird abgenommen und im Klunkersack, auch Klunkerkrepsch, angesammelt. Ist eine genügende Menge von Klunkern beisammen, so werden sie gekämmelt (wie Wolle) und versponnen, häufig auch mit Wolle vermischt. -– Beim **Schwin**gen des Flachses (mit dem Schwingmesser auf dem Schwingblock) giebt's auch Hede: die Schwingelhede (II, 332a); sie ist die schlechteste Sorte. Nach der Güte des Gespinstes unterscheidet man absteigend: Flachsgarn, Kratzengarn, Hedyarn, Klunkergarn u. Schwingelhedgarn; ebenso ordnet sich das Gewebe als Leinwand. Sack.

Klutchen (384b), vorletzte Z. des Artikels l. båwe.

Klute (385a), Z. 3 v. u. l. Klûten-

pedder.

Kluwander (385b). Dasselbe Spiel (mit einigen Abänderungen) lernte Bezzenberger in Gropischken (Litauen) kennen und beschreibt es in den Lit. Forsch., S. 205. Der Ruflautet: kluklovènderå.

Klûwe, f. Hirsch, 252, führt "Mützen mit 4 und 2 Kluwen" auf; erstere kostete 1426 2 Mk. 6 sc., letztere 12 sc.

knacksen (386a). Nach dem scherzenden Volksglauben hat man so viele Bräute, als man Finger zum Knacken bringen kann.

Knagel, Knaggel, m., s. Kriwûle.

knarren (387b). 2. Bedeutung = gnarren.

Knarrholz, n., nach Hirsch, 254,

s. v. a. Kiappholz.

Knåsterbart, -blank, -gold u. knåstern (388a), auch mit geschärfter erster Silbe: Knasterbart etc.

knauen (388 b), gleichbed. mit gnauen. Knebel (388 b). 4. Griff am Sensenbaum, den die rechte Hand falzt. 5. Pflzn., s. Knirkraut N. u. Wasserperlen.

Knecht (389a), dekliniert im Sing. schwach: des, dem, den Knechten. Gortzitza. Vorletzte Z. l. Königsberger Brauer.

Knêfchen, n., s. Knopfchen N.

Knieling, m., von Hirsch, 260, unter den Rauch- und Lederwaren zur Ordenszeit aufgeführt. Nach Grimm, Wb. V, 1429, Kniebekleidung von Tuch oder Leinen.

Knipsgroschen, m., von knipsen 3, s. v. a. Marktgroschen.

Knirkraut, n., Feldspark, Spergula arvensis L. Samland. Auch Knebel, Marienspark u. Futterspark. Hagen, 492.

Knöbel, m., s. v. a. Knebel 1. Knochenbrechen, n., Krankheit, Gliederschmerzen im Fieberfrost. Ich hab'

solch Knochenbrechen.

Knop (o kurz), m., hehd. Form für Knopf, namentlich im Oberlande

Knopfbinse, f, s. Rutsche.

Knopfchen, Knêfchen, pltd. Knopke,

Dem. von Knopf, Knöpfchen, Gesamtname für Pflanzen mit knopfartigen Blüten oder Samenkapseln. Auch Name für die Samenkapseln allein. Die Knôfchen von Alchemilla vulgaris (s. brause Marie) werden gern gegessen; ebenso sind die Knefchen von Malva rotundifolia eine beliebte Leckerei. Vgl. Goldknöpfchen N.

Knorrke, m. u. n., plur. Knorrken, in der Gegend von Insterburg, Darkehmen, Nordenburg die Steinchen oder Knöchel, mit denen die Kinder fangen. S. knöckeln 2. Das Spiel heiszt dort Knorrkespiel: Wir wollen Knorrke spie-len! Sack. Knorrke wohl Dem. von Knorren = Knoten, Knöchel.

Knuśel (397b), gleichbed. mit Gnuśel. kochendig, adj., kochend, siedend. Kochendiges Wasser.

Kogel, f., eine Art Mütze, Kappe, Kapuze. Ordenszeit. Hirsch, 252. Vgl. Grimm, Wb. V, 1578.

kohlen, sw., albernes Zeug reden, von Kohl=langweiliges, dummes Geschwätz. Vgl. Weigand I, 835.

Köhlerblume.f., Schotenweiderich, Epilobium angustifolium L., weil sie sich auf alten Kohlenbrennstätten häufig findet. Treichel, Volksth. IL.

Koike, Pflzn., Fichte, Pinus Tourn., von dem poln. choyka, choina (Stamm choja) Fichte. Treichel, Volksth. III. kojinken (o kurz), winseln. Elbinger

Ndrg. S kailnen N.

kokeln, sw., mit dem Licht oder Feuer spielen. Wer abends mit dem Licht kôkelt, piszt nachts ins Bett. Schmidt.

Kolke (403b), auch kurz die Kôlk. Auch im Oberlande wird die Krankheit auf ein im menschlichen Körper lebendes Tier zurückgeführt: es ist von grauer Farbe und mit Fingern ausgestattet, Saalfeld.

kolken (403b), in erweiterter und wohl moderner Bedeutung: unaufgefordert seine Meinung abgeben, namentlich beim Spiel; auch klugkolken = klug-kosen (s. d.). Schmidt.

Kolkknecht, m. Seit 1421 waren auf dem Artushofe dienend thätig: ein Kellermeister mit seinem Knechte, ein Bank-

meister, zwei Knechte, vier Jungen, win Kolkknecht und ein Thorwächter. Hirsch, ti tilinej "Sleti sož 206.

Külmerkind, s., Tochter esteet Molmers (s. d.). Ein kölmisch Kind oder Kölmerkind ist bei den Bauern, wenn es sich ums Werben und Heirathen han delt, ungefähr das, was man in anderen Kreisen als Goldfischchen bezeichnet. Voss. Ztg., No. 397, Sonntags-Beilage 1883, bei MBesprechung des No. 34. "Preufz. Wörterbuches". 1:40 wxnio)

Koltung, f., der Weichselzopfine Salalfeld. Es ist das poln. koltunio dess. klatan. Koschgeng, 🕝

Kommersch, m., Kommers. Adm. san Königsblume, f., Königskerze, Verbascum L.

Königsgarten, m., Name des größzten und schönsten Platzes in Königsberg, jetzt Paradeplatz. S. Burgfreiheit.

Konsistorialvogel, m., s. v. a. Kathuk (s. d.). Der nächste Ursprung des Namens ist auf die Inspektionsreisen der Konsistorialräte zurückzuführen.

Konstantinopel, Pflzn., Türkenbund-Lilie, Lilium martagon L. Weichsel delta. Treichel, Volksth. III. Konz, m. Vorn., Konrad, sp. Konzal.

Kopfschuster (408a), gewöhnlich Koppschuster, nach Schmidt auch Bezeichnung für einen Lehrer. Koschiel 🤝

Korallenblümchen, n., Sommer Teufelsauge, Adonis aestivalis L. Weichsefdelta. Treichel, Volksth. IH 2634

Korallenkraut, n., gemeiner Sparget Asparagus officinalis L. Bespendi 367. Pritzel, 47. .:-;}

Korallenweide, f., s. Zahnweide. Korell, Korelle, f., Perle. Von Koralle. Saalfeld.

Korinthen, plur., wilde, Pflan., Gebirgs-Johannisbeere, Ribes alpinum L. Hagen, 263. Nach Pritzel, 886; die rote Johannisbeere, Ribes rubrutte L.

Korke (409b). Korke ist nichts weiter als der edlere Name für Schlorre; darum nennt man zum Unterschied von den rein ledernen Schlorren die Schlorren mit ledernem Oberteil und hölzernen Sohlen Klotzkorken, Holzkirken, Klotzschlorren etc. Durch Vorstehendes

wird die nicht völlig zutreffende Bezeichnung (Z. 31 v. o.): "Pantoffeln von Holz" präzisiert.

Morkholz (410a).. Nach weiner Mitteilung von Sack werden Korken aus Eichenholz nie gefertigt, schon weil dieses zu schwer ist. Das beste Korbenkola liefern Linde, Erle, Weide; wo dieses nicht zu haben, nimmt man Es-

- Kornette, f., s. Milize.

Kornzwiebel, f., s. Saatknoblauch. - Korscht, f., Kruste, s. Kirste.

- koscher (o kurz), s. v. a. kauscher. Koschgeng, m., in früherer Zeit Rock aus hellbraunem oder blauem Tuohe, der bis an das Knie reichte. Der Koschgeng hatte keinen Kragen, enganschliefzende Ärmel mit großen Aufschlägen, auf der Brust zwei Reihen (je 9) große wilberne Knöpfe, bei den Armeren besponnene; auf beiden Seiten waren Taschen mit großen Patten angebracht, welche oben mit Franzen besetzt waren. Unter jeder Patte befanden sich drei silberne Knöpfe; auch

setzt. Dzg. Nhg. Violet, 170. Keschlaren, plur., Landleute, z. B. in der Neidenburger Gegend, die aus Bast geflochtene Schuhe tragen. Gortzitza:

die Aufschläge waren mit Knöpfen be-

Kośchierk, m., s. Kuśchiark N. kowmei, kownei, Zuruf an Schweine. Sealfeld/

kracheln, sw., viel husten. Vgl. krak-.चे हा र र वे . ऋशे

. Krähenbeere, Kränbeere, f., Pflzn., schwarze Rauschbeere, Empetrum nigrum Lab Hagen, 1036. Pritzel, 189. Nach Hagen, 415, anch die Moosbeere, Schollera oxycoccos Rth.

Krämpel (420a). Der Krämpel gefällt mir, — fängt mir an zu gefallen.

Kränbeere, f., s. Krähenbeere N. kränken, sw. Einen um eine Mark kränken, ihm eine Mark im Spiel abnehmen: Vgl. anspaizen N.

· kränkerlich, adj., kränklich.

Kraschel, f., die Kinderklapper. Ober-

Kraten (423b), sing. Krate, f., Sprosse, Gitterstange, Gitterstab.

Kratze (424a), plur., Kratzen und Kratzengarn, n., s. Klunker N.

kraulen (424b), krabbeln. 'romkrau-

len, umherkrabbeln. Elbinger Ndrg. Kraut (425a). 3. Man wirft auch den aus neunerlei Kraut gewundenen Kranz auf einen Baum. Bleibt er beim ersten Wurf hängen, so heiratet man noch in demselben Jahre; jeder milzlungene Wurf bezeichnet ein Jahr des Wartens.

Krawel (425b). Z. 7 ist nach "nach dem Abendbrote zusammen" einzuschalten: "schleiszen Federn und" etc. Der Krawûl beginnt am ersten Abende nach den Weihnachtsfeiertagen (28. Dezember) und endet, wie die Zwölften, mit dem Dreikönigstage: am Sylvesterabende wird vorzugsweise Glück gegriffen. Das Schlufzstück des Krawils ist das Begrābnis des Königs.  $\mathbf{v}_{or}$ Mitternacht wird ein Bursche als König gewählt. Er stirbt, und nun trägt man ihn in feierlichem Zuge zur Bestattung hinaus: die ganze Krawulgesellschaft folgt. Vor dem Dorfe wird er in Schnee gebettet, wobei man namentlich das Gesicht überdeckt. Alle umgehen den Begrabenen. Auf einmal springt dieser auf, die Gesellschaft stiebt schreiend auseinander, und jeder läuft nach Hause. Damit hat der Krawul sein Ende erreicht. Gegend von Gerdauen. Sack. Zur völligen Richtigstellung der Schluszsätze des Artikels sei darauf aufmerksam gemacht, daiz in vielen Gegenden die Dorfjugend sich nur ungern an den Abenden der Sonntage und zweiten Feiertage das Vergnügen des Tanzes entzieht, an solchen Orten wird an diesen Abenden selbstverständlich kein Krawil stattfinden; die Hauptzeit für die Krawule sind, wie das auch am Anfange angegeben, die Zwölften.

Kreide (426a). Zu Förstemanns Bemerkungen: In Frankfurt a. M. nennt man unsere Kreide 2 Latwerge, auch rheinisch Kraut, am Rhein nur Kraut. Es wird, namentlich im Winter, den Kindern und Dienstboten auf Brot (statt Butter) gestrichen. Sack.

Kreier, m., Seeschiff, kleiner als die Holke. In Seekriegen, in denen die Kreier den Friedenskoggen die Lebensmittel nachführen, z. B. 1398, erhalten sie eine Besatzung von 10 Gewappneten, während die Friedenskoggen selbst 40 bis 100 Gewappnete autzer dem Schiffsvolk fassen. Hirsch, 264.

Kreolin, f., Krinoline.

Kreuzbaum, m., gemeiner Schindelbaum, Pfaffenhütlein, Evonymus europaeus L. Weichseldelta. Treichel, Volksth. III.

Kreuzblume, f., breitblättriges Knabenkraut, Orchis latifolia L. Hagen, 913.

Vgl. auch Vogelszung.

Kreuzholz, n., Pflzn., gemeiner Kreuzdorn, Rhamnus cathartica L. Hagen, 257. Pritzel, 329.

runzeligen Samen.

Kreuznessel, f., 8. Sauknoten.

Krillvogel, m., nach Bujack, 382,

s. v. a. Grillvogel.

Kristinenkraut (431 b), auch Kerstinikenkraut, Kröstinkenkraut. Pritzel, 191. Kroll, f., Kralle, Nagel an Hand oder Fuiz. Saalfeld.

Kronsbeere, f., rote Heidelbeere, Vac- des auf Weiden und Wegen. Angeleit cinium vitis idaea L. Hagen, 418.

Krötenkraut, z., s. Jungfergras.

Krucke (434b), auch kurz Kruck, und in dieser Form Schimpfwort auf ein

altes Weib: alte Kruck!

Krude (435a), f., eine Art von Ge-würzkuchen (holl. kruid Gewürz), gewürztes Zuckerwerk, Konfekt, welches die Apotheker, Krudener, bereiteten. Es gab Kubeben-, Koriander-, Anis-, Kordemom- und Kanel-Krude ohne bedeutenden Unterschied des Preises. Man verkaufte sie pfundweise oder in Laden, deren jede 1 Pfund wog. Ordenszeit. Hirsch, 244.

Krullmull. n., ein Durcheinander. Saal-

feld. Vgl. Schorrmorr.

Krunk (436b). Das Krunkspiel wird auch im Oberlande von Knaben gespielt. Die von einem Rundholze geschnittene Scheibe wird durch Wurf ins Rollen gebracht und von der Gegenpartei durch Schlag oder Stofz, wie

sonst Schlag- oder Wurfball, anfgehalten oder zurückgetrieben.

Krunkein, Pflzn., s. Goldknöpfchan, Kruschke, f. Man verlud das Wachs

nach Danzig nicht nur in gewinigten Zustande, sondern auch in rohem Zustande in "Kruschken" oder "Stöcken". Hirsch, 166. In einer Note spricht Hirsch die Meinung aus, dasz mit diesen Kruschken der litauische Honig (Lippitz oder Lindenhonig — s. Lippiz) nach Danzig gekommen sein wird.

Kruscht, f., Kruste, s. Kirste. Kruschúks (438a), vielleicht richtiger

von Krûs = Krug.

Kruzeck, m., die Wasserkäfer Hydrophilus piceus und aterrimus Esch. Gortzitza.

Kubbus, m., Flachsknoten mit abge-Kreuzkummel (428b), Z. 5. l. quer- rissenem Stengelende. Gegend von Zin-

ten. Gordack.

kubern, sw., kränkeln, s. kôbern. Kuddeln, plur., Kutteln, Godanne.

kuddlich (440b), in 2. Bedeutung: leicht erregt. Ein kleiner, leicht aufgebrachter, zu Streit geneigter Maan ist ein kuddlicher Kerl. Insterburg.

Kuhfladen, m., die Kotmasse des Rin-

Kuhmus, Pflzn., s. Hermoos N.

Kuhnblumen, plur., s. Münchshaupt N. Kuhweizen, m., s. Tag und Macht.

kujenieren, kujonieren, andere Formen für kuijonieren (443a). Ich word schon halten, was ich versprochen hab', aber kujenier mich nicht!

Kulas, m., Knüttel, krummer Hakenstock, im Masurischen, aber auch im Deutschen gebraucht. Dat's en guter

Kulas! Gortzitza.

Külke, f., s. v. a. Kölke (s. d.). Kullrad (444a), auch Kullerrad. 11 Kundat, m., Kandidat, s. Kandat and Kupscheller (448a), nach Sack auch in Litauen Pferdehandler.

Kurnik, m., von dem poln. kurnik Hühnerhaus, Hühnerstall, ein Schlegspiel für zwei Parteien. Jede hat ihre fünf Klötze, Hühner vorstellend, welche mit einem Stocke in mannigfachem Wechsel aus den fingierten Ställen geschlagen werden.

kuschen (451b), Z. 7 v. u. l. poln. kuczeć, kuczyć hocken, sitzen.

Kuschinne, f., s. v. a. Kuijelfichte, s. kus.

Kuśchlark, Kośchlerk, m., Kuhpilz,

Boletus bovinus L. Auch Pémke. Oberland. S. Glattling u. Kozelarke.

Kutka (451 b), such Kurtka und in beiden Formen auch f.

### Zum zweiten Bande.

### . L.

Ladder (4b), n. 1. hautartiges Fleisch. Was soll ich mit dem Ladder, gieb mir doch wenigstens ein Stück Fleisch!

A garage of the said

Ladschohr, n. u. m., Tier, namentlich Pferd, mit hängenden Ohren; Schimpfwort auf einen lässigen, unansehnlichen Menschen. Vgl. Latsche etc.

Lahmschink, m., Hinkender. Marold.

lakeien, sw. einem Lakai gleich sich dienstwillig zeigen. Marold. S. lakeidern.

Lammerbiume, f., s. Gesselbiume.

Lappen, plur. = Koddern (s. d.), Kleider. Die Lappen vollgeschmiert bekommen, ausgehauen werden.

Lasten, plur, Wieselpelze Hirsch,

Lauser (13b), in 2. Bedeutung von lausern: langsamer Mensch, der mit seinen Arbeiten nie zur rechten Zeit fertig wird.

Lausewenzel, m = Lausevenzel. Vgl. Drängsel.

Leberblume, f. 1. wei/ze, Sumpflerzblatt, Parnassia palustris L. Hagen, 345. Pritzel, 266. 2. braune, s. Wurmwurz.

Leberkletten, Pflzn., gemeiner Odermennig, Agrimonia eupatoria L. Hagen, 513. Pritzel, 13.

Lebkraut, n. = Lebenskraut. leckerig, leckrig, adj., lecker, leckerhaft. Leggat, m., s. v. a. Laband. Litauen. Schmidt. Lit. légotas Lümmel.

Leib und Leben. Über Leib und Leben, über den ganzen Körper.

Leiterwagen, im Oberlande Letterwagen, m., s. Klapperwagen N.

Leitsmann, Lotsmann, v., Lotse. Hirsch, 265.

Leken, m., Leck im Schiffe. Hirsch,

lell, adj., s. tell.

Lên (22s), auch Lêne.

Lenor (22a), auch Lenore.

Les-chen, n., von lesen, der kleine Topf, den die Beerenleser vor sich in einem Gürtelbande tragen, die gepflückten Beeren hineinzuthun. Die Leschen werden in die großen abseits stehenden Gefälze entleert. Die heimkehrenden Beerenleser, meistens Kinder, singen:

Trull, trull, wer hat nich voll?

Dem scheifzt der Boll das Lesche voll!

Oberland.

Letzte (23b). 2. Der Schlag wird auch begleitet von dem Ruse: Anschlag, Anschlag ohne Widerschlag! Statt des Ruses Anschlag hört man, wenn's am Abend geschicht, auch den Rus: Abendschlag! und darauf bezüglich den höhnenden Rus des Getroffenen: Awendschlag, Awendschlag — Biet de Katt den Zagel as! Marold.

liehten (25b). Vorletzte Zeile des Artikels lies: Sich im lichten stehen. Lichtzieher, m., Spottname für ein Kind, dem die Nasenflüssigkeit aus der Nase hervorhängt.

Lieberchen, n. u. m., vertrauliche An-

rede.

Liebrose, f., roter Fuchsschwanz, Amarantus caudatus L. Dasz weisz ich würde Und roth von Antlitz, Gleichwie meines Vaters Liebrose blühet. Nsslm., Dainos, 194.

killa (28a). Zur Bezeichnung geschmackloser Farbenzusammenstellung: killa und kumstfarben

Lischke (30 a). Auch: Kopf ab, Zagel in die Lischke. Sprw. 1. 2139.

Loch, n., Gefängnis, davon: einlechen, sw., ins Gefängnis stecken. Sie haben ihn eingelocht. S. Kalus N.

Lodderinski, m., von lodderig mit poln.

Endung.

Lopawer, f./s. Schretsuppe N. Lorblatter, pltd. Lorblatter, pltd. Lorblatter, pher.; Lorbeerblatter.

Lott, w. Vorn., Charlotte. Dicke Lott: die Zahl 88; namentlich beim Kettelspiel.

Löwenfulz, m., Pflzn., genteinah Barlapp, Lycopodium clavatum L. Ostpr. Pritzel, 226. Nachal Hage 1199 178, heitzt Löwenfulz der gemeine Binku, Alchemilla vulguris L. 1950 1199 1199 11

Luck, n., s. Schlipp N. 11991 2019 1914 Ludd (39b), auch Name für jeden in seiner Kleidung nachlässigen, in seinen Bewegungen linkischen, indzu einfältigen und beschränkten Menschen. Das ist ein rechter Ludd

lupsen, sw., rupfen, s. belupsen M.

Message of the state of the sta

Carrier Little (1997)

Mense Stone

1000

**M.** .

Mädchenkraut, n., echtes Mädesülz, Spiraea ulmaria L., auch wilder Flieder. Saalfeld. Nach Pritzel, 387, in Ostpr. Medkraut (Mädkraut).

Magdblum, f., s. Romei.

Mainelz, n., Pflzn., s. Jakobsholz N. Mandierung, f., s. einmandieren.

Mantelörrock, m., mantelartiger Rock. Marold. Vgl. Rocklör.

Maraun, Pflzn., Mutterkraut, Chrysanthemum parthenium Bernh. Ostpr. Pritzel, 95.

Margenröslein, n., s. Christäuglein N. Margenwerder, Ortsn., Marienwerder. Margret, schöne, Pflzn., griechisches Heu, Trigonella fosnum graecum L. Ostpr. 1590. Pritzel, 409.

Mariendorn, Pflzn., Hundsrose, Rosa canina L. Pritzel, 339. Auch Frauen-rose (s. d. N.).

Markt (52b). Z. 1 ist die Ziffer zu streichen.

Marktknecht, m, Aufseher, Ordner, auf dem Fischmarkt, ursprünglich Fisch-

marktswächter. Danzig. Ordensteit. Hirsch, 210. Marie Elise. Mart, m., der Marder. Elbinger Ndrg. Vgl. martig.

Martin (53b). Der Martinstag ist, nach Gortzitza, der Tag des Dienstwechsels auch für städtisches Gesinde; er heifzt gewöhnlich Martini. Vorname auch Martin.

Maschlaber, Maschleber, Pfizn., nach Pritzel, 226, in Ostpr. Name für Lycopodium selago L. S. Mirsemas. masrig, adj., elend leidend. Saalfeld.

Gewöhnlich mistig (s. d.).

Masseln (54b). Z. 6 l. Wundmai.

Mattwisch, Pfizn., s. Zwalchweizen.

Matz (54b). Eine beliebte Zusan.

mensetzung ist noch Scheifzwatz.

Matzehill, f., Schimpfwort für eine schwerfällige, korpulente Frank Stalfeld.

Mauerschirk (57b), das Wort hat a. a. O. ein c zu viel.

Mauseratzefaller, m., Zusammensctating aus Mause- und Ratzefaller.

Mäuslein, n. Da/z dich das Mänsleis

bei/zt! alsochusrofieder Verwanderung, dea | Staunensons Spriv. L. 2589.

Mäusschwänzlein, Pflzn., Myosurus menimus L. Ostpr. Pritzel, 241:

Manter, Pfiza., Mutserkraut, Chrysanthemum parthenium Bernh. Saalfeld. Medewachs, m. Bei Hirsch, 256, unter den Waldwaren aufgeführt.

Meerbrackdistel, f., s. Mannstreu.

Meergrasblume, -nägelchen, s. Seegras.

Meerwurzel, f., s. Mannstreu.

Meyenschein, m., Pfizne, knollentragender Steinbrech, Saxifraga granulata L. Ostpr. Pritzel, 364.

Melilz, Melisse, Pflzn., einjähriger Ziest, Stuchys annua L. Pritzel, 387. Hagen, 626.

Menkeng plur. Bei Hirsch, 260, unter den Rauch- und Lederwaren aufgeführt.

Mennig (61a). Marold hat die Form Menning für Honigkuchen im Volksmunde häufig gehört.

Mense. f., Behältnis für Wachs. Vgl. Stroe. Hirsch, 255.

Merke, f., auch engeborenes Zeichen. Hofmarke, ursprünglich Handgemahl, aus einfachen geometrischen Strichen zusammengesetzt, als Besitzzeichen angewandt, aber auch auf das bewegliche Eigentum übertragen. Sie ging später vom Grundbesitzer auf dem Lande auf den Bürger und Kaufmann über und wurde zur: Haus und Kaufmannsmerke. -marke. In Preuszen war nach einer alten Rechtsgewohnheit, die man auf ein ausdrückliches Gebot des Hochmeisters Winrich zurückführte, jeder Kaufmann verpflichtet, seine "Kaufmannsmerke" in einem Ringe eingegraben bei sich zu führen. Hirsch, 223.

Messer, m., der Messende. In den grotzen Städten gab es und giebt es Korn-, Holz- u. Kohlenmesser. Danzig. Hirsch, 219.

Methrauer, m., Brauer von Met. Hirsch, 305.

mi, adv., mehr. Immer mi, immer mehr. Saalfeld.

Michel; auch zur Bezeichnung eines dummen Menschen: er ist ein Michel,

— ein dummer Michel. Als Kalendertag auch sehr gebräuchlich Micheli.

Mike (64a), wohl Kürzung von dem pltd. Marike.

Milchblume, f., s. d. und Vogelszung.
Milchkraut, n., gemeine Bachburgel,
Peplis portula L. Ostpr. Pritzel,
267. Nach Hagen, 389, auch Zipfelkraut. Unser lieben Frauen Milchkraut
ist, nach Pritzel, 319, in Ostpr.
das gebräuliche Lungenkraut, Pulmonaria officinalis L.

Millionendamm, m., früher Strafzenname in Konigsberg, jetzt neue Dammgasse, weil der Damm aus dem Schutte des grofzen vorstädtischen Brandes 1769, welcher Millionen verzehrt hatte, aufgeschüttet war. Hoffheinz, Strafzn. 605.

Milkohl, m., Gemüse von Mill, Melde. Mis (65b), auch Mise u. Mize.

Miser (66a), in der Gegend von Nordenburg auch Miseritz u. Miseritzki.

Mite (67a), auch Name für Gruben zur Aufbewahrung von Kartoffeln und Gemüse.

Mitteltrupp, m., s. Trupp.

Mize, w. Vorn., Marie; auch Katze. S. Mis.

Mompitz, Mumpitz, m., wertlose Sache, inhalteloses Geschwätz, Unsing. Das ist Mompitz. Kgsbg.

Monkezebrer, m., s. v. a. Molkentiwer. Oberland.

Montwurm, m., s. v. a. Moltwurm. Oberland.

Mopphen (72a). Mopke is, wo, wenn man nich hat, auch Bimstein nehmen kann.

Moppe, Mopp, f., Ohrfeige: einem eine Moppe geben. Gortzitza.

mörderlich, adj, s. v. a. mords, mordsmäszig. Das ist mörderlich viel, eine grotze Menge, auch ein sehr hoher Preis.

mördern (72b), auch morderieren. Motte, fi, als Brohung: Dasz du die Motten kriegst! Du sollst die Motten kriegen! Sprw. I, 2665.

muckstill (75a), auch muckehenstill.

Münchenhof (79a), Z. 4 l. Thum.

Münchshaupt, Pfizn., gebräuchliche

Kuhblume, Taraxacum officinale Web; auch Kühnblümen. Ostpr. Pritzel, 396. murachen, sw., s. v. a. marachen.

Mursemau, Mürsemau, Pflzn., andere Formen für Mirsemau (s. d.). Pritzel, 227. 1 1 1 ·

Muskat, f., krause, Topfpflanze, Pelargonium radula roseum W. Sanlfeld.

mussen. Ich müsete noch auf 'n Sackheim gehn, ich hatte noch ein notwendiges Geschäft auf dem Sackheim abgrade the state of the second period of zumachen.

mutbarschen, sw., sich, im Oberlande = môdbarschen.

Mutter (82a), zu den Schmeichelformen noch: Muttretzchen, Muttrezulçhen.

Mutterkraut (82b), nach Pritzel, 432 f., in Ostpr. auch Veronica chamaedrys, latifolia, tenerium a. prostrata L.

mutzen (84b), in der Bedeutung maulend trotzen auch bei uns: Warscht mit woll noch vêl mutze, wirst wohl noch 

Mutzkopf (84b), auch aus mutzen in vorstehender Bedeutung: er ist eine Mikkopf, begehrt leicht auf, mault, räsoner niert.

January Marie (1911) repo

n (84). Beispiele für die Vertau- coire. In 1. Bed. auch übertragen: schung des n mit m: samft sanft, hurgeln und purgeln, fortwährend in Zumft Zunft, Sämfte Sänfte, Semf jemand um etwas bittend eindringen. Senf, Einkünfte Einkünfte, Ankumft Oberland. Ankunft, Zukumft Zukunft, fümf fünf, Fümftel Fünftel, funfzehn fünftehn, fumfzig fünfzig. In den beiden letzten Wörtern wird das n auch ausgelasseh: fufzehn, fufzig, ja sogar mit o vertauscht: fofzehn, fofzig.

Nachtskann' (87 b), die Redensart auch: Die Nachtskann' hat ein Ohr bekommen (zu dem eigenen, das ihr schon der Töpfer gegeben).

nachwefzageln, verstärktes nachzageln (s. d.). Vgl. auch weitzageln.

nachzockeln, sw., s. v. a. nasockeln, 4, 41 1/3 s. socken. :-

Nadelohr, Natelohr, n., Nadelöhr. 6-16-Naxkopf, m., verstärkter Ausdruck-für Trotzkopf. Gortzitza.

nei (94 b), auch = nicht. S. aber N. -ner (94b), auch hehd. ein Tagner acht etc.

Nêschken (95a), mehr wohl Umbildung des plur. von Neige, pltd. Nêge. Nessel, f., tote, s. Tannnessel. Niff (99b), Z. 7 1. Nif isometel and

nurgeln (103b), in 3. Bedeutung auch

nuscht (104b), Z. 4 lies: hehd. michts: nicht.

Nuizschlagen, n., früher beliebtes Kalabenspiel. Jeder Knabe hatte durchbohrte Haselnüsse auf eine lange Schmir gezogen, deren Enden geknotet waren. Eine Nuiz wurde an den vordern Knoten geschoben, die übrigen Nüsse gegen den untern. Diesen Teil der Schnur wickelten die beiden Gegner um die Hände. Es galt nun mit der vorderen Nusz die (auf einer Büchertasche oder einem Stuhlpolster liegende) Nulz des Gegners mit einem Hiebe zu zerschlagen; gelang's, so war der Kern der Lohn.

nuzund (105b), bezeichnender: Bildung wie jetzund aus nun und und mit Eintreten des z aus jetz. Gortzitza sieht darin ein Analogon der Bildung von unerte nach nixett. Eine almliche Bildung ist Saunigel, Saurigel, durch das eingeschaltete a, das sich aus Schwein (Schweinigel) hinverirrt hat.

A second of the 
des kurzen o: Pforte Pforte, Drofzel uns Rapp will nich fressen. Drossel, erdrôfzeln erdrosseln, Lôrbeerblätter, Antwort.

Oben, m, Ofen. Beleg unter absund

Obenrühr, f., Ofenröhre, Wärmloch in der vordern Ofenseite. Oberland. obsolvere(n), pltd. Form von obser-

vieren, beobachten, wahrnehmen. Dat ha' ich noch nich obsolvert. v. Auer. oder (107b). Beliebt auch als Vor-

o (105a). Beispiele für die Dehnung wort bei Anreden. Oder Herr Leitnant,

oderkauen, sw., s. v. a. âderkauen. Ofen, m. Der Ofen ist eingefallen, die Frau ist entbunden.

Ohr (108b), auch s. v. s. Ohr.

Ohrwürmchen (109b). Der Mangel an Aufrichtigkeit liegt nicht notwendig in der Freundlichkeit des "Ohrwarm-

Ort (o lang), m, Pfriem, Ahle. Zu **Ort** (111 b).

Ρ.

Padóllak, Podóllak, m., ungeschickter, plumper Mensch. Von padólch, podólch (s. d.).

Palte (118a), auch bei uns als großzes Stück, namentlich grofzes, unförmliches Fleischstück. Das Schwein, das wir gestern schlachteten, hat gehörige Palten. Saalfeld.

Panitschken (119b), das Wort entspricht mehr noch dem poln. panicz junger Herr, Junker.

panjebratsch (119b), in beiden Formen auch mit kurzer letzter Silbe, wie das schon aus dem Beispiel hervorgeht, das den Sinn hat: er sagt zu jedem gleich panie bracie.

papern (120b), in gleichem Sinne wie Paper paper im ersten Beispiel, auch Paperlapap und Paperlapap

pappein (121 a), kann als härtere Form für babbeln angesehen werden.

Parchem (121 b), auch Parchim.

Parúck, f., Perücke.

Pasiack (124a), Z. 5 v. u. l. postannik.

Pastrangas, m., wohl aus dem poln. postronek Strang, zur Bezeichnung übermälzig langer Gegenstände. Ein zu langer Faden, oder auch Stock ist ein langer Pastrangas. In zweiter Bedeutung auch penis. Schmidt. Vgl. Postronke.

Patschak, Patschsack, m., einer der patscht. Schmidt. Vgl. patschen.

Patschorken, plur., die von den Geistlichen abgehaltenen Gebetverhöre, poln. paciorki. Gortzitza.

Paukenstock, m., Schinken der Gans;

nach der Ähnlichkeit.

Pausch, m. In Pausch und Bogen, allgemeiner: in Bausch und Bogen im groizen u. ganzen, alles in allem. Vgl. Weigand L, 141.

Pazuren, Pazoren (128b), nach Gortzitza auch Pasuren, Pasoren.

peddeln, sw., von paddeln, mit den Fülzen kratzen, wie das Hühner thun: sie zerpeddeln ein Beet.

Peddig (129 a). 4. der unreine Rest von Flüssigkeiten, z. B. von Bier im Glase; auch die Flüssigkeit, die sich beim Rauchen einer Pfeife vom Tabak in der Schwammdose ansammelt. Gort-

Pêdehaken (129b), auch Name für die Zahl 77, weil sie zwei (umgekehrten) Pedehaken gleicht; beim Kegelspiel. Vgl. pucklige Freundschaft.

Peischel, m., Strohbundel zum Dachdecken. Schirwindt. Lit. paiszlas,

nach Nsslm., Wb. 281a, die kleinen Strohbündchen, welche die Dachdecker bei dem Decken eines Strohdaches zur Befestigung der First längs derselben anbringen. Vgl. Bammluck und Schefel N.

Pémke, m., s. Kuschlack N.

Perpelitze (134a), poln. przepiórka, przepióreczka.

Peterzölge (136a), auch Peterzilge,

Petersilge.

Petition (136a) in Masuren ganz gewöhnlich, aber nicht für alle Kalende, sondern nur für das zu liefernde Ge-· treide. Gortzitza.

pêtschen, pêtschein, sw., s. têtschen. petzen (136b), davon der Petzer.

pf (136b), es wird nicht bloiz plattd., sondern auch hochd fast regelmälzig durch pp oder f ersetzt.

Pfarrin, f., Pfarrerin, Pfarrfrau. ptkfein, adj., hoch fein, vorzüglich. pillern, sw., von Piller (s. d.), coire. Pillkauer (143b), Druckfehler für Pill-

Pilz (144a), im plur. auch Pilsen. pimpeln (144b), Z. 2 v. u. l. *Pimpel*lîse.

Pinkerling, m., s. anschmeifzen N. Pinokel, beliebtes Kartenspiel, dem 66 ähnlich. Lötzen. Schmidt.

Pint (146a), auch Schimpfwort, ver-

stärkt Dammelpint.

Pîphahn (147a), auch hehd. Pîpan. Pirágge (148a), nach Gortzitza Pjerogge, Quarkflinze.

pischen (149a), auch Pischull machen,

Pischullchen machen.

Pischer (149a). Pischer u. Pischerchen auch Namen für kleinere, im Wachstum zurückgebliebene Bäumchen.

Pischkachel (149a), zwar Schimpfwort, doch nicht übel gemeint. Nach Gordack rührt der Name daher, dasz solch' junge Mädchen auf dem Lande eine Ofenkachel als Nachtgeschirr benutzen.

Pîsker (150a), Z. 3.1. Auch.

Pfizen, m., Bissen, Stück. Ein Piscen Brot. Memel.

Plachanske, n., kleines Schnapsmaiz von Blech. Insterburg.

pladdern (151 b), statt abpladdern auch auspladdern.

plarrig, adj., grosz und unförmlich, von plarren 2. Eine plarrige Schleife.

Platz (154b), m. u. f. Im Oberlande flache Roggenmehlkuchen in runder Form, hin und wieder mit Salz bestreut, beim Bäcker käuflich. Das ist so sicher, wie beim Bäcker die Platz, zunächst mit Bezug auf den festen Preis einer Ware. Das geht wie beim Bäcker die Platz, die Ware hat schnellen Vgl. Sprw. 1, 225. Nach Absatz. Mitteilung Plätzchen, pltd. Plätzkes, ganz kleine, sehr dünne Kuchen. die zum Kaffee oder Thee gebacken werden. - Plätzchen, Plätschkes nennen in der Insterburger Gegend die Kinder auch die flachen Scherben, Späne etc., welche sie mit Wurf von der Wasserfläche wiederholt aufprallen lassen: Plätzche, Plätschke schmei/zen. Butterbrot 1.

Plemper, Plimper, Plömper, Plümper, m., dünnes Getränk, dünne Suppe. S.

plömpern.

Plenps', plur., Hiebe. Zu Hause giebt's

*Plenps*. Oberland.

Plick (157b), nach Gortzitza auch kahle Stelle auf dem Schädel. Lit.

plikas kahl. S. plicken.

plicken (157b) sich., sich raufen, schlagen, pflücken. Eine gute Mutter sagte beim Abschiede zu ihrem Sohne, einem strammen Studenten mit vielen Schmissen: Aber Paulche, plick dir nich mehr! Schmidt.

plinken, plinkern (158a). Beliebte Unterhaltung, namentlich unter Kindern, ist es, den andern darauf scharf anzusehen, wie lange er die Augenlider offen halten kann, ohne zu plinken oder plinkern.

plinzen (158 a) = die Augen verdecken, auch in Masuren. Gortzitza.

Plīske (159a), Z. 2 l. Dönh. statt Dähn.

Pludderhose (160a), auch Pludderblixen, pltd. Pludderboxe.

plumpen (161a), auch stark regnen.

Das plumpt gut. Es regnet, dasz es man so plumpt.

Plumpack (161b). Mit dem Plumpsack wird bei manchen Spielen auch auf Schultern und Rücken geschlagen.

pluschen (163a). plauschen ist wienerisch: plauschen's nit so g'schwollen. Wander, Sprw.-Lex. V, 1660.

Poch (163b). Niedliche junge Schweinchen nennt man Pochel, Pochelche, pltd. Pochelke. Auch zu Kindern sagt man kosend: Mein Pochelke, min Pochelke! namentlich dann, wenn sie sich der Mutter zärtlich mit unsauberm Gesichte nahen.

Podóllak, m., s. Padóllak.

Polen (166a). Polen ist offen! drückt wohl ursprünglich die Freude aus, welche sich äuszert, wenn die Grenzspørre gegen Polen aufgehoben oder gemildert wird. Gortzitza.

polsch (167b), auch polsch (kurzes o). Pompex (168b). Der Name ist in

Outpr. allgemein bekannt.

ponácheln, sw., s. v. a. bonácheln.

Oberland.
Porschke, m., s. v. a. Barsch; ebenso Kaulpörschk, Kaulbarsch. Oberland. S. Külbärsch.

Pósew (170b), in 2. Bedeutung auch in Masuren sehr gebräuchlich. Gort-

Post, f., (170a). Gortzitza macht für, die Herleitung auf das näher lie-gende, poln. poscić fasten aufmerksam.

Potrschehowski, m., einer, der oft in Verlegenheit ist und Hilfe, namentlich Geldhilfe braucht; von dem poln. potrzebować bedürfen, nötig haben, brauchen. Masuren. Gortzitza.

Power (173b), nicht blofz im Sam-

Pracherchen, plur., Deminutivform von Pracher = Bettlerchen, zur Bezeichnung der Luftbläschen, die in gutem Bier aufsteigen. Neidenburg. Gortzitza.

Präsépche, Presépche, Presépche, f. u. n., von dem lat. praesepe Krippe, Stall etch: Bett; Gefängnis. In die Präsepohe gehen, zu Bett gehen. Sie gehen mit ihm ins Prosepche, ins Gefangnis.

pråten (177 a). pråtschen verstärktes brâschen.

Prech, m. u. f., verstärktes Brech, s. Broch. Die Prech thut mir weh, ich habe Leibschmerzen. Willst schon wieder was in die Prech haben, willst schon wieder essen? Oberland.

Presépche, f. u. n., s. Präsépche N. prickeln (180a). Als Ausgestaltung der 3. Bedeutung: beim Dominospiel solche Steine zurückbehalten, die es dem Gegner unmöglich machen, die

seinigen anzulegen. Kgsbg.
Prinzessinstralze, f., Stralzenname in

Königsberg, s. Burgfreiheit N. Prissel, f., Zweig von Pinus silvestris, Kieferzweig. Saalfeld.

Prilz, f., schlechter Kuchen. Das ist blosz e Prisz. Kgsbg.

Prosepche, f. u. n., s. Präsepche N. prost (182b). Prost de Maltit auch hchd. und zwar in der Form: prôste Mahlzeit! als ware prôste ein Adjektiv = dem damit wechselnden: gesegnete Mahlzeit, korrumpiert gesehnte Mahlzeit, Sehntemahlzeit, Sintemahlzeit! Gort-

Pulle (187a), letzte Z. l. Buddel. pulstrig, adj., verstärktes bulstrig, s. bultria.

Puppe, f. Die Puppe nehmen und nach Hause gehen, erzürnt sich entfernen. Es geht über die Puppen.

purgein, sw., s. nurgein. purr (190b), auch Purrchen, Purr-

pferdchen.

Pürzeläsche, f, s. v. a. Perzelasche, auch als Gangart des Pferdes. Das Pferd hat eine gute Pürzelasche.

Puśchel (191b). 2. auch Puśchelitse. Puschnägelchen, n., Pflzn., bärtige Nelke, Dianthus barbatus L. Saalfeld.

Paster (193b), auch Benennung für den Feuerrost, unter dem eine nach aufzen führende Offnung den Luftzug für das Fener vermittelt. Marold.

Putzruger (g weich) statt Putzruscher unter puserig.

Putzschere (195b), auch Putscher (e) gesprochen.

Quackeler (196a). Ziffer 1. ist zu streichen.

Quassement (199b). Z. 3 l. Verladungsschein.

Quatsch (200a), in 2. Bedeutung f.

questen (203 b). Ziffer 1, ist zu streichen.

Quitsche (205b), Z. 3 v. o. 1. Quitschel. Quitsche auch = Quitschenbaum.

and the first growing of the

The word of the world

R.

Sackiräger (2433)

res Halsgeschwür, das in den meisten Fällen geschnitten werden musz. Ober-

Ragnit (210a), im Volksmunde auch Rangnitz.

Radbeil, f., bösartige Beule, großzes Geschwür, namentlich skrofulöses äufze-

Rähmen, m., Rahmen, s. Räm.

Rakópel, m., Küchenschabe, Blatta orientalis; auch Karákul. Masuren. Gortzitza. Vgl. Franzosen.

Ramft, m., Dem. Ramftchen, n., erster Schnitt vom neuen Brote, das Köpfchen. Oberland. Das and. ramft, mhd. ranft, nhd. Ranft. Vgl. Sohnchen.

Rapunzchen, n., Pflzn., s. Gesselblume

Rassel, m., Rausch. Er ist im Rassel. Oberland.

Ratzkefaller, m., s. v. a. Ratzifaller. Raubritter, m, zur Bezeichnung eines kleinen Gutsbesitzers, der sich aus bäuerlichem Land sein Gütchen gebil-

det und meistens unsicher in seiner

Existenz ist. Gortzitza.

raug, pltd. rug, adj., rauch = rauh.
Rauge Backen. Ein rauges Gesicht. Gortzitza.

Regimentsbefehl, m., Geldtäschchen, welches der Soldat laut Regimentsbefehl an einem Bande unter dem Rocke auf der Brust zu tragen hat.

regnen, sw. Es regent = regnet. reilzen (221b). Rit dem Kathrinke! noch gewöhnlicher Ritem etc. gesprochen.

Reilzung (222 a), auch hehd. Hisse, Hiebe: es giebt Reifzung. Rheinfahrt, Pflzn., s. Schlägwasser N

Ribbas, m., s. v. a. Rabbas (s. d.).
Röhröm, f., s. Schrotsuppe N.
Rosemóck (233a). Gortzitza hat
als Kind in Neidenburg Rosemock oder vielmehr Rosemockchen in ganz anderer Weise kennen gelernt. Willst du Rose-mockchen sehen? wurde gefragt. Natürlich wollte man es, wenn man mit der Sache noch nicht bekannt war. Dann wurde eine Schüssel mit Wasser hingestellt, und die Neugierigen muszten sich herumstellen und tief gebückt hineinsehen, um die Rosemockchen zu erblicken. Der mit der Sache Bekannte machte dann allerlei Manöver und schlug endlich scharf in das Wasser hinein, dasz alle bespritzt wurden. Der Name Rosemockchen für diesen Scherz findet seine Erklärung in poln. oder masur. rozmoknąć naiz werden, durchweichen.

Roserock (234a), auch das poln. rez-

ruch wird unverändert gebraucht.
Rotzkodder, n., Taschentuch.
Rotzlöffel, m., Schimpfwort auf unreife und vorlaute junge Leute, auf unordentliche Menschen.

rumwanken, sw., s. wanken. Rutsch, f., Bett. In die Rutsch gehen. Oberland. I the hear he wast out to

Sonebrak will not group P. M. George Constant

The second section of the

Scheck, P. Zeit, Haller

s (240a) s klingt oft fz, z; emfzig in Rauschen, wo mir der Name zuerst emsig. Person Person, grinzen grinsen. 19 Sack (242b). Zur Erganzung: 1. Sprichwörter: Er klopft auf den Sack und den Esel meint er. Die Katze im Sack kaufen. 4. als Schimpfwort: Bôssack, Fuppsack, Giftsack, Granssack, Patschsack, Quarrsack.

Sackträger (243b). 2. Sack hat hier

die Bedeutung serotum.

saggeln, sw., mit stumpfem Messer sägend schneiden. Sohmidt, 350 Saluppe, f., s. v. a. Salupp. Gort-

zitza.

salzen, sich, s. y. a. sassen. S. an-

Sauerfist (249b), Z. 4 l. sulphuratum.

Sauerkohl (249b), Z. 3 ist hinter Brassica das Komma zu streichen.

Saunigel (248b. 250b). Über die Bildung des Wortes s. nuzund N.

Schabbel (251a). Schabbeln, plur, für Schabbelbohnen auch in Ostpreulzen ganz gewöhnlich,

schabbeln (251a), beim Schreiten andere mit den Fülzen stolzen, sie be-

lästigen oder gar verletzen; davon Schabbelfufz (u auch kurz) u. Schabbel-

Schabrak, m., Mensch, der dummes Zeug schwatzt. Sperber, 40. Poln. zabrać glos das Wort nehmen, anfangen zu sprechen. Vgl. schabbern.

Schaff (253b), auch Ejzschaff und Schaff. Für Speiseschaff auch land. Speischaff.

Schappkenmütze (257b), Z. 3 L. Gegensatz zur.

schattern (261 a), in 2, Bed, in Verbindung mit schabbern: Sie hat unaufhörlich zu schattern und zu schabbern.

-sche (263a). -sche tritt bei pol-nischen Namen auf -ski an dessen Stelle: die Brodowsche für: die Brodowski. Gortzitza.

Schebrak, m., Bettler, das gleichbed. poln. *žebrak*. Sperber, 40.

Scheck, Pflzn. Die Pflanze, welche ich

entgegentrat, nicht habe erhalten können, soll dem Mirschemau (s. d.), Bärlapp, ähnlich aussehen. Sie heilt Wunden an Menschen und Vieh, ist selten und mulz sofort gepflückt werden, wenn man sie sieht; geht man vorüber und wendet sich nachträglich, um sie zu pflücken, so ist sie nicht mehr zu finden.

scheffeln (264a), auch intransitiv. Das Getreide scheffelt, giebt reichen Ertrag. S. schätten 2.

Scheifz, m., Scheifze, f., pltd. Schit, m. u. f., Dem. Scheiszche, pltd. Schitke, als Wort der Verneinung, Zurückweisung, Bekräftigung, des kurzen Entschlusses, der Resignation, des Uberdrusses; auch blotzes Flick- und Füllwort. Scheifz! Ach was, Scheifz! Scheifz, komm! Scheis, ich geh heut ins Theater! Das ist eine Scheisze, einerlei. Beliebt auch im Hochdeutschen ist das pltd. Schitke. Haben wir heute Kartoffelflinzen! "Ja, Schitke". Euphe-mistisch: Scheibe! Ja Scheibe! Scheibe! sagt Neumann. Von Scheisz: Scheilzer, m. Alter Scheiszer, alter, schwächlicher Mann, Scheilzerei, f., Diarrhoe. In Zusammensetzungen: Scheilzdreck, Scheilzhaus, Scheifzkerl, Scheifzmatz etc. s. 264 b. Vgl. Klugscheifzer.

Schemschblätter, plur., s. v. a. Sêmschblätter. Oberland.

Schemsche, f., Binse, Juncus L. Ober-

Schemschleder, n., s. sämisch.

schenken (267a), Z. 2 l. lautet das

part. auch geschonken.

Scherdeltuch (267b). Für den Zusammenhang des Wortes mit Tuch sprechen die reinhochd. Zusammensetzungen, namentlich das westpreusz. Schurztuch, wie denn auch die Schürze poln. fartuch = Vortuch heiszt, und für das verwandte Schurzfell, poln. szurcfal (auch fartuch skorzany Schürze von Leder) das Grundwort ebenfalls dem Deutschen entlehnt ist.

Schês (268b), s. Dschêse N.

schibberig (269b), auch Gortzitza kennt nur schieberig.

schichern (269b). 2. reflexiv: sich schichern.

schichrig, adj., s. v. a. schuchrig. schief (270b), auch: Er ist schief gewickelt.

Schinnkaule (274a), auch Schinderkaule und Aaskaule.

schipp (274b), auch tschipp. Vgl. Volksr., 32, 122: Schipp, schipp, mein Hahnke, hchd. mein Hahnchen.

schirken (276a), auch tschirken.

Schischkenkopf, -kopp, m., Kopf mit wirrem Haar, wie er aussieht, wenn man das Haar durch hineingeworfene Klettenköpfe (s. Schischke) verfilzt hat. Oberland.

Schlachnutke (278a), 1. Schlachuntke. Schlaggwetter (280b), auch Schlacker-

schlagrührend. Sich schlagrührend ärgern.

Schlagwasser, Pflzn., gemeiner Rainfarn, Tanacetum vulgare L., auch römisch Rheinfahrt. Samland.

Schlalos (281a), nach Gortzitza auch Schlalo.

Schlensak (285b), in Neidenburg in Gortzitzas Kinderzeit ein sehr beliebtes Backwerk, das nicht die Form des Zwiebacks, sondern eines Oblongums hatte und auch, ja fast gewöhnlich, Schlinsak genannt wurde.

Schlichtmehl, n., Mehl, in dem die Kleie zurückgeblieben ist; daraus bereitet man Schlichtbrot, Schlichtmus.

schlickern (286a), auch schlicker di schlacker.

Schlipp (287a). Im Oberlande auch Schlupp, von schlüpfen, und Luck, n., weil durch das Aufziehen des Baumes oder Brettes im Zaun eine Lücke entsteht.

Schlorrchenglitschen (288 a). Das Schlittenfahren am Fastnachts-Dienstage auch in Masuren üblich, der Name dafür nicht. Gortzitza.

Schlorre (288b), Z. 6 l. Schlurre. S. Korke N.

Schlosse, f., Schlofze.

Billardspiel der Stofz, mit dem man gleichzeitig die Karoline und den folgenden Karambolball in das Mittelloch und das Eckloch macht. Nach der bei Schlumpschlag angegebenen Bedeutung ware es also = Glücksschufz. Thatsächlich ist es freilich nicht ein solcher; denn geschickten Spielern gelingt er recht oft. Gortzitza.

Schlupp, m., s. Schlipp N.

Schmächen (291b), auch Schmäsch-

schmackostern (292a). Das Begiefzen mit Wasser ist auch in Masuren üblich. Gortzitza

Schmackosterrute (292b). Das Ausgrünen der Ruten ist allgemein üblich. Schmäker, m., Schmöker, s. Plite 2.

Schmandengel, m., Mädchen in weiszem Kleide, Knabe in weiszen Beinkleidern (s. Schmandbüxen).

Schmelchenzagel (296b), l. Schmelchenzagel.

schmieren (297b), auch schlecht schreiben.

schmurgeln, sw., s. v. a. schmirgeln. schnarren (302a). He geht, dat de Hacke schnarre. Elbinger Ndrg.

schniben, sw., s. v. a. schnücen und reflex. sich schneuzen. Oberland.

schnickern, sw , s. v. a. schnippseln. Schnipp-schnapp-schnurr (305b), in Neidenburg für Baselorum auch Basi-

schniwen (306b), auch s. v. a. schniwen.

Schnuppen, m., Schnupfen.

Schnüt (309a). Schnütchen als Kosewort auch sonst gebräuchlich.

Schöllkraut (Klein-), n., s. Gesselblume N.

schönen (310b), auch: das Wetter schönt sich auf.

Schrotsuppe, f., Wassersuppe aus Roggen-Schrotmehl mit etwas Milch oder etwas Fett abgemacht. Ist sie sehr dünn gekocht, so heiszt sie Röhröm, Rührum, dick gekocht Schruddel (s. d.); zwischen beiden Arten steht als Lopäwer (Laufüber) die mitteldünne Schrotsuppe. Sie führt ihren Namen daher, dalz sie beim Kochen leicht überläuft, Schlumpschulz (290b), im deutschen da den Leuten meist Zeit zur Aufsicht in der Küche fehlt. Diese Unterschiede gelten in Notjahren, in denen die Suppe wohl täglich in dreierlei Gestalt, wie angegeben, morgens, mittags und abends von den armen Leuten bereitet und gegessen wird. In besseren Zeiten wird die Suppe etwa drei- bis viermal wöchentlich gekocht. Gerdauen. Sack.

schrumpen (318b), Z. 7 l. t'hopge-

schrumpelt.

schuchtern (319b), Z. 5 l. zum andern fahrend.

Schuprine (323a), auch Tschuprine. Schuschelkopf, m., s. v. a. Ruschelkopf. Oberland. S. verschuscheln N.

schuschen (324a), nach Gortzitza

auch schuschen (u scharf).

Schüschkehmen (324a), kein fingierter Ortsname, wie irrtümlich angegeben, sondern ein wirklicher und S. 389 b unter Szuszkehmen richtig aufgeführt. Die mitgeteilte Redensart ist durchaus im Schwang.

Schuschú (324 a), auch Schuschú, Schuschuchen machen = schlafen. S. schu-

śchen N.

Schusterplatz, m., im Oberlande = Schusterjunge. Vgl. Platz N

Schulzweide, f., s. Zahnweide.

schûte(n), st., schiefzen, engl. to shoot. Gordack.

Schüttel (325 a), so richtig statt Schöttel.

schwaddern (326a), Z. 11 l. värto-schwaddre.

Schwammklopper (327b), politisch indifferenter Mensch. Das Wort ist in

der ganzen Provinz bekannt.

schwappendig (327b). Auch das Verb schwappen üblich, besonders im Kompos. Überschwappen, wie das Simplex sowohl transitiv, als auch intransitiv. Gortzitza.

schwarken (327b), das part. auch be-schworken.

Schwingen, n., Schwingblock, m., -messer, n., s. Klunker N.

Sechser (334a), Z. 1 l. Einfünfzehntel. Sechserbrot, n., Imbilz um die sechste Abendstunde, s. v. a. Schweinevesper.

Seele, f. Zur Seel bringen können = genielzen können, s. kischeln N.

Sehntemahlzeit, f., s. prôst N.

seigen, sw., s. v. a. sêgen 1.

Setzhin (339a), Z. 3 I. nemorosa.

Siebenzägliger, m., Peitsche mit sieben Zägeln, siebenschwänzige Knute, auch Ende Tau oder Strick als Prügelinstrument. Kriegst mit dem Siebenzägligen! Oberland.

Siel (340b). In die Hintersielen kommen, im Geschäfte, in der Wirtschaft zurückkommen. Sprw. II, 1209.

Sielenstrick, n., Strick an den Sielen. Im Oberlande als Schimpfwort: du Sēlenstrick!

Sintemahlzeit, f., s prost N.

Sommerung, f., s. v. a. Sommerkorn.

Spann, f., s. anschmeilzen N.

Spanschferkel (a = a), n. Spanferkel, noch saugendes Ferkel. Oberland.

sparteln (347b), reflexiv eich sparteln, sich absparteln.

Spazierwagen, m., s. Klapperwagen N. Speckbröch, m., s. Bröch N.

Spei, m., Speichel. Vgl. Spuck.

Spicker (350a), im Oberlande Spekker, plur. Speckers; davon speckern = spickern: es speckert, spickert.

Spickpfahl, m., spitzer Pfahl, der in die Erde getrieben wird. Von spicken.

Oberland.

Gortzitza.

spikelîren (351a), auch im Hchd. in der ursprünglichen Form spekulieren.

Spind (351b), auch *Efzspind*. Spinnwocken (352b), Rocken

Spirkucks (353 a), auch Sperekucks. splinter (354 b). splitterfasernackt auch in unserer Provinz nicht ungewöhnlich.

Stadtkämmer, m., s. Kämmerer N.

Stallengasse, f., Strafzenname in Königsberg, vorzugsweise mit Pferdeställen bebaut: 1. auf der Laak; 2. auf der Burgfreiheit(s.d.N.). Letztere heifzt jetzt Kasernengasse, weil später eine Schwadron Kavallerie daselbst ihre Ställe hatte. Vgl. Hoffheinz, Strafzn., 601.

Steckel (364b). Ich musz ihm ein Steckelchen spielen, einen Possen thun.

Oberland.

stib, adj., steif. stib stehen, steif stehen. Oberland.

Stieglitzk (371b), nach Gortzitza auch Stiglitz.

Stolzheinrich, m., s. Heinrich N.

Sterohklapper (376a), I. Equivatum vulgare.

Streichholzen, m., Streichholz. Berlinisch.

Strippe (381b), auch an Beinkleidern zum Straffziehen derselben.

Stück (383 b), plur. auch Stückner, Stückne. Ein Stückner drei. Hauen, dasz die Stücke stiegen. Große Stücke auf einen halten.

Stumskehumpel, m., kleine ufianselinliche Person. Schmidt: Vgl. Ham

sturzen, sw., umlegen, z. B. ent Schiff;

auch bragen. S. Bragebank N. Stuterei, f., Gestüt. niodozudozas Sulzholz (388b). Süfzholz rüspehi. Sprw. II, 2618. S. raspehenwydozas y

**T**.

Talglicht, n. Reden wie ein Endchen Talglicht. Vgl. Sprw. 1, 3082.

Tambor, m., Trommelschläger; Spritzleder am Wagen. S. Tambour.

tapsig, adj., s. v. a. tabrig (s. d.).

Taschengebäude (395a), auch sonst,
cht bloiz in Danzig üblich.

Trog (412b), auch großze Mulde zum
Brotbacken: Backtrog.

tschapsen, so., s. v. a. schapsen. nicht bloiz in Danzig üblich.
Thres (400b), auch Threse.

Thunichaut, m. = Thunuschtaut.

Timpf (402a), in 2. Bed. such in Ostpreufzen üblich gewesen.

Tipp (402b) and die Nebenformen Name und Lockruf nicht bloiz für das Huhn, sondern überhaupt für Vögel.

Tobak (403a), o lang und karz

Tschippe, f., Dem. Tschippehen, Vogel, preulz.-poln. czykka. Mein Tschippchen !-Schmeichelwortzu Kindern. Görtzitza Vgl. Tipp. The same of the state of the

of Zone one grin in a redicin and the second of a second training and the state of the state of

19. Ash as a second of the

Waldviolen.

Ù.

u (417a). Gedebntes u wird im provinziellen Hochdeutsch zuweilen kurz: Betrug statt Betrûg, Grusz statt Grûsz (plur. Grusze); kurzes lang: Gebûrt.

1 (417b). Langes "wird hin und wieder kurz, kurzes lang gesprochen: Büste (kurz), Lüke statt Lücke.

Wherschwappen, ev., s. schwappendig N.

Burn Stage All Const.

Umlauf, m., Anschwellung am Finger, Fingerwurm.

unberufen, st., s. y. a. unverrufent ::: unubel (424 b). Das ist gar nicht unübel = nicht übel.

Utschek (425b). auch Unicheek gesprochen. Einen Utscheck muchen! laufen. Masuren. Gortzitza.

A garylainers

Vaterche (426b); such der Vaterchen verbobren (428a), auch! im Arsch verrückt. alter retur

verdienen, sw. Der hat's heute verdient, sagt man, wenn man für jemand ein Stück Brot schneidet und das Messer tief in das Brot hineinfährt; geht der Schnitt nach oben hinaus, so hat der Betreffende es nicht verdient.

weglegon. a sweden a same and unrechte Stelle kapes da da da da Verdung (429 b), auch: arbeiten wie ber dungen.
verglaffen, sw., sich, sich vergenten,

Weggeleiswasser. n., Glüdwarson V

verlieben. Er hat sich in sie vergläfft. verhauen (432 a), bildet das 2. part.

verjungen (432b), auch verjungen. verkloppen (433b), auch = verspielen, durchbringen. Gortzitza.

verloch. Ruf der am Male angelangten Kinder, in dem Sinne: ich bin am Mal, in Sicherheit. Gortzitza. S. verbieten. Hyarragen, sw., sich; im Oberlande = sich verruhen and such in the property

verschuschein, sw., s v a. verruschein. Oberland. A Miss of the stormic

verschwingen et, verschwinden. Oberland.

vertobbern, sw., verleiten, verführen, verlocken; von tobbern 1. Einen zum Kartenspiel vertobbern. Elbinger Narg. Vgl. vertoppen.

verwimmern, sw., verwachsen, verheilen. Saalfeld.

vonên (447 b), im Oberlande auch

Vorarbeiter, m., s. Kämmerer N.

#### W.

für junge Leute, die von Gymnasien, mitunter von Tertia, abgegangen, nach kurzer privater Vorbereitung die Maturitätsprüfung vor einer Universitäts-Kommission machten, während der Vorbereitungszeit. Die Anforderungen, die diese Kommission stellte, waren weit geringer, auch Unterschleife leichter: davon war auch des Wort wabbein = als Wabbel sich vorbereiten, üblich. Mit dem Aufhören dieser Kommissionsprüfungen mag auch der Name Wabbel auszer Gebrauch gekommen sein, wenn er nicht etwa noch üblich ist für Schüler, die sich privatim zum Abiturientenexamen vorbereiten, das sie dann bei einem Gymnasium machen. Gort-

Wache, f., Woge, Welle. De Kröckent
Dorr. 21. schockelt op de Wachen. Dorr, 21. Vgl. Wachte.

Waddig (451 b). Zusammenstellung: Waddig und Wehdag', Wehtage. Gort-

Waldviolen, gelbe, s. Haselblume N. Weggeleiswasser, n., s. Glêdwasser N. weglegen, sw., verlegen, auf die falsche, unrechte Stelle legen. Die Hühner haben die Eier weggelegt. ⊋endina∀

Wêr, f., s. v. a. Warre. Oberland. Wartke, n., das Wertchen, Wertvolle, kleiner Blumenstraulz, den Landfrauen

magnings of a second of the se

John March Street

Wabbel (450 a), früher auch Name zur Kirche mitnehmen. Das Wertehen wird in gefalteten Händen auf dem weilzen Taschentuch, unter dem das Gesangbuch ruht, getragen. Min Sähn, lôp ön e Gårde on måk mî e Wêrtke! Samland. Codetrida, Committe

> Wessel, m., einfaches Subst. zu ververwesselter, verwahrloster weseln. English Commence Mensch.

Wichópjen, m., vielleicht richtiger Wikópjén, beim Brotbacken ein Brötchen aus den Teigresten; wohl von poln. wykopać aus dem Brottrog ausgegraben, zusammengegraben. Neidenburg. Gortzitza.

Wickhaus, eigentlich Wikhaus, ein der Stadtmauer angebautes Hinterhaus. Wikhäuser gab es und giebt es vielleicht noch in Neidenburg. Gortzitza. Ahd. wighus, wichus, mhd. wichus, propugnaculum, Bau oder Turm zur Befestigung und Verteidigung. Schade, 1149b.

Wik (469), ist f. u. n. Dus Putsiger Wik heilzt auch Pauzker Wik.

winken (471b). 4. einen Schlafenden durch besondere Manipulationen dahin bringen, dasz er, ohne aufzuwachen, sich erhebt und schlaftrunken herumwandelt. Gortzitza, misnelist

Witze, f., Rute, Zweig, s. Fitze Nev worgeln, sw., s. v. a. wirgeln.

The second second of the second secon

Burn Brown & Burn & House of

zecken, sw., zucken. Saalfeld. zeisen (490a), Z. 6 l. zeisen st. zinsen. Hennenberger Landt., 52. zerrackern, sw., sich, sich zerarbeiten, durch Arbeit aufreiben. Vgl. rackern. zerschnippseln, sw., verstärktes seldslopp. Redd list. Vgl. nebbig. Zipfelkraut, n., s. Milchkraut N.

zudach, adv., in zudach kommen, nahe zusammen; mit. Vgl mitsamts. kommen mit dringendem Anliegen, zudringlicher Bitte, unverschämtem Ver
Stecket oder Stecksel verschliefzen. Full en 1 mil a march of the and the state of t

langen. Damit komm' mir nicht zudach! Saalfeld.

zumessen. Ihnen nicht zugemessen. pltd. enne nich togemête, als abwehrende Formel, wenn von einer Krankheit die

zupaíz, adv., passend, gelegen, ange-Zigeunerkraut (493a), l. Hyoscyamus. nehm. Das kam mir recht zupa/z. Vgl. paízmát

zubein, adv., s. Bein N. zusamst, auch zesamst, adj. u. prap. zusteckeln, zusteckseln, sic, mit einem The section of the se

with the second of the second

Nachtrag zu den Abkürzungen.

I was not a state of the second of the secon

Agreement Land of the good

and the same a <del>commence this bear</del> and a second contract of the same

The second to the second that the second second

läuterung und Katalog der Bernstein-Sammlung "N. Nachträge und Berichtigungen.

Hirsch. Danzigs Handels- und Gewerbs- Müller. Über die mitteldeutsche poetische geschichte unter der Herrschaft des deutschen Paraphrase des Buches Hiob. Ein Beifrag zur Ordens. Von Theodor Hirsch. Leipzig 1858. Geschichte der Sprache und Literatur des Klebs. Der Bernstein. Seine Gewinnung. Deutscherdenlandes von Dr. W. Müller: Halle 

der Firma Stantien u. Becker. Von Richard Nsslm., Dainos. Dainos. Litauische Valks-Klebs Königsberg i. Pr. (1880). lieder übersetzt von G. H. F. Nesselmann.

— Gewinnung und Verarbeitung des BernBerlin 1853.

steins. Mit 22 Lichtdruckbildern, 1 Lithographie Pritzel. Die deutschen: Volksnamen der und 8 Holzschnitten. Von Dr. Rich. Klebs. Phianzen. Neuer Beitrag zum Heutschehl Sprech-Königsberg 1883. [Zur: Erinnegung an das gehatse.] Aus allen Mundarten und Zeiten zu. fünfundzwanzigiährige Geschäfts - Jubilaum von sammengestellt von Dr. G. Pritzel und Dr. Stantien n. Becker. Konigsberg, den 16. Mai C. Jeasen. Hannover 1882. man in Königsberg. A see the Program in M wo. Dr. Ludvig B oven in Books (for the National Die Lyne and Boundigm ; and Secondary engangers Sending Love of the other properties of the sending sengingers that in the continue has the set Wiston to other Alma Chantle one sittle-charch. Kr. Mohrangen, a volum frederich in blever travel in Gabbech auf der Danziger Nebrung. Lebter Julius Cerl mannt, in Kork weige no Jucke and Agraca Greinsch as Ragain, hallen in Kang berg. Tenner Gortz in

### Schlufzwort.

Etwas später, als im Prospekt versprochen, habe ich das Preuszische Wörterbuch zum Abschlusse bringen können. Die Abonnenten auf das Werk werden diese Verzögerung wohl gern entschuldigen, da sie dem Buche zu gute gekommen: — es hat durch die während des Druckes eingegangenen Ergänzungen an Vollständigkeit und, wie ich hoffe, auch an Wert gewonnen. Dem größzern Umfange nach konnten diese Beiträge in das Werk hineingearbeitet werden, und nur ein verhältnismäszig kleiner Teil davon hat in den Nachträgen seinen Platz erhalten.

Ein aufmerksamer Blick in das Werk wird darthun, dasz ich vielfach mit großzer Hingabe, Ausdauer und Sachkenntnis unterstützt worden bin. Für diese Unterstützung, wie für jede der Sammlung zugewandte Förderung, spreche ich allen Freunden derselben, den neuen wie den alten, noch besonders meinen herzlichsten Dank aus. Im Laufe der Jahre, von Beginn meiner Sammlungen bis in die neueste Zeit, erhielt ich für meine Arbeiten Beiträge von folgenden Herren und Damen:

Lehrer Albien in Hohenberg, Kr. Ragnit. Lehrer Alkewitz in Alt-Kattenau, Kr. Stallupönen. General v. Auer in Goldschmiede bei Königsberg. Rabbiner Dr. Bamberger in Königsberg (Erklärung jüdisch-deutscher Ausdrücke). Lehrer A. Blau in Kreuzburg. Professor Dr. F. A. Brandstäter in Danzig. Lehrer Brehm in Angerburg. Lehrer Browleit in Allenburg. Lehrer Brüsz in Neudorf bei Graudenz. Lehrer Cabjolsky in Romeyken, Kr. Stallupönen. Lehrer Denskuiz in Seikwethen, Kr. Niederung. Oberlehrer Dr. R. Dorr in Elbing. Lehrer Dröse in Marienwerder. Emeritus in der Gegend von Konitz. Pfarrer Fabricius in Barenhof im Gr. Werder (durch Herrn Oberlandesgerichtsrat Passarge). Lehrer Festerling in Stablauken, Kr. Pillkallen. Freiherr Fragstein v. Niemsdorf, Königl. Hoflieferant in Königsberg. Lehrer H. Freytag in Mewe. Dr. Ludwig Freytag in Berlin (für die Nachträge. Die letzte, nach Beendigung des Satzes eingegangene Sendung konnte leider nicht mehr verwertet werden). Lehrer Gall in Jerrentowitz bei Briesen Westpr. Fräulein Alma Gänike aus Silberbach, Kr. Mohrungen, jetzt in Liebstadt. Lehrer Gast in Glabitsch auf der Danziger Nehrung. Lehrer Julius Gehrmann in Königsberg, aus Liebemühl. Kantor Gerhard in Ragnit, früher in Königsberg. Lehrer Gerfz in

Seehesten, Kr. Sensburg. Lehrer Gohr in Danzig. Sprachlehrer Walter Gordack in Königsberg. Gymnasial-Professor a. D. W. O. Gortzitza in Lyck, geb. Dezember 1811, Neidenburger bis Ende 1823. Kantor Gutzeit in Sensburg. Lehrer Harnack in Bürgersdorf bei Wehlau + (Manuskript durch Herrn Tribunalsrat Dr. R. Reusch). Privatgelehrter Robert Hein in Berlin, geborener Danziger. Direktor der städtischen höheren Töchterschule Heinrich in Königsberg (Sammlung aus Tiegenhof im Werder). Lehrer Hetz in Rominten, Kr. Goldap. Kantor Hilberger in Dönhoffstädt †. Lehrer Hildebrandt in Schönau bei Marienburg. Küster an der Ober-Pfarrkirche zu St. Marien A. Hinz in Danzig t. Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. med. G. Hirsch in Königsberg. Privatgelehrter Eduard Hubaczek in Königsberg †. Fräulein Anna Jacobi, Lehrerin an der städtischen hölleren Töchterschule in Königsberg. Lehrer Jusch in Wittenberg, Kr. Pr. Eylau (Manuskript durch Dr. R. Reicke in Königsberg). Buchhändler Paul Jensen, früher in Königsberg. Lehrer Aug. Kähler aus Nordenburg, jetzt in Königsberg. Lehrer Kalepky in Wehlau. Karl Käswurm in Darkelmen (für die Kreise Stallupönen, Gumbinnen, Insterburg u. Darkehmen). F. Kersten in Braunsberg. Lehrer Kerwien in Plimballen, Kr. Ragnit. Lehrer Kirbusz in Plehnen, Kr. Rastenburg. Kaufmann Rud. Knoppke in Königsberg † Lehrer Kobbert in Insterburg. Dr. G. Kossinna in Halle a. S. (für die Gegend von Tilsit). Lehrer Krafft in Rominten, Kr. Goldap. Schuhmachermeister Kratz in Königsberg. Buchhändler Eduard Krause in Königsberg, ans Dogehnen im Samlande. Lehrer Krömke in Neuendorf, Kr. Pr. Holland. Lehrer J. Kutschki in Tolkemit. Lehrer Lau in Pillau. Kaufmann Ernst Lau aus Königsberg (das Manuskript erhielt ich aus Telok Betong auf der Insel Sumatra). Regierungs-Sekretär C. A. Laudien in Königsberg. Fräulein Elisabeth Lemke in Rombitten bei Saalfeld Ostpr. Rechtsanwalt Otto Le wald aus Königsberg, in Berlin t. Seminarlehrer G. Liek in Löbau Westpr., früher in Königsberg. Lehrer Löhrke in Flatow. Dr. Wilhelm Mannhardt in Danzig †. Rektor Marczowka in Grabnick bei Lötzen. Gymnasiallehrer Dr. C. Marold in Königsberg. Frau Eveline Mattern in Rauschen, Kr. Fischhausen. Justizrat H. Meier in Königsberg †. Hauptlehrer R. Meier auf den Hufen bei Königsberg. Dr. W. H. Mielck in Hamburg. Lehrer Milke in Mockrau bei Graudenz. Besitzer Minuth in Rauschen, Kr. Fischhausen. Hauptlehrer Rud. Morre in Königsberg. Lehrer Mortzfeld in Thiergart. Rittergutsbesitzer Müller in Bergfriede, Kr. Allenstein. Buchbinder Fr. Münch in Königsberg. Herr Paul Muscate in Bromberg. Landes - Hauptkassen - Rendant K. Nagel in Königsberg, früher in Marienwerder. Professor Dr. G. H. F. Nesselmann in Königsberg †. Lehrer Nippa in Budweitschen, Kr. Goldap. Kantor Panzer in Tenkitten, Kr. Fischhausen. Oberlandesgerichtsrat Louis Passarge in Königsberg. Maler Petzenburg in Königsberg. Stadtschulrat Dr. O. Pfundtner in Königsberg (für Gumbinnen). Lehrer Polenz in Angerburg. Fräulein Elise Prill in St. Lorenz, Kr. Fischhausen. Ed. Putzrath in Tolkemit. Rittergutsbesitzer Reitenbach-Plicken, Kr. Gumbinnen. Lehrer Reiter in Godrienen, Kr. Königsberg †. Hauptlehrer Reiter in Friedland Ostpr. Lehrer Rettig in Petereitschen, Kr. Pillkallen. Tribunalsrat Dr. R. Reusch in Königsberg †. Lehrer Rogalla in Pietzonken, Kr. Lötzen. Kantor und Lehrer Ed. Rohr in Korkehnen, Kr. Fischhausen. Redakteur der Frankfurter Zeitung in Frankfurt a. M. Eduard Sack, früher Lehrer in Insterburg und Königsberg. Lehrer Sakowski in Scheufelsdorf bei Passenheim, jetzt in Rogehnen bei Pr. Holland. Hilfsarbeiter im Reichspatentamt Schadwill in Berlin, früher Lehrer in Pr. Holland (für die Gegend von Heiligenbeil, Zinten, Mehlsack). Lehrer Schimmelpfennig in Fischhausen, früher in Alt-Pillau. Gymnasiallehrer Dr. C. Ed. Schmidt in Lötzen. Gymnasial - Direktor Dr. Schottmüller in Berlin, früher in Bartenstein. Inspektor Schwarz in Korschen bei Schippenbeil. Lehrer Seeligmann in Wehlack, Kr. Rastenburg. Fräulein Elise v. Seydlitz in Königsberg (für die Gegend von Schippenbeil). Mühlenbesitzer Sellnick in Rauschen, Kr. Fischhausen. Lehrer Sembritzki in Marggrabowa. Pfarrer und Schulinspektor Dr. Stadie in Graudenz. Lehrer Otto Telge in Einlage bei Elbing. Lehrer Wilh. Tiedtke in Sensburg. Lehrer Tobias in Elbing, früher in Wilgaiten, Kr. Fischhausen. Rittergutsbesitzer A. Treichel in Hoch-Paleschken in Westpreuszen. Lehrer Unthan in Sommerfeld, Kr. Pr. Holland. Lehrer Warlies in Pillkallen! Lehrer Weidmann in Gerdauen. Lehrer Wirtson in Sluzen bei Trakehnen, Kr. Stallupönen.

Manchem der vorstehenden Namen habe ich ein † beifügen müssen, und wohl manch anderer noch — mir fehlt die Kunde — schläft von den Freunden, die für mich gesammelt. Sie ruhen in Frieden!

Um wiederholt aufgetretener Miszdeutung zu begegnen, erlaube ich mir die Bemerkung, dasz der Orts-, resp. Landschaftsname am Schlusse eines Artikels den Fundort, jedoch keineswegs die ausschliefzliche Heimat des betreffenden Wortes anzeigt. Dieses hat vielfach weitere, ja oft allgemeine Verbreitung in der Provinz.

Zum Schlusse sage ich noch besondern Dank dem Kustos der hiesigen Königlichen Bibliothek Herrn Dr. Rudolf Reicke für die Liebenswürdigkeit, mit welcher er mir die Benutzung verschiedener Werke ermöglicht hat.

Und so möge denn das Preufzische Wörterbuch eine Grundlage sein für weitere wissenschaftliche Sammlung und Behandlung heimischer Sprache und Sitte! Möge es zu den vorhandenen Freunden neue in reicher Zahl gewinnen!

Königsberg, 12. Dezember 1883.

H. Frischbier.

Druck von Gebr. Unger (Th. Grimm) in Berlin SW., Schöneberger Strasse 17a.

# PREUSSISCHES WÖRTERBUCH.

OST- UND WESTPREUSSISCHE PROVINZIALISMEN

IN ALPHABETISCHER FOLGE.

VON

FORE ON

H. FRISCHBIER.

SIEBENTE LIEFERUNG.

L - - Musch.

BERLIN 1883.

VERLAG VON TH. CHR. FR. ENSLIN. (RICHARD SCHOETZ.)

. •

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

#### Bei Th. Chr. Fr. Enslin in Berlin sind ferner erschienen:

- L. Erk, Deutscher Liederhort. Auswahl der vorzüglichsten deutschen Volkslieder aus der Vorzeit und Gegenwart mit ihren eigenthümlichen Melodien. 8 M.
- H. Frischbier, Preussische Sprichwörter und volksthümliche Redensarten. 2. Aufl. 3 M.
- Dasselbe. Zweite Sammlung.4 M.
- Preussische Volksreime und Volksspiele. 3 M. 60 Pf.
- Hexenspruch und Zauberbann. Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens in der Provinz Preussen.
   2 M. 50 Pf.
- J. Mützell, Geistliche Lieder der evangelischen Kirche aus dem 16. Jahrhundert. Nach den ältesten Drucken herausgegeben.
  3 Bde. Herabgesetzter Preis 6 M.
- Weisheit und Witz in altdeutschen Reimen und Sprüchen.
  Gesammelt vom Herausgeber von Altdeutscher Witz und
  Verstand. 2 M. 50 Pf. geb. 3 M. 50 Pf.

# PREUSSISCHES WÖRTERBUCH.

OST- UND WESTPREUSSISCHE PROVINZIALISMEN

IN ALPHABETISCHER FOLGE.

VON

H. FRISCHBIER.

FOREIGN PROGESS

## ACHTE LIEFERUNG.

Muschelmûs — pluddern.

BERLIN 1883.

VERLAG VON TH. CHR. FR. ENSLIN. (RICHARD SCHOETZ.)

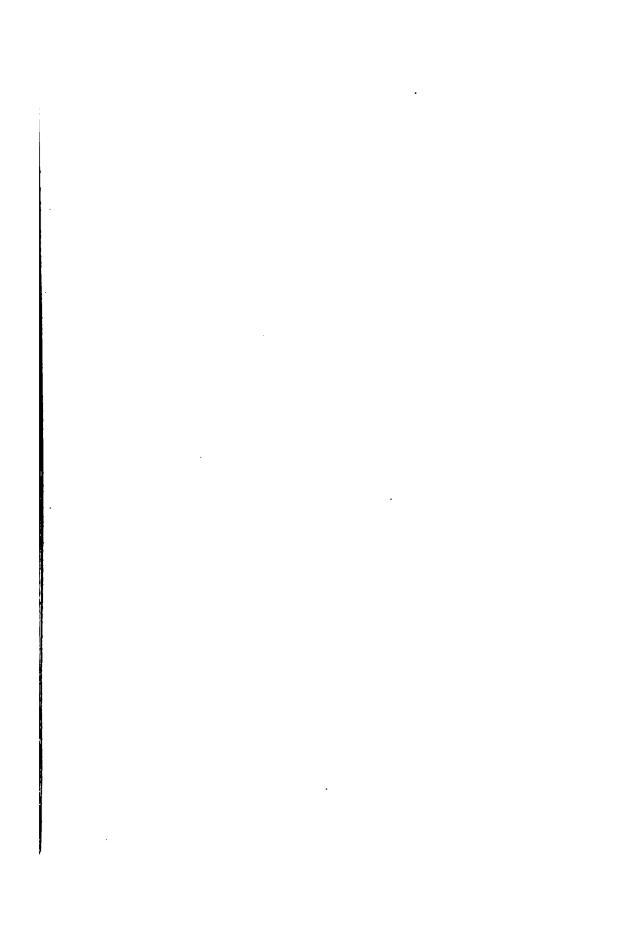



#### Bei Th. Chr. Fr. Enslin in Berlin sind ferner erschienen:

- L. Erk, Deutscher Liederhort. Auswahl der vorzüglichsten deutschen Volkslieder aus der Vorzeit und Gegenwart mit ihren eigenthümlichen Melodien.
  8 M.
- H. Frischbier, Preussische Sprichwörter und volksthümliche Redensarten. 2. Aufl. 3 M.
- Dasselbe. Zweite Sammlung.4 M.
- Preussische Volksreime und Volksspiele.
   3 M. 60 Pf.
- Hexenspruch und Zauberbann. Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens in der Provinz Preussen.
   2 M. 50 Pf.
- J. Mützell, Geistliche Lieder der evangelischen Kirche aus dem 16. Jahrhundert. Nach den ältesten Drucken herausgegeben.
  3 Bde. Herabgesetzter Preis 6 M.
- Weisheit und Witz in altdeutschen Reimen und Sprüchen.
  Gesammelt vom Herausgeber von Altdeutscher Witz und
  Verstand. 2 M. 50 Pf. geb. 3 M. 50 Pf.

## PREUSSISCHES WÖRTERBUCH.

OST- UND WESTPREUSSISCHE PROVINZIALISMEN

IN ALPHABETISCHER FOLGE.

VON

H. FRISCHBIER.

BODL: LIBR. FOREIGN PROGRESS

## **NEUNTE LIEFERUNG.**

pluddrig bis s.

BERLIN 1883.

VERLAG VON TH. CHR. FR. ENSLIN.
(RICHARD SCHOETZ.)

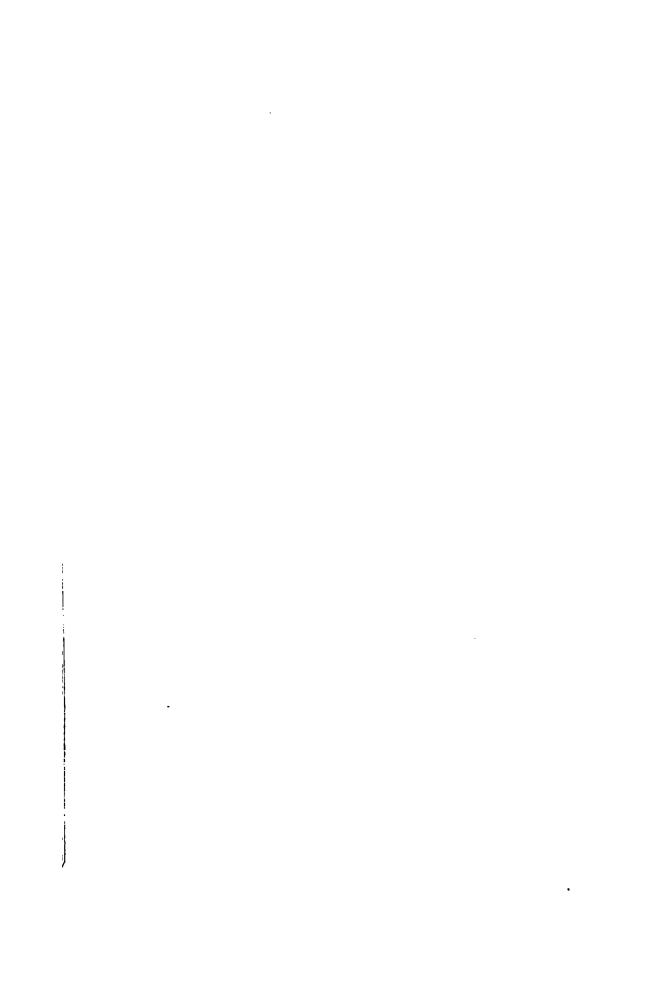

- L. Erk, Deutscher Liederhort. Auswahl der vorzüglichsten deutschen Volkslieder aus der Vorzeit und Gegenwart mit ihren eigenthümlichen Melodien. 

  8 M.
- John Flaxmann, Umrisse zu Homer's llias und Odyssee; gestochen von E. Riepenhausen. 62 Tafeln in Quer-Folio mit kurzem erläuternden Texte. Neue Auflage. broch. 12 M. cartonirt 14 M., gebunden 17 M.
- H. Frischbier, Preussische Sprichwörter und volksthümliche Redensarten. 2. Aufl.
- Dasselbe. Zweite Sammlung.4 M.
- Preussische Volksreime und Volksspiele. 3 M. 60 Pf.
- Hexenspruch und Zauberbann. Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens in der Provinz Preussen.
   2 M. 50 Pf.
- H. Heydemann, Ilinpersis auf einer Trinkschale des Brygos.
   Mit 3 Tafeln Abbildungen und 1 Holzschnitte.
   4 M.
- Ueber eine nacheuripideische Antigone. Ein Beitrag zur griechischen Literaturgeschichte. Mit 2 Kupfertafeln. 2 M.
- Griechische Vasenbilder. 13 Tafeln in gr. Folio nebst
   Text. 26 M.
- J. Mützell, Geistliche Lieder der evangelischen Kirche aus dem 16. Jahrhundert. Nach den ältesten Drucken herausgegeben.
  3 Bde. Herabgesetzter Preis 6 M.
- Weisheit und Witz in altdeutschen Reimen und Sprüchen.

  Gesammelt vom Herausgeber von Altdeutscher Witz und
  Verstand. 2 M. 50 Pf. geb. 3 M. 50 Pf.

# PREUSSISCHES WÖRTERBUCH.

### OST- UND WESTPREUSSISCHE PROVINZIALISMEN

IN ALPHABETISCHER FOLGE.

VON

#### H. FRISCHBIER.

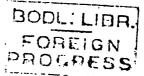

#### ZEHNTE LIEFERUNG.

S bis schûen.

#### BERLIN 1883.

VERLAG VON TH. CHR. FR. ENSLIN. (RICHARD SCHOETZ.)

• · .

| • |   | · | • |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| · | · |   | · |   |  |
|   |   |   |   | ٠ |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
| • |   |   | • |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   | • |   |  |

- L. Erk, Deutscher Liederhort. Auswahl der vorzüglichsten deutschen Volkslieder aus der Vorzeit und Gegenwart mit ihren eigenthümlichen Melodien. 8 M.
- John Flaxmann, Umrisse zu Homer's Ilias und Odyssee; gestochen von E. Riepenhausen. 62 Tafeln in Quer-Folio mit kurzem erläuternden Texte. Neue Auflage. broch. 12 M. cartonirt 14 M., gebunden 17 M.
- H. Frischbier, Preussische Sprichwörter und volksthümliche, Redensarten. 2. Aufl.3 M.
- Dasselbe. Zweite Sammlung.
   4 M.
- Preussische Volksreime und Volksspiele. 3 M. 60 Pf.
- Hexenspruch und Zauberbann. Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens in der Provinz Preussen.
   2 M. 50 Pf.
- H. Heydemann, Ilinpersis auf einer Trinkschale des Brygos.

  Mit 3 Tafeln Abbildungen und 1 Holzschnitte. 4 M.
- Ueber eine nacheuripideische Antigone. Ein Beitrag zur griechischen Literaturgeschichte. Mit 2 Kupfertafeln. 2 M.
- Griechische Vasenbilder. 13 Tafeln in gr. Folio nebstText. 26 M.
- J. Mützell, Geistliche Lieder der evangelischen Kirche aus dem
  16. Jahrhundert. Nach den ältesten Drucken herausgegeben.
  3 Bde. Herabgesetzter Preis
  6 M.
- Weisheit und Witz in altdeutschen Reimen und Sprüchen.

  Gesammelt vom Herausgeber von Altdeutscher Witz und

  Verstand. 2 M. 50 Pf. geb. 3 M. 50 Pf.

## PREUSSISCHES WÖRTERBUCH.

OST- UND WESTPREUSSISCHE PROVINZIALISMEN

IN ALPHABETISCHER FOLGE.

VON

H. FRISCHBIER.

BODL: LIBA EDREIGN PROLAFSS

ELFTE LIEFERUNG.

schüerig - Thunuscht.

BERLIN 1883.

VERLAG VON TH. CHR. FR. ENSLIN.
(RICHARD SCHOETZ.)

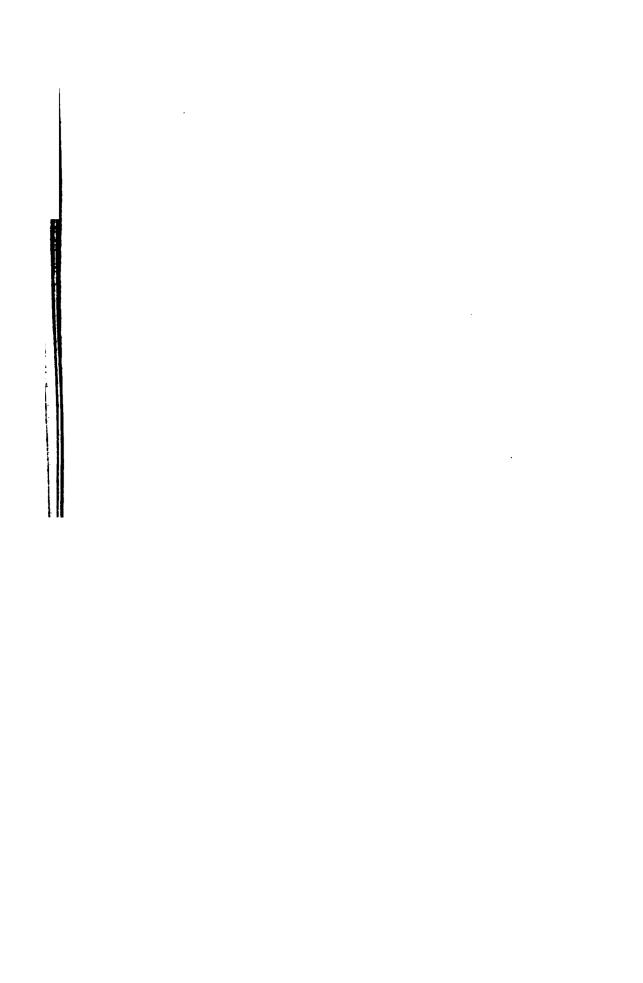

- L. Erk, Deutscher Liederhort. Auswahl der vorzüglichsten deutschen Volkslieder aus der Vorzeit und Gegenwart mit ihren eigenthümlichen Melodien. 8 M.
- John Flaxmann, Umrisse zu Homer's Ilias und Odyssee; gestochen von E. Riepenhausen. 62 Tafeln in Quer-Folio mit kurzem erläuternden Texte. Neue Auflage. broch. 12 M. cartonirt 14 M., gebunden 17 M.
- H. Frischbier, Preussische Sprichwörter und volksthümliche Redensarten. 2. Aufl.3 M.
- Dasselbe. Zweite Sammlung. 4 M.
- Preussische Volksreime und Volksspiele. 3 M. 60 Pf.
- Hexenspruch und Zauberbann. Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens in der Provinz Preussen.
   2 M. 50 Pf.
- H. Heydemann, Ilinpersis auf einer Trinkschale des Brygos.

  Mit 3 Tafeln Abbildungen und 1 Holzschnitte.

  4 M.
- Ueber eine nacheuripideische Antigone. Ein Beitrag zur griechischen Literaturgeschichte. Mit 2 Kupfertafeln. 2 M.
- Griechische Vasenbilder. 13 Tafeln in gr. Folio nebst
   Text. 26 M.
- J. Mützell, Geistliche Lieder der evangelischen Kirche aus dem 16. Jahrhundert. Nach den ältesten Drucken herausgegeben.
  3 Bde. Herabgesetzter Preis 6 M.
- Weisheit und Witz in altdeutschen Reimen und Sprüchen.
  Gesammelt vom Herausgeber von Altdeutscher Witz und
  Verstand.: 2 M. 50 Pf. geb. 3 M. 50 Pf.

### PREUSSISCHES WÖRTERBUCH.

OST- UND WESTPREUSSISCHE PROVINZIALISMEN

IN ALPHABETISCHER FOLGE.

VON

H. FRISCHBIER.

ZWÖLFTE u. DREIZEHNTE LIEFERUNG.

Thunuschtgut — zusteckeln.

BERLIN 1883.

VERLAG VON TH. CHR. FR. ENSLIN. (RICHARD SCHOETZ.)

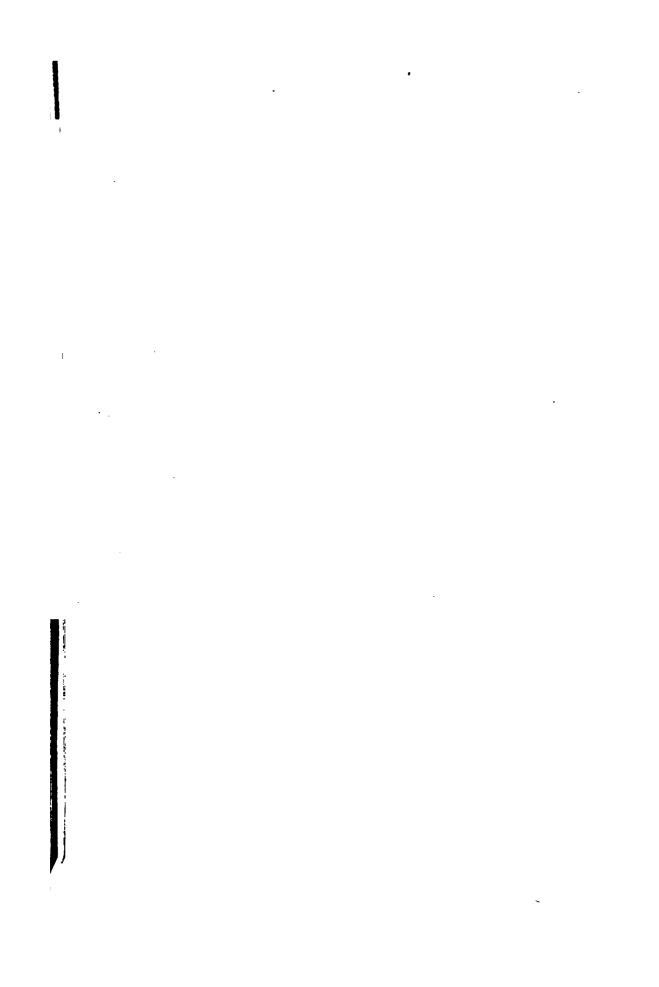

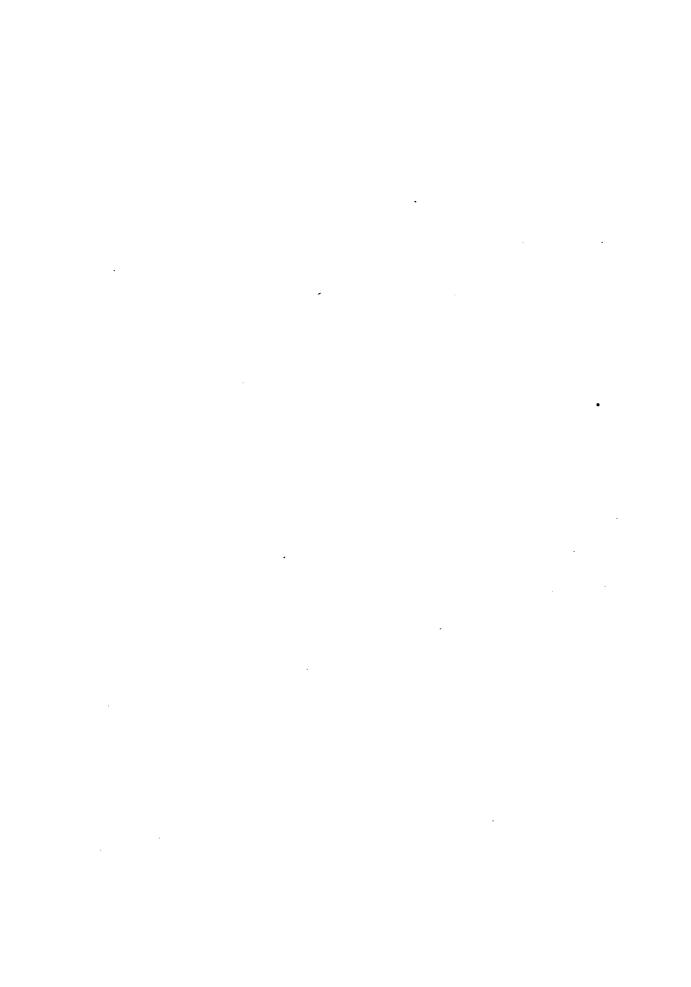

- L. Erk, Deutscher Liederhort. Auswahl der vorzüglichsten deutschen Volkslieder aus der Vorzeit und Gegenwart mit ihren eigenthümlichen Melodien. 8 M.
- John Flaxmann, Umrisse zu Homer's Ilias und Odyssee; gestochen von E. Riepenhausen. 62 Tafeln in Quer-Folio mit kurzem erläuternden Texte. Neue Auflage. broch. 12 M. cartonirt 14 M., gebunden 17 M.
- H. Frischbier, Preussische Sprichwörter und volksthümliche Redensarten.2. Aufl.3 M.
- Dasselbe. Zweite Sammlung.4 M.
- Preussische Volksreime und Volksspiele.
   3 M. 60 Pf.
- Hexenspruch und Zauberbann. Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens in der Provinz Preussen.
   2 M. 50 Pf.

Goethe, Sechs radirte Blätter nebst Text. 6 M.

- H. Heydemann, Iliupersis auf einer Trinkschale des Brygos.

  Mit 3 Tafeln Abbildungen und 1 Holzschnitte.

  4 M.
- Ueber eine nacheuripideische Antigone. Ein Beitrag zur griechischen Literaturgeschichte. Mit 2 Kupfertafeln. 2 M.
- Griechische Vasenbilder. 13 Tafeln in gr. Folio nebst
   Text. 26 M.
- J. Mützell, Geistliche Lieder der evangelischen Kirche aus dem 16. Jahrhundert. Nach den ältesten Drucken herausgegeben.
  3 Bde. Herabgesetzter Preis.
  6 M.
- Weisheit und Witz in altdeutschen Reimen und Sprüchen.
  Gesammelt vom Herausgeber von Altdeutscher Witz und
  Verstand. 2 M. 50 Pf. geb. 3 M. 50 Pf.

•

• •

• .

\* . • . 

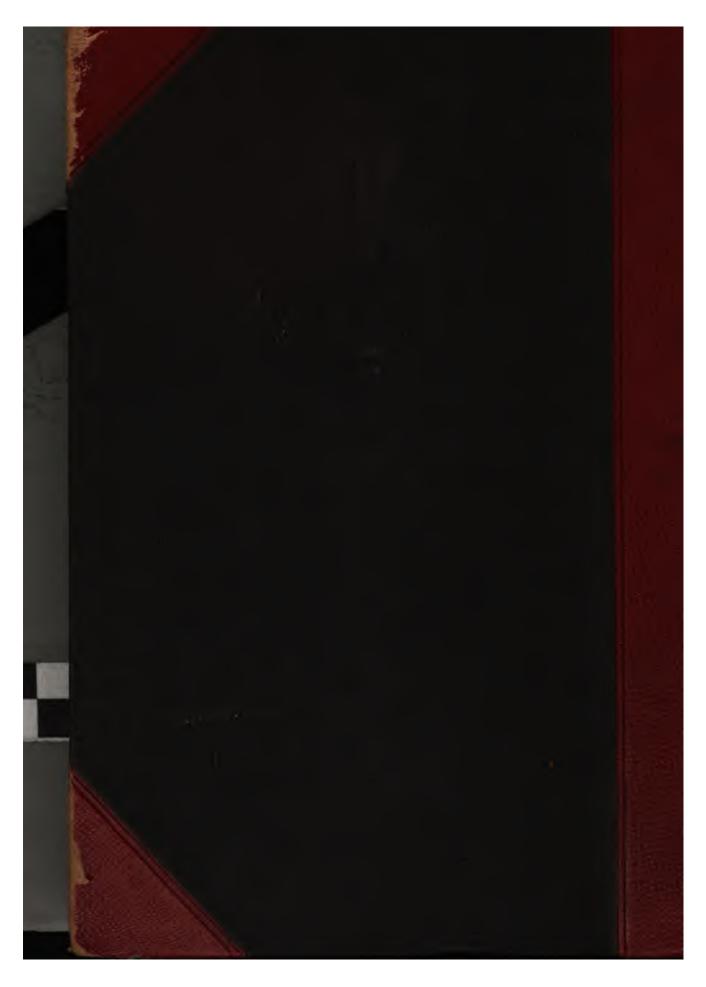